

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Historisch-politische Blätter

für das

fatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1892

Erfter Banb.



# Historisch-politische Blätter

für bas

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1892

Erfter Banb.

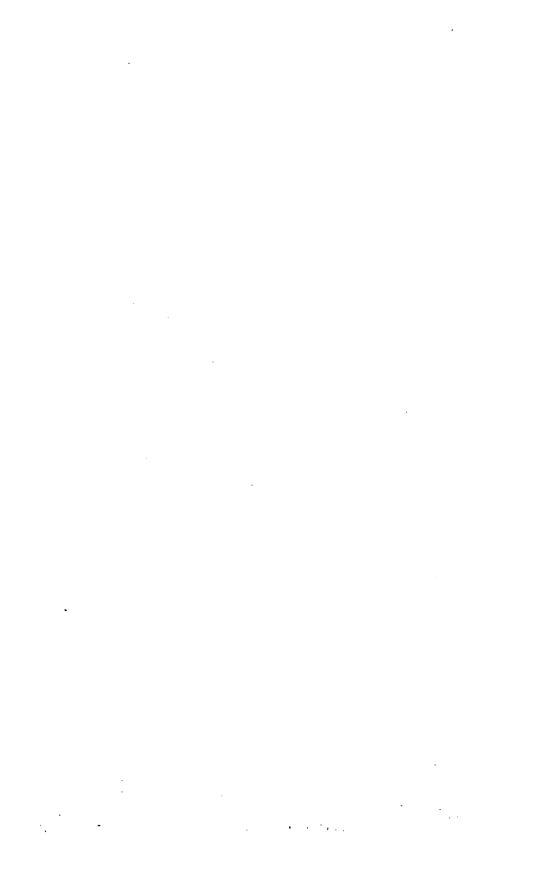

## historisch-politische

# Blätter

für das

### katholische Deutschland

herausgegeben

nad

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Sundertundneunter Band.

Münden 1892.

٠.

In Commission der literarisch-artistischen Anstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS

DEC 2 1969

## Juhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                                         | Gerte |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Bon 1891 auf 1892                                                                                                       | 1     |
| II.  | Aus der Geschichte der ehemaligen Universität<br>Altdorf                                                                | 17    |
| III. | historienmaler Rarl Baumeister                                                                                          | 36    |
| IV.  | Bu ben handelsverträgen: Deutschland nach Often                                                                         | 48    |
| v.   | P. Bictor Cathrein's Moralphilosophie                                                                                   | 61    |
| VI.  | Borne und Seine                                                                                                         | 74    |
| 71I. | Der Unterricht des Bolles in den tatechetischen hauptstüden am Ende des Mittelalters Die Defalogerflärungen (bis 1525). | 81    |
| Ш.   | hiftorienmaler Rarl Baumeister (Schluß)                                                                                 | 95    |

### VIII

|          |                                                                                                                            | Seite |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIV.   | Ein Spiegelbild ber driftlichen Familie                                                                                    | 385   |
| XXXV.    | Geschichte Ballensteins nach Leopold von Ranke (III. Schluß)                                                               | 389   |
| XXXVI.   | Bissenschaftliche und tatholische Regungen in Desterreich                                                                  | 416   |
| XXXVII.  | Rirche und Republik in Frankreich                                                                                          | 432   |
| xxxviii. | Die Staats-Aufsicht über den Religions-Unterricht<br>Zur Abwehr.                                                           | 452   |
| XXXIX.   | Beitläufe                                                                                                                  | 463   |
| XL.      | Bu den "Concilienstudien"                                                                                                  | 473   |
| XLI.     | Der Lominitaner Bartholomäus Rleindienst .<br>Ein Convertit aus der Reformationszeit.                                      | 485   |
| XLII.    | Rochmals der Geift unferer Sochfculen                                                                                      | 503   |
| XLIII.   | Die freie philosophische Forschung<br>Randglossen zu den diesbezüglichen Ansichten der<br>Prosessoren Bolkelt und Paulsen. | 510   |

|         |                                                                              | IX         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                                              | Seite      |
| XLIV.   | Die Gleichberechtigung der chriftlichen Confessionen im Großherzogthum Baden | 526        |
| XLV.    | Geschichte ber tatholischen Rirche in Irland                                 | 536        |
| XLVI.   | Zeitläufe                                                                    | 548        |
| XLVII.  | H. Lämmer's Rirchenrecht                                                     | <b>361</b> |
| XLVIII. | Bur alteren Rirchengeschichte Bayerns                                        | 565        |
| XLIX.   | Dante und die Reuzeit                                                        | 584        |
| L.      | Familienbriefe des Feldmarfcalls Radegty .                                   | 595        |
| Ll.     | Bur Geschichte ber Wendung in Breugen                                        | 604        |
| LII.    | Die Agitation gegen das preußische Schulgeses .                              | 616        |
| LIII.   | Baftor's Bapftgeschichte (Bb. 1) in zweiter Auflage                          | 627        |
| LIV.    | Die Universität von Pont-a-Mousson                                           | 639        |
| L₹.     | Die Correspondenz des Carbinal Maury                                         | 645        |
| LVI.    | Bur alteren Rirchengeschichte Bayerne (Schluß) .                             | 660        |
| LVII.   | Der Untergang bes griechischerömischen Beibenthums                           | 676        |
| LVIII.  | Beitlaufe                                                                    | 691        |
|         | Enhe.                                                                        | •          |

•

|                  |                                                                                                             | Sett |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LIX.             | Bo foll's denn enblich hinaus?                                                                              | 704  |
| LX.              | Bur beutschen Bisthumsgeschichte                                                                            | 715  |
| LXI.             | Der Unterricht des Bolles in den tatechetischen Hauptstüden am Ende des Mittelalters Die Credo-Ertlärungen. | 721  |
| LXII.            | Die Correspondenz des Cardinal Maury (Schluß)                                                               | 732  |
| LXIII.           | Die Gewerbegerichtsmablen in der Rheinproving .                                                             | 742  |
| LXIV.            | Johannes Janssen im Frankfurter Freundestreise                                                              | 750  |
| LXV.             | Dombechant Church und die Oxford-Bewegung .                                                                 | 768  |
| LXVI.            | Zeitläufe                                                                                                   | 780  |
| LXVII.           | Bur Geschichte der Renaissance                                                                              | 794  |
| LXVIII.          | Bom Grafen Leo Thun (I.)                                                                                    | 797  |
| LXIX.            | Urban Rhegius über Glaubenszwang und Ketersftrasen                                                          | 817  |
| LXX <sub>.</sub> | A. v. Hübner's Erinnerungen aus den Jahren 1848-49.                                                         | 830  |
| LXXI.            | Das Reueste aus Paris über beiderlei Cultur= tampf                                                          | 836  |

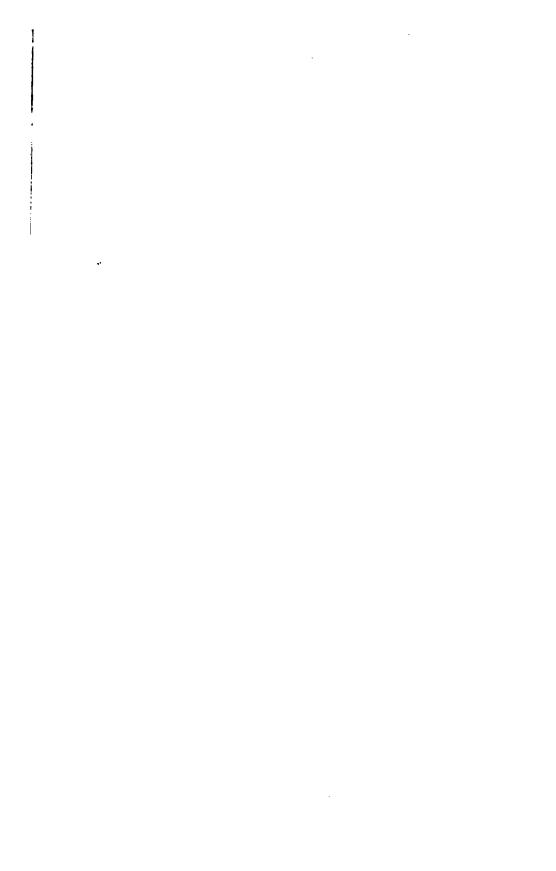

Thorott prof bourge

I.

### Bon 1891 auf 1892.

Bu Beihnachten 1891.

Talleprand foll einmal gejagt haben : "Wer nicht vor 1789 gelebt hat, ber fennt nicht die Annehmlichkeiten bes Lebene". Wie lange muß man wohl jest gurudbenfen fonnen, um fich an bie Unnehmlichfeiten bes Lebens gu erinnern? Gegen Ausgang bes vorigen Jahres hat eine nationalliberale Stimme gemeint: auf etwa zwanzig Jahre jurud. Damale fei es noch wie heller Sonnenichein über bem öffentlichen Leben gelegen, aber bas fei ichon lange ber, und jest feien hafliche Beiten.1) Beht man aber ber Frage naber auf ben Brund, fo fieht man ben Stammbaum ber baglichen Beiten bis babin gurudreichen, wo "bie Biffenichaft Die Ratur befiegte", und Die Siegesbeute in Rugbarmachung ber bamonifchen Raturfrafte einer Richtung gu Gute fam, Die fich in Die Dienfte bes Jubenthums ftellte und ftellen mußte, weil Dieje Ration allein Die Schulung und Die Mittel befaß, um das welthiftorijche Riefengeschaft gu forbern und gu Ende gu führen.

Das ift die Geschichte ber "Bourgeoifie". Der Libera-

<sup>1)</sup> Burgeribum und Socialismus" in ber Münchener "Alig. Beitung" vom 19. November 1890.

Diefer Befellichaftsclaffe, wo immer fie fich erhob, von Unfang an gewesen. Dit ihrer Silfe ift er aus ben Rinberichuben ber fogenannten Altliberalen herausgefommen, und von ihr hat er ben neuen Beift angenommen. Die alten Liberalen hatten fich noch nicht fchroff getrennt und bie gefellichaftlichen Beziehungen mit Underegefinnten abgebrochen. Gelbft mit ftrengen Ratholifen vermochten fie noch unbefangen ju berfehren, mahrend es jest gu ben Standespflichten eines richtigen Bourgeois - "Bürgerthum" wagt man bas immer noch zu nennen - gehört, daß er fich gleichgültig und abstoßend gegen alles verhalte, was Religion und Rirche beißt, felbft wenn er es im Bergen nicht fo febr mare. Es war ein langer Proceg, ber nun in feiner vollen Entfaltung und mit ben entsprechenden Blüthen por Mugen fteht. Welchem Liberalen hatte wohl por vierzig Jahren nicht gegraut vor ben Beisjagungen in bem "Manifeft ber communiftischen Bartei"? Und boch ift Alles fo gefommen, und mit Gulfe bes mobernen Liberalismus fo gefommen, wie es Mary und Benoffen ichon im Februar 1848 vorausfagten, worauf ber Leichtfinn aber vergeffen hat:

"Die in ber früheren Geschichte unerhörte Unterjochung der Naturfrafte, Die Ginführung und Ausgestaltung ber Da= fchinerie, Die Anwendung der Chemie auf Induftrie und Aderbau, die Dampfichiffahrt, die Gifenbahnen, die elettrifchen Telegraphen, die Urbarmachung ganger Welttheile, gange aus bem Boben geftampfte Bevölferungen: bas find bie gewaltigen Birfungen, bie von ber Bourgeoifie innerhalb ihrer Berrichaft Die Bourgeoifie hebt mehr und hervorgebracht worden find. mehr bie Berfplitterung ber Produftionsmittel, bes Befiges und ber Bevolferung auf und wirft revolutionirend in jeder Sinficht. Sie hat die buntichedigen Fenbalbanbe, die ben Menichen an feinen natürlichen Borgefesten fnüpften, unbarmbergig gerriffen und fein anderes Band zwischen Menich und Menich übrig gelaffen, als bas nadte Intereffe, als die gefühllofe baare Bahlung. Gie hat die beiligen Schauer ber frommen Schmarmerei, ber ritterlichen Begeifterung, ber fpiegburgerlichen Bebmuth in dem eistalten Basser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Bürde in den Tauschwerth aufgelöst, und an Stelle, der zahllosen verbrieften und wohlerwordenen Freiheiten die Eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit Einem Borte, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Immer fort revolutionirend, liefert die Bourgeoisie in der Centralissrung aller Produktionsmittel und alles Eigenthums in den Händen Beniger und in der Massirung der unterdrückten Elasse selber die Elemente, die ihr den Untergang bereiten." 1)

Bor mehr als vierzig Jahren alfo! Da war bei uns bas "rothe Befpenft" noch ber Begenftand lächerlichen Aberglaubens; jest ift es Fleisch und Blut geworden und bat fich ausgewachsen zu ber neuen Belt, in der ber Antichrift regiert. Ber einen Blid auf Die Gefellichaften fur "mobernes Leben" wirft mit ihrem Benusbienft alter Gunber und gruner Bungen, auf die Literatur und Predigt bes "neuen Glaubens". ber teiner ift, und eines "neuen Evangeliums", aber ohne Bottlichfeit, fur ben Erbenflog: ber braucht nicht an bie Socialbemofratie ju benfen, um bie Erfullung ber vielumftrittenen biblifchen Beisfagung zu erfennen. Das murbe nun gwar dem modernen Liberalismus feinen Rummer machen, es ift Beift von feinem Beift; aber bag auf ben Untidrift bas Weltgericht folgen, bag bie Socialbemofratie auf Brund feiner eigenen Beltanichauung berufen febn foll, Die Menfchheit an ber Bourgeoifie ju rachen: baran bat er nicht gebacht und jo bat er bie neue Welt nicht verftanden.

Er hat sich als "staatserhaltende Partei" ersten Ranges geltend gemacht; aber was thut er nun, und was fann er thun für den Staat, der sich selber nicht mehr zu helsen weiß? Er hat dem Staat sein Programm aufgezwungen, und jeht hat er selber kein Programm mehr, und sucht ver-

<sup>1)</sup> Mus ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 29. Juli 1891.

geblich nach einem neuen. Er hat die Popularität, die ihn so lange unwiderstehlich gemacht, verloren, denn es liegt vor Aller Augen, was aus seinen glänzenden Berheißungen geworden ist. Die lockenden Schlagworte von dem "Walten der freien Concurrenz", "dem freien Spiel der wirthschaftslichen Kräfte", der "Harmonie der unabänderlichen Naturgesetz", der "Humanität": Alles mußte er in der Praxis der eigenen Leute darangeben. Bollends ist ihm sein altes Paradepserd, die "Bildung", in die socialdemokratische Reitschule durchgegangen. "Alle die schönen Dinge", sagte der jüdische Commandant derselben in Oesterreich beim Brüsseler Congreß, "wie Parlamentarismus, Wahlrecht, Arbeitergesetz, sind für uns nichts Anderes als Mittel, um die Gehirne zu revolutioniren".

Die andere "ftaatserhaltende Bartei", ift fogar noch um etwas beffer baran, als ihr liberaler Tobfeind, aber nichtsbestoweniger Dugbruber in bem ehemaligen Cartell bes Fürsten Bismard. Auch fie sucht ein neues Programm. "Es fracht überall", fchreibt ber Berliner "Bormarts" am 25. November b. 38., "an der Borfe, auf bem Beldmartt, in ber Geschäftswelt und in ber politischen Belt, namentlich auch in ben Barteien. Die alten Barteien ohne Ausnahme miffen fich nicht zu rathen und zu helfen. Gie fteben berbutt vor ben Fragen und Problemen ber Wegenwart : überall fracht's in ben Parteien, anger mo ichon Alles verfracht ift, wie bei ben Nationalliberalen, und bie Confervativen find fo vollftanbig am Enbe ihres Lateins, baf ibr Sauptorgan, Die Rreugzeitung, in ihrer Bergweiffung Die Schaffung eines neuen Brogramms empfiehlt". Allerdings. Aber fie hat boch bafur ein Zugmittel, beffen Bopularität fichtlich im Bachfen begriffen ift, und bas ber Liberalismus nicht berühren barf, weil es ben wesentlichsten Theil feiner felbit, ben regierenden Dochabel ber Bourgeoifie, betrifft : gegen bas Judenthum. Bas freifich bei einer folchen Erweiterung Des conservativen Programme erreicht werben fonnte, ift 1892. 5

seitum über ber Synagoge. Herr Lieblnecht macht sich auch teine Sorge um die Könige der neuen Welt und seine Collegen in der Fraktion. "Uebrigens haben die Herren Junker und Größlornwucherer mit den Goldhungrigsten der Semiten um die Wette an der Börse spekulirt, und wenn einmal Hr. Bleichröder zum Sprechen gebracht würde, dann würde sich sinden, daß sogar die Macher und obersten Führer der Judenhahbewegung an den Brüsten der Börse, dieser größen Babylonierin, gelegen und aus Leibeskräften gesogen haben und — es noch thun". 1)

Rur bas Centrum braucht fein neues Brogramm, fo wenig als eine neue Religion und Rirche. Dit ber großen Babplonierin bat es nie eine Gemeinschaft gehabt, und verbutt brauchte es nicht bor Fragen ber neuen Belt gu fteben, bie feine Danner bor allen anderen Barteien burchichaut baben. Mit rein politischen Barteien ift es überhaupt nicht ju vergleichen. Gerade bieje aber befleigen fich einer mertmurbigen Burudhaltung gegenüber ber Socialbemofratie. Bu ber literarischen Ueberfluthung berfelben tragen fie allerdings genugfam bei, aber Hug' in Hug' bat namentlich noch fein Bertreter ber Bourgeoifie beren eigenfte Sache vijen vertreten. Fürchten fie die Antwort: wir find ja die Rinder eueres eigenen Beiftes, nur bag wir mit ber Confequeng ber gemeinsamen Weltanschauung nicht bor bem Gelbiad fteben bleiben, alfo euere lachenden Erben gu fenn verdienen? Reuerlich fommen auch aus Gubbeutschland bie Stlagen: "Angefichte folder Unftrengungen ber Socialbemo= fraten burfte es benn boch wohl an ber Beit fenn, bag fich Die ftaaterhaltenben Barteien aufrafften, um burch Belehrung in Berjammlungen bas Bolf von ber Richtigfeit ber focialiftifden Irrlehren gu überzeugen; bis jest ift leiber bavon

<sup>1)</sup> Berliner "Bormarte" vom 10. Robember bs. 38.

nur wenig zu verspüren".1) Bielmehr gar nichts. Im vorigen Jahre ist die Gründung von "politisch und firchlich farblosen Bereinen" zur Befämpsung der Socialdemofratie versucht worden. Der erste derselben, der Musterverein in Hannover, ist schon wieder auseinander gegangen, da die Conservativen merkten, daß sie vom Nationalliberalismus nur als Kanonensutter gebraucht werden wollten.2)

Offenbar greift die Bergweiflung an ber Dacht ber Befetgebung, ber focialen Befahr entscheibend vorzubengen, raich um fich, wie es benn auch jum literarischen Sport geworben ift, ben unbermeiblichen Untergang ber Gultur ber Meugeit ju begrunden und bas tommende "Jahrtaufend bes Socialismus" in ernfter ober Roman-Form zu beschreiben. Ein claffifcher Beuge für bie allmählige Berabftimmung ift ber junge Raifer Wilhelm felber. Rach bem muthigen Inlauf mit Einberufung ber internationalen Conferens, ber Darangabe bes Socialiftengesetes, ber Forberung ber beutichen Arbeiterschutgesete, Alles in heftigem Biberftreite mit bem alten Rangler: ift er nun nahezu ichon auf beffen Meinung eingegangen, daß die focialbemofratische Bewegung eigentlich eine einfache "Militarfrage" fei. Als eingefleischter Bourgeois wollte ber Fürft außer feinen Berficherungsgesehen, von beren lettem er sich jest selbst wegläugnet, 1) feinerlei Entgegenkommen in ber Arbeiterfrage, fondern bie

<sup>1)</sup> Mus ber Pfala; f. Münchener "Allg. Beitung" bom 23. Ro-

<sup>2)</sup> Berliner "Areuggeitung" bom 25. Rovember b. 38.

<sup>3)</sup> Bor wenigen Tagen hat er abermals erklärt: "das Alters = und Invaliditätsgeset sei ohne Rüdsicht auf Pfyschologie und Menschenkunde". (S. Münchener "Allg. Beitung" vom 14. Dec. d. Is.) Allein durch seinen Einsluß ist dieses wahnwihige Geseh durchgedrückt worden, dem allerdings Hr. Bebel das Lob ertheilte: "es sei im Princip der erste Schritt auf dem richtigen Wege". Und nun stellt Er seine Nothhelser von damals als Schwachtspie hin!

1892.

Bewegung follte burch eifernen Zwang niebergebrudt werben, bis bağ es gu einem focialiftijchen Musbruch fame, und gwar "je eber, befto beffer", bevor es ber Socialbemofratie gelange, Die Buverlaffigfeit ber Urmee gu untergraben , und "burdi ein jocialbemofratisch burchsettes Unterofficierscorps Die Solbaten zu veranlaffen, zu hoch, b. f. in bie Luft gu ichiegen". 1) Das mare auch gang im Ginne ber Bourgeoifie. Darum hat fie bem jungen herrn überall Steine auf ben Beg geworfen, bis er felber an feinen gutgemeinten 216fichten irre geworben ift, jo bag er nun ben Refruten bei ihrer Beeibigung an's Berg legt: hoffentlich wurben fie nur im Frieden Gelegenheit haben, ihre Tapferfeit und ihren Muth zu bezeugen, "vielleicht aber ftunben auch fchwere innere Rampfe bebor", und bann fei es ihre ohne Murren ju befolgende Bflicht, gegebenen Falls auch ihre Bruber und Bermandten, "ja - ihre Eltern" nieberguschießen. nicht migverstanden zu werden, warnte er ausbrücklich vor ben Befahren ber Sauptstadt und vor bem Umgang mit bem "Civil": er meinte bie jocialbemofratifche Berführung.

Bas aber bann? Was wird der Staat, den die Bourgeoisie stets als ihr ausschließliches Monopol betrachtet hat, mit dieser selber und gegen ihre sittliche Berwilderung thun? Als in den Monaten September dis November in Berlin die surchtbaren Gräuel aus den untern und den odern Schichten des modernen Lebens zu Tage traten, da hielt ein Prediger in dem Stöcker'schen "Männerbund zur Belämpsung der Unsittlichkeit" eine Rede über diese "fürchterlichen Zustände, voll Schmuß und Fäulniß". Geht es so weiter, sagte er, dann ersticke die ganze Gesellschaft im Unerath; das Christenthum sei nicht mehr lebendig in der Welt, und er schloß mit den Worten: "Es muß etwas geschehen!

<sup>1)</sup> Das Alles hat der Gurft durch fein Samburger Blatt neulich wieder felbst bestätigt; f. Münchener "Allg. Zeitung" vom 28. Robember 1891.

Aber was?"1) Hr. Liebknecht lachte laut auf; benn auch er hatte ja den aufdringlichen Fragern nach dem Aussehen seines "Zukunftsstaates" immer erwidert: Ihr selbst wist auch nicht, wie die Zukunft Europa's, Euerer Monarchie und Eurer bürgerlichen Gesellschaft aussehen wird. In der That: auch mit der gewaltsamen Niederschlagung der socialdemokratischen Bewegung wäre dem Uebel nicht abgeholsen. Selbst unter dem Cäsarismus, der die wahrscheinliche Folge eines blutigen Einschreitens wäre, würde es unterirdisch sortwuchern dis zu einem neuen und furchtbareren, einem eigentlichen Sklavenkriege, wenn nicht die Quelle des Uebels an ihrem Ursprung verstopft würde. Aber wie?

Auch heuer, wie voriges Jahr, hat fich Niemand fonft als bie Socialbemofratie ju bem vergangenen Jahre gu gratuliren und auf bas tommenbe fich ju freuen. Damals waren, um biefelbe Beit, in hochabeligen Rreifen Berlins cbenfalle Ericheinungen gu Tage getreten, Die im Bufammenhang mit anderen fich schredlich häufenden Gräueln ben Ungftruf erpreften : "Seute verbirbt bie sittliche Beft alle Bolfeflaffen". 2) Und heuer, gerade fich jahrend, tauchten wie gerufen neue Scheuflichfeiten auf: tief unten in ben Schichten ber Berlorenen, boch oben in ben Rreifen ber Bantwelt, die "feinften" Judenfirmen voran. Beniger Die vielen Millionen, um die bas Bublifum betrogen war, einerfeits, Diebstahl, Raub und Mord andererfeits entfetten, als bie nadte Schamlofigfeit ber Lebensführung auf allen Seiten : Sobom hier, Bomorrha bort. Und gegenüber biefen "Reichen einer furchtbar ernften Beit" und "einer Gefellschaft, Die nur burftig ihre ichimpflichen Blogen bedecken tonne", 3) betlagt

<sup>1)</sup> Berliner "Bormarts" vom 6. Rovember bs. 36.

<sup>2)</sup> Berliner "Wermania" bom 24. September 1890.

<sup>3)</sup> Rur Ein Beifpiel ber grengenlofen Bertommenheit fei bier angeführt. "Ber es ju Tage gebracht bat, daß unter ben 16 Frauen, bie einer ber jungft verftorbenen Banterotteure burch fein Gelb

bas conservative Hauptorgan "bie Indolenz des Theils, der vielleicht am ehesten berufen wäre, der Gesellschaft gesundes Leben einzuflößen": das Blatt nennt den Abel. 1)

Damit man aber in Wien nicht zu vornehm die Achseln unde über Berlin, bat fich nach ein paar Bochen bort ein Borienicandal zugetragen, über ben felbft bas "naheftebende", fonit immer fehr jubenfreundliche "Frembenblatt" außer fich gerieth : "eine niebertrachtige Spigbaberei, eine Infamie grobfter Art und zwar inscenirt bom erften Saufe bes Biener Blages!" Der Bericht bes Obmanns im Polenflub bes Reichsraths über eine vertrauliche Unterredung mit dem Raifer war migbraucht worden, um die Borje in Rriegs= dreden ju berfegen. Der jahe Stury foll bem Saufe Rothichild an bem Ginen Tage einen Bewinn von mindeftens 20 Millionen Bulben eingetragen haben, und als die Butrager wurden zwei jubifche Mitglieber bes Bolenflubs genannt. Juben ba, wie bort. - llebrigens fonnte man in Berlin entichuldigend auch noch auf die Erfahrungen in anderen Ländern verweisen, felbit abgefehen von Baris. Mis im porigen Commer bas englische Unterhaus fich genothigt fab, brei feiner Mitglieder ale raubige Schafe auszuftogen, ba hat ber befannnte Sociologe Stead unwidersprochen bebauptet: weit über ein Drittel bes Parlaments fei megen abnlicher Bergeben reif für's Buchthaus. 2)

Alle Dieje Ericheinungen find Baffer auf die Duthle ber focialbemofratischen Preffe, und fie befleißt fich täglich,

unterstüht und sich diensibar gemacht hat, zwei verheirathete Frauen aus guter Familie gewesen seien, hat nur das erzählt, was beim Tode des Betrügers Thatsache war. Wer zählt aber die Opfer, die durch das Geld des Scheusals seinen Lüsten hingegeben worden sind?" — Solchen Thatsachen gegenüber ist die tausendsältige Prositiution auf der Straße sast noch das geringere, ja entschuldbarere Uebel.

<sup>1)</sup> Berliner "Areuggeitung" bom 20. Nobember bs. 38.

<sup>2) &</sup>quot;Augeburger Boftgeitung" vom 17. Juli bs. 38.

daß fein Tropfen davon berforen gehe. Und nun gar bie ichmußige Fluth ber neuesten Erscheinungen in ihrer beutschen Metropole! Die Roth ber arbeitenben Claffen gegenüber ben Braffereien und Lüberlichfeiten ber verfrachten Firmenherren: bas berfteben bie Leute. Die Berliner Maurer hielten alsbald eine Berfammlung, in ber fie ihre "fefte Heberzeugung" aussprachen, daß bie Urfachen aller Berbrechen und Bergeben gegen Sittlichfeit, Familie, Gigenthum nur burch Befeitigung ber beutigen Gefellichaftsorbnung endgiltig beseitigt werben fonnte. Der Abgeordnete Muer hatte ihnen burch bie fraglichen Borgange in ber obern Gefellichaft braftifch bewiesen, bag "in biefen Rreifen ber Glaube an bie Inftitutionen ber burgerlichen Befellichaft burchaus felber nicht in bem Dage vorhanden jei und gepflegt werbe, wie man ihn bon ben unteren Boltsclaffen beanspruche". 1) Dr. Bebel hatte eben auf bem Bruffeler Congreß gejagt: "Bas wir wollen, ift, bie Bunben am Befellichaftsforper offenhalten, Die Claffengegenfage möglichft fcharf jum Musbrude gelangen laffen." Die vornehme Borfen-Claffe half ibm nun bei ber Arbeit. Der "Borwarts" verzeichnete gerabe feinen "vierzigtaufendften Abonnenten", als die Berliner Borgange ihm bas reichfte Arbeitsfelb eröffneten. Gelbft bie Stragenbirne vermochte er nun im höhern Lichte feiner Rritif ericheinen zu laffen, wobei ihm auch noch ber neuerliche Ordensichacher-Broceg ju Berlin in ben Rahmen taugte :

"Bohin gehen wir? Diese Frage warf schon vor einem Vierteljahrhundert Dumas der Jüngere in Frankreich auf; und er gab die Antwort: "A la prostitution universelle, in die allgemeine Prostitution". Die Entwicklung der Dinge hat ihm Recht gegeben. Der Capitalismus, der Alles zur Baare macht, Alles vom Standpunkt der Ausbentung und des Prosits betrachtet, und dem Alles seil ist: die Ehre des Beibes und die Ehre des Wannes, hat die Gesellschaft

<sup>1)</sup> Berliner "Bormarts" vom 24. November be. 36.

vollftandig bemoralifirt, und die Proftitution ift gum berrichenben Befellichaftszuftand geworben: Die Broftitution ber Frau und Die Broftitution bes Mannes. Für Gelb ift Alles zu haben, wie weiland im berfaulenden Rom. Die Ehre bes Weibes, Die Ehre bes Mannes, Ehren, Titel und Burben: Alles feil für Gelb. Und mahrend jest bie bon einem ploplichen Tugenbrabtus erfaßte gute Befellichaft' einen geräuschvollen Feldzug gegen Die Proftitution in ben Tiefen eröffnet hat, brechen gleichzeitig an ben verschiebenften Buntten auch auf ber Sobe Die Bestbeulen ber Proftitution auf. Dber ift es nicht Profti= tution, wenn bie noblen Baffionen ber bornehmen Belt fich mur ale Aushangeschilber ber niedrigften Profitmuth enthullen? Bit ber Begriff ber Proftitution etwa blos in bem geschlechtlichen Ginne gu nehmen, und umfaßt er nicht jede Breis= gebung ber perfonlichen Ehre und Burbe um ichnoben Gewinns willen? Ift es nicht Proftitution, wenn Runft und Biffenicaft in Die Dienfte bes Capitalismus treten und ihm 3deal, Ueberzeugung, Intelleft jum Opfer bringen? Ift es nicht Profitution, wenn die Bluthe ber Gefellichaft um bie Bunft betrügerifder Finanggrößen buhlt, um unter ihrer Megibe rentable Beichafte ju machen? Baren bie Bolff und Sirfd= felb möglich ohne die fehr respettablen' Rlienten, die ihnen Die Mittel zu ihrem frevelhaften Treiben barboten ?"1)

Selbstverständlich versolgt diese Presse alle Geschäftsfrisen im Bereiche des Capitalismus mit einem Interesse,
das den Organen anderer Parteien mehr oder weniger
mangelt. Sie rechnet seit dem Sturz des alten Londoner
Hauses Baring Brothers, der übrigens ohne moralische
Flecken verlies, alle die Stadien zum "Generalkrach" nach,
und sie ist stolz darauf, daß sie mit dem bentschen Wort
"Krach", gleich dem Begriffe, den es ausdrückt, die Welt
erobert habe. Aber sie weiß, daß vorerst immer nur der
nöchst Größere den Kleineren aufsaugt, und über das Bersenden der einzelnen Raubthiere lautet ihre Beurtheilung

<sup>1)</sup> Berliner "Borivaris" vom 8. Rovember de. 36.

verschieden. Ramentlich halt sich bas Berliner Hauptorgan mehr an die allgemeine Lage, ersichtlich aus Rücksicht auf die Juden in der Partei und ihrer Leitung, das zur Opposition hinneigende Wochenblatt dagegen nimmt leine Rücksicht und spricht frisch von der Leber weg:

"Und dieses elende Back, das über die Begehrlichkeit der Arbeiter losdonnert, bessen Wohlleben auf die Bernichtung der Existenzen Anderer ausgebaut ist, dieses Lumpenthum spielt die dominirende Rolle im öffentlichen Leben, nimmt die Ehrenund Bertrauensstellungen im Bourgeois-Classenstaat ein. Und was das Beste an der ganzen Sache ist, das ist der typische Charafter dieser Erscheinungen. Was jeht gestürzt ist, das sind nur die undorsichtigen schwächeren Elemente der Bantierwelt. Die Mächtigeren arbeiten meist aus ebensolchem morschen Jundament. Sie halten es nur länger aus. Aber auch sie werden von dem Zug des Todes ersast werden, da die Concentration des Capitals nur die Gewaltigsten im Reiche des Mammons unberührt läßt. So gräbt sich die heutige Gesellschaft selbst ihr Grab. Noch aber hat man die Stirn, von "Ordnung" zu reden "1)

Das Bergnügen ber Socialdemokratie wird noch weiter in's neue Jahr hinein dauern, benn es schweben Untersuchungen über die Berliner Borfälle, und es soll die Klinke der Gesetzebung ergriffen werden gegen die "Zuhälter" an der Börse und gegen die auf der Straße. Der Leichtsinn unserer Zeit vergißt zwar schnell, aber dießmal ist dafür gesorgt, daß der peinliche Sindruck sich nicht verwischen lasse. Der "Pessimismus", den der Reichskanzler in seiner jüngsten großen Rede so tief beklagt und verdächtigender Hebe, versunden mit "unterirdischem Parteigetriebe", zugeschrieben hat, wird durch die Verhältnisse genährt, deren Abgrund durch Blit um Blit erlenchtet wird. Gerade die Classen, auf denen allein noch die Hoffnung auf Abwendung der socialen Gesahr beruht, vermögen einen heiteren Himmel nicht mehr sieher sich zu sehen. Als das katholische Hauptorgan am

<sup>1)</sup> Berliner "Bolfstribitne" bom 21. Robember b. 38.

1892. 13

Mhein bem ersten Schreden über bie Borgange in ber Hauptftadt ben Spiegel vorhielt, ba erwiderte das Berliner Baftorenblatt:

"Leiber ift bie Gache fo, und bie größte Bleich= gultigfeit herricht in ben Rreifen bes mittlern Beamtenthums und in bem wohlhabenben Burgerthum. Dit anderen Borten : die Bourgeoifie ift von einer traurigen Indoleng beherricht, aber nicht blog in firchlichen, fondern auch in politischen, ja iberhaupt in allen bas geiftige und ibeale Intereffe in Unfpruch nehmenben Dingen. Sie hat, wie ber Augenschein lehrt, nur Intereffe für bie materiellen Erwerbs= und Benug-Ungelegen= beiten. Belbgewinn, Befchafte, feine Reftaurants, Theater und moderne Romane: bas find die Dinge, welche bas Intereffe ber Bourgeoifie in Anspruch nehmen. Alles was barüber binaus liegt, prafft an bem ehernen Banger ber Gleichgültigfeit und Indoleng ab. Ueberall - im firchlichen wie im politischen Leben - find es bie Rreife ber Sandwerter, ber tleinen Wefchaftsleute und fleinen Beamten, welche fich fur Die Cache intereffiren und ihre Stimme für pofitive, ftaats- und firchenfreundliche Bahlen abgeben. Bourgeoifie ift für geiftige Intereffen wie abgeftorben." 1)

Ueberdieß mehren sich die Hinweise auf eine andere Saule des modernen Staats, welche unter den Erschütterungen in unserer neuen Welt zu wanken beginne. "Unterschätze man auch nicht die Rückwirkung derartiger Vorkommenisse auf den gebildeten Mittelstand. Die gesellschaftliche Ueberflügelung der academisch gebildeten Classen durch die Geldmächte hat schon viel Unzufriedenheit in den sogenannten gelehrten Kreisen hervorgerusen. In diesen Kreisen empfindet man es mit steigendem Unmuth, daß der erste beste Börsen-Parvenu in der Gesellschaft vermöge seines erspekulirten Geldes eine größere Rolle spielt, als ein pflichtreuer Beamter oder tüchtiger Gelehrter".") Dr. Bebel und Genossen zweiseln

<sup>1)</sup> Mus bem "Reichsboten" in ber "Rilnifden Boltsgeitung" bom 28. Oftober b. 38.

<sup>2) &</sup>quot;RBlnifde Bollszeitung" vom 16. November b. 38.

auch nicht, daß die liberale "Wiffenschaft" der Folgerichtigkeit ihrer Weltanschauung endlich die Ehre geben werde. "In dem Moment, in welchem mit ziemlicher Gewißheit sich erweisen würde, daß der Socialdemokratie eine nahe Zultunft gehört, wird die große Wehrheit unserer Gelehrten, der Sine laut, der andere leise, zu ihren Fahnen schwören und seelenfroh seyn, daß sie von den unerfreulichen, traurigen und für einssichtige Menschen demüthigenden Zuständen des 19. Jahrshunderts erlöst werden. Wenn sie nur könnten, so würden heute schon die scharssichtigsten und edelsinnigsten unter den Wännern der Wiffenschaft mit klingendem Spiel und kliegenden Fahnen in's Lager einer sich in der ganzen Keinheit und Größe ihrer Principien enthüllenden demokratisch-socialistischen Bartei einziehen.")

Den Reformen, welche nun nach den beiden Richtungen der schweren gesellschaftlichen Schäden beabsichtigt sind, sieht die Socialdemokratie zum voraus schadenfroh entgegen. Als Braunschweig im Bundesrath die Verschärfung des bekannten § 184 des Str.=G.=B. beantragte, da äußerte sich das Berliner Parteiblatt: "Für unzüchtige Schriften und Abbildungen bildet Braunschweig einen ganz guten Absahort, freilich nicht unter den Arbeitern, die insgesammt, mit Ausenahme des Lumpenproletariats, in den Keihen der Socials demokratie stehen. Das Bürgerthum ist im Allgemeinen gegenwärtig der Verbreitung der "Keligion" und "Sittlichkeit" sehr günstig, aber nur soweit es sich um das gemeine Bolk

<sup>1) &</sup>quot;Sie würden dieselbe Rolle spielen, wie die Girondisten der französischen Revolution": bemerkt die Leipziger "Socialspolitische Rundschau". 1891. heft 1. S. 46, über diese Erörterung des Sonntagsblatts zum Berliner "Borwärts", indem sie hinzusügt: dieselbe "berühre eine Seite der socialen Frage, die von höchter Bichtigkeit sei". — Die "Rundschau" ist eine seit Oktober erscheinende Monatsschrift; der Name des herausgebers, Dr. Karl Munding aus Stuttgart, nunmehr in Berlin, läßt das Beste von dem Unternehmen erwarten. S. "hiftor. polit. Blätter". 1886. Bb. 97. S. 14: "Rarl Munding über die Berkehrtheit der modernen Gesellschaft".

1892. 15

handelt; es ist aber ganz außer sich, wenn es hierauf bezügliche behördliche Anordnungen auch auf sich angewendet findet."

"Unfere Zeit steht im Zeichen des Berkehrs": lautet ein, wohl im weitesten Sinne gemeintes, Wort des jungen Kaisers. Er wird vielleicht ersahren, daß es nicht leicht ist, dessen Wege unter die gebundene Marschroute zu bringen. Unser armes Europa steht aber auch "im Zeichen des Mars", und selbst bieser Gewaltige hat dem Staat nicht die Freiheit der Entschließung verschafft; dis über die Ohren bewaffnet muß er nach den Wolken schauen und abwarten, was der Tag bringt. Um zu begreisen, was das gesellschaftlich bebentet, bedarf es nur eines Blickes über den Ocean.

"Dort die Bereinigten Staaten, ein Territorium, welches fein Betreibe, fein Gleifch, feinen Raffee, feinen Tabaf, feine Baumwolle u. f. w. felbit ju erzeugen vermag, welches in allen technischen Dingen uns voraus ift, bas fein ftebenbes Beer zu bezahlen hat; in Deutschland 49 Millionen Ginwohner, Mangel an Lebens- und Genugmitteln und Rohftoffen, geringere technische Fertigleit und bas ftebenbe Beer, welches Sunderte bon Millionen an Gelb jährlich toftet und außerbem Taufende ber beften Arbeitsfrafte bem wirthichaftlichen Leben entzieht. Brof. Billens, ber fürglich im Auftrag bes öfterreichischen Aderbauminifteriums eine Studienreife nach Amerita unternahm, faßt die Quinteffeng feiner Beobachtungen in bem Gage gu= fammen: Diefer Buftand ber Gelbitvernichtung, ber furchtbare Unfwand von Rraft, um bie Schrechniffe eines allgemeinen Bollerfrieges folange wie möglich hinauszuschieben: bas macht es Europa fo fchwer, die Concurrenz des freien und jugend= träftigen Amerifa zu ertragen." 2)

Es steigert aber auch bie Berelenbung ber mittleren Stände und somit die sociale Gefahr auf ihren Höhepunkt. Dazu der eigenthümliche Zug, der die menschliche Natur in dieser neuen Welt an und für sich ergreift. Man hat sonst

<sup>1)</sup> Berliner "Bormarts" bom 10. Robember d. 38.

<sup>2) ,</sup> Bochenblatt ber Frantf. Beitung" bom 13. Dec. b. 38,

A Company of The Comp

### Mue ber Geichichte ber chemaligen Universität Altborf.

Im vergangenen Jahre ging durch mehrere Blätter die Radricht, daß ber Plan, in dem wenige Stunden von Murnberg entjernten Stadtchen Altdorf eine fatholiiche Airche zu erbauen, immer mehr feiner Berwirklichung entgegengebe. Bewiß, daß manche, welche jene Rachricht lafen, bas angeführte Studtchen faum bem Ramen nach gefannt leben; und boch war Altborf einstens ein nicht unbedentender Det, war es ja eine Universitätestabt, und mehr ale 20,000 Bünglinge aus den deutschen Landen, viele aus adefigem Beichlechte, wurden bort für ihren Lebensberuf vorbereitet. Besonders hatte Die Altdorfer juriftijche Kafultat einen guten Ramen. Der erfte Lehrftuhl für bentiches Stauterecht murbe ju Altborf errichtet, und gu den alabemifchen Burgern, welche bort Jurisprudeng hörten, gablte auch Leibnig, ber fich jogar ju Altdorf durch die Abbanblung De casibus perplexis in jure (1666) die juriftifche Doftorwurde erwarb, eine ihm angebotene Professur jedoch ausschlug. Es fei uns gestattet, im Rachfolgenben Die Beichichte ber Altdorfer Sochichule, welche joviel des Butereffanten und Geltjamen bietet, zu ifiggiren; wir hoffen, ben freundlichen Leiern biemit eine angenehme Stunde zu bereiten.

Altborf hatte fast soviele Regierungen als ein modernes Dienstmädchen Herrschaften. Ursprünglich eine Reichsstadt, fam es im Jahre 1299 durch Berpfändung, im Jahre 1348 als erbliches Lehen an Nassau, wurde sedoch schon 1360 an den Burggrasen Albrecht von Nürnberg verkauft. Dieser gab es seiner Tochter Anna als Mitgist, als sich diese im Jahre 1374 mit dem Herzog Swantibor von Pommern verehelichte. So war Altdorf über Nacht eine pommerische Stadt geworden. Swantibor wurde des nenen Bestes nicht froh und verkaufte im Jahre 1393 die Stadt an den Psalzgrasen Ruprecht von der Psalz, in dessen Haus dieselbe verblieb, bis sie im Jahre 1503 von den Kürnbergern im pfälzischen Kriege erobert und als Entschädigung für die Kriegskosten behalten wurde. Im 1806 sam Altdorf zugleich mit Kürnberg an Bahern.

Der Krieg setzte bem Orte im 16. Jahrhundert noch ein zweites Mal bose zu, als der Markgraf Albrecht von Brandenburg mit den Rürnbergern in Fehde gerathen war. Um 31. Mai 1552 nahm dieser Altdorf ein, plünderte es und legte ihm eine Brandschatzung von 12000 Gulden auf; ein Jahr darauf, am 29. Mai 1553, brannte er die Stadt nieder, so daß 306 Hänser, ohne die Kirche und das Rathhaus, in Niche sanken und nur 15 Häuschen und 6 Städel stehen blieben. Im der unglücklichen Stadt wieder aufzuhelsen und seinen Bewohnern den nöthigen Lebensunterhalt zu verschaffen, beschloß der Nürnberger hohe Rath, das im Jahre 1520 zu Nürnberg gegründete und von Philipp Melanchthon eingerichtete Grunnasium nach Altdorf zu verlegen.

Die Wahl dieses Ortes mußte als eine glückliche bezeichnet werden. "Die schöne Lage dieser Landstadt", sagt Georg Andreas Will, der Chronist der Stadt und Universität

<sup>1)</sup> Im Ganzen zerstörte der Brandenburger magrend dieses Krieges 3 Ktöfter, 2 Städte (Altdorf und Lauf), 19 Schlöffer, 75 herrenfitze, 17 Kirchen, 28 Mühlen, 23 hammerschmieden, 170 Dörser und Weiler. Im Nürnbergischen Balde find etliche tausend Morgen holz angezündet und verbrannt worden.

Mitborf, "die gefunde Luft, die Leichtigfeit, aus ber benachbarten Oberpfalz und aus dem Ansbachischen die erforderlichen Lebensmittel gu erhalten, endlich die ben Dufen fo portheilhafte Einfamleit empfahlen Altborf." 3m Jahre 1575 war ber Bau bes Gymnafiums vollendet und fand am Beter- und Baultage Die feierliche Eröffnung besfelben ftatt. Der erfte Reltor bes Bymnafiume mar ber gelehrte Balentin Ernthräus, der von Strafburg berufen wurde. Die Schule hatte vier Abtheilungen : Die Rhetorif, Die Dialeftif, Die Grammatit, endlich eine vierte Rlaffe, in welcher Theologie, Mathematit und die Institutionen des bürgerlichen Rechtes gelehrt wurden. Bereits im erften Jahre wurden 122 Studirende in Die Matrifel bes neuen Bumnafiums eingeschrieben, barunter viele junge Batrigier aus bem benachbarten Rurnberg. Bugleich mit bem Gymnafinm murbe and bas von Rourad Groß gestiftete Mumneum ber gwölf Chorschuler im neuen Spital jum bl. Beift in Rurnberg nach Altdorf verlegt; im Neuban bes Gymnasiums murbe bem Chorfnabeninftitut ein Blat angewiesen und zwar auf bem Dachboden, weshalb bas Geminar gewöhnlich ber "Bwolftnabenboben", Die Chorfnaben felbft aber Die "Bobenfer" genannt wurden.

Der Ruf ber neuen Schule zu Altdorf verbreitete sich rasch in den deutschen Landen. Dies veranlaßte den Kaiser Rudolf II., unterm 6. November 1578 das Gymnasium zu einer Atademie zu erheben, mit der Erlaubniß, Baccalaurei und Magistri der freien Künste und Philosophie zu ereiren. An der Spiße der neuen Asademie standen ein Profanzler und ein afademischer Senat. Das Gymnasium mit seinen vier Klassen war der Asademie untergeordnet; der Profanzler der Asademie nahm mit einigen Prosessoren, welche "Bistatoren" hießen, jährlich die Prüfungen der Gymnasiasten vor. Wer hinreichende Kenntnisse besaß, durfte in eine höhere Klasse des Gymnasiums aussteigen oder wurde zu den öffentlichen Vorlesungen der Asademie

jugelaffen. An die fleißigsten Schüler wurden zur Belohnung Denfmunzen ausgetheilt. Dieses geschah gelegentlich des atademischen Festes, welches jahrlich zu Peter und Baul stattsand und durch die Aufführung von meist lateinischen Schultomödien verherrlicht wurde.

Alle fich bie Bahl ber Altdorfer Studenten jedes Jahr vermehrte und felbft im Jahre 1620 auf 21 noch 221 3finglinge in die afabemische Matritel eingetragen wurden, faßten ber Sengt fowie ber Marnberger hohe Rath Die Erhebung ber Altborfer Afabemie gu einer Univerfitat in's Ange. Die in Diejem Ginne unternommenen Schritte blieben nicht erfolglos. Raifer Ferdinand II. verlieh unterm 3. Oftober 1622 der Atademie zu Altdorf bas Privilegium, auch Licentiaten und Doftoren ber Rechte jowie in ber philosophischen Fafultät auch gefronte Boeten zu creiren, welche alle Rechte genießen follten, wie fie graduirte Berfonen auf den Univerfitaten und besonders ju Roln, Wien, Tubingen, Freiburg, Ingolftadt und Stragburg ju geniegen pflegen. Die feierliche Berkfindigung ber vom Raifer verliehenen und auf einem Rur- und Fürftentage ju Regensburg bestätigten Universitäteprivilegien geschah am 29. Juni 1623 mit großem Bompe. Der Rurnberger bobe Rath gab 200 Festgaften eine vornehme Tafel und bewirthete außerdem noch 400 Berjonen, "welche fich alle, fowie bie Studenten, gwar frohlich, aber fonderbar beicheiben und höflich aufgeführt haben, fo bağ bas gange Keft gur Bewunderung ruhig und bergnügt abgelaufen ift". (B. M. Will, Geschichte und Beschreibung ber Mürnbergischen Universität Altdorf. G. 18.)

So fehlte nur mehr bas Privilegium, auch Doktoren ber Theologie zu promoviren. Zwar war der Rürnberger hohe Rath auch um dieses Privilegium beim Kaiser eingekommen; boch wurde ihm bedeutet, daß der Kaiser besonders bei den damaligen unruhigen Zeiten, in welchen nämlich der "große Krieg" mit den Religionsunruhen im Reiche war (Will, ebenda S. 22), Bedenken getragen habe,

ber neuen Universität bieses Privilegium zu gewähren. Nach seinem Tobe suchte der Rath bei Kaiser Leopold um Gewährung des noch sehlenden Privilegiums nach, dieses Mal mit Erfolg. Am 30. Juni 1697 wurden die ersten Doltoren der protestantischen Theologie zu Altdorf promovirt.

Nach Erhebung der Altborfer Atademie zur Universität gerieth das Gymnasium dortselbst in Abnahme, und zwar in dem Grade, als die Universität an Bedeutung und Ansiehen gewann. Man bemerkte, sagt Will, daß die Gymnasisasten allzusrühe nach den akademischen Freiheiten strebten, und bei den Exempeln, die sie von den Studenten sahen, sich nicht mehr in den Schranken der Schulzucht und guten Ordnung halten lassen wollten. Es verminderte sich die Zahl der Gymnasiasten, weil viele Eltern abgeschreckt wurden, ihre Söhne so zeitlich und jung nach Altdorf zu schieden. Der Nürnberger hohe Nath entschloß sich deshald auf Ansathen der damaligen Prediger, das Gymnasium von Altdorf wegzunehmen und wieder in das ehemalige Negidienstloster nach Nürnberg zurückzwerlegen, von wo es vor jünfzig Jahren nach Altdorf transferirt worden war.

Saben wir im Bisherigen das Bichtigfte über die Gründung der Universität aufgeführt, so ift es nun am Plape, Giniges über die Ginrichtung derselben und die bort bestehenden Fasultäten mitzutheilen.

Der gesammte hochlöbliche Rath der Reichsstadt Rürnberg wurde als Gründer der Universität Altdorf angesehen, seder einzelne Rathsherr als Stifter und Rutritor berselben verehrt. Aus der Mitte des Rathes wurden vier Bürger als Pfleger oder Curatoren der Universität gewählt, welche das Kanzleramt verwalteten und gemäß den von der Universität oder einzelnen Falultäten gemachten Borschlägen die Prosessionen beriefen und besoldeten.

Der Rett or ber Universität wurde jährlich zu Beter und Paul auf die Daner eines Jahres gewählt und zwar abwechselnd noch ben Falultäten, so daß eine Falultät nicht anders als auf eigenen Bunfch ober auch auf Befehl ber Curatoren übergangen werben fonnte. Bewöhnlich wurde jenem Professor bas Reftorat übertragen, ben in feiner Fafultat bie Reihe traf; boch wurde 1748 verordnet, es muffe berjenige, ber jum Reftor ermablt werben folle, bereite vier Jahre ale Brofeffor gu Altdorf gewirft haben, um Die nothwendige Renntniß ber afabemischen Observang zu besitzen. Die Bahl bes Reftors geschah in ber Cafriftei ber Stabtfirche. War er hier vom abtretenden Reftor vervilichtet und inveftirt worben, geleiteten ibn die Professoren an ben Altar ber Rirche, wo er ben Stubirenben vorgeftellt und ihm bas Scepter, ber Cober ber Statuten, Die Siegel und Die Schlüffel zu allen Raffen jowie auch zu ben Carcern übergeben murben. In den erften Beiten ber Afabemie wurde bem abtretenden Reftor von ben Mürnberger Curatoren ein Raf Bein verehrt; feit 1594 fuchte man ben Reftor für feine Mühen mit einer fleinen Gelbbelohnung zu entschäbigen.

In allen wichtigen Dingen war ber Rettor an bie Berhandlungen des akademischen Senates gebunden. Dieser bestand aus allen ordentlichen Prosessoren und führte den Titel "Amplissimi Senatus". Aufänglich mußte der Rettor den Senat jeden Mittwoch versammeln; später war dieses nur alle Monate oder selbst nur alle Bierteljahre üblich, so ost es nämlich wichtige Dinge zu berathen gab. Burde der Senat versammelt, so geschah dieses mit aller Feierlichseit; eine Biertelstunde lang wurde dazu die Glocke im Collegiumsgebäude gesäutet. Zu den ursprünglichen Rechten des Senats gehörte auch, einen eigenen Beinhandel sühren zu dürsen, und hatte die Berwaltung desselben einer von den fünst im Universitätsgebäude wohnenden Prosessoren, der für seine Bemühungen von jeder verkausten Maß Wein eine kleine Bergütung erhielt.

Die atademische Jurisdittion erstreckte fich auf Sachen ber Disciplin, auf Civils, Ghes und Eriminalsachen. Sämmtliche akabemische Burger unterstanden ber Disciplinars gewalt der Universität und waren die Strafen, welche über sie verhängt werden konnten, solgende: Berweise, gelinde oder geschärfte Careerstrasen, Geldbußen, das Consilium ndeundi, private oder öffentliche Relegation, und letztere mit oder ohne Insamerslärung. Bon besonderem Interesse war die Berechtigung der Universität, auch in Ehestreitigsteiten zu entscheiden. Die Universität war allein besugt, die Shestreitigkeiten der ihrer Jurisdistion unterworsenen Bersonen in erster Instanz zu untersuchen und zu entscheiden. Sie hob Sheverlöbnisse auf und trennte seierlich geschlossene Ehen; nur war sie verbunden, diesenigen Urtheile, in denen dem einen oder anderen Theile die Wiederverheirathung zugestanden wurde, einem hochlöblichen Nath zu Nürnberg zur Bestätigung einzusenden.

In feiner Machtvollfommenheit mar ber afabemische Senat überhaupt burch ben Rurnberger boben Rath int vielen und wichtigen Punften beschränft. Die meiften Sagungen, welche bie Disciplin und bas Studium betrafen, wurden nicht feitens der Universität, fondern bes Mürnberger Rathes und ber baraus gewählten Curatoren erlaffen. Gines ber intereffanteften Manbate, welches gleichfalls ber "bochtobliche Rath ber bes beiligen romifchen Reiche freien Stadt Rurnberg" unterm 1. August 1792 erließ, führt ben Titel "Reues Schulden-Manbat". Rach biefem wurden fortan bie von ben Studirenden contrabirten Schulden in brei Mlaffen getheilt, nämlich 1. in privilegirte Schulden, welche jum Bwede bes Studiums und gur Befriedigung ber nothwendigen Lebensbedürfniffe gemacht wurden und bei benen, wenn fie eingeflagt wurden, die gerichtliche Silfe nie verfagt werben durfte; 2. in folche unprivilegirte Schulben, welche zwar nicht wegen ichlechterbings nothwendiger Gegenftande contrabirt wurden, aber doch wegen folcher Dinge, welche nuglich und erlaubt fein fonnen; endlich 3. in gang unprivilegirte Echulben wegen ichlechterbings verbotener Dinge, bei welchen Die Blaubiger ohne alle Rechtshilfe gelaffen wurden. Bur

erften Rlaffe gehörten Die Collegiengelber ber Projefforen und Brivatdocenten, Die Begahlung ber Sprach-, Exercitien: Dufit und Beichnungemeifter, Die Wohnungemiethe, ber Tifch, ber Baicherlobn, ber Barbier, ber Argt und gwar jowohl ber Mediene ale ber Bimbargt, Die Apothefe für eigentliche Argneien, ber Buchbruder iur ben Drud ber Dieputationen und jener literarifden Erzeugniffe, welche bie Cenjur paffirt haben, ber Buchbanbler fur bie unentbehrlichen Compendien und Bucher, fowie auch ber Budbinder fur beren Binben. Doch hatte jeber Blanbiger (Die Lehrer ausgenommen) alle Biertelfahre feinem Schulbner ben Conto gu fiberreichen und ibn fo an die Begahlung gu erinnern. Bur zweiten Rlaffe ber Schulben gehörten der Buchfanbler für jene Bucher, welche nicht ju ben unentbehrlichen gablen und für welche ein Credit bis gu 12 Bulben gegeben werben durfte; ferners ber Rleiberhandler, welcher einen Eredit bis ju 20 Bulden gewähren durfte. Dann die Rünftler, Brofeffioniften und Sandwerfer, ale Maler, Berudenmacher, Frijenre, Schneiber, Schufter, Beutler u. f. w., welche indeg fammtlich nur bis gn 8 Bulben creditiren buriten. Für Buder und Raffee, auch Thee jum Frühftud fonnten bochftens 8, für Tabat, Bfeifen und Lichter hochstens 4, für alle übrigen Rramwaaren gleichfalls nur 4 Gulben geborgt werben. Die gleiche Summe gn borgen, war auch im Raffechause gestattet, jeboch incl. bes Partie - ober Billarb. gelbes. Desgleichen burfte auch an anberen Bergnugungsorten für Raffee, Thee, Chotolade, Bein, Bier und anderes Betrante, fowie auch für "Extraeffen", für Bachwert und Brod nicht mehr als 4 Bulben Erebit gegeben werben. Rur Bierdemiethe waren gleichfalls nicht mehr als 4 Bulben gestattet. Benachbarte Dorfwirthe durften nicht mehr ate 1 Rthl. Credit geben. Diefen Creditoren gweiter Maffe wurden endlich auch die Mufitanten beigegablt, aber unr für erlaubte Ständchen und das Blafen bei Gin- und Uns gfigen, infoferne foldes nicht gegen ein vorhandenes Gebot wurde. Bu den ganzlich unprivilegirten Schulden gehörten: ber baare Geldvorschuß von Chriften und Juden, das Belehnen auf Pfänder, alle Galanterien und Naschereien, die Spielschulden, zulet die Musikanten für Auswartung zu unerlaubten Ständchen, zu Bergnügen und Tanz.

Fatultaten bestanden an der Universität Altdorf vier, von benen die theologische 3, die juriftische 4, die medicinifche 2, endlich die philosophische 3 bis 7 ordentliche Brofefforen gabite. Am auffallendften ift bie geringe Babt ber Lehrer in ber medicinischen Fafultat; im 18. Jahrhundert vermehrte fich beren Bahl gwar auf 3, von benen ber eine jeboch hauptfächlich Botanif gab, mabrend bie beiben anberen Beit fanden, neben ihren medicinischen Machern auch über Thierargneifunde und populare Argneifunde fur Dichtargte gu lefen, fowie jene Stellen aus bem Alten und Reuen Teftamente gn erflaren, welche auf die Beilfunde Begug haben. Außerordentliche Professoren hatte jede Fafultat in der Regel einen, die philosophische jedoch beren mehrere. Ihren Rang hatten die außerordentlichen Brofefforen binter ben ordinarii fammtlicher Fafultaten : etwa bis jum Jahre 1730 nahmen die außerordentlichen Brofefforen ben Rang gleich nach ben orbentlichen Brofefforen ihrer Falultat ein, was jeboch zu vielen Difthelligfeiten führte.

Bon den Fähigkeiten und Kenntnissen der Professoren der Altdorfer Hochschule spricht der Universitätschronist mit berechtigtem Stolze. "Altdorf hatte das Glück und die Ehre", sagt er, "alle Zeit Prosessoren, und zwar aus allen Landen, zu bekommen, welche sich um das ganze Reich der Gelahrtheit, um Ersindung, Erweiterung und Einsührung neuer Bissenschaften, sowie der Künste und des Geschmacks verdient machten, welche gute Schriftsteller, zum Theil Polygraphen, auch mitunter vortressliche lateinische und griechische Dichter waren, gute und fritische Ausgaben der alten Klassister und Kirchenväter edirten, und sich mit Einem Worte einen

großen bleibenden Ruhm erwarben. Besonders waren immer die Altdorfischen Rechtslehrer berühmt, gleichwohl aber wichen ihnen die Lehrer der anderen Fafultäten an Ruhm und Berdiensten nicht". Im Folgenden führt sodann der Chronist einige der namhastesten und verdientesten Lehrer der Altdorfer Hochschule auf und fügt ihren Namen zugleich interessante biographische Notizen bei.

In ber theologischen Fatultät nennt er an erfter Stelle ben Brofeffor Ebo Silberich von Barel. Diefer war ein Frieslander von Abel, ein grundgelehrter, in Sprachen, Beschichte, Mathematit und befonders in ber Aftronomie wohlbewanderter Mann, endlich wie ber Chronift jagt, ein billiger, fanftmuthiger Theolog, ber "fich lieber gu Beibelberg abichaffen ließ, als bie Concordienformel unterfchreiben wollte". Bon Brofeffor Chriftoph Sonntag wird gerühmt, bag er auch von benen, die feiner eifrigen Orthoborie nicht folgen wollen, wegen Belefenheit in ben Rirchenvätern und alten Theologen bewundert werde. Er fei ein wahrer Polygraph gewesen, indem er allein bei 200 Differtationen ichrieb, bavon viele in griechischer Sprache, Die er jodann auch griechisch vertheidigte. In ber Renntnig bellenifcher Sprache tam ihm nur Profeffor Bernhold gleich, der gleichfalls zu Altdorf lehrte. Bernhold, "diefer feine und jovialische Theolog, unser christlicher Anafreon, war in ben Alten fo belefen, daß er mit feinem göttlichen Bedachtniß ben gangen Befiod und Dvid, von homer, Tenophon und ben bl. Schriften aber vieles, wo nicht bas meifte, ju erfeben im Stande gewesen mare, wenn fie verloren gegangen waren". Johann Michael Lang war ein großer Theolog, Philolog, Drientalift, Boet, auch Medicus und Rranterforicher. Buftav Beorg Beltner, Theolog, Drientalift, Literator und Bolngraph, ware allein ichon burch fein Bibelwert, wovon 24000 Eremplare in die Welt famen, berühmt, wenn wir auch nicht jo viele andere Schriften von ihm hatten. Jafob Wilhelm Fenerlein "war zuerft ein berühmter

Bhilojoph, ber eine eigene Gette machte und unglaublichen Beifall batte, bann ein ansehnlicher Theolog bier und gu Göttingen". Er ftarb wie Bernhold als Jubellehrer. Chriftoph Friedrich Trefenrenter, ein aufgeflärter und humaner Theolog, war ein gründlicher und angenehmer Docent und einer ber beften und gierlichften Rangelrebner, Die Altborf gehabt hat. Er ftarb in ber Bluthe feiner Jahre. Johann Muguftin Dietelmaier wird ale ein auf bem Ratheber und ber Rangel fehr beliebter Lehrer geschilbert, ein unnachahmlicher Ratechet und ein in der Rirchengeschichte vorzuglich bewanderter Theolog. Er arbeitete an dem Englisch-Tellerischen Bibelwerfe. Der für bie gelehrte Belt viel ju frit entichlafene Johann Chriftoph Doberlein war Altborfs Bogling und balb beffen angefehener Lehrer. Er hat bas Berbienft, fich und feine Collegen von ber Cenjur freigemacht zu haben, benn bisher waren "bier in Altborf bie Theologen aus Brunben ber mannich : faltigen Berichiebenheit ihrer Meinungen und Lehr= fage ber Cenfur ihrer Collegen unterworfen". (Bill, G. 79.)

Bon ben Lehrern ber juriftifchen Fafultat werben u. a. erwähnt: Johann Bufereut, ein vortrefflicher Mann, ber in allen vier Safultaten hatte Dottor merben fonnen. Subert Biphanius, eigentlich von Biffen, ber nicht fowohl wegen feines moralijchen Charafters als feiner großen Belehrfamteit berühmt war, ein ftattlicher Jureconfultus, Philolog und Philosoph, bem eine Ausgabe Somers in 2 Banben mit Scholien und eine gute Ausgabe bes Lucretius ju verbanten ift. Sugo Donellus (Doneau), von Chalons geburtig, "ein trefflicher Methodift, ein Drafel, bas bie Rechtsgelehrten noch fragen". Scipio Gentilis, ein Italimer, bes Donellus Schüler und fpaterer Collega, ber an Ruhm felbft feinen Lehrer übertraf. Er war ein großes Benie, und nicht nur feine juriftifchen Schriften und Gefetesauslegungen, fondern auch feine biblifchen Baraphrajen fein Commentar über ben Brief an Philemon, feine philologischen und poetischen Werfe und fein Commentar über Apulejus maren lange Beit hindurch geschätt. Die Berte bes Donellus und Bentilis erichienen namentlich burch bie Bemühung beutscher Gelehrter in mehreren prachtigen Husgaben gu Lucca und Reapel. Die beiben Rittershaufen. Rourad und Rifolaus, Bater und Cobn, nennt ber Chronift bleibende Bierden der Altdorfer Sochichule. Der Bater bat ichreibt Will G. 84, burch die feltenfte philologifche Belehrfamteit die Rechtswiffenichaft erweitert, ben alten griechischen und lateinischen Schriftstellern ein neues Licht angegundet. verberbte verbeffert und ergangt, fie mit alten Sanbichriften verglichen und durch feine Auslegung gum Dienfte ber Gelabrtheit nütlicher gemacht . . . Er war auch ein Debraer. und wurde für den größten Briechen und Lateiner, ber mit ben Alten felbft um ben Borgug ftreiten founte, gehalten. Sein Sohn Mitolaus war gleichfalls ein humanist und eleganter Jurift, fowie ein vorzüglicher Genealog. Mathias Subner, ein Bommer, war als Lehrer und Rathgeber fehr verbient. Wilhelm Ludwell ober Ludweil hatte faft in ber gangen Belt Schuler, und es war nicht leicht ein Sof, ber fich feines Rathes nicht bebient hatte. Geiner großen Berebfamfeit und Rechtserfahrenheit wegen wurde er zu verschiebenen Befandtichaften gebraucht und felbft zum Reichstag nach Regensburg geschickt. Ernft Cregels, ein febr verbienter Burift, welcher als erfter ben Lehrstuhl fur bentiches Staatsrecht inne hatte, ber zu Altdorf zuerft vor allen beutschen Universitäten errichtet worden war. Johann Chriftoph Wagenfeil, ein fonderbarer und weitgereister Mann, ber wegen feiner Belehrfamteit eine anschnliche Benfion von Ludwig XIV. genoß, vorzüglich befannt durch mehrere von ihm ebirte rabbinifche Schriften, besonders burch feine Tela ignea Satanae. Er ift ber Erfinder bes befannten Baffertretere und eines Infundibuli ober eigenen Mittels, Die Biffenichaften auf eine leichte Art zu erlernen (l. c. G. 86.) Beinrich Lind, einer ber größten Cononiften feiner Beit, fo vortrefflich

auf bem Ratheber als beliebt an ben Sofen und berühmt burch feine vielen Schriften. Gucharius Gottlieb Rint, war ein eigener Ropf, aber zugleich ber feinfte, voll von Stantemiffenschaft, Belefenheit und Belehrtheit. "ber ftarffte Bublicift feiner Beit und in ber Wappenfunde und Rumismatif ein Drafel". Johann Jobft Bed, ein "berühmter Civilift und guter praftifcher Inreconfultus". Georg Friedrich Deinlein, ein "unvergeffener vortrefflicher Docent und ein Oratel im Schöpfenftuhl, jowie ein munterer Dichter und guter Philosoph". Endlich Johann Beumann von Teutichenbrunn, jo bom Raifer felbit bei feiner Erhebung in den Abelsitand zubenannt, weil er bas beutiche Recht jo unermubet und gludlich bearbeitet und beffen mabre Quellen eröffnet hat. Wegen feiner großen Rechts- und Staatswiffenichaft, vereint mit ber philosophischen, mathematijden, philologijchen, hijtorijchen und biplomatijchen Gelehrtheit, ber Sprachfenntnig, furg einer gangen Bolyhiftorie und wegen ber gludlichen Berjuche, Die Belehrfamfeit mit neuen Theilen und Bufagen gu bereichern, nannte man ibn mohl ben Altdorfifchen Leibnig und ben beutschen Montesquieu. Er ichrieb vom Beifte ber Befete der Deutichen und war ber erfte, ber ein beutiches Bolizeirecht verfaßte.

Besonderes Interesse erregt die Liste der Prosessoren der Medicin, nicht bloß wegen ihrer Bedeutung für die Geschichte der deutschen Gelehrten, sondern auch weil sie uns einen beiläusigen Einblick in den damaligen Stand der medicinischen Wissenschaft gewährt. An erster Stelle wird kaspar Hofmann ausgesührt, der es so weit brachte, daß man sich vor seiner diktatorischen Hestigkeit fürchtete, gleichswohl aber ein trefflicher Arzt, guter Philosoph und stattlicher Dumanist war, dessen Bücher die Franzosen druckten. Er widersette sich übrigens lange den damals neuen Erssindungen in der Medicin, besonders dem Kreislauf des Blutes. Ferner werden genannt: Georg Nößler, Arzt, Philosoph und Poet, ein ebenso vortrefflicher Docent als

gludlicher Braftifer. Gelbit in feiner Befangenichaft bei Balleuftein erwarb er fich burch bie medicinische Braris ein ansehnliches Rapital. Lubwig Jungermann, ber Grunber bes botanischen Gartens in Altborf, ben er ber Unrugen bes 30 jahrigen Rrieges ungeachtet raich in Flor brachte. Er war einer ber größten Rrauterfenner und bon feiner Biffenichaft fo überzeugt, bag, wenn man ibn gum Beirathen bewegen wollte, er allzeit fagte: er wolle es fobald thun, als ihm Jemand ein unbefanntes Rraut bringen fonne Er blieb auch wirflich bis an fein Ende ledig und erreichte boch beinahe bas 81. Jahr. Morit Soffmann; biefer fand bei feinem Aufenthalt in Babua ben panfreatischen Bang in einem calcuttifchen Sabu und beftimmte in feinem Teftamente, bag, wenn ber Brofeffor ber Anatomie gu Altborf biefen Bang bei einer Bergliederung zeigen und feiner babei in Ehren gebenfen wollte, er bafur einen Bulben bezahlt befommen follte. Bu Altborf begrundete er eine medicinische Befellichaft, bereicherte ben botonischen Barten mit feltenen Rrautern und Samen aus Franfreich, Italien und Solland, errichtete bas anatomifche Theater, fowie bas dirurgifche Laboratorium, an bem fein Cohn Johann Morit ber erfte Brofeffor ber Chemie war. Johann Jatob Baier, ale Schriftsteller und Entdeder von Ruf, fand auch ben Altborfer Mufchelmarmor. Loren; Beifter. Diefes ift ber unfterbliche Rame eines Anatomen, Chirurgen und Botanifers, ber in Spanien, Franfreich, England und Bolland nicht minder befannt ift ale in Deutschland. nicht gar vielen Jahren, ergablt Bill, famen gween reifenbe Italianer, Die Anatomifer waren, nach Belmftadt (bier ftarb Beifter), fnieten auf feinen Grabbugel und riefen mit bem gerührtesten Bergen gang laut aus: "Se questo non fosse stato, tutti saremo ignorantacci". Johann Denrich Schulge, ein feltener Argt, ber auch ein großer Philolog, Rumismatifer, Brieche und Drientalift war, griechisch fcbrieb und bichtete und im Arabifchen einer ber angesehenften

Manner in Deutschland war. Johann Nifolaus Beiß, ein gesuchter und unvergesner Arzt, der durch seine Behutssamteit nie Schaden anrichtete, an sich selbst aber und anderen die glüdlichsten Kuren machte. Endlich Johann Trangott Abolph, ein feiner Zergliederer, bessen anatomische Präparate von Kennern hoch geachtet wurden.

Bon ben Lehrern ber philosophischen Gafultat wird gleichigalls eine erfledliche Menge aufgeführt. Bir nennen : Johann Thomas Freige ober Freigins. Diefer verfaßte verschiedene gut feiner Beit gute Schulbucher, u. a. eine, wenn nicht Die erfte, juriftische Logit. In Erflärung ber alten Dichter und Geschichtssichreiber, überhaupt in feinen Borlefungen, fand er großen Beifall, aber als Reformator in ber Philosophie auch vielen Biberftand von den "Aris ftotelifern". Johann Bratorius, um Altdorf burch feine Bafferleitung und ben fürzeren Weg, ben er nach Rurnberg fand, fo verbient als um die gelehrte Belt. Er war ein großer Aftronom, von bem felbft Repler gelernt ju haben gefteht, und was bamals zu bewundern war, ein heftiger Gegner ber Aftrologie. Dan wird auf nicht vielen Grabmalern feiner Beit lefen, was auf bem feinigen fteht : "Astronomus insignis, vanitatis astrologicae osor acerrimus." Rifolaus Taurellus, Argt und Philojoph, ein guter metaphyfifcher Rosmolog lange bor Chriftian Frbru. von Bolff, von Leibnig ber beutsche Scoliger benannt. Bhilipp Scherbe, Dichael Biccart und Ernft Coner Ariftotelifer, "aber nichts weniger als grobe Geftirer", beren Commentare über ben Stagiriten fur Die beften galten. Bon Erstgenanntem urtheilte Conring, er fei einer ber beften beutiden Bhilojophen gewejen. Dichael Birbung; Diefer hatte "Geift und Rorper jum Rebner" und galt als ber burguglidite Eragobienbichter feiner Beit. Daniel Schwenter, ein luftiger und grundgelehrter Mann, ein Erfinder in ber Mathematif, Befestigunges und Belagerungefunft, in ber ibn felbit bie Benerale ju Rathe jogen; im Bojahrigen Rrieg

half er ben Schweben Neumartt befestigen. Schwenter war in ben orientalischen Sprachen jo bewandert, bag ibn ber bobe Rath ju Rurnberg burch ben bamaligen Brofangler ber Universität jum Boeten ber hebraifchen, chalbaifchen und iprifchen Sprache ausrufen lieg. Gein Rachfolger auf bem Lehrstuhle für prientalische Sprachen war Theodorich Sadipan, einer ber größten Philologen und Drientaliften feiner Beit. Diefer verfaßte eine grabifche Grammatit und überwies ber Universität Altdorf die rabbinischen, sprischen und arabifchen Lettern, mit benen verschiebene feiner Schriften gebrudt wurden. Bu feinen Schülern gehörten: 3. Silpert, 3. Frischmuth, 3. Fabricius und F. U. Calixins. Abbias Trem erbaute bie erfte Sternwarte in Altdorf und machte fich um die Aftronomie besonders durch Reinigung berfelben wie auch bes Ralenderwejens von ben aftrologischen Boffen verdient. In der Musif mar er "ber erste Erfinder ber alleraccurateiten Temperatur" (1. c. S. 104). Chriftoph Moam Ruprecht, ber fich burch feine gelehrten Schriften und Commentare zu ben alten Rlaffifern in gang Europa einen Namen machte. Er war ein vortrefflicher lateinischer Rebner, guter Grieche, ein achter Philolog und Runftrichter, ein fertiger Boet und ein pragmatischer Siftorifer. Johann Chriftoph Sturm. Um die Bedeutung Diefes Mannes gu erfaffen, genugen bie Worte, welche über ihn ber Univerfitatschronift anführt : "Sturm hat ben Thron bes Blato, Ariftoteles und Cartefins manfend gemacht und am erften bie eflettische Philosophie bei und eingeführt, ift auch ber aller erfte in Deutschland gewesen, ber die Experimentalphpift aufbrachte, ordentlich lehrte und in dem befannten Collegio curioso fchriftlich verfaßte. Durch feinen Streit mit Schelhamern über die natur ift die Leibnigische Dynamit veranlagt und gu Stande gebracht worben. In England ehrte mon ihn febr und die Afademie ber Biffenschaft gu London befriedigte fich nicht eher, als bis ihr Sturm fein Bortrat überichidte, bas ben Fremben noch mit Sochachtung gezeigt

wirb." Daniel Withelm Mollern, der 50 Differtationen über die vornehmften alten tlaffischen und neueren Schriftsteller geschrieben! Christian Gottlieb Schwarz, ein großer Bhilolog, wahrer ciceronianischer Redner und Polyhistor. Johann David Köhlern, der von Altdorf nach Göttingen berufen wurde; er lehrte zuerst über die "Hilfswissenschaften der Geschichte".

lleber bie philosophischen Spfteme, Die an ber Bodichule zu Altdorf im Laufe ber Jahre gelehrt wurden, bemerkt ber Chronift (S. 106 f.): Bon ber eigentlichen Philosophie muß ich noch fagen, daß fie in allen Geftalten u Altborf eine Freiftatte gefunden und große Beforderer gehabt bat. Als die griftotelische Philosophic von der Unwerfitat verbrangt zu werben drohte, erging unterm 5 August 1678 ein oberherrliches Rescript des Mürnberger boben Hathes, welches die Professoren ermabnte, "bei ber mitotelijchen Philosophie, wodurch die Universität zu fo hobem Ruhme erhoben worden, zu bleiben, die ftudirende Bugend in berfelben mit allem Fleiß angueifern und fich bet icablichen Reuerungen in ben Grundfagen der philojophifden Lebren gu enthalten". Gleichwohl tam um bieje Beit die griftotelische Philosophie in Abnahme und trat un deren Stelle eine eflettische. Endlich fam auch die Rantische Bhilojophie bier au, fand Beifall, wurde aber gleichwohl mohr literarisch und als "Rritil über die Kritif der reinen Benunft" vorgetragen. Die cartefische Philosophie fam bier nicht auf.

Reben ber eigentlichen Philosophie (Dialettif, Logif, Wetaphpfif, Ethif und Politit) wurden in der philosophischen Jamitat auch Borlesungen über die Rede- und Dichtfunft, über Geschichte, Physif und Mathematif gehalten.

Mit den Prosessoren der theologischen, juristischen, medischnischen und philosophischen Fakultät war indeß das Lehrerswüchen der alten Hochschule zu Altdorf nicht erschöpft. Zunächst gehörten zum Lehrerverbande der Universität der

Mujiftlehrer, welcher uriprunglich bie Alumnen ober Chorfnaben in ber Gejangefunft ju unterrichten batte; fobann mehrere Beftoren fur bie Erfernung ber abenblanbifchen neueren Sprachen, "Sprachmeifter" genannt, von welchen einige felbit aus Italien und Frantreich maren. Ginen Reitlehrer hielt man indeg ju Altborf nicht fur unentbebrlich: boch tam feit 1721 der Rurnberger Stallmeifter Balentin Trichter jeden Monat auf etliche Tage nach Altborf, wo er bann entweder in einer alten Scheune nabe am Collegium ober bei iconem Better por bem Thore beim Schieghaus Beftionen im Reiten gab und lebungen veranftaltete. Dies bauerte folange, bis ber Mann nach Errichtung ber Univerfitat Gottingen ale erfter Stallmeifter borthin berufen wurde. Trichter war namlich ein in feiner Annit berühmter und vorzüglicher Mann, ben "man ebenfo wie unfere Brofefforen fuchte", bemerft freudig . ftoly ber Chronift. Rach Trichters Abgang wurde noch lange Beit ber Murnbergifche Stallmeifter ale Bereiter ber Univerfitat im Rurnberger Abregbuch aufgeführt.

Bon den Fechts und Exercitienmeistern berichtet ber Chronist: Ansänglich kamen die hernmziehenden Fechter hieher und zeigten nicht nur ihre Künste, sondern gaben auch auf Berlangen Lektionen im Fechten. Der Pfleger der Stadt und des Amts Altdorf wollte zwar diese Fechter hier nicht leiden; es wurde ihm aber gesagt, daß man-auf hohen Schulen das Fechten nicht verwehren könne. Schon 1592 findet sich Jakob Meigel, ein Pommer, in der akademischen Matrikel als Fechtmeister eingeschrieben: im Jahre 1611 sindet sich hier ein Fechter Namens Wild, der zugleich Buchbinder war, 1613 ein Fechter Namens Großman von Straßburg, gladiatoris artis magister, auf den noch mehrere Fechter folgten.

Auch fur die Tangfunft murbe ichon 1658 ein Lehrer angestellt, auf ben fehr viele andere großentheils aus Frantreich und selbst aus Paris folgten. Im Jahre 1693 marb

Charles de St. Balentin Tanzmeister, der auch die Erstandniß erhielt, Thee, Raffee und Chotolade zu schenken, ein Billard zu halten und zugleich im Französischen Stunden zu ertheilen; zu Anfang des 18. Jahrhunderts Karl Christian Meese aus Meißen, ein geschiefter Mann, der die Rechte studirt hatte, ein sehr guter lateinischer Dichter und kaiserlich gekrönter Poet war. Nicht lange nach ihm war Christoph Lauvetter eine geraume Zeit Billardeur, Kaffeeschenk und Tanzmeister.

Des Beiteren gehörten jum Universitätsverbande ber Sefretar ober Notar, ber Die Munglen ber Sochichule ju führen hatte, Die Privatlehrer (Privatdocenten) ober Doctores et magistri legentes, der Universitätegeichnungelehrer oder Universitätsmaler, ber Apothefer mit feinen Leuten, der Buchund Disputationshändler, Die Buchbruder mit ihren Beiellen und Jungen, ber Speisemeifter, ber medicinifche Sortulanus, ber Bebell, ber Ginheiger, endlich die zwei Berudenmacher mit ihren Leuten. Gine besondere afabemifche Burbe mar auch bie bes Depositors, welche bis gur Mitte bes vorigen Jahrhunderte von einem Studirenden verfeben murbe. Der Depofitor hatte bie Mufgabe, jeden nen Gintretenden gur Infeription gu geleiten und ihn anguweisen, wie er fich gu betragen hatte. Außerbem war er auch Commiffar ber Universität und hatte, wenn es ihm aufgetragen wurde, bie Collegiengelber einzubringen. Er genog biefur freien Tifch und batte von jedem neu Inferibirten einen Bulben.

(Schluß folgt.)

## Siftorienmaler Sarl Baumeifter.

Die religioje Runft ftellt im Gegenfage jur profanen an benjenigen, ber ihr fein Leben weiht, manche Anjorderungen, welche gumeilen nur wenig beachtet werben. verlangt bie volle Begeisterung eines eblen Bergens, welches feiner Aufgabe ohne erite Rudficht auf materiellen Bewinn leben muß; Die ftete Berfolgung jenes erhabenen Bieles, Das vielfach im Dienfte Gottes feinen Lohn, in Der Belehrung und Erbanung ber Glanbigen Die bobere Befriedigung findet, ale fie die laute Anerfennung bes Bublitume und ber Breis glangenber Schauftellungen zu bieten vermögen. Dennoch forbert auch die firchliche Runft ernfte Studien ber gu behandelnden Themate, alljeitige fünftlerijche Borarbeiten und vielfach fene Liebe gur Ginfamfeit, welche ftete bie Freundin neuer Schöpfungen, die Mutter großer Berfe bleiben wird. Singegen liegt im Zwede, bem die Runft des Beiligthums in ftiller Demuth Dient, ein Lohn, der fie von ber profanen Runft himmelweit unterscheibet. Welch' herrlichen Werth hat bas Marienbild in der ichlichten Dorftavelle, vor dem bas fromme Landvolt fein Berg ausgießt, feine Leiden beflagt, neuen Troft findet, im Wegenfage gum Runftwerte unferer Salons und Dufeen, welches gezeigt, bewundert, vielleicht ichone Erinnerungen wachruft, uns mit Berehrung gegen beffen wirtlichen und jördernden Schöpfer erfüllt, aber nur felten die Geele tief und anhaltend ergreift.

Es ist daher begreistlich, wenn die religiöse Kunst ihre sördernden Kräfte mit providentieller Hand srühzeitig ergreist, indem sie denselben die Talente als tostbares Pathengeschent an der Wiege überreicht. In deren spätern Entwicklung scheint sie zuweilen ihre freigebige Rechte wieder zurückzuziehen. Denn die opservolle Arbeit erreicht oft kaum ihren Blüthensrühling, die reisenden Früchte zehren nicht selten am Marke des Lebens und der Gesundheit, wie bald sind die Jahre schöpferischer Thätigkeit und bedeutender Aussträge gezählt!

Diese Grundsätze finden in der Wirksamkeit Karl Baumeister's vielfach ihren Prüfftein, in einem Künstlerleben, das in diesen Zeilen zum ersten Male weniger in seiner Eigenart im modernen Kunstleben, vielmehr in seinen Berdiensten um die kirchliche Malerei istizziet werden soll. Wir geben einleitend einige biographische Notizen.

Banmeister wurde am 24. Januar 1840 in Zwiesalten (Bürttemberg) geboren und kam schon mit 13 Jahren in das lithographische Institut von E. Ling in Ulm. Einige lithographische Blätter, darunter eine Junenansicht der Westseite des Ulmer Münsters, geben Zeugniß, daß die Mühen des Lehrlings im Studium der Perspektive nicht immer mit Ersolg belohnt wurden, während ein Büchlein mit verschiedenen Thierdarstellungen, für das Kinderauge bestimmt, Copien seiner Hand nach Borlagen wiedergibt und die Sehnsucht nach den damaligen Leistungen der Chromolithographie wohl kaum wochrusen wird.

Im herbst 1855 tam B. nach München an die Atademie und besuchte hier 1859—1865 die Componirschule von Prof. Phil. Folg, dem der Künftler ein danfbares Andenken bewahrt. Sparsamkeit mit den Mitteln, welche im Ansange das Elternhaus zur Berfügung stellen konnte und die später ein württembergisches Staatsstipendium erhöhte, hielt den Jüngling von den nicht seltenen Gesahren sern und fährten ihn außer den Unterrichtsstunden mit Vorliede zu den Meister-

werfen der alten Pinatothet, unter welchen die früheren Niederläuder und Deutschen bald seine vertrauten Freunde und Lehrer wurden. Seither lebt der Künstler in stiller Zurückgezogenheit in München, welche Stadt er nur zum kurzen Ausenthalte in seiner Heimath, der Schweiz oder Throl verlassen hat. Diese Daten rettisieiren die Angaben der "Geschichte der Münchener Kunst im 19. Jahrhundert", welche von "einer Reise als Stipendiat nach Italien" zu erzählen wissen.

Bahrend B. noch als Eleve an ber Afademie verweilte, war er bereits als ausführenber Runftler thatig. Unter ben gablreichen Arbeiten ber Jahre 1862-65 erwähnen wir nur einen Carton, welchen ber Berein für chriftliche Runft in München burch Burger's Rupferftich jum Gemeingute bes Bolles gemacht hat: "Der Erbenpilger". Die Gegenwart fteht ber rein symbolischen Auffaffung in ber Runft giemlich fühl gegenüber, fie bevorzugt die Thatfachen ber Beichichte, ja häufig ben platten Realismus, bem auch bas Niedrige barftellungswürdig erscheint. Aber barf bie religibje Runft biefer Richtung folgen? Raum, befonbers wenn fie auf ihre unerschöpfliche Quelle, Die hl. Schrift gurudgeht, welche ihre Bahrheiten fo häufig im Bewande funiger Barabeln barftellt. B.s Zeichnung baut fich in vier malerischen Bruppen auf: ber Bater ber Luge auf feinem Drachenthrone, umgluht von den Flammen, in benen feine Opfer gepeinigt werben, bas Reich ber Gunbe in ben brei Sauptreprafentanten, die Junglingegeftalt bes Bilgers, angeführt und umgeben von den drei gottlichen Tugenden, welche nach dem Rreuge weifen, endlich Chriftus im Chore von Beiligen und Engeln. Es ift nicht eine theatralifche Bufammenftellung verschiedener Scenen, beren innerlichen Bufammenhang einzig ber Rahmen betont, fonbern garte Simweife vermitteln die Berbindung gwijchen ben Bruppen. Der Kürft ber Belt bietet bem angftlichen Beige neue Rahrung, in lufterner Frende und ftolger Berachtung betrachtet bie Gunde ben Bungling, ber Diejen Ginladungen durch bie abweifend e Rechte feine Antwort ertheilt; fequend und die Rrone ber Berdienfte bereit haltend, erwartet ber Erlofer die Anfunft feines Sohnes. Das grehitettonische Brincip ber allmähligen, ber Sobenanwidlung entiprechenden Erleichterung ber Maffen betont ber Rimitler weniger burch Berminderung ber Figuren, als vielmehr burch eine gart motivirte Scala von Seelenftimmungen: ber ohnmächtige Sag ber Bergweiflung, nach neuen freuden lechzender, ftets unbefriedigter Genug, Die glaubens farte Gehnsucht ber Boffnung, beiliger Friede und felige Bome, welche aus himmlischen Soben niederthauen. Huch unter bem Befichtspunfte verschiedener Contrafte wird man jowohl im Aufban der Composition, wie in den einzelnen Gruppen Fingerzeige mahrnehmen, welche faum bem Bufall bre Entstehning verdanfen. Man bat eingewendet, daß Inichriften und bergleichen gur Berdeutlichung bes Dargeftellten mit zu freigebiger Sand vertheilt murben. Der Borwurf mag feine Berechtigung haben, allein wer bas Boll in erfter Linie berückfichtigt, wird bem Rünftler taum gurnen lonnen, judem eröffnet fich gerade in biefen symbolischen Unbeninngen für die Detailbetrachtung eine Rulle von Anregungen, welche reichen fünftlerischen Benuf verleihen. Man beachte, um nur ein Beifpiel gu erwähnen, Die Geftalt, welche mit ihrer Rrallenhand in die Saiten greift und mit damonifcher Freude ihrem Klange lauscht. llebrigens ift ber Erbenpilger eine Jugendarbeit, welche zwar ebenfalls nach bem, was fie bietet, noch mehr aber nach ben Soffnungen, welche fie für bie Bufunft erwecht, ju beurtheilen ift.

lleber die fruchtbaren Jahre nach dem Austritte aus der Alademie 1865—1868 gibt eine lange Serie von Arbeiten donkbaren Ausschluß. Es sind theils Delgemälde, theils Jechnungen für Holzschnitt-Bervielfältigung, ferner Cartons für Glasgemälde, unter denen eine Serie von 11 Arbeiten nach Le Mans (Frankreich) bestimmt, in welchen B., in veiser Beschräntung auf wenige Figuren, durch die groß

angelegte Gewandung in vorzüglicher Weise die technische Eigenart der Glasmalerei berücksichtigt. Sein Hauptwerk ans diesen Jahren, vielleicht, was erafte Durchführung und sorgfältige Behandlung anbetrifft, die schönste, aber auch die schwierigste Arbeit seines Lebens bildet der Carton: St. Christophorus.

Die Legende dieses Heiligen hat sowohl der redenden als bildenden Kunst eine so unerschöpfliche Quelle eröffnet, daß deren Werke eigene Monographien hervorgerusen haben. Kaum ein Heiligenleben hat im christlichen Bolke so tiese Wurzeln gesaßt, daß wir es begreiflich finden, wenn dem frommen Glauben sein unberechtigter, aber nicht seltener Begleiter, der Aberglaube auf dem Fuße folgte.

In eigenartiger Beife hat B., ohne zur epischen Ergahlung feine Buflucht zu nehmen, die bramatifch wirfungsvollen Elemente ber Legende mit ficherer Sand herausgegriffen. Der tühne Jüngling fteht im tampfvollen Dienfte eines irbijchen Fürften. Die hertulischen Urme führen bas Schwert, bas bie Feinde zu feinen Fugen niedergemaht bat, zum neuen wuchtigen Schlage ansholt, der wie icharfer Senfenschnitt die Reihen ber Feinde lichten wird. Dem Selben naht auf einem ftolgen Löwengefpann voll Bewunderung, ben Lorbeerfrang in ber Rechten bereit, fein Berr, umwogt vom Siegesjauchzen feiner Rrieger. Dies ber Inhalt ber erften Scene, in welcher ber Blick immer wieder Die Selbengeftalt des bartlofen Chriftophorus fucht. Die fliegenden Saare, bas bewegte Bewand beuten die Seftigfeit bes Rampfes an, beffen Berheerungen bas bligende Auge allein hinreichenb ahnen läßt. Die zweite Darftellung zeigt wild bewegte Rampfesicenen, an benen jeboch Chriftophorus nicht mehr betheiligt ift. Er hat fich in ben Schut bes Rrenges begeben, an beffen Bug fein Rampfroß gujammenfturgte. Die Rechte wendet fich in abweisender Aftion gegen ben in obnmächtiger Buth fein Pferd zu rafender Gile anipornenden Satan, bem in milber Flucht bie von Saf und Ingrimm burchglühten Golblinge voransreiten und folgen. Es ift eine herrliche Composition, welche B.'s Stift bier geschaffen, wie ein Blid von fonniger Felfenhohe in tiefes von Bligen burdjudtes Bewölf. Den Fortgang ber Lebensichicffale vermittelt bem Muge ein fleines Bilbehen: Chriftophorus vor dem Einfiedler, den er um Rath über feine Bufunft befragt. In ichlichten Formen erscheint bier ein martiger Gegenfaß: Die ftolge, ungebrochene Mannestraft, Die bem Binte bes welfen Alters harrt. Bieber gieht ber Beilige in ben Rampf, wieber ichildert ber Rünftler beffen enticheis benden Augenblict. Wafferfluthen und Felfenriffe find Die Reinde, amifchen ihnen tief gebeugt bie Riefengeftalt , welche nur bem von ben Sanben fraftig gehaltenen Baumftamme ihre Biberftandefraft verdanft. Dennoch läßt nicht bas Toben ber Elemente ben Belben fich neigen; es ift bie fuße Laft bes Besutinbes auf ber rechten Schulter, welches gleichsam fpielend bas Taufwaffer auf bas verwundert aufblidende Saupt niebertraufeln lagt, ein taglich erneuertes Bilb bes jegnenden Chriftus mitten im Rampfesgewoge. Dit biefer Darftellung ichließt die Gerie jener Bilber, in welchen bie torperliche Kraft ber Beiligen in erfter Linie hervortritt. Rum fünften Male ericheint Chriftophorus, er ruht auf bem Solgblode, an bem fein Bug angefettet ift. Die Linke faßt bas Breug, bem Balmblatter entfproften. Die Rechte begleitet in beerer Begeifterung ausgestrecht bas lehrenbe Bort feines Mundes. Den Apostel umgeben brei trefflich componirte Figuren. Ernftes Berfunkenfein in Die bernommenen Borte, hoffnungsvoller Aufblid gum Rreuge, Die ichmeravoll bugenbe Reue bilben brei berrliche Allegorien. In ber Ferne naben die Rrieger, Die ben Glaubenshelben jum Martertobe führen. Die nabern Borbereitungen gum lettern zeigt bas fechete fleine Bilbeben. Den Schlug bilbet ber entjeelte Belb, in friedlicher Rube bingelagert. gefalteten Sanbe umidgliegen bas Breug, finte bas blutige Beil, aus ber Gerne naben brei Englein mit ber Gieges.

palme. Grabesruhe herrscht in den groß angelegten Falten, die den gewaltigen Körper verhüllen, Morgendämmerung in den wie zum Schlummer gesenkten Augen, Ofterfreude im fleinen Engelchore — der Abschluß und die künstlerische Recapitulation der ganzen Legende

Auffallend sind die Fesseln, welche sich der Künstler in der Anordnung der sieben Compositonen selbst geschaffen hat. Er theilte den Raum durch zwei Arfaden, zwischen die Säulen componirte er die beiden quadratischen Bilder, in die Spizhogen die Darstellung des Christusträgers und des sehrenden Christophorus, in die Bogenzwickel die drei kleinen Bilder. Erst in diesen Rahmen gewinnt B.'s schöner Cytlus an fünstlerischem Werthe, indem die Gesetz der Raumfüllung, gefälliger Gegensäze und rhythmischen Wechsels ihre Berücksichtigung finden konnten. Deren Bedeutung schätzt das betrachtende Auge, das Wort der Schrift müht sich umssonst ab.

Warum indessen biese Disposition? Der ganze Cyllus bildet die Frucht dreijähriger Studien des eben seine Lehrsjahre abschließenden, selbständig entwersenden Mannes. Die Idee zu demselben erwachte in der Rähe großartiger. Zeugen der monumentalen Wandmalerei, wie sie München während der Regierung des großherzigen Kunst-Mäcenaten, Ludwig's I. geschaut hatte. Der Idealismus des schöpsperischen Künstlers hoffte wohl ebenfalls auf die Lösung ähnlicher Aufgaben. Die geänderten Verhältnisse zerstörten die Träume. Der herrliche Carton wurde bei der Ausstellung in Rom prämiert und wanderte wieder zurück in's Atelier des Meisters, wo er sich dis zur Stunde noch befindet — ein Beweis der Anerkennung, welche die Gegenwart der religiösen Kunst zollt.

Aus dem Schluffe der sechziger Jahre notiren wir die figurenreiche Composition "Fels Petri", ein dogmatischfirchengeschichtliches Kunstblatt, auf dessen Inhalt näher einzugehen uns der Umfang dieser Stizze nicht erlaubt.

1870 entstand das Delgemalbe: Chriftus an ber

Beigelfaule. Es ift ein in ber Runftgeschichte nicht felten wieberfehrenbes, in ber Malerei beliebtes Thema. Bietet es boch Gelegenheit, anatomifches Konnen unter ber Daste religiofer Annftwerte gur Schau gu ftellen, erlaubt bie fühnften Untithefen, entfeffelte Leibenschaft und ebles Dulberleben, flammenben Sag und göttliche Ergebung, machtig fich außernde Kraft und ben von Schmerz burchgudten Körper im nämlichen Bilbe ju zeigen. Bu gräulichen Marterfeenen blutlechzenber Schenfale bat Die Malerei bes 17. und 18. Jahrhunderts ben Borgang aus ber Erlöfungsgeichichte erniedrigt. Wohl wurde es B. an Rraft nicht gebrechen, hierin ber Bergangenheit zu folgen, allein ber oft fich befundende feinfühlige Taft führte ben Runftler auf colere Bahnen. Gein Chriftus an ber Beifelfaule ift ein Anbachtsbilb, welches auch bie Schredensscenen im fibernatürlichen Lichte erftrahlen läßt, durch bie milben Banbe ebler Schönheit bes Menichen Berg an fich gieht, ftatt mit ben Pfeilen tiefer Erichatterung und qualvollen Mitleids basfelbe ju gerfleischen. Die Sanbe bes Beilands find am Ruden an bie niebere Gaule gebunben. Der mit bem Lenbentuche feusch verhüllte Rorper ift nach vorn geneigt. Un ben weichen, mit forgfältigfter Bartheit behandelten Rorperformen findet man feine Spur ber entehrenden Strafe, bie man fich beffer als unmittelbar bevorstehend benten muß. Rur am rechten Urme bemerft man bas vom bornengefronten Saupt nieberriefelnde Blut. Dennoch wird bem Beifte ber gange furchtbare Strafproceg vorgeführt. Um Ruge ber Gaule liegt bie hingeworfene, aus fnotigen Striden sujammengesette Beigel nebit einem Inorrigen Dornenzweige. Die Augen bes Dutbers find leicht geschloffen, fie icheinen fich eben von biefen Inftrumenten abgewendet zu haben. 3m Antlig fpiegelt fich ber tiefe Schmerg ber Seele, an welcher alle Momente ber fünftigen Strafe vorüberzugieben icheinen. In abnlicher Beije wird ber Betrachtenbe ergriffen, er vergleicht nämlich bie germalmende Birfung ber Leibenswerfzeuge auf ben zarten Körper, wenn sie nach ben Worten bes Pfalmisten in sein Fleisch ihre Furchen ziehen. Den ganzen Leib umfließen goldene Strahlen, die sich im Duntel des hintergrundes verlieren. B.'s Auffassung des heilandes an der Geißelsäule zeigt, wie sich auch die Thatsachen der Leidensgeschichte zu ergreisender Schönheit verklären lassen.

In der ersten Hälfte der 70 ger Jahre entstand idas (Bd. 107, S. 905 ff.) ausführlicher besprochene Bild: Grundung der Gesellschaft Tesu, sowie das Hochaltargemälde für Hochaltingen bei Dettingen: Maria Himmelfahrt, welches der Künstler in der Folge zweimal mit unwesentlichen Neuerungen wiederholt hat. Die Conception ist hier wieder eine durchaus eigenartige, so daß wir uns ein näheres Eingehen auf dieselbe erlauben dürsen.

Die Maler ber Renaiffance haben biefes Thema jo oft behandelt, daß eine bezügliche Monographie überreiches Material finden wurde. Gie verbinden zuweilen die beiben Scenen: das leere, von ben Aposteln umgebene Grab und Die himmelfahrt, wobei die Madonna auf Bolfen thronend von gablreichen Engeln emporgetragen wird. Lettere vermitteln nicht felten die Berbindung der beiden Bruppen burch Sinweise - Annib. Caracci: find wohl auch in mubfam tragender Attion bargeftellt - Agoft. Caracci. Die gefammte Engelsbegleitung icheint wieder wie vom Birbelwinde erfant emporgetrieben - Rubens; fpielt bie verschiedenften mufifalischen Inftrumente - Tigian, unter benen auf luftigen Boltengebilden jelbst Orgeln ericheinen - Buido Reni in Bologna. Auch wo die Simmelfahrt getrennt vom offenen Grabe für fich allein festgehalten wurde, umfpielen eber nediiche Benien als Engelsgeffalten Die Madonna - Murillo.

B.'s Auffassung weicht vollständig von all diesen Borbildern ab. Auf Wolfen mehr schwebend als von ihnen getragen blieft Maria nach sernen Höhen, aus denen niederdringende Strahlen ihr reiches Licht auf bas Hoffnung und Freude verfün dende Antlitz senden, das Weiß des Untertleides und den blauen Mantel beleuchten und deren Schatten schafter hervortreten lassen. Als Begleiter erscheinen die drei in der katholischen Kirche verehrten Erzengel. Im Hintergrunde, in der Rechten die Lilie, das Antlit voll Ehrsturcht gegen seine Königin gewendet der Engel der Verkündigung, Gabriel. Etwas tieser schwebt Michael, der Anssührer der himmlischen Heerschaaren; ein Goldpanzer umskleidet seine Brust, die Haare schmückt ein Diadem, mit tiesem Ernste blicht er nach seiner Herrin, die Rechte hält das Schwert, nicht zum Streite gezückt, sondern als glorzeiches Siegesemblem. Michael gegenüber schaut der Bestrachtende den Pilgerengel Raphael, am Fische leicht erkenntlich, seine Hände berühren den Mantel und deuten die sich aussprücken.

Die Biederholungen der Composition zeigen einige Menderungen. Maria breitet erwartungsvoll die Sande aus und Raphael hat feinen Banderitab auf die Bolfen niebergelegt. Man mag bie einzelnen Berfonen betrachten, bie eble, vom reich brapirten Mantel umwallte Sauptfigur, Die leicht beschwingten, würdigen und ernsten Engel, ober die Befammtgruppe, in welcher die forperliche Schwere beffegt, Alles leicht fich bebt und in ichwebender Bewegung getragen wird, endlich die harmonische Wirfung der Farbe, vom tiefen Blan bes Mantels bis jum Seidenschimmer bes Untergewandes, bom fatten Roth bis jum Golbglang bes Bangers beim genannten Engel, - fo wird man befennen muffen, bag bie Stubien bes Runftlers über bie chriftliche Symbolit bier eine Frucht heranreifen liegen, Die alle Nothbebelje abgestreift, in ihrer tief innern Bahrheit Muge und Berg in gleicher Weife befriedigt.

Mus dem Schluffe diejes Jahrzehntes, 1878, stammt ein Gemälde, welches in der Ausstellung des Münchener Unnstwereins zuerst sichtbar, die Kritik in verschiedenartigster Beise beschäftigt hat: das Botivbild Gr. Erlancht des Grafen von Quabt-Byfrabt. Geben wir furg ben Inhalt ber Darftellung.

In ber Mitte thront auf Bollen über ber von ber Schlange umwundenen Erdfugel und der Mondfichel die Madonna. Es ift eine jugendlich garte Beftalt, mit hober Stirne, gefenften Mugen und leicht geneigtem Saupte. Die ibeale Auffaffung ber Muttergottes, wie fie ben Gienefen in Stalien, ben altern Schulen von Roln und Rurnberg geläufig war und fpater nur in vereinzelnten Meiftern noch hervortritt, icheint bier wieber als lebensfrische Frühlingsbluthe gu entiproffen. Im Schoofe ber jungfraulichen Mutter fitt bas Rind, die Sande ansbreitend, Die Rechte in jegnenber Altion. Much hier find nicht die unreifen Formen des Rinderforpers festgehalten, sondern ber mehr entwickelte mannliche Organismus murbe in gorte Dimenfionen überfett. Mus Diefen Mugen leuchtet Die Bottheit Chrifti; weitaus blidend, find fie nicht auf einen bestimmten Begenstand gerichtet. Dhue ben übrigen Schöpfungen B.s nahe zu treten, muß man befennen, daß in diefer Mabonnenbarftellung der 3dealismus ber alteren Malerei fich mit ben mobernen Bestrebungen in Beichnung und Farbe in jener harmonie vermählt, welche ein zweitesmal nicht erreicht wurde. Zwei liebliche Engel blicken voll Berehrung gegen bie Jungfrau, mabrend ibre vier Begleiter ben Borhang halten, von beffen Boldgrund fich die acht Blieder ber gräflichen Familie abheben. In finniger Beije murben die beiden Rinder ber Sauptfigur naber gerudt, mit gefalteten Sanden blidt ber Gohn empor, wähend bas Tochterchen ein Körbchen mit Bergigmeinnicht barbringt. Das Kamilienwappen, Schwert und Sut bes Georgirittere find malerifch am Boben geordnet, beffen Rafenflache ber Fruhling mit feinem reichen Bluthenthau übergoffen hat.

Das Problem, Die Portrats ber Familie in einem religiöfen Bilbe zu vereinigen, ift in überraschender Beise gelöft. Die milbe himmelskönigin thront als Fürstin bes Erdreises, ihr göttlicher Sohn segnet als Welterlöser. In biefer idealen Auffassung durfte jede zu nahe Beziehung zur Stiftersamilie vermieden werden, erscheint die tiefe Berehrung der letteren gegen ihre Patronin begründet. Die Bildnisse, Wappen und Ansblide auf das Schloß und die User des Bodensees kennzeichnen den speziellen Zweck des Bildes: den hehren Weiheaft der Familie an die seligste Jungfrau den klünftigen Generationen dauernd zu erhalten.

Bir haben es bisher unterlaffen, bie fich außernbe Rritif bei ber Bollenbung B.fcher Berfe gu berncfichtigen. Dier mag eine Ausnahme gestattet fein, ba fie bas Schaffen bes Munftlers nicht bortheilhaft beeinfluffen mußte. Dan hat bejonders bie Auffaffung ber Sauptfigur getabelt, fie befite mehr Beift als Seele zc. Subjeftiv mag bierin ber Rritifer feine innerfte Uebergengung ausgesprochen haben, wenn er die Madonna menschlicher, ber Erbe naber stehend aufgefaßt wiffen wollte. Allein objettiv find beibe Daritellungen gewiß berechtigt. Die ideale Auffaffung ift nur an begrußen, befonders wenn fie fich nicht auf eine fflavische Rachahmung ber alten Meifter, Die leicht füßlich und fentimental wirft, beschränft, fondern wie bier in ihren Beift einbringt und bie holbfelige Milbe gu jener wurdevollen Dobeit verflart, welche bes Menschen Berg auch tief ergreift und jum beiligen Bertrauen entflammt. Benn man ferner von Anachronismus in Diefer gangen Auffaffung gesprochen, fo barf man bieje Ginwendung leicht übergeben. Go lange ber fatholifche Glaube mit feinen Gnabenerweifungen befteben bleibt, verbindet fich mit ihnen ber findlich-fromme Dant ber Menichen. Seine Ericheinungsformen find verschieben: Die ichwielige Sand legt Die ichlichte Weihegabe an beiliger Statte nieder, Die gitternde Rechte schreibt Die einfachen Worte: Maria hat geholfen; Taufenbe veröffentlichen ihre Ramen, um ein in Roth und Drangfal abgelegtes Beriprechen gu lojen; Einzelne endlich ichaffen in ebler Opferwilligfeit ber Runft neue bantbare Aufgaben. (Schluß felgt.)

## Bu ben Sandelevertragen: Dentichland nach Diten.

"Deutschland nach Diten, Defterreichellngarn im reichsbeutschen Lichte von Baul Debn".1) Dies ift ber Titel eines Buches, welches im Jahre 1890 erichienen ift und bem 216ichluffe ber jetigen Sandelsvertrage wesentlich vorgearbeitet hat. Der Berfaffer hat mit unendlicher Muhe und mit größter Sorgfalt bas Material gejammelt, welches bie wirthichaftlichen Wechfelbeziehungen zwischen Deutschland und Defterreich zu beleuchten im Stanbe ift. Er hat die Unsfuhr von Deutschland nach Desterreich und von Desterreich nach Deutschland mit ben genauesten Daten und Biffern belegt, hat die landwirthichaftliche Produftion auf's eingehendite geschilbert, hat fiber ben Bestand und den Anfang ber einzelnen Induftriezweige die fpeziellften Erhebungen gepflogen und bietet fie in vorliegendem Berte bem großen Bublifum. Gerade jest, wo durch ben Abichlug der Sandelsvertrage eine neue Grundlage für die Erweiterung bes wirthichaftlichen Bertehrs zwijchen Deutschland und Defterreich-Ungarn . gewonnen ift, bietet bas Debu'iche Sammelwert ein ausgezeichnetes Silfsmittel, um den jegigen Stand flar überbliden gu fonnen und fur die Bufunft praftifches Sandeln gu ermöglichen. Allen benjenigen, welche fur ben Erport

<sup>1)</sup> München und Leipzig, Berlag bon Frang.

arbeiten, hat Dehn eine unentbehrliche Borarbeit geliefert und ein unschäthbares Biffernmaterial zur Berfügung gestellt.

Baul Debn bat fich nicht auf die Darftellung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe allein beichranft, er bietet in ber Einleitung, welche CCLVII Geiten ftart ift, eine eingehenbe Schilberung ber politischen und focialen Berhaltniffe von Defterreich-Ungarn. Debn's Buch ift bie befte geit. genöffifche Beichichte Defterreichs. Ber ein flares Bilb von ben Buftanben ber alten habsburgifchen Monarchie gewinnen will, findet es im Dehn'ichen Berte. Die Darftellung ftust fich auf amtliches Material und auf eine genque perfonliche Renntnig ber Buftanbe. Der Berfaffer verrath einen flaren Blid und ein möglichft unparteifiches Urtheil. Ergreifend find bie Schilberungen über bie Bermuftungen, welche bas Jubent hum auf politischem focialem und wirthichaftlichem Gebiete angerichtet bat. Diefe raffinirte, zumeift auf Musbeutung feit Sahrtaufenden ausgebilbete Race hat gerade in Defterreich, wo Sandel und Bandel gang auf Chrlichfeit und Bertrauen beruht, wo bie Barmlofigfeit und Sorglofigfeit gu ben Charaftereigenthumlichteiten ber Bevolferung gehort, in einer Beije gewirft, wie wenn ein Rubel Bolfe in eine Schafheerbe einbricht. Die Detaile, welche Debn beibringt, find entjeglich, fie machen in bem Lefer bas Blut erftarren. Die geiftige Umneblung, Die fittliche Entartung, Die politische Berjegung, Die jociale Auflojung, ben wirthichaftlichen Diebergang, fury Die alles umfaffende Corruption, welche in Defterreich mit ber Emancipation des Indenthums verbunden war, muß man bei Dehn felbit nachlefen, um gu begreifen, wie Lord Ruffell jur Unficht fam, Defterreich werde an ber "jubifchen Laufefrantheit" ju Grunde geben. Es find jammernewerthe Bu. ftanbe. Und mas geschieht, um fie zu beseitigen? Richts, abjolut nichts. Im Mittelalter murbe faum ein Concil eine Brovingial- ober Diogejanfynobe gehalten, welche nicht mit ber Abwendung ber Bejahren von Seite bes Judenthums Borichriften getroffen hatte. Und heute, wo die Gefahren riefengroß angewachsen find, trifft man überall Unthätigleit und Schweigen. Es ift die Geschichte von bem Salz, welches schaal geworden ift.

Banl Debn war feit mehr ale einem Jahrzehnte immer ein unverdroffener Berfechter einer Bolleinigung gwifchen Deutschland und Defterreich - Ungarn. Er gab gu. baft bie bestehenden Berichiebenheiten in den Staatsfinang =. Befteuerungs-, Bohnungs- und allgemeinen Berbraucheverhaltniffen einer wirthichaftlichen Berichmelzung beiber Reiche mit einheitlicher Bollverwaltung und Erhebung ber Bolle für gemeinschaftliche Rechnung entgegenstehen. Die Sinderniffe feien fo nnüberwindlich, bag ber Bedante einer völligen Rolleinigung vorerft aufgegeben werben mußte. (G. 181.) Debn ichling beghalb ein loferes Berhaltnig vor, entweber einen Bollbund auf ftaatsrechtlicher ober einen Bollverband auf völterrechtlicher Grundlage. Für lettere Form, für einen Bollverband auf volferrechtlicher Grundlage, alfo für ein Sandelsvertrageverhaltniß, in welches Italien, Die Schweis und Belgien miteinbezogen wurden, hat fich die jegige bentiche Reicheregierung entichieben. Die Bortheile einer folden Bolleinigung für beibe Theile, für Deutschland, wie für Desterreich, hat Dehn beredt geschildert. Er fieht bie Bortheile für Deutschland nicht blog in ber Erweiterung des Absatmarftes der beutschen Industrie, sondern auch barin, bag in der reichlichen Erzeugung der öfterreichifchungarijden Landwirthichaft Die Sicherung por allzugroßer Berthenerung ber Lebensmittel gegeben mare. Die Berabjegung ber Betreibegölle lage auch im Intereffe ber Land. wirthichaft felbit, ba im Falle von Migernten im eigenen Lande bie gangliche Bejeitigung ber Betreibegolle nicht mehr zu befürchten ware, weil Defterreich-Ungarn den Andfall beichaffen fonnte.

Dehn bachte babei freilich nicht, bag auch Amerifa, Indien und Auftralien die fur Defterreich-Ungarn ermäßigten

Betreibegolle jugeftanden wurben. In biefem letteren Umftanbe liegt die eigentliche Befahr für unfere einheimische Landwirthichaft und für unferen beutichen Bauernftand. Es heißt bie Mugen por ben Befahren guichließen, wenn man fie nicht feben will. Das Auftreten ber Agrarier im bentichen Reichstage fonnte trotbem ben Beifall verftanbiger Freunde ber Landwirthichaft nicht finden. Es ift boch gewiß ber Gipfel ber Bertehrtheit, wenn ber jonft einfichtsvolle greife Ruhrer ber Sochconfervativen Braf Rleift-Regow für Erhaltung hoher Betreibegolle mit ber Begrundung eintrat, daß nur bei hohen Rollen bas Rapital ber Land wirthich aft fich zuwende. Gin Blid auf die Dilliarden, welche bas Ravital in Form von Sypotheten auf Brund und Boben eintragen ließ, zeigt boch, daß bie Berichuldung ichon übergroß ift. Darin gerabe lag eine ber verberblichften Birfungen ber Betreidegolle, bag ber landwirthichaftliche Credit aberipannt wurde. Der Brofit ber Bolle blieb nicht ben Landwirthen, jonbern fiel in erhöhter Rineichuld bem Rapitale gu. Unjere wirthichaftliche Entwidlung in Deutschland nahm bamit eine hochft gefährliche und augerft bebenfliche Wendung. Es ging nicht an, bei Migernten und Theuerung die hoben Bolle aufrecht gu erhalten, andererfeits aber hatte die Landwirthichaft bei Gingebung ihrer Schuldverpflichtungen mit ber Sobe ber Schutjolle gerechnet. Muf biefe Befahr ber extremen Schutgoll= politif hatten verftandige Freunde ber Landwirthichaft ber furglichtigen Bismard'ichen Birthichaftspolitif gegenüber von Anjang an hingewiesen. Die extreme Schutzoll= politit ift bie Rronung bes Bebaubes des Rapitaliemus und es nahm fich um jo eigenthamlicher aus, Dag biefelben Lente, welche mit Bismard bem Rapitalismus Die Wege ebneten und alle Schranten nieberriffen, gu gleicher Beit bon "Socialreform" iprachen. Dieje Cocialreform ift auch barnach ausgefallen. Sie gipfelt in ben Berficherungen ber Arbeiter. Bewiß ift ber Berficherungegebante ein praftischer und zeitgemäßer, allein die Durchführung besselben sett bie unbegrenzte Dauer bes Rapitalismus voraus und wird mit letterem stehen und fallen.

Es läßt fich nicht leugnen, bag bie Probuftionstoften ber Landwirthichaft feit 1848 gang unverhältnigmäßig boch gesteigert worden find. Unfere Bauern haben eine Binfenlaft gu tragen, welche um bas Sunbertfache hober ift, ale por 1848. Man wird einwenden, daß dafür der läftige Behnten und fonftige Naturalleiftungen weggefallen ober in Rentengins umgewandelt worden find. Allein Dieje Leiftungen waren vom wirklichen Ertragniffe abhängig, außerbem find für ben Bauer Naturalabgaben niemals fo brudenb, wie Gelbichulben. Dagu famen bann noch gefteigerte Bemeinbeumlagen und gang neu die hoben Diftriftes und Rreisumlagen. Die Gegenwart bringt noch die Berficherungsfarten und zwingt ben Bauer zu allwochentlichen Baarauslagen in einer Sobe, welche von ben Gefetgebern offenbar gar nicht giffermäßig caltulirt worden find. Die Unfall-, Altersund Invalidenversicherung allein bringen für den baverifchen Baueruftand eine hobere alljährliche Belaftung als die gefammte ftaatliche Brundfteuer betragt. Man muß ferner in Betracht gieben, bag die Dienftbotenlöhne gewiß um bas Doppelte geftiegen find und bag auch Roft und Berpflegung, namentlich in Fleisch und Bier, viel höheren Aufwand erforbern, als fruher. Man fummire bie gesteigerten Musgaben in öffentlichen Umlagen und in ben neuesten Berficherungen, in Dienstbotenlohnen und in Befindeverpflegung, in ben Schuldzinfen u. f. w., jo wird man zu einer gewaltigen Erhöhung ber Broduftionstoften unferer Landwirthe fommen. Die Ginnahmen find aber im Befentlichen biefelben geblieben, indem bie Betreibepreife bis jum Jahre 1890 einen Tiefftand hatten, welcher mit ben Probuftionefoften in grellem Contraft ftanben, trot ber hoben Bolle gu 5 Dit. Amerita, Auftralien, Indien, Rugland, felbft Ungarn und Rumanien haben billigere Brobnftions-

toften, ale unfer Bauernftand in Deutschland. Die Trans: portfoften find burch fortwährende Ermäßigung ber Gifenbahntarife auf weite Entfernungen fo niebrig, daß Betreibe burch gang Bayern billiger beforbert wirb, als von einem Areife in ben andern, fie find fo niedrig, daß ber Bauer, welcher zur nachften Schranne fahrt, faft Diefelben Ausgaben maden muß, als wenn bas Getreibe einige hundert Rilometer auf ber Bahn babin gebracht wird. Die Ausgleichung ber Brobuttionstoften brachte früher ber Transport. Rachbem bie Transportfoften faum mehr in Berechnung fallen, blieb nur mehr ber Boll übrig, um bie Ausgleichung berbei-Nachbem jest auch ber Roll ermäßigt wirb, ift ein greller Gegensat zwijchen ben Getreibepreifen und ben fortwahrend erhöhten Produftionefoften zu conftatiren. Es war nicht einmal ber bisberige Roll ale eine Ausgleichung biefes Begenfates zu betrachten, benn bie Betreibepreife por 1879, alfo por Biebereinführung ber Betreidegolle, waren bober, als unter ber Berrichaft bes 5 Mt. Bolles, wie Dies giffermäßig fich nachweifen läßt. Die "Beitschrift bes itatiftifchen Bureaus" fur Bagern publicirt feit 1872 bie Betreideschrannenpreise. Gine Bergleichung ber Durchschnitts= preife in der Beit ber Bollfreiheit mit ben Breifen gur Beit ber Betreidegolle ergibt bas überrafchende Refultat, daß in Bauern gur Beit ber Bollfreiheit ber Landwirth eine beffere Bermerthung feines Produftes hatte, als gur Beit ber Betreibegolle, felbit ale bieje Bolle für Beigen und Roggen bie Sobe von 5 Mf. pro Metercentner betrugen. Die Durchicinittepreise in Bayern waren pro einfachen Centner :

In den Jahren: Weizen: Roggen: Gerste:

1872—1879 11 Mt. 86 Pf. 9 Mt. 19 Pf. 9 Mt. 28 Pf.

1880—1884 10 Mt. 55 Pf. 9 Mt. 2 Pf. 8 Mt. 9 Pf.

1885—1887 8 Mt. 95 Pf. 7 Mt. 36 Pf. 7 Mt. 77 Pf.

1888/89 9 Mt. 56 Pf. 7 Mt. 82 Pf. 7 Mt. 92 Pf.

In den Jahren bis 1879 bestand besanntlich gar sein Getreibezoll. Im Jahre 1879 wurde ein schüchterner Ver-

such gemacht mit einem 50 Pfennig Zoll pro einsachen Centner Beizen und Roggen (ober 1 Wt. für Meter-(Doppel-) Centner, für Gerste von 25 Pf. pro einsachen Centner. Im Ansange des Jahres 1885 wurden die Zölle für Metercentner Beizen und Korn auf 3 Mt., Gerste ans 1 Mt. 50 erhöht. Ende des Jahres 1887 erfolgte die Erhöhung auf 5 Mt. für Weizen und Roggen, 2 Mt. 25 Pf. sür Gerste. Und selbst dieser hohe Zoll konnte die Preisslage vor 1879 nicht mehr erreichen.

Daraus ergibt fich, bag, foll unfer Bauernftand an ben fortmahrend erhöhten Broduftionstoften nicht zu Grunde geben, ein anderer Beg ber Entlaftung gefucht werben mußt, als die Bolle, fogar wenn dieje die Bobe von 5 Mt. beibebalten hatten. Diefer 5 Mt. Boll wirfte wie Morphium, welches bie Rrantheit fortwuchern lagt, aber für einige Beit Linberung Much bei Aufrechterhaltung bes 5 Mt. Bolles war auf die Dauer, bei ben gesteigerten Laften, unfere Landwirthichaft nicht mehr concurrengiabig. Die Berab. fegung ber Bolle wird in furger Beit Regierungen und Bolfevertretungen zwingen, endlich ber Frage ber Entlaftung bes Grundbefites nabegutreten. Bereits bat Reichstangler Caprivi angeffindigt, es folle eine Menberung bes Unterftugungs. Bohnfit-Gefetes erfolgen, um die Landwirth. ichaft gu entlaften. Bewiß ift ber Unfug, bag bie Induftrie bie Arbeiter bom flachen Lande abzieht, um fie, wenn bie Arbeitsfraft ausgebeutet ift, ben Landgemeinden gur bauernben Unterftugung jurudguichiden, unerträglich. Un biefem Difftanbe ift ber englische Bauernftand ju Grunde gegangen. Alber wir feben nicht ein, wie burch eine bloge Revifion bes Befeges über ben Unterftugungswohnfig etwas Bernanftiges erzielt werben fann. Man werfe endlich alle Bejete über Unterftugungswohnfit über Bord und febre ju bem einzig vernünftigen Spfteme gurud, bag Induftrie, Sandwert. Landwirthichaft gesondert ihre Arbeiter ju unterftugen haben. Für bie Unftaltepflege aber (Brren-, Taubftummen-, Blinben-, Rrantenpflege) bestimme man größere Berbanbe, bie Rreife, ale unterftugungspflichtig.

Das Sauptübel, an welchem unfer Bauernftand frantt, ift die Ueberichulbung. Gine ber bringenbiten Reformen ift, bag endlich eine Berichulbungegrenge feftgefest werbe, welche bie Salfte bes fataftermäßigen Reinertrages nicht überfteigen folle. Durch die Möglichkeit einer maglojen Berichuldung tourbe Brund und Boden jum Objette der Spelulation und die Bobenpreise wurden ungebührlich in die Sohe getrieben. Rapital und Banten haben in ber Singabe von Oppothefen und in ber Musgabe von Bfandbriefen eines ber bequemften Mittel gur Ausbeutung von Brund und Boben und zu ebenjo lufrativer ale ficherer Belbanlage. Dan befeitige die Aftienhppothefen und verstaatliche ben landwirthichaftlichen Credit. Dazu muß bie Entlastung von Umlagen und Abgaben fommen. Gine ber brudenbiten Abgaben ift bie Mutationogebuhr im Erbgange. ber Bater, Die Mutter ftirbt, tritt Eigenthumsanberung ein und muffen Gebühren entrichtet werben, welche um fo ichwerer empfunden werben, als bei folchen Unlaffen bie Ausgaben fich häufen. Man beichränte bie Mutationegebühr auf bie Befigberanderungen bei freihanbigen Raufen und Dan beseitige möglichst raich bas Unfall-, Berfaufen. Alters und Invalidenversicherungegeset für Die Landwirth= idjaft und tehre gur alten Einfachheit gurud. Man muß ferner lernen, auf bem flachen Lande einfacher und billiger au regieren. Das Notariat ift fur die Bauern ein Rrebsichaben. Man belaffe basfelbe in ben Stabten, verbinde es aber auf bem Lande mit dem Sypothefenamte.

Landwirthschaft und Bauernstand waren bas Aschenbrobel, um welches bis jest sich Niemand gefümmert hat. Man gab noch die Zölle zu und dann follten die Klagen verstummen. Die jesige Aenderung in den Zöllen wird das Gute haben, daß endlich zu einer systematischen Resorm und zu einer weitgehenden Entlastung des Bauernstandes geschritten werben muß. Fürst Bismarck sagte jungst zu einer Deputation aus Siegen: "Die Landwirthschaft ist ohnehin schon baran gewöhnt, das Stiestind der Bureaufratie zu sein, die ihr Lasien auserlegt ohne Wohlwollen und Sachkunde." So war es bis jest und Bismarck selbst hat mit dieser Bureaufratie eistig mitgeholsen. Aber es geht auf diesem Wege nicht mehr, ohne daß unser Bauernstand in wenigen Jahrzehnten der völligen Proletaristrung anheimställt. Dann wird das sociale Gebäude in allen Fugen frachen und die Zeit der Orgien für die Communards wird anbrechen.

Doch wenden wir uns von diesem Zukunstsbilde wieder zur Begenwart. Der Bertrag zwischen Deutschland und Desterreichellngarn hat viele politische Sympathien. Man vergesse aber nicht, daß durch den Fürsten Bismarck und durch den Sieg der egoistische preußischen Wirthschaftspolitik Zustände geschaffen wurden, welche für Deutschland und für Desterreich sich gleich verhängnisvoll gestalteten. Wir müssen einen kurzen geschichtlichen Rückblick machen.

Fürst Metternich arbeitete mit allen Kräften der Aufgabe entgegen, Deutschland zu einer wirthschaftlichen Einheit auszugestalten, wie es Pflicht der Präsidialmacht gewesen wäre. Wenn Personen und Mächte der Pflicht beharrlich sich entschlagen, fällt die Aufgabe Anderen zu. Bernf und Pflicht ergänzen sich. Wird die Pflicht versäumt, geht der Beruf auf Andere über. Die Aufgabe des Jollvereins wurde von Preußen gelöst, und dies war der Ansang zur preußischen Machtstellung in Deutschland und damit von selbst auch in Europa.

Fürst Felix Schwarzenberg, welcher seit dem Ende bes Jahres 1848 Desterreichs Geschide als Ministerpräsident leitete, erfannte flar den verhängnisvollen Fehler Metternich's und machte sosort alle Anstrengungen, um eine Bolleinigung Desterreichs mit den deutschen Bollvereinsstaaten herbeizuführen. Zwei umsassende Denkschriften aus den Jahren 1849

und 1850 machten ben Borichlag, einen beutich-öfterreichischen Rollbund ju grunden und einen "Bundesrath fur Sanbel und Bewerbe" ju ichaffen, beffen Mitglieber theils pon ben Regierungen ernannt, theils von ben Sanbelsund Gewerbefammern gewählt werben follten. Die Berhandlungen ichienen einem Abichluffe entgegenzugeben, als Bis= mard, welcher 1851 preugischer Bunbestagegefandter in Rrantiurt murbe, Alles jum Scheitern brachte. Es tam nur ber Sandelsvertrag von 1853 gu Stande. In bemielben war die Abficht ausgesprochen, die allgemeine beutiche Bolleinigung mit Defterreich bis jum Ablaufe bes Banbelsvertrages angubahnen. Bon öfterreichifcher Geite blieb nichts unversucht, um biefes Riel zu erreichen. In einem Bertragsentwurfe vom 10. Juli 1862 hatte die öfterreichifche Regierung alle Bedingungen eines das deutsche Rollgebiet und bas öfterreichische Raiferreich umfaffenben Sandele und Bollbundes festgestellt. Da geschah ein Berrath, welcher in bem beutschen Wirthschaftsgebiete einzig basteht und welcher mit einem anderen Berrathe auf politischem Bebiete, mit bem Bafeler Frieden verglichen werben fann, Biomard war im Frühjahr 1862 als preußischer Gefandter nach Baris verfest worden und ichlog bort ben berüchtigten Sanbelevertrag mit Franfreich, welcher ben im Boraus begablten Lohn für Die Bewährung bes Rrieges von 1866 enthielt. Die fubbeutichen Staaten, welche jebesmal ben richtigen Beitpuntt jum Sandeln verfaumten, ichloffen fich nach einigem Strauben bem prengifch-frangofifchen Sanbelsvertrage an' und die Bolleinigung mit Defterreich war bamit befeitigt. Um biefelbe auch fur bie Bufunft unmöglich gu machen, wurde ber fogenannte Meiftbegunftigungsartitel erfunben, woburd Bismard ben Frangofen im Boraus alle jene Begunftigungen einraumte, welche anderen Staaten jemals gewährt wurden. hiemit war Defterreichs Gintritt in ben Bollverein für alle Bufunft unmöglich gemadit. Bu allem Ueberfluffe ernenerte Bismard im Frantfurter Frieden die Meistbegünstigungsklausel und zwar ohne Beitbegrenzung, gewährte später sie England und Italien, ja sogar Amerika, so daß heute sede Begünstigung, welche Deutschland an Desterreich macht, sosort auch Frankreich, England und Amerika zu Nuben kömmt. Bon diesem Gesichtspunkte aus erscheint die Herabsebung der Getreidezölle nicht ohne Bedenken, da Amerika, Indien und Australien ganz andere und viel billigere Getreideproduktionsbedingungen haben, als die europäischen Staaten.

Bare im Jahre 1853 ober 1862 bie Bolleinigung mit Defterreich erreicht worben, bann lage bie Sache gang anbers. Der Ueberschuß in Defterreich und namentlich in Ungarn wurde ben Getreidebedarf Deutschlands felbft in Jahren ungunftiger Ernte leicht beden fonnen, und bann mare ein höherer Bollichut gegen das Getreibe aus Amerika, Indien und Rugland ohne Schwierigfeiten burchauführen gewejen. Die hentigen Verhältniffe fegen unfere ichmerbelaftete Landwirthichaft einer Concurreng aus, welche voraussichtlich ben Ruin bes beutichen Bauernftandes vollenden wird. Dann wird bas bentiche Bolt benjenigen fluchen, welche im Jahre 1862 bie bargebotene Sand Defterreiche gurudgewiesen und bafür mit Franfreich abgeschloffen haben. Dieje Berfundigung an ber wirthichaftlichen Entwidlung Deutschlands fteht auf gleicher Stufe mit bem Bruberfriege von 1866. welcher bas beutsche Element in Defterreich schwächte, ben Dualismus erzwang und bas ruffifche llebergewicht auf ber unteren Donau und am Balfan entichied. Bor 1866 waren Brag und Beft, Agram und Temeswar, fogar Belgrad überwiegend beutiche Stabte. Seute hort bas beutiche Ibiom an ber Lentha, wenige Stunden unter Wien auf. Das Deutschthum ift 1866 auf's ichwerfte geschäbigt worben.

Paul Dehn gibt fich alle Muhe, um ben bentichen Colonifirungszug, welcher von Karl bem Großen an gegen ben Often ging, wieder in bie alten Geleise zu bringen. Der Donau entlang, nach bem Balfan und Kleinafien foll

der beutsche Handel vordringen, statt in die aussichtslosen Sandwüsten und Steppen Afrikas die Millionen zu wersen und dort zwecklos Gut und Blut zu vergeuden. Dieses Bestreben von Dehn ist daher vollberechtigt, allein weltgeschichtliche Ereignisse, wie der Krieg von 1866 mit seinen verhängnisvollen Folgen für Deutschland, lassen sich nicht mehr ungeschehen machen. Solche weittragende Verirrungen, wie Bismarck sie auf politischem und wirthschaftlichem Gebiete vier Jahrzehnte hindurch (von 1851—1890) begangen hat, müssen zuvor gebüßt werden, ehe der richtige Pfad wieder gefunden werden kann.

Es ift mehr als fraglich, ob eine Bolleinigung mit Defterreich überhandt noch möglich fein wird, nachdem Bismard in Artifel 11 bes Frantfurter Friedens ben Frangofen für alle Bufunft und unfunbbar die Deiftbegun= ftigung gewährt bat. Dieje Bestimmung, welche Bismard auf ber Bobe feiner Dacht gu Gunften Franfreichs feftfette, ift ein Ausbrud feines unauslöichlichen Saffes gegen Defterreich. Damals, im Jahr 1871, hat wohl Bismard fich nicht traumen laffen, bag noch vor Abflug eines Sahrzehnts ber Zeitpunft ericheinen werbe, wo er als Bewerber um bas bfterreichische Bundnig in Wien erscheinen mußte (1879). Freilich war ihm biefes Bandnig nur Mittel gum Zwede, um bie ruffifche Freundschaft neuerdings zu erzwingen. Es gelang nicht und ber Dreibund war nahe baran, in die Bruche zu geben, als Bismard abtreten mußte. Er hatte es fonft noch erfeben tonnen, bag, wie gegen napoleon I., io auch gegen ihn gang Europa fich verbunden hatte.

Merkwürdiger Weise faßt Dehn eine hingeworsene Neuberung Bismarcks zu Gunften einer Zolleinigung mit Desterreich ernft auf. Der ungarische Abgeordnete v. Bausznern hatte im Jahre 1880 eine Dentschrift für Schaffung eines großen mitteleuropäischen Interessengebietes versaßt. In einem Antwortschreiben vom 5. März 1880 versicherte Bismarck, daß auch er neine die beiden Reiche umfassende

Jolleinigung als bas ibenle Jiel betrachte, - welches unseren handelspolitischen Transchtionen ihre Wichtung anweitt".

Es ift ju möglich, daß Bismund eine Zeit lang, in ben Jahren 1879 80, an Institutionen bachte, welche Deiterreich in eine Art von Basallenschaft gebracht hätten. Aber eine ehrliche Berständigung mit Desterreich ist ihm gewiß nie in den Sinn gekommen. Das beweist zur Genäge bie tieffeindselige Gesinnung, welche seit seinem Sturze in allen seinen Organen immer in einem bitterbösen Ausdruck gegen Desterreich sich kundaibt.

Die Borole: "Deutschland nach Diten" ift und ebemaligen Großbeutiden bes Gubens febr fumbatbiid. Wir munichen mit bem ebenjo bochbegabten ale fleifigen Schriftfteller Defin, dog Defterreich gegen Diten wieber beutiche Enftur und Gefittung trage und bag ber alten habeburg. ifchen Monarchie bie Rubrung im Often gufalle, mabrent bie Aufrung nach Beften ben Breugen aberlaffen bleibt. Das fest aber voraus, bag ber alte beutiche Bund in irgend einer Form neu erstebe. Auch die beutiche Frage bedarf noch einer ergangenben Lojung. Soll die Donau von bem Uriprunge bis jur Munbung ein beuticher Glug werben, bann bedarf es einer ehrlichen Berftanbigung und eines engeren Rujammenichluffes amijden Breugen und Defterreich. Es muß bas großbentiche Brogramm verwirflicht werben. Die Rothwendigfeit besjelben ichilbert Riemand einbringlicher, ale Baul Debn.

Münden.

Dt. R.

## P. Bietor Cathrein's Moralphilosophie. 1)

Es ift nicht bas erfte Dal, bag wir bem gelehrten Berfaffer auf bem Gebiete ber Moralphilosophie begegnen. Die Ericheinungen ber englischen Philosophie mit lebhaftem Intereffe verfolgend, bat er fich burch bie lefenswerthe Schrift über ben Darwinismus?) ein unbestreitbares Berbienft erworben. Denn Darwin's Aufftellungen geben über bas Bebiet ber naturwiffenichaft binaus und bringen in bas Bereich ber Philosophie, insbesondere in die Domane ber Moral= philosophie ein. Mochte auch ber Meifter felbft fich ber letten Rolgerungen feines Suftems nicht bewußt fein, fo hat Berbert Spencer Diefelben mit Begug auf Die Sittenlehre mit erstaunlicher Rubnheit gezogen. Gein Bert "Thatjachen ber Ethil" (Data of Ethics) hat die Runde durch die gange Welt gemacht und befist fur die Anhanger ber Laien-Moral, welche bas Chriftenthum aus Familie und Staat verbrangen mochten, Die Bebeutung eines Evangeliums. P. Cathrein

t) Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen einschließlich der rechtlichen Ordnung von Bictor Cathrein, S. J. Erster Band: Allgemeine Moralphilosophie. XV. 522. Zweiter Band: Besondere Moralphilosophie. XIV. 633 S. Freiburg, Herder. 1890—1891. (M. 16.50.)

<sup>2)</sup> Die Sittenlehre des Darwinismus. Gine Rritif der Ethif Derbert Spencer's von Bictor Cathrein, S. J. Freiburg, Berber, 1885. 146 G.

hat die Prüfung der Darwinistischen Sittenlehre am Probirstein der gesunden Moralphilosophie und des Christenthums in sachgemäßer und erfolgreicher Weise vorgenommen. Im ersten Theil behandelt er die Quintessenz der Sittenlehre Spencer's, während die beiden folgenden das System nach Grundlage, Inhalt und Folgerungen einer Prüfung unterziehen. Die letzteren erscheinen im höchsten Grade geeignet, das System in seiner ganzen Häßlichkeit und Berderblichkeit darzustellen. All die phrasenhasten und dunkelen Sähe Spencer's auf ihren einsachsten Ausdruck zurückzusühren, war keine geringe Ausgabe. Der Bersasser ist ihr vollkommen gerecht geworden und hat darauf durch massenhaste Beispiele aus dem Bereiche der Natur und Geschichte geradezu packende Widerlegungen derselben geliesert.

In obiger Schrift darf man die Urzelle erbliden, aus welcher fich bas große Bert ber zweibanbigen Moralphilofophie entwidelt hat. In ber That fteht es vor une ale Die reife Frucht von Jahre lang mit ebenjo viel Fleiß als Erfolg betriebenen Studien. Mus biefem Grunde wohnt ihm aber auch eine Bebeutung inne, die man nicht boch genug anschlagen fann. Rlarheit und Bahrheit, ein ungertrennliches Beschwifterpaar, reichen fich bier die Sand. Als vollendeter Scholaftifer und in ber Letture ber Berte bes bl. Thomas groß geworben, anderseits aber auch ben Bedürfniffen ber modernen Beit Rechnung tragend, bat ber Berfaffer ben Syllogismus in folgerichtiger, aber außerft magvoller Weife jur Anwendung gebracht. In ihm befigt er die Facel, Die alle Finfterniffe bes Irrthums gerftreut. Man glaube nicht, baß bie Rlarbeit ber Darftellung bei biefem Berfahren verliere. Im Wegentheil gewinnt Diefelbe, und auch ber Laie, ber nur irgendwie höherer Bilbung fich rahmt, wird an ber Sand Diefer Schrift befähigt, fich ein Urtheil über Die weltbewegenden Fragen ber Gegenwart mit Leichtigfeit gu bilben.

Ungemein wohlthuend berührt die Fühlung, welche ber Berjaffer mit ber außerfirchlichen Literatur unterhalt. Sein

moerjaler Standpunft tritt machtvoll in ben Borbergrund. Mit einer gewiffen Borliebe wendet er fich England gu. und gwar mit vollem Recht, weil nicht wenige Bertreter ber Ethit bei und gu Lande lediglich unter bem Banne von Dombin und Spencer fteben. Diefes Urtheil trifft auch mit noch größerem Rechte bei jenen Bartien gut, in welchen wir Museinandersetzungen mit ber außerfirchlichen Literatur Pentichlands begegnen. Obwohl, bem Bejeg ber Freizugigfeit jum Dohn, örtlich vom beutschen Baterlande getrennt, fteht unfer Berfaffer nach Musmeis feiner Arbeit boch mitten in ben Beiftesftrömungen ber beutschen Ration und unterhalt Die engite Muhlung mit ben namhafteften Bertretern ber augerfirchlichen Biffenschaft. Bahrend ber erfte Band mit bin fogenannten Kornphaen ber mobernen Philojophie in's Bericht geht, treten uns im zweiten Bande Die Rechtslehrer migegen, welche, wie Bluntichli, Solpendorff, Laffon und Bantien, fich gu Behauptungen fortreißen laffen, Die in ginber Beije bem echten Chriftenthum wie ber gefunden Brunnit widerstreben. Alls vorzüglichsten Lehrer auf bem Webitte ber Moral und des Rechts verehrt Cathrein ben M. Thomas, beffen Rechtslehre unftreitig den Sohepuntt ber forfdung auf biefem Bebiete bezeichnet. Aber auch ber Etiguite gelangt ju feinem Recht. Dag Cathrein wieber nab wieder ben Gurften ber altflaffifchen Philosophie als Genahrsmann anführt, fann nur berjenige auffallend finben, Na es unbefannt geblieben, daß die Bertreter ber griechischen Solojophie auf der Sohe ihrer Entwicklung in ben bedeulenbiten Fragen, welche ben Menschengeist zur Forichung fin, vielfach richtigere Unichauungen bejagen, als manche Beltweife der Rengeit, welche bem Lichte bes Chriftenthums ngenwillig bas Auge verichließen.

Im ersten Bande erörtert der Berfasser in acht Büchern: 1 bie Natur bes Menschen und seiner Handlungen nach im physischen Seite; 2. seine Bestimmung; 3. u. 4. Norm, Im und Arten bes sittlich Guten; 5. bas natürliche Sittengeset; 6. das Gewissen; 7. Schuld und Berdienst; 8. die Lehre vom Recht. Dem Ganzen geht eine Einleitung vorher, in welcher Begriff und Gegenstand, Quellen und Methode, sowie die Eintheilung der Moralphilosophie zur Erörterung gelangen. Ein Gedanke, welchen der Verfasser mit besonderem Nachbruck betont, scheint uns hier der Erwähnung würdig. Zwar ist die Moralphilosophie dem Organismus der natürlichen Wissenschaften einverleibt, kann aber deßhalb keineswegs dem Einstuß der Offenbarung sich entziehen. Denn "ebensowenig als es zum Wesen oder gar zur Bollkommenheit des freien Willens gehört, sündigen zu können, ebensowenig gehört zum wahren Wesen der freien Wissenschaft die Möglichkeit, in alle Irrthümer zu fallen" (I. 6).

Im erften Buche hat der Berfaffer bie Lehre von ber Billensfreiheit ausführlich vertheibigt, wobei namentlich die Theorie Bundt's eingehende Berudfichtigung findet und ber pinchologische Determinismus abgewiesen wird. Bur leichteren Ueberficht find die verschiedenen Leidenschaften flaffificirt und in befondere Schemata eingefügt (1, 52). Richt minder findet Cathrein Belegenheit, fich mit ber modernen Beltanschauung auseinanderzusegen in der Lehre bom Endziel des Menichen, wobei mit Rant, Schopenhauer und Eduard von Sartmann icharf ins Bericht gegangen wird. Dag Bott, bas menbliche But, ber nothwendige Begenftand ber menichlichen Glückjeligkeit fein muffe, wird in unwiderleglicher Darftellung aus dem bl. Thomas bewiesen (I, 91). Namentlich aber icheinen und zwei Rapitel mit ihrem Reichthum tieffinniger Gedanten ber eingehendsten Beachtung würdig. Gie tragen die Ueberichrift: "Das Endziel bes Erdenlebens und bas Befet bes Todes", und bieten die Factel, bie allein es vermag, das Dunfel der irdischen Bilgerjahrt aufzuhellen. In überaus paffender Beije legt ber Berjaffer in einem befonderen Rapitel überfichtlich Die Schluffolgerungen nieber, welche fich aus ber Lehre vom Endziel ergeben. Gie bilben ein Programm, beffen Musführung ben Beftand und bas

Glud des Einzellebens wie der Gefellschaft fichert, während grundfahliche Langnung besielben ju verhangnigvoller "Erlofung von ber Qual bes Dafeins" führen mußte. Das Rapitel aber mit ber lleberschrift "Das Bejet bes Tobes" lagt une neben ber allgemeinen philojophischen Bilbung bes Berjaffere inebefondere feinen teleologischen Standpunft im gunftigften Lichte ericheinen. Es bietet eine Gulle von überrajchenben, mahrhaft großartigen und erschütternben Gebanfen und muß als prachtiges Rabinetsftud bezeichnet werben. In ber That, bas bie gesammte fichtbare Schopfung beherrichenbe Gefen bes Tobes läßt fich nur teleologisch begreifen, es ftellt fich bar ale eine Einrichtung, Die ein vernünftiger Bille gur Erreichung eines bestimmten Zwedes in's Dafein gerufen hat. Denn es ift "Thatjache, bag alle lebenben Organismen auch unter ben bentbar gunftigften Umftanben immer und überall nach berfelben Durchschnittsbauer bem Tobe verfallen" (I. 109). Für die Anhänger ber barwinistischen Theorie bleibt biejes Bejet ein unlösbares Rathiel. "Bon biejer Seite bat man fich feine Dube gefpart, um bas fo fchnelle und unerhittliche Gintreten bes Tobes gu erflaren. taum eine Thatjache läßt fich mit ber Entwicklungstheorie fowenig in Gintlang bringen, ale bas Bejeg bes Tobes. Der Entwicklungeprozeg foll ja bie Bermehrung und Berpolltommnung bes Lebens gur Folge haben. Die am beften für ben Rampf um's Dafein Ausgerufteten behaupten ben Stampfplat. Je hoher wir alfo in ber Stufenleiter ber Beichopfe emporsteigen, um fo reicher und bauerhafter mußte fich bas Leben gestalten, und ber Menich mußte fich burch ble Lange feines Lebens por ben übrigen Lebewefen and: geichnen. Dem ift aber thatfachlich nicht fo" (I, 107).

Bon wesentlich besensiver Natur erscheint bas vierte Buch mit ben Abhandlungen über die Norm des sittlich Guten. Hier werden die salschen Systeme des Moralsteptimemes und Moralpositivismus erörtert. Mitten in den Strom der allerneuesten und gefährlichsten Philosophie treten wir

in ben Artifeln über bas Moralprincip bes individuellen Boblergebens, ferner über ben Gocialenbamonismus, bie Norm bes Eulturfortidritte, bie Befühlemoral und bie rationaliftifden Moralprincipien - lauter Spfteme, Die beute in Deutschland, Franfreich und England als Bobepuntte ber Biffenichaft gejeiert werben, aber weientlich auf atheistischer Grundloge fich aufbauen und ben Menichen in belle Bergweiflung treiben. Denn "wie foll nun gar einem Fabrifarbeiter, einem Sandwerfer ober Bauern ber Webanfe der Mitarbeit am Culturfortichritt' als Leitstern und Triebfeber auf bem Bege gur Tugend bienen? Wo in aller Belt benten auch bie gewöhnlichen Moamefinder bei ihren fittlichen Enticheibungen an ben Culturfortichritt? Solche Gebanten entstehen nur in bem Sirn von Stubengelehrten" (1, 168). Ift man burch bie Candwufte biefer Spfteme gepilgert, bann athmet man formlich auf, wenn man in ben Bereich ber Beltanichauung bes Stagiriten tritt. Ginen verfohnenden Abichluß empfangt bas britte Buch in bem Rapitel "Das Moralprincip ber vernünftigen Ratur bes Menichen". Dieje vom großen Ariftoteles aufgestellte, und vom bl. Thomas weitergebildete Lehre wird von Cathrein grundlich erörtert, tiefer begrundet und in hochft angiebenber Beije wider Ginwendungen geschützt. Die vornehmlichfte unter ben lettern wurdigt er in "Berhaltniß ber Gittennorm jur ewigen Befenheit Gottes". In ber That und Bahrheit: "Die unwandelbare Begriffswelt, von ber unfer ganges Denten abhängig ift, fann nicht in ber Luft bangen. fondern fordert, wenn fie mehr fein foll ale bloge Bhantasmagorie, ein wirfliches, unwandelbares und ewiges Gein. bas ihr als Grundlage bient. Diefes Gein . . . . es fann fein anderes fein als die gottliche Befenheit und die emigen Ibeen im göttlichen Berftande" (I. 219).

Nur im Borübergeben konnen wir die ebenso eingehenden, wie für die Pragis und das tägliche Leben bebentsamen Darlegungen über die Arten und Quellen bes

fittlich Buten, fowie bas principiell wichtige fünfte Buch bom natürlichen Sittengeset an biefem Orte ftreifen. Die Lehre vom Raturgefes bilbet für die fatholifche Philofophie ein hehres Ballabium. Der Rern und Stern bes erften Banbes icheint und im achten Buch mit ber "Lehre bom Recht" gu liegen. Die Rapitel "Zwed und Gigenichaften bes Rechts", "Berhaltniß bes Rechts gur fittlichen Ordnung", "Das Raturrecht" wollen gründlich ftudirt fein und bereichern bann nachhaltig unfere Renntniffe. Beiterbin nennen wir jene Musführungen, Die fich wiber Die fiberspannten Forberungen ber hiftorischen Rechtsichule, beren Rechtspositivismus, fowie gegen "einige unrichtige Rechtstheorien" wenden, wie fie von den Rornphäen ber mobernen Philosophie vertreten werben. Die Erzwingbarfeit, bas ift ein Capitalfat ber Moralphilojophie, bilbet lediglich eine Bugabe bes Rechts, gebort aber burchaus nicht gu feiner Wefenheit. Juriften von Jach, welche über die Kenntniffe bes Details hinausgehend, bis ju ben letten und bochften Brincipien ihrer Biffenichaft vorzudringen wünschen, fowie Staatsmanner, Die vom Bewußtsein ihrer großen Berantworlichfeit burchbrungen find, follten in biefe Bartien wieder und wieder fich vertiefen. Auch neben ber icharffinnig geiftvollen Erwiderung bes Profeffors von hertling auf Ritichl's Göttinger Jubilaumerebe, welche bem hl. Thomas faliche Anfichten über Die Ratur bes Privateigenthums andichtet und ibn ju einem Socialbemofraten berabmurdigt, behalten Cathrein's Musführungen über jus gentium nach bem hl. Thomas felbständigen Berth. Benn ber hl. Thomas, bas ift ber Rern ber letteren, jus im Ginne von Befet nimmt, bann rechnet er allerdings bas jus gentium jum positiven menichlichen Recht. Faßt er bagegen jus in ber Bebeutung von justum auf, dann rechnet er das jus gentium jum jus naturale.

Den Echlug bes erften Bandes bilbet in fehr an-

ungen der wichtigsten Cultur- und Naturvölfer. Das zweite Rapitel mit den Ausführungen über die Naturvölfer beruht auf sorzichungen, beide Rapitel aber mit ihren seltenen Notizen liefern auf's neue den Beweis, daß es Böller ohne Religion nicht gibt.

Bahrend ber erfte Band die allgemeine Theorie Des fittlich-auten Sanbelns barftellt, wendet nunmehr ber gelehrte Berfaffer bie bort gewonnenen Ergebniffe auf bie ein gelnen Berhältniffe und Begiehungen bes menschlichen Lebens im zweiten Banbe an. Bunachft behandelt ber fettere Die individuellen Pflichten und Rechte, fobann Die Bejellschaftelebre. Den erfteren find gewidmet bie feche Bucher über ben Menichen und fein Berhaltniß zu Gott, fich felbit und ben Rebenmenichen, nebit ben Abhandlungen über bas Gigenthumsrecht und die Bertrage. Die zweite Abtheilung umfaßt brei Bucher über Kamilie, Staat und Bolferrecht. Den Schluß bilben zwei fehr willfommene Regifter, welche ben fast unabsehbaren Inhalt ber folibeften, padenbften, zeitgemäßeften und tieffinnigften Bedanfen genießen belfen. Unch biefer Band verbient ben Namen einer mannesmurbigen That. Als auszeichnende Borguge treten uns entgegen Ueberfichtlichfeit in ber Anordnung bes Inhaltes, Rlarbeit und Schönheit ber Darftellung, Die an nicht wenigen Stellen ben Lefer tief ergreift. Daran reiht fich bie echt wiffenichaftliche Art ber Behandlung, die fich in ber umfaffenben Menntnig ber Philosophie, ber Theologie, sowie bes romifchen und firchlichen Rechts fund gibt. In ber That: allen bebentenden Fragen bes Rechtes, der Moral und Bolfswirthichaft liegen gulegt philosophische Probleme gu Grunde und nur wer bieje letteren beherricht, vermag auch über bie ersteren Licht zu verbreiten. Auch in Diesem Bande unterbalt ber Berjaffer mit fammtlichen hervorragenden Bertretern ber beutschen Burisprubeng und Nationalotonomie enge Rublung. ihre Borguge werden bereitwillig anerfannt, aber auch ihre

Schattenseiten eingehend erwogen. Den falschen Anschausungen über Religion, Recht, Eigenthum, Gesellschaft, Fasmilie, Staat und Schule wird die katholische Lehre in ebenso sester und flarer wie masvoller Beise entgegengehalten. An nicht wenigen Stellen zwang sich dem Verfasser die undantbare Pflicht auf. Entstellungen der katholischen Wahrheit oder ihrer Institute abzuweisen. Jeder Leser wird dabei angenehm berührt von der unerschütterlichen Ruhe und wohlsthuenden Roblesse, mit welcher Cathrein diese Ausgabe löst, und erblickt darin ein Kriterium für die Wahrheit des Standpunktes, auf welchem er sich bewegt.

Aus ber ersten Abtheilung seien als ebenso bedeutend wie zeitgemäß hervorgehoben die Aussährungen über ben Ursprung der Religion, die Projektionstheorie, welche in England von Max Müller, 1) hier zu Lande von Eduard

<sup>1)</sup> Diefer Band befand fich bereits in ber Breffe, ale Dag Muller im Marg 1891 an ber Universität gu Glasgow die Gifford Lectures bielt, welche bas driftliche Befühl tief verlegten und ben Generalvifar und Dombefan Munro gwangen, in brei Bredigten auf ben grundfturgenben Charafter berfelben binampeifen. Den im "Glasgow Observer, The catholic Organ for Scotland", March 14, 21, 28, gebrudten Bredigten entnehme ich, bag Lord Gifford, der fich bom Chriftenthum ganglich abgewendet hatte, mit feinen reichen Belbmitteln an ber Dochfoule in Glasgow einen Lehrftuhl gur Berbreitung feiner antireligiöfen 3been bor einigen Jahren grunbete. Bortragen vom Marg 1891 hulbigt Muller vollftanbig ber Brojeftionatheorie. Die Elemente bat ber Denich gur Gottheit erhoben, ichlieglich aber fich felbit für Gott erffart. 2m gludlidiften war in biefer Begiebung Chriftus. Er war ber erfte, ber die Gottheit im Menichen entbedie". Mintro wirft Mar Muller bor, bag er driffliche Joeen und Worte in zweibentigem Sinne, b. b. gur Berhullung feines undriftlichen Guftems bermenbe, die Möglichfeit bes Bunbers leugne und die geiftige Gubfiantialität ber menfchlichen Seele in Abrebe ftelle, In ber Bor: lejung "Die Entbedung ber menichlichen Geele" habe Muller bie Beele ale hochite Evolution ber Raturprocejje bargeftellt. Rurgum,

bon Sartmann, Bundt und Baulfen verjochten werben. "Man fann alfo fagen," ichreibt ber lettere, "bie Religion eines Bolfes ift bie Spiegelung feines eigenen Billens in einer transcenbenten Belt, in welcher bas, worauf fein tiefftes Berlangen gerichtet ift, Birflichfeit hat" (II, 25). Diefen Einwendungen gegenüber wird ber Monotheismus ale bie altefte Religion ber Bolfer bargeftellt, mabrend bie Bielgötterei fich als Berfall ber Gottesibee charafterifirt. Die Einwendungen, welche Tyndall gegen bas Gebet erhebt, nebit benjenigen, welche Bauljen, gegen ben Gib porbringt, empfangen eingehende Burdigung. Gehr forgfältig find Die Bartien über ben Gelbstmord und Die Luge unter fteter Berücksichtigung ber modernen Philosophie behandelt. Den Bertretern ber Erlaubtheit bes Duells wird in langerer Ausführung auch die lette Position entriffen (II. 100). Aber auch ben Mergten, welche Duellanten auf ben Rampfplat begleiten und ihnen hier Gulfe angebeihen laffen, batte ein ernftes Wort gewidmet werben durfen.

Ein Theil des vierten Buches, das vom Recht des Eigenthums handelt, ist uns bereits ein alter Befannter. Das Kapitel über "ben Socialismus", welches Cathrein seiner Zeit als besondere Broschüre erscheinen ließ, 1) tritt

Müller's Philosophie ist reiner Pantheisnus. Wie die Londoner Academy, June 1891 (p. 536) meldete, wurde die beim Presbhterium in Glasgow gegen Müller eingebrachte Anflage wegen Höresie mit fünf Stimmen Wehrheit abgelehnt. Die General Assembly der schottischen Staatskirche, an welche man Bernfung einlegte, hat die lettere nicht angenommen.

<sup>1)</sup> Das Schriftden fand verdientermaßen rasche Berbreitung und ist soeben im "fünfter, mit Berücksichtigung des Ersurter Programms bedeutend vermehrter Anstage" (Freiburg 1892) ausgegeben worden. Auch ist dieselbe schon ins Spanische und Frangolische übersetzt, eine italienische, eine englische und eine flämische Uebersetzung sind in Borbereitung.

und bier mit einigen Bufagen vermehrt entgegen. 2118 befonderes Berbienft rechne ich bem Berfaffer an, baf er bas römische Recht an mehreren Stellen (II, 109, 245) wider ungerechte Auffassungen in Schutz nimmt. Denn bas Sturmlaufen wiber bas romifche Recht, bem man beute nicht felten begegnet, widerspricht der uralten und beständ= igen Aufchauung bes apoitolifden Stuhles und ber mehrhundertjährigen Spruchpraxis ber romifchen Congregationen. Das britte und vierte Rapitel bes vierten Buches mit ber Behre bom "Brivat-Brundeigenthum" ift mit besonderer Grandlichteit in geschichtlicher wie theoretischer Sinficht ausgearbeitet. In ber Entwidlung ber "naturrechtlich-öfonomischen Eigenthumstheorie" verdient Die Lehre ber Rirchenväter und Theologen befondere Beachtung. Un ber Sand bes gelehrten Berfaffers werben wir befähigt, gewiffe Meugerungen berfelben ber totalen Farbung gu entfleiben und im Bufammenbang mit ihrem Befammtinftem richtig aufzufaffen. ber Lehre vom Erbrecht, welches er gegen ungerechte Angriffe flegreich vertheibigt und auf bas Raturrecht begrundet, urtheilt ber Berfaffer über die englische Besetgebung weniger gunftig und neigt bem Code Napoléon gu, ohne aber benfelben in Allem billigen gu wollen. Im Artifel über bas "Gelbbarleben" wird die Unschauung ber Rirche vom Mutuum, mit welcher die Lehre ber vornehmften Philosophen aller 3abrhunberte übereinstimmt, eingehend erörtert, zugleich aber auch ben gegenwärtigen Beitumftanben, unter welchen bas Belb nicht allein Werthmeffer und Tauschmittel, fonbern fruchtbringende Baare ift, angemeifen Rechnung getragen. Unter ben übrigen gegenseitig belaftenben Bertragen nimmt ber Arbeitevertrag unfere volle Aufmertjamfeit in Unipruch. Die Ratur eines Bejellichaftevertrages mit Untheil am Bewinn wird ihm abgesprochen. Auch die Ausführungen aber Arbeitseinstellung find ebenjo magvoll wie geitgemäß. Brincipiell verworfen werben fie nicht, aber Cathrein verichlt anberfeits nicht', auf bas Bejährliche biefer Baffe hinzuweisen und die Einrichtung von Schiedsgerichten als bas natürlichste Mittel jum Austrag von Streitigkeiten zu empfehlen.

Mit merflicher Borliebe icheint uns ber Berfaffer bie beiden Bucher über Familie und Staat ausgearbeitet gu haben. Theologie, Philojophie, Recht und Bolfswirthichaft find bier in gleicher Beije betheiligt. Der Begriff ber Befellichaft , ohne beffen Rtarftellung in ben genannten Fragen bem Foricher der Boben unter ben Fugen wanft, wird zu Ehren gebracht. Auch begnügt Cathrein fich feines. wege mit trodener Darlegung ber Theorien, im Gegentheil war er bemüht, auch die geschichtliche Seite ber Fragen bervorgutehren. In hervorragender Beife ift bas bei ber Ehe geschehen. Es bedarf faum ber Erwähnung, daß auch bier Die Berfuche ber gejeggebenben Gewalten gur Regelung biefes Inftitute, fowie gange Rnauel von Irrthumern, welche von altern und neuern Philosophen ausgingen, grundliche Beleuchtung empfangen. Die Excurje über bie Bechfelbegiehungen zwischen Eltern und Rinbern, fowie amischen Berrichaften und Dienstboten mit einer Menge ber feinfinniaften psychologischen und pabagogischen Bemertungen gehören zu bem Beften, was wir über biefen Gegenftanb befigen. Der Brediger auf ber Rangel, ber Bejetgeber im Barlament, ber Professor auf bem Ratheber tonnen in gleicher Beife aus diefer Fundgrube ichopfen.

In der Lehre vom Staat, die mit Gründlichkeit und unter ausgiedigster Verwerthung der gesammten Literatur behandelt ist, übernimmt der Bersasser auch die Vertheidigung der Scholastist gegen den Vorwurf, sie bewege sich im Gedankenkreise Roufsean's, und kommt dabei auch auf Leo's XIII. Encyklika Diuturnum vom 29. Juni 1881 zu sprechen. Es ist gesagt worden, der Papst wende sich in diesem Aktenstück an der hier einschlagenden Stelle lediglich gegen die Ansichauungen Roussean's. Dagegen bemerkt Cathrein: "Wenn auch diese Worte sich zunächst gegen die Anhänger Roussean's

richten, so seheint boch ihre Tragweite eine größere zu sein und überhanpt die Uebertragung der Gewalt selbst durch das Volk auszuschließen. Der Papst will in den genannten Worten die positive katholische Lehre (doctrina catholica) dem Frethum Roussean's gegenüberstellen" (II, 411). In der That ist die Uebertragungstheorie von nicht wenigen Gebrechen freizusprechen. Cathrein verleiht der naturrechtlichen Theorie den Borzug, d. h. nach ihm "kommt die Staatsgewalt selbst unmittelbar von Gott, nicht auf dem Wege einer übernatürlichen Offenbarung oder Belehnung, sondern auf dem Wege natürlicher Consequenz aus Berhältnissen, die wir als von Gott gewollt erkennen" (II, 391).

Die Rapitel über Staat, Kirche und Schule sind auf Grund der besten Quellen bearbeitet und bieten eine Fülle von Material. Nirgendwo fann die Moralphilosophie des Leitsterns der Offenbarung weniger entbehren als gerade in diesen Fragen, weßhalb der Bersasser von den Kundsgebungen des apostolischen Stuhles ausgiedigen Gebrauch macht. In der Lehre von den Concordaten ist die Bertragstheorie masvoll vertheidigt. Bei der Lehre von der richterslichen Gewalt und der Berhängung der Strasen waren nicht wenige liberalissirende Theorien abzulehnen. Bon ausenehmender Wichtigkeit dünken und die Ausschhrungen über die Todesstrasse. Ihre Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit wird unansechtbar vertheidigt und die dagegen erhobenen Einwendungen werden widerlegt.

Wir nehmen Abschied von biesem Standard Work. Wer bie Zeichen ber Zeit zu beuten im Stande ift, wird bem tostbaren Buche eine Reihe von Auflagen in Aussicht stellen.

Machen.

Alfons Bellesbeim.

### VI.

## Borne und Beine. 1)

Die Berfe Gebaftian Brunners, jumal aus ben letten Jahren, berfolgen eine ausgesprochene Tenbeng, fie haben ein gang bestimmtes Biel und um biefes einheitlichen und bestimmten Bieles willen überfieht man gerne bas Unfustematische feiner Darftellung. Der literarifche Beteran bes tatholifchen Defterreich, von Saufe aus eine ftreitbare Ratur und in Rampfen grau geworben, in benen er fein icharf fatirifches Schwert ftets mit schlagfertiger Unerschrodenheit geführt, geht eben feine eigenen Bege. Man wünschte in feinen Musführungen Manches anders, aber einen Schriftfteller bon fo ausgeprägter Gigenart nimmt man eben als Ganges, als mannhafte Charafterfigur sui generis. Daß ber Referent nicht zu jenen gehort, welche mit ber Tenbeng Brunner's ungufrieden find, hat er durch feine wiederholten Befprechungen Brunner'icher Schriften in ben voransgebenben Jahrgangen diefer Beitschrift bewiesen. Wo er wirflich anderer Unficht war, bat er, ohne fich in eine Polemit einzulaffen, fich begnügt, feine eigne gemäßigtere Unficht über bestimmte Literaturgrößen in politiben Musführungen ju geben. Er tonnte bieß, ohne fich mit Brunner in Biberfpruch zu feten, um fo eber thun, als diefer niemals einen Anfpruch erhob, mit feiner mehr negativen Rritit von Dichtern und Schriftftellern nun nuch bie positiven Leiftungen und den theilweise unbestreitbaren Werth folder Manner aufgezeigt zu haben. Und wer tonnte etwa einem Berber, Leffing, Schleiermacher und Platen wirtlich jebe and bon uns anerfennenswerthe Bedeutung absprechen?

<sup>1)</sup> Bwei Buidmanner (Borne und Beine), aftenmaßig gefchilbert von Geb. Brunner. Baderborn 1891.

bies boch selbst bei Börne und Heine nicht ganz möglich, obwohl beren Thätigkeit eine im höchsten Grade zerstörende und vielsach unheilvolle war. Bezüglich Börne's und Heine's ist ja allerbings die radikal aufräumende Kritik Brunner's am meisten am Platz und wir lönnen uns hier am unbedenklichsten seinem Urtheil anschließen, aber wir möchten doch auch hier nicht auf jegliche Theilnahme und jegliches Juteresse an dem unbestreitbaren Talente dieser zwei Schriftsteller verzichten. Heine z. B. ist nicht nur ein Lieberdichter ersten Ranges, sondern auch ein bewundernswerther Meister der Prosa; er schreibt einen so leichten und kaunigen Stil, daß man wünschen möchte, er fände recht zahlreiche Rachahmung zu besseren Zweden in besseren Händerte Kantellung zu besseren Weeten in besseren Händerte Lönnte er gewiß von praktischen Werthe sur uns sein.

Im Uebrigen sind wir, wie gesagt, mit Brunner vollständig einverstanden, daß Börne und Heine keinen Anspruch auf wahre Größe machen können; wir sind mit Brunner überzeugt, daß beide, obwohl getaust, den alten Nacenhaß der Juden gegen die christlichen Arier ihr Leben lang nie verleugneten und daß sie die "Gojim" wie Bucherjuden, nur in seinerer Form, an der Nase herumführten. Die antisemitische Tendenz, welche Brunner's Buch völlig durchdringt, ist hier jedenfalls berechtigt und wenn der Aritiser auch nicht nach allen Seiten gerecht wird, kann doch seine Einseitigkeit nicht schaden. Die Stellung und Ausgabe des Satiriters ist ja eine andere, als die des Historisers.

Im Lichte des Brunner'schen Gesichtspunktes werden wir klar über den wahren Hintergrund des glühenden Freiheitsenthusiasmus Börne's und Heine's. Die Freiheit war der Köder, den diese beiden dem deutschen Michel, wie sie das deutschen auf ihre Raceinteressen zu verlocken. Sie trieben Misbrauch mit dem an sich idealen Begriff der Freiheit, und die Folge war ein entschiedenes Misverständis der Freiheit, die sich in allen ihren Schristen offenbart. Die Freiheit hat bei ihnen einen schwungen Sinn, dei dem Einen deckt sie sich mit Berschwörung und Revolution, bei dem anderen mit Sinnlichkeit und Leidenschäft, bei beiden mit Ungebundenheit. Sie wollten teine Freiheit im mittelalterlichen Sinn, und daher haßte Heine

ben "teutonifchen Traum" bom beiligen romifchen Reich, wie ihn die Romantifer und Burichenichafter pflegten. Er hafte und berfpottete bie Deutschthumler mit ihren ichwarzen Roden, "ber Livree ihres Bahnfinns", und nannte fie ichmierige Beuchler, gemeine Raturen; fie machen, fagt er, aus bem Batriotismus ein Sandwert und führen einen lächerlichen Mummenichans auf. Einmal ftellt er bem Bartburgfeft bas Sambaderfeft gegenüber. "Dort auf Sambach, fagt er, jubelte bie moberne Beit ibre Sonnenaufgangelieder und mit ber gangen Menichheit marb Brüberichaft getrunten; bier aber auf ber Bartburg frachite Die Bergangenheit ihren obffuren Rabengefang". Der beiben Juben Gefinnungen find burdaus tosmopolitifch, ihre Freiheits ibee ift international, wie ibr Beichlecht. Ihre Liebe gu Dentichland ift eine gemachte und erheuchelte, und feiner bon Beiben ichamte fich in frangofifche Dienfte, Borne in ben Dienft ber Republifaner, Beine in benjenigen Ludwig Philipps gu treten, unbefümmert um Dentichlands Intereffen. Ausgesprochenermaßen bielten fie es mit ber Revolution und bem revolutionaren Frantreich, weil es bie Juben emancipirt hatte.

Bie ihr Deutschihum war ihr Christenthum nur eine außere Sille, womit fie ihr mahres Innere und ihre mahren Abfichten verbargen. Unter driftlicher Maste tonnten fie ihre Rwede viel beffer verfolgen und erreichen. Brunner führt mehrere Beifpiele an, in benen fie unter bem Schein driftlicher Sumanität judifche Intereffen forderten. Seine felbst wirft fich einmal gewaltig in die Bruft und beansprucht, um feine tatholifden Begner, Die er Mifchlinge bon Roth und Dummheit nennt, fcnell abzuthun, bag er "fein gutes protestantifches Recht in feiner weiteften Ermächtigung ausüben und die gute protestantifche Streitart mit Bergensluft handhaben burfe". Um bas Ratholische zu vernichten und lächerlich zu machen, bedient fich Beine protestantifder Baffen, macht aber auch gelegentlich wieber ben Protestantismus gegenüber bem Ratholicismus lächerlich, fo in bem befannten Bergleiche bes protestantischen Baftors mit einem Rleinframer, ber auf eigene Rechnung Geschafte treibt, und bes latholischen Beiftlichen mit bem Angestellten eines großen glangenben Sandelshaufes. Ein andermal meint er von ber protestantischen Religion: "Gabe es in ber protestantischen Rirche

feine Drgel, so wäre sie gar teine Religion. Diese Religion ichabet nichts, sie ist so rein wie ein Glas Basser, aber sie hilft auch nichts." "Sie ist aufgeklärt und es sehlt ihr an Schwärmerei und Wundern." Aber auch die katholische Religion paßt ihm nicht, sie erinnert ihn zu sehr an's Sterben oder, wie er es frivol ausdrückt, "man meint bei ihr, ber liebe Herrgott sei eben gestorben, und es riecht nach Weihrauch, wie bei einem Begräbniß und dabei brummt eine traurige Begräbnismusik."

Der Beichichtsichreiber bes Jubenthums, Brat, Brofeffor am Rabbinerjeminar in Brestau, bat, wie man fieht, gang recht, wenn er fchreibt, "Borne und Beine haben bes Feindes Ruftung und Sohne ergriffen, um ibn besto ficherer ju treffen, besto nachbriidlicher zu vernichten". Ihre Aufnahme in die chriftliche Mirche, niedriger Spefulation entsprungen, bat in ihrem Bergen und ihrer Bergenemeinung nichts geandert und bas driftliche Saframent ift an ihnen verloren gegangen. 3m Gegentheil wurde ber infernale Bag gegen Chriftus ben Betrengigten bei Beine nur noch vermehrt. Er neunt Chriftus einen bleichen bluttriefenben Inden mit einem großen Solgfreng auf ber Schulter; "er warf bas Rreng auf ben boben Gottertifch, bag bie Botter berftummten und verblichen, immer bleicher und bleidjer wurden, bis fie endlich gang in Rebel gerrannen. Run gab es eine traurige Beit, die Welt wurde grau und der Dlymp ein Lagareth, wo geschundene und gespießte Gotter langweilig umberichlichen". Das Areng nennt Beine eine große Reffame : ware Chriftus im 19, Sahrhundert aufgetreten, meint er, jo hatte er in eine Beitung inferirt, auftatt fich freugigen ju laffen. Das Chriftenthum ift ihm eine lange grantheits= periode, die ben Menfchen zu einem gespenftigen Dafein berurtheilte. Bie ein Dpium habe bie Religion bie Bolfer eingefchlafert, Die Religion, bas alte Entjagungslied,

> "Das Eiapopela bom himmel, Bomit man einlullt, wenn es greint, Das Bolf, ben großen Lümmel".

Diefe Berfe find bem befannten Gebichte entnommen, aus bem bie Socialbemofratie ihre Beisheit ichopft. Wie oft ichon haben wir aus ihrem Munde die Heine'schen Berfe vernommen: "Ten himmel überlaffen wir ben Engeln und ben Spahen"

"Berichlemmen soll nicht ber fause Bauch, Bas fleißige Hände erwarben, Es wächst hienieden Brot genug, Für alle Wenschenkinder, Auch Rosen und Myrthen, Schönheit und Lust Und Zudererbsen nicht minder".

Heine und die Socialdemotratie! Welch' interessante Brüderschaft! Diese Brüderschaft hat im Frühjahr dieses Jahres einen Ausdruck gesunden, als einige deutsche Socialdemotraten, die den internationalen Bergarbeitercongreß in Paris besuchten, auf Heine's Grad einen Kranz niederlegten, auf dessen Schleise stand: "Die Bergarbeiter ihrem Bruder Heinrich Heine". Heine, dessen Familie, wie Brunner mittheilt, heute "viele Millionen und die prachtvollsten Herrensisse in der Umgebung von Hamburg, Paris, Baden-Baden und Luzern besitzt", Heine, der Berächter des armen Bolses, der eine ausgesprochene, unwiderstehliche Antipathie gegen die rußigen, rauchigen Gesellen der Arbeit trug, der auf die Gesahr des Communismus wiederholt warnend hingewiesen, Heine, der Gourmand und Schlemmer — als Bruder armer Arbeiter! Welche Fronie!

Gerade biefe Antipathie Beine's, fein Sybaritismus mar es, ber ihn mit feinem Schidfals-, Race- und Wefinnungsgenoffen Borne verfeindete. In feiner Schrift über Borne ergabit Beine, wie er mit ihm eine Berfammlung beutscher, in Baris eingewanderter Sandwerfer von revolutionarem Charafter be-Beine hatte große Luft, Die "Tribunalcarriere" gu juchte. betreten und fich als Boltsredner beflatichen zu laffen. "Aber ach!" flagt er, "fchon bei ber erften Brobe mertte ich, bag ich in einem folden Stude meine Lieblingsrolle nimmermehr tragiren fann Und lebten fie noch, weber Demofthenes, noch Cicero, noch Mirabeau fonnten in einer beutschen Revolution als Sprecher auftreten; benn bei einer beutschen Revolution wird geraucht. Dentt euch meinen Schred, als ich in Paris der obenermähnten Boltsversammlung beiwohnte, fand ich fämmts liche Baterlandsretter mit Tabatspfeifen im Maule, und ber gange Saal mar jo erfüllt von ichlechtem Anufterqualm, bag er mir gleich auf die Bruft fchlug und es mir platterbings unmöglich gewesen ware, ein Wort zu reben. 3ch merffe

überhaupt, daß die deutsche Tribunalcarriere nicht eben mit Rosen, und am allerwenigsten mit reinlichen Rosen, bedeckt ist. So 3. B. mußt du allen diesen Zuhörern, "lieben Brüdern und Gevatern' recht derb die Hand drücken. Es ist vielleicht metaphorisch gemeint, wenn Börne behauptet: im Fall ihm ein König die Hand gedrückt, würde er sie nachher in's Feuer halten, um sie zu reinigen; es ist aber durchaus nicht bildlich, sondern ganz buchstädlich gemeint, daß ich, wenn mir das Boll die Hand gedrückt, sie nachher waschen werde."

Borne war nicht fo feinfühlig, er tonnte eine binlangliche Portion Schnut ertragen. Er verhielt fich ju Beine, "wie ein gewöhnlicher Schacherjube ju bem bornehmen Bantier". Much literarifch verfügte er über feinen großen Reichthum von Gedanfen und Formen. Geine Rachahmung Jean Baul's ift gezwungen, und Beine meint: "Die furgen Gate, ber Sunde= trab feiner früheren Schriften, bringen eine unerträgliche Monotonie hervor und verrathen eine fast findliche Unbeholfenbeit". Im ftolgen Bewußtsein feiner Ueberlegenheit nennt fich Beine ben großen Tambour-Major, ben ber fleine Tambour-Maitre Borne beneibe. "Er beneibete mich ob bes großen Feberbuiches, ber ted in die Lufte hineinjauchat, ob meiner reichgestidten Uniform, woran mehr Gilber, als er, ber fleine Tombour-Maitre, mit feinem gangen Bermogen bezahlen fonnte, ob ber Beschidlichfeit, womit ich ben großen Stod balancire, ob ber Liebesblide, bie mir bie jungen Dirnen gumerfen, und ble ich vielleicht mit etwas Rotetterie ermibre!" Beine ichmeichelt fich in ber Soffnung, fich ein unvergängliches Denfmal in ber beutiden Literatur gefest zu haben, aber ber Blid von Beuten, wie Borne, meint er, reiche nicht bis gur Spipe Diefes Dentmales, "fie ftogen fich die Rafen nur an bem Biebeftal jener Monumente, die ich aufgepflangt habe gum Ruhme bes beutschen Geiftee".

Ein andermal bezeichnet Heine sein Berhältniß zu Börne als badjenige eines gebildeten Griechen zu einem Nazarener und versteht unter Nazarener einen Mann, der sein sinnliches Wohlbehagen einer Idee opfert. "Alle Menschen," sagt Heine, "find entweder Juden oder Hellenen, Menschen mit ascetischen, bildseinblichen, vergeistigungssüchtigen Trieben, oder Menschen

von lebensheiterem, entfaltungsftolgem und realiftischem Bejen." "Borne war gang Ragarener, feine Antipathie gegen Goethe ging hervor aus feinem nagarentifchen Bemuthe, feine fpatere politifche Exaltation war begründet in jenem ichroffen As cetismus, jenem Durfte nach Martyrthum, ben bie Republifaner Tugend nennen und ber bon ber Paffionsfucht ber Chriften wenig berichieben ift." Bulest habe fich Borne fogar bem biftorifchen Chriftenthum und bem Ratholicismus jugewendet! Allerbings ein faubrer Magarener und Alecet, Diefer Borne, von bem Seine wenige Beilen barauf berichtet, er hatte ihn bei einem Befuche in Frantfurt - S. war bamals 26 Jahre alt - bei feinen "Freundinen" iherumgeführt, und beffen fpateres Chebruchsleben felbft ben Cubariten Beine anmiberte! Bahrhaftig ein ebles Baar Bruber, icone Bertreter ber Freiheit und Sumanitat! Ber über biefen heiflen Buntt mehr Auftlarung municht, greife nach Brunner's Buch. (35.

Ingwischen ift über Seine gang jungft eine neue biographifche Studie 1) von S. Reiter erichienen, welche in forgfältiger Ausarbeitung und mit Beherrichung ber umfangreichen einschlägigen Literatur ben Schriftsteller und Menfchen einer allfeitigen Burbigung unterzieht und fich angelegen fein läßt, nach ber afthetischen und fittlichen Seite Licht und Schatten in gerecht abmagender Beife zu bertheilen. Diefer Aufgabe ift ber Berfaffer in höchft anerkennenswerther Beije nachgefommen, und mit feiner auch ftiliftifch wohlgerundeten Schrift befigen wir nunmehr ein bom driftlichen Standpuntt entworfenes vollftanbiges Charafterbild des Dichters, gang geeignet, die Literaturfreunde in weiten Rreifen zu intereffiren und feine flarende Wirfung namentlich auch auf die jungere Generation zu üben. 8. B.

<sup>1)</sup> Beinrich Beine. Sein Leben, fein Charafter und feine Berte, bargeftellt von S. Reiter. Roln. 1891. (128 G.)

#### VII.

# Der Unterricht bes Bolfes in ben fatechetischen Sanutstuden am Enbe bes Mittelalters. 1)

Die Detalog=Ertlarungen (bis 1525).

Da der Detalog dem das Erklärungsbedürsniß befriedigenden Künftler eine sehr günftige Seite bietet, nämlich
die Möglichkeit einer bildlichen Darstellung des ganzen
Inhaltes, so sehen wir frühzeitig gerade das Bild im Dienste
ber Defalog Erklärung. Die Formschneider des 15. Jahrhunderts brauchten nun nicht von neuem zu concipiren,
sie sanden bereits ihre Vorlagen auf den Kirchenwänden,
nahe den Beichtstühlen, sie trasen sie in den Gerichtsstuben,
sie besaßen Handschriften mit Illustration der zehn Gebote. \*)

Die erste Gruppe dieser Darstellungen begreift zehn Bilberpaare; auf jedes Gebot kamen nämlich zwei Bilber, das Bild der Befolgung des Gebotes und das Bild der Uebertretung, jenes unter Begleitung von Engeln, dieses unter solcher von Teuseln, ähnlich wie in der Ars moriendi die guten und bosen Gedanken der Sterbenden in Berbindsung mit guten und bosen Engeln zur Darstellung kommen.

Um ein Beispiel anguführen, bas 3. Gebot gebietet bie Beiligung bes Sonntags; biese ift bargeftellt burch einen auf ber Rangel lehrenben Brediger, beffen Worten bie

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 108, 553 ff.: Die Baternofter-Erffarungen 1482-1520.

<sup>2)</sup> Ratholif 1883. II, 69,

unten figenden Gläubigen aufmertfam folgen. Gine bon einem Engel gehaltene Schrifttafel fagt:

Du falt fepern den fonntag, wenne birs got bal gejonen mag.

Bahrenbbeffen gechen und fpielen Andere im Birthehaufe, unter Beihilfe von Teufeln:

Spelet und trinket und gehabet euch wol. 38 komet, was bo kommen fal. 1)

Gine 3 weite Gruppe fügt zu ben 10 Uebertretungen 10 Strafen. Aber welche Strafen? Die Zehnzahl führte bazu, die 10 Blagen Aegyptens herbeizuziehen. ")

> On ursach ist es gescheen nicht, bas sich ein zal ber andern glicht, ber zehen gbott und zehen plag, burch welch Egyptus in straff lag.

agt deßhalb Schott, Spiegel chriftlicher Ballfahrt (1509) in ber Erflärung bes Defalogs.

In der Bibliothek der Minoriten zu Bürzburg liegt eine Handschrift des Jahres 1405, mit: Nota vulgariter de X praeceptis et X plagis egipti:3)

- 1) Das erfte Gebot, lobe Got umb daz man brach daz gebot: bes wart das mer von blute rot.
- 2) berfweren (ver = falfch fcmoren) froiche regnets ungezalt.
- 3) fpre (feiere) by heilgen tage, bes wart mit zwifaltern und muden gerochen.

Und fo fort alle Bebote.

St. Auguftin gilt ale berjenige, welcher querft in feiner

<sup>1)</sup> Siehe bie Beibelberger Sanbidrift am Schluffe bon Weffden.

<sup>2)</sup> Derartige Darftellungen werden öfters nicht richtig verftanben und ausgelegt; fo Friedberg i. b. Betterau auf den Chorftuhlen: "biblifche Bersonen und Geschichten," fagt Lop, Runftropographie I, 222.

<sup>3)</sup> Alemannia, herausgegeben von Birlinger XIII, 146.

Bredigt de decem plagis die Plagen auf die Gebote bezog. "Weit ihr Menschen die zehn Gebote nicht gehalten, darum find die zehn Plagen über euch gekommen." 1) Die Antorität dieses großen Kirchenvaters genügte dem ganzen Mittelalter, um an dieser Idee sestzuhalten.

Andere Bilber stellen in aller Einfachheit Moses vor, Die zwei Tafeln mit den Geboten vor sich haltend ober mit dem Finger barauf hinweisend.

Wir kommen nun zur möglichst furzen Aufzählung der hierher gehörigen bildlichen Darstellung der zehn Gebote auf ben sogenannten Einblattdrucken,2) die wir auch, weil sie zum Auftleben auf Flächen (Zimmer, Thüren, Bettstellen u. f. w.) bestimmt waren, Bandbilder nennen können. Die heutige Gewohnheit des Einrahmens der Bilder in Glas kam später auf.

## a) Das Tegernfeer Blatt: "Behn Gebote für ungelerte Leute".

Johann Christoph Anton Maria von Aretin (geb. 1773 ju Ingolftadt) ward 1803 nach Aufhebung der Klöster Baherns als Regierungs-Commissär zur Durchsuchung und Inventarisärung der Klosterbibliotheken abgeschickt, worüber er in seinen "Behträgen zur Geschichte und Literatur" vorzäglich aus den Schätzen der Centralbibliothek zu München (1803—7, 7 Bde.) interessante Berichte veröffentlichte. Am 12. April 1803 kam er in die durch Pflege der Wissenschlichten und Künste von Alters her hochgerühmte, 736 gestisstete, später gefürstete Benediktinerabtei Tegernsec.<sup>3</sup>) Ueber die hier gefundenen einzelnen zhlographischen Werke berichtet

<sup>1)</sup> Mengel, Sumbolit II, 237 u. 238.

<sup>2)</sup> Einen hauptbeitrag ju diefem Abichnitte verdanke ich bem fleißigen Sammler, herrn 2B. L. Schreiber Berlin, welcher ein umfaffendes Bert über holgichnitte berausgibt: Manuel de l'amateur de la Gravure . . . an XV. siede. Berlin, A. Cobn.

<sup>3) 1.</sup> Bb., 2. Stud, G. 69; Weffden, G. 52-112.

er: "hierunter zeichnet sich ein Tegernseer Produkt aus, auf welchem die zehn Bott für die ungelernte lent, die fünff sin, und die siben todsünd in figuren vorgestellt sind." Nun ist dieses interessante Stück nicht, wie geschehen sollte, in die Hose und Staatsbibliothek zu München gekommen, aber die Nationalbibliothek zu Paris besitzt in ihrer Abtheilung sür Kupserstiche unter E. a. 16 ein mit dem Tegernseer identisches Blatt, nämlich: ein Mönch unterrichtet einen vor ihm knicenden Mann; der Gegenstand des Unterrichts ist in 22 Medaillons sigürlich und mit Inschriften dargestellt. Bei den zehn ersten Medaillons steht:

Das fein die geben bott für die ungelerte feut.

Ueber ben fünf folgenden liest man:

bas fein bie fünf fon,

und über ben fieben unterften:

bas feind bie fiben tobfund.

Diese Tobsünden sind durch Thiere dargestellt, nämlich die Hoffart durch ein Pferd, die Gentigkeit durch einen Wolfdie Frasheit durch ein Schwein, der Born durch einen Löwen, der Neid durch zwei an einem Knochen zerrende Hunde, die Unkenschheit durch einen Hahn, die Trägheit durch einen Gel. 1)

Rechts unten befindet fich das Klosterwappen und die Unterschrift: Tegernsee, wonach kaum zu zweiseln ist, daß der Stock im Kloster selbst geschnitten und daß man vom Kloster aus den Besuchern ein solches Bild zu Lehr und Erbauung überließ.

b) Das Großfolioblatt mit ben gehn agyptischen Blagen.

Ein sehr merkwürdiges Büchlein fommt nun zur Sprache. Das antiquarische Bücherlager von F. Butsch Sohn zu Augsburg bot 1877 in seinem 129. Katalog unter Nr. 288

<sup>1)</sup> Paffavant, Peintre graveur I, 22; Waagen, im Archiv für zeichenende Rünfte, Jahrg. 4 (1858), S. 290-92.

delvie Gottes und die Folgen ihrer llebertretung. Es sind Vin Schrotmanier auf xylographischem Wege ausgeführte allegorische Darstellungen; die Blätter haben je eine Höhe won 61—63 und eine Breite von 43—46 Millimeter. Archischur, Bäume, Costüm, besonders der Faltenwurf, weisen auf hohes Alter, namentlich der deutsche gereimte Textschwäbisch-alemannisch), welcher, weiß auf schwarzem Grunde, mmm auf jedem Blatt beigedruckt ist. Die Blätter besinden ich unzerschnitten auf einem Großsolioblatte; die Schristen unter den einzelnen Geboten lauten:

1.

glaube in ennen got bis ift by erest gebot.

2.

das ander du folf lern by got nyt bypig fwern.

2

doz iij ich bir fagen vier die heiligen bage.

4

daz iiij du folt Ieren batter un mutter eren.

Eo alle gebn Gebote.

Nebertretung. man brach dis gebot daz mere wart blutrot.

Uebertretung. burch swern manigfalt regent frosch ungezalt.

Uebertretung. um diz vergessen lies got teser die frucht ess(en)

Uebertretung. Es wart gebrochen mit vynfalter gerochen.

- c) Moses mit den Taseln. Moses steht aufrecht; werhalb seines Gürtels sind 3, unterhalb desselben 7 Täsels den mit den Geboten. Rechts 10 Schriftbänder mit Illusimmion der Gebote, links 10 Bildchen mit ägyptischen Plagen. Größe 408>286, ehemals größer, weil verschnitten. Icht in London, früher bei T. D. Weigel in Leipzig.
- d) Bwei Blode, Die je 67-258 mm meffen, jeder mit 5 Darftellungen ber Bebote, ju jedem Bilbe ein furger

<sup>1)</sup> Best ju London im britifden Mufeum, fo reich an Schapen, beren Seimath Deutschland ift.

Tegt ber Gebote; unten 21 Zeilen Tegt. - In London, britisches Museum.

- e) Zehn figurliche Darstellungen in Biereden, in zwei Reihen zu 5 Stud vertheilt. — Zu München im Rupferstichfabinet. Größe 232×337 mm. 1)
- f) Ein Bild, sehr ahnlich dem vorhergehenden, auf der Münchener Sof- und Staatsbibliothet. Berichnitten, jest noch 200-343 mm Größe. 2)
- g) Schrotblatt: Mojes halt die Tafeln; 20 Rundbilden umgeben die Darstellung, die zur Linken die Uebertretungen, die gegenüber die Plagen; Größe 397 × 269 mm; in München. 3)
- h) Die Pforzheimer Tafel 1505. Groffolioblatt mit Holzschnitt: Moses erhält die Gebottafeln, darauf 28 Berszeilen; Titel roth und in Einfassung; über demselben drei Beilen Betrachtung.

Das find die zuo tafel moist Wiltu gon In ewigs leben. So halt disse gbott gar eben. Am Schlusse:

Ber biffe gbott wirt betrachten Der wirt fein luft ber welt achten. Gebruckt zu Pforzheim . . . . 1505.

Der Drucker ift Thomas Anshelm; das einzige befannte Exemplar in München. 4)

i) Die Büricher Tafel 1525. Folioblatt mit holzschnitt : Mofes mit ben Tafeln; oben fteben in 2 Zeilen die Worte:

<sup>1)</sup> Facfimile in Schmidt, Fruhefte und feltenfte Drudbentmale. Tafel 87.

<sup>2)</sup> Bu Baris (Nat.-Bibl.) ein Bild, welches wahrscheinlich auf ben Detalog sich bezieht. Oben ber Kopf eines bartigen Mannes, mit ber Linten segnend, rechts bavon ein Band: wir faln bes nit vorgleffen?], noch 110×125 mm groß.

<sup>3)</sup> Abgeb. bei Schmidt a. a. D., Tajel 68.

<sup>6)</sup> Beller, Repertorium 344.

DBF find die zehen gebott: wie fy Gott von wort zu wort Monfi uff dem berg Synai anggeben, und mit finem finger in zwo steinine tasten geschriben hat. — Am Ende: Gestruckt zuo Bürich durch christophorum froschover im MDXXB jar.

Geffden, S. 203, sah bas werthvolle Stüd bei bem Sammler Finanzrath Sohmann zu Berlin, seitdem gilt es als verschwunden. 1) Unterhalb der fast den ganzen Leib Moisi verbedenden Taseln geht der Text quer über den ganzen Bogen sort und zwar solgt das Hauptgebot, das Baterunser, Ave Maria und der Gloub, so daß wir mehr als den Dekalog haben und insolgedessen die Tasel "Kateschismustasel" nennen können.

hier feien noch eingereiht 3 Folioblatter mit ben Behn Geboten reim- und liebweis, namlich:

- k) Die zehen gebot in gefangs Benffg ohne Ort und Jahr, etwa 1510; in Berlin.
- 1) Die zehen gebot auff ber bibel gezogen etwa 1515 burch Johann Boschenstein, Priester, in der Tagweis, gedruckt zu Augsburg bei E. Deglin. Ein Exemplar in Berlin.
- m) Ain hubich lied von ben zehen geboten in ber tagwenß — ohne Ort und Jahr, 12 Strophen. Gin Exemplar in Berlin.

"Wölt ir mich merden eben und wölt mich recht verfton." 2)

Wir tennen bemnach 10 bilbliche Darftellungen, ungerechnet die verlorenen, die bis jest noch unbefannt gebliebenen und die in Büchern vorkommenden. Diese Wandbilber sub a—i befanden sich in der Hand des Christenvolkes, es sah sie täglich, verstand ihre Wahnung, und selbst der Lesens-

<sup>1)</sup> Defhalb gab bas Reujahrsblatt ber Buricher Stadtbibl. 1881, Deit 3, ben Geffden'ichen Paffus G. 203, 41, einfach wieber.

<sup>2)</sup> Beller, 562. 911. 912.

unkundige ging nicht leer aus, ba fein Auge die Bilber der Befolgung, Uebertretung und Bestrafung jedes einzelnen Gebotes deutlich schaute. Wir können nicht den Borwurf erheben, daß jeue Periode für die Kenntniß des Dekalogs feitens des Bolfes nichts gethan!

An die Einblattdrucke reihen wir die in Buchform erschienenen Erfärungen der zehn Gebote, und zwar follen die Büchlein geringen Umfange zuerft uns beschäftigen.

### a) Traftat über bie gebn Bebote. Roln? 1470?

Aussichlieftlich die gehn Gebote behandelt ein ohne Ori und Jahr, aber allem Bermuthen nach um 1470 in Köln erschienener

> fostel tractaet to dude daer een hewelid tersten mensche hne leren mag, woe sie die hillighen tien gebode recht holden sal.

Das Büchlein zählt 14 Blätter zu 29 Zeilen in Quart und ist nur in einem einzigen Exemplar befannt, nämlich bem ber Universitätsbibliothef zu Göttingen. Gesten, S. 166, gibt den Text dieses niederdeutschen Traktats vollständig wieder. Zu jedem Gebote gehen voraus "due maledizie" derjenigen, welche die Gebote des Herrn nicht halten, 5. Moses 28, 55; diesen folgen die "herlike benezdizie" derjenigen, die sie halten, 5. Moses 28, 1. Greisen wir zur Probe das vierte Gebot heraus.

Ere dynen vader ende dyne moeder. Dit gebot eeschet (heischet) dynen velderen to bewisen leesmoedicheit des herten ende huwendighe ende wiwendighe erwerdicheit, hulpe ende bystant ende eerbericheit des mondes ende nicht alleine toe natuerliken velderen, meer vec toe geestliken ende wertliken heren. Hijr tegen misdoen alle die eren elderen uneere bewysen, bespotten, beschimpen, smelike spreken toe hawen ende snammen (anschauben), stoeten, slaen n. s. w.

Der gange Traftat bient zugleich als ein Sunden-, als ein Beichtspiegel.

### b) Die geden Webot. Augeburg 1472.

Der Druder Johann Bamler zu Augsburg gab im Jahre 1472 einen Folioband mit 7 verschiedenen Schriften manchfaltigen Inhalts in beutscher Sprache (gut nutlich lere und underweisung) heraus; darunter befindet sich eine Dekalogerklärung von 19 Folioseiten:

Hienach volgent die zechen gepot gottes mit einer nuczlichen außlegung die ein heder vernünfftiger criftenmensch schuldig ift ze wissen ben seiner sel sällseit. — Der eigentliche Text beginnt:

Gelaub in einen got und bet nicht abgötter an ober fremdigötter. Das bescheidt sant Augustein und spricht: Was der mensch lieber hat denn got da ist sein abgot. Als (wie) der trunssen mensch des bauch ist sein got, und als der gentig wuchter so ist der pseuning guldin oder gelt sein got u. f. w.

Wegen Enbe bes Traftats fommt: Nota ein fleine regel über bie gepot gottes, nämlich woher es kommt, bag bie Menschen jeht in bieser zeit auch nit heilig werden, wie vor alten zeiten, wie es boch ber Wille Gottes ift.

Bu Enbe bie Reime :

Run helff uns ber barmherzig Got, Daß wir also halten sein Gepot. Daß uns bardurch werd geben Sie in zeit Gnad und dort ewigs Leben. Amen.

Die Münchner Hof- und Staatsbibliothet besitzt ein gut erhaltenes Exemplar, ehemals bem Conventus F. F. Eremitarum Discalc. S. P. Augustini Taxae ad Stellam B. V. M.1)

c) Die 10 Bebot des Berrn. Angeburg 1497.

Wiederum ein Unicum und bagu noch ein fehr befeftes (nur noch 5 Blatter), Quartbandchen, ber Sof- und Staats-

<sup>1)</sup> Banger, Dentiche Annalen I, 66. 67; Bapf, Augsb. 1, 20. 37; Woge, Merkwürdigkeiten I, 161. Eine ahnliche Sammlung bei Banger I, 88, hat obige Stude ohne bie zehn Webote. Badernagel, Bibliographie S. 2, Nr. II. In Bolfenb. auch ein Exempl., nach Gefiden S. 42.

blibliothet gu Munchen geborig, haben wir nun gu bergeichnen. Die erfte Seite gibt ben Inhalt an:

Die . g. gebot bes herren Die . ig . fremben fund Die . bi . fund in ben heiligen geift Die . liii . rueffenden fund. 1)

Die Rudfeite bieses erften Blattes gibt ben Inhalt etwas genauer an; barnach besteht bas Buchlein aus fünf Rapiteln, wovon bas erste "von der haltung... ober übertretung ber gebot des herren ingemein", das zweite "ein pedes (Gebot) in sunderheit gar lauter und flar" behandelt; die solgenden Kapitel 3 bis 5 entsprechen der Titelaufschrift. Eine Probe aus dem 3. Gebot genüge:

Das brit gebott bes herren. Gedend bas bu ben feirtag behligeft.

Wiber das gebot sündet der mensch so er an gebotien seirtagen dienstliche arbeit tut oder verbringt und gottes des almechtigen vergift. Item so er die selben tag uneert und verhert gant oder ein teil mit kauffen oder verkauffen, mit raitten oder rechnen, mit schuld behalen oder vordern, mit geltzeln oder andern dingen, mit tanten, ringen oder springen.

Am Schlüsse bieses wegen seiner unvollständigen Erhaltung nicht genau zu charakterisirenden Büchleins steht: "Und also hat ein ende das fünfft.... capitel dieses ..... büchlins, das gedruckt ist worden zu Augspurg ..... von Luca Zeissenmair im gevij (Jar)."

### d) Shott, Spiegel driftlider Ballfahrt. Strafburg 1509.

Wenn von diesem 91 Quartblätter gablenden, bei Knobloch gedruckten Buche Blatt 34 bis Schluß von ben zehn Geboten handelt, so darf man es füglich auch zu unseren Schriften rechnen. Das erfte Rapitel handelt von Gott bem Ginen und Dreisaltigen, von Gottes Menschwerdung-

<sup>1)</sup> Sain, 7513; Beffden G. 42.

von der Schöpfung und dem Falle der ersten Menschen, dem Zwang des Pharaonis und der Erscheinung Gottes "Wohss im fürin busch". Der Berfasser läßt eben diese Rapitel 1—6 als Einleitung voraus gehen, um dann von Blatt 34 an zu seinem eigentlichen Thema, der Dekalog-Erstärung, zu gelangen. Die Erstärung geht in Reimen durch das ganze Buch, wovon hier eine Probe aus Gebot 1:

Und nim usz dijem gbott bericht, Wie du dich mögst versünden schwer Ob du glaubtest an fabeln mer An hexen, segen, treuter trafft, Brieflin tragen, meisterschafft Der schwarzen kunst und zauberen, Bil neberglaub und bueberen.

Achtzehn Holzschnitte zieren das Buch; sie stellen die Besolgung, die Uebertretung und beren Bestrasung dar, lettere nach St. Augustin (10 Plagen). Eine aussührliche Anathse und zahlreiche Proben gibt Gesschen.<sup>1</sup>) Man kennt Exemplare zu Hamburg, Lübeck, München, Ulm, Augsburg, Donauschingen.<sup>2</sup>) Ob der in der Borrede sich J. Schottus Argentinensis nennende Bersasser der angesehenen Familie Schott zu Straßburg, welcher die Kirche, das Baterland wie die Bissenschaft so manche tüchtige Krast verdankt, angehörte läßt sich kaum entscheiden. Iohann Schott, Sohn des Topographen Martin Schott, übte gleichsalls die Druckfunst. Wenn dieser Johann Schott der Versasser, bei I. Knobloch, in Druck geben?<sup>3</sup>)

Die Sauptwerfe über bie gehn Bebote.

Sowohl ber Umfang als bas Format laffen uns zwei Werfe bes 15. Jahrhunderts als die hauptfächlichsten biefer

<sup>1)</sup> S. 179-188 ber Beilagen.

<sup>2)</sup> Beller, Repertorium 512.

<sup>3)</sup> Schmidt, Hist. litter. de l'Alsace II, 2 und Rote 2.

Beit ericheinen, namlich bas Buch ber gehn Gebote von D. von Lindan und ber Seelentroft von Johann Moirs.

### a) M. von Binbau.

Das hauptsächlichste Werf über ben Defalog dürfte bas bes M. von Lindau sein. Man findet ihn öfters "Marcus von L." geschrieben, jedoch mit Unrecht, denn sowohl die Geschichte seines Klosters zu Lindau") als die Handschriften seiner Traktate zu München und Wien schreiben Marquard.

Bislang wußte die Bibliographie taum mehr als den Namen dieses Schriftstellers.") Scherrer, Berzeichniß der Handschriften der Stiftsbibliothel von St. Gallen, bemerkt S. 263: "Die Bibliographen haben diesen Schriftsteller völlig übersehen, obgleich eins seiner Werte (freilich anonhm) in alten Druden existirt, und die übrigen so zahlreich in Handschriften vorkommen, aber die Auffindung ist nicht überall leicht, weil die Eremplare an verschiedenen Stellen ansangen."

Bruder Marquard von Lindau am Bodense war Provinzial der Straßburger Minoriten-Ordensprovinz (Fr. Marquardus provincialis fratrum minorum alemaniensis provincie, cod. sang. 773) vom 19. November 1389 bis zu seinem am 15. August 1392 zu Constanz ersolgten Tode. Er hielt Ordensprovinzkapitel 1390 zu Kürnberg , 1391 zu Eßlingen, 1392 zu Basel. Es werden 30 theologische Traftate gezählt, welche seinen Namen tragen. Mis die nennenswerthesten gesten der in Form eines Gesprächs den Gottessfronleichnam behandelnde Trastat, von welchem der Chronist sagt, daß es ein "gar seines Buch" sei. Dieser Trastat beginnt mit den Worten Audi, sili, et inclina. Ferner verdient Beachtung

<sup>1)</sup> Brimbs, Das ehemal. Barfüßerflofter ju Lindan, S. 105. 106; Schriften bes Bobenfee-Bereins II, 43.

<sup>2) &</sup>quot;Wer aber biefer DR. war, weiß id, nicht ju fagen", Geffden S. 42-

P. Eubel, Gefchichte der oberdentschen (Stragb.) Minoritenproving-Bürzburg, 1886, S. 35, 164, Anmerkung 246—248; Mülinen. Helvetia sacra, II, 28.

ber Traftat De filiorum Israel in Aegyptum descensione mit der Anslegung der zehn Gebote. Was seine theologische Richtung betrifft, so kann man sie als die mystische der Gottessreunde bezeichnen.

Der Traftat De descensione, vom Auszuge der Ifraeliten aus Alegypten, nach dem zweiten Buche Mojes (Exodus),
jührte von selbst zur Darlegung der Gesetzgebung auf Sinai
(2 Mojes, 20). Es sinden sich nun Handschriften, welche
den Auszug ohne die zehn Gebote, und solche, welche diese
letteren ohne den Auszug enthalten, wie die St. Gallener
Handschriften 961, 1140 und 1151 und wie die Drucke von
Benedig 1483 und zu Straßburg 1516. Bgl. Scherrer a. a. D.

Die Erflarung des Defaloge allein beginnt:

"In dem nomen des vaters u. f. w. facht an das buch der zehen gepot. Disz buch der zehen gepot, das da gezogen ist aus der h. geschrift sagt und leget ausz: nit allein klare und schoene underweisung u. s. w."

Auf den Inhalt der Erklärung näher einzugehen, dürfte überflüssig sein, denn das einzelne Gebot legt nahe, welcher Theil der Moral in ihm zu behandeln sei, 1) und darin gibt es im Laufe der Jahrhunderte merkliche Unterschiede nicht. Im ersten Gebote ist demnach selbstredend vom Glauben die Nede und was ihm entgegensteht (Aber-, Unglaube) u. s. w. Die Moralisten bringen in der Dekalogerklärung die ganze Moral unter, mag auch hie und da eine Berschiedung stattsinden, indem z. B. die Sünden gegen das 6. Gebot in alter Beit beim 7. zur Behandlung kamen. Der Traktat bewegt sich, wie solches den ascetischen Schriften des 14. Jahrhunderts eigenthümlich ist, in der Form des Dialogs: der Jünger fragt den Meister: ich begehre, daß du mich

<sup>1)</sup> Budem verdanfen wir die Kenninis des Inhalts dem verewigten Dechant B. Dafat, Gin Ephenfrang oder Erffärung der zehn Gebote Gottes nach der Originalausgabe von den Jahren 1483 und 1516. Augsburg 1889. (Dafat † 1. Sept. 1889.)

beweisest von den zehen Geboten Gottes . . . . Der Meister: bu forderst von mir ein Werk, das über meine Sinne und Kraft ift und begehrst von einem Blinden geführt werden u. f. w. 1) Die Abhandlung durchziehen Stellen aus den heiligen Lehrern.

Ausgaben bes Marquard von Lindau: 1483 Benedig bei Erhard Ratdolt. Hain 4030. 1516 Straßburg bei Johann Grüninger. Weller 995. 1520 Straßburg bei Johann Grüninger. Weller 1384.2) Die Straßburger Ausgaben, in Folio, find mit zehn Holzschnitten bes Hans Baldung Grün geziert; von ihnen haben die Kunfthistorifer gebührend Notiz genommen.3)

### b) Johann Moirs Geelentroft.

Der "Seelentroft", welcher am fürzesten und besten als ein Exempelbuch jum Defalog bezeichnet wird, fand bereits Bd. 108, 212 die nöthige Beachtung; seine 14 Ausgaben ber Jahre 1474—1523 zeugen von seiner Berbreitung.

Zum Schluffe sei hier das "Dreigetheilt Bert" des angesehenen Kanzlers Johann Gerson erwähnt.") Da nur der 1. Theil von den Geboten handelt, während der andere von der guten Beicht und der dritte von dem guten Tode handelt, so jällt dieses Gerson'sche Buch außerhalb unseres Rahmens, aber von Bedeutung war es jedenfalls für die damalige Zeit.

So verfügte das ausgehende Mittelalter über 10 erhaltene Defalogbilder mit Text, über 4 Büchlein und über 17 Bücher (Lindau 3, Moirs 14 Ausgaben und Auflagen zusammengerechnet), welche ihr Thema selbständig behandelten, ohne

<sup>1)</sup> Weffden G. 43.

<sup>2)</sup> Ueber die mitabgebrudte Paternofter-Erflarung bes D. v. Beida fiebe vben Bb. 108, 689.

<sup>3)</sup> Poffavant III, 320; Ragfer, Monogr. III, 358; Beller, Polge ichneibeftunft S. 91.

<sup>4)</sup> Balf, Sterbebüchlein S. 18.

Berudfichtigung bes in ungahligen Erbauungs-, Lehr- und Andachtsbuchern mit behandelten gleichen Gegenstands: genug, um sich ein Urtheil über ben religiösen Bolfsunterricht jener Beit zu bilben!

B. Falt.

#### VIII.

## Siftorienmaler Rarl Banmeifter . (Schlug.)

Die fruchtbarste Schaffensperiode im Leben Baumeister's bezeichnet das achte Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, genauer dessen erste Hälfte. Zwei glückliche Sterne bedeutsamer Aussträge leuchten auf die Bahn der damaligen fünstlerischen Birtsamseit, welcher der Meister die Bolltrast seiner Jahre zur Berfügung stellte, allein zu spät beobachtete, daß große Werte am Lebensmarke ihres Schöpfers zehren, wenn maßevolle Schonung der Gesundheit den Drang der freudigen Arbeit nicht in Schransen hält.

Die erste Aufgabe war die Ausstattung des vom Architelten Marggraff ausgeführten Frauensaales mit fünf Gemalben für Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin von Bolfegg. Es handelte sich um die Darstellung verschiebener Frauentugenden, die sich im Leben weiblicher Beiligen in hervorragender Beije verförpern.

Als Borbild ber Milbthätigfeit wurde die hl. Elifabeth gewählt. Die eble Königin, mit bem seidenen Unterkleibe, dem Sammtmantel und reichem Schleier angethan, reicht einem franken Bettler Nahrung, dem entblößten Anaben ein Kleidungsftud. Bohl umfängt der lettere voll inniger Freude das dargereichte Gewand, greift auch der alte Arme gierig nach dem Brode, allein die Blide beider nimmt die Gabe nicht gesangen, sondern sie weiden sich am Antlige der heiligen Geberin, wodurch im jugendlichen Antliss ein Strahl jener glüdlichen Zufriedenheit und unschuldsvollen Bonne sich Bahn bricht, in welcher eine edle, gabenspendende Hand sichon so oft eine Borahnung ihres höhern Lohnes empfangen hat. Ueber dem Haupte der Heiligen schwebt ein Engel mit dem Körbchen voll Rosen, welch' letztere auch dem Druamente des Hintergrundes entwachsen, indem sie eine zierliche Blumenmandorsa um die Gestalt der Hauptsigur bilden.

Die beiden Tugenden Gleiß und Treue werden burch bie bl. Runigunde und Rotburga bargestellt. Erftere ichreitet mit entblößten Rugen über die glubende Bflugichar, in ber Rechten Die Aufbefleidung tragend, Die Linte auf Der Bruft. das jugendlich garte Untlig blidt voll Gottvertrauen empor und verfündet im milben Frieden ber Buge, baf teine Schmerzempfindung ben garten Rorper burdigudt. hoben Fürftin gegenüber, beren Burbe bas reiche Brocatfleid, der herrliche Mantel und die goldne Krone betont, erbliden wir das ichlichte Landmadchen, in armlich properer Gewandung. Um ihre Suften tragt fie ben Begichiefer, im linfen Arme bie volle Aehrengarbe, mabrend bie Rechte nach ber oben ichwebenden Gichel hindeutet. Form und Farbe ber Sande bezeugen die Arbeit, welcher die Schnitterin obliegt, das fonnenverbrannte Untlig erinnert an die Schweiß. tropfen, welche dieselbe geforbert bat. Raum tann man fich lieblichere Gegenfate benten ale bieje beiden Beftalten. Drei Sahrhunderte trennten bas Leben beider von einander, jocial beftand swiften ber armen Dienstmagd und ber Bemablin bes Raijers Beinrich die bentbar tieffte Rluft. B.'s Binfel betont mit Abficht Diefen Abstand in icharfer Beije. Dennoch umftrahlt ber nämliche Goldnimbus bas garte Untlig ber Raiferin und Die ichlichten Buge ber Arbeiterin, ja bas

Bild der Dienstmagd schmudt gegenwärtig die fürstliche Remenate.

Bie Fleiß und Treue zwei garte Antithesen finnbilben, io ebenfalle Mutterliebe und Reinheit in ben beiben beil. Monifa und Manes. Lettere überrafcht burch die Ginfachbeit ber Auffaffung. Gin uur dürftig brapirtes Rleid umichlieft die jungfrauliche Geftalt. Die Linke tragt die Balme, wahrend die rechte Sand nach bem Lamme fich ausftredt, Das nach ber Beiligen emporblidt. Die bunften Saare bes nach dem Schäfchen blidenden Antliges fchmudt ber Lorbeerfrang, bem buftige Maiglodchen entsproffen. junafräuliche Geftalt icheint mehr auf dem blumigen Grunde zu ichweben, ale bag fie auf bemfelben fteht. Meutterliebe und Mutterglud find ichon oft fumbolisch bargeftellt worden : eine muntere Schaar von Rindern, welche eine Frauengeftalt umfrabbeln, damit ift fo ziemlich ber Brundton all' ber gablreichen Verjonififationen gegeben, welche biefes Thema behandeln. B. & bl. Monita faßt den Gedanfen tiefer, mabrer, umichifft aber bie Rlippe bes Realismus burch jene poetisch religioje Auffaffung, ber bie tunftlerifchen Schritte fo oft in gludlichen Resultaten gefolgt find. Es ift eine eble Matrone, welche er une darftellt, umhüllt vom weiten Mantel, bas Daupt umichließt ber Wittwenschleier und lagt nur bas vom Leiben mehr ale Alter tief burchfurchte Antlig irei. Boll Andacht find Die Banbe gefaltet, Die Augen bliden empor, eine Thrane flüchtet aus benfelben. Die behre Beftalt ber Greifin mußte fich tief beugen, fie erhalt fich aufrecht mit Silfe bes Stabes in ihrem Urme, noch mehr aber icheint ein banterfüllter Aufblid gu Gott die Beilige ju heben. Die Betonung bes lettern berricht bor, Schmerg und Leiben funden fich nur noch wie Leife vertlingenbe Attorde in der letten Thrane, in den Jurchen des Untliges an. Bie gan; anbers ergreift bieje in harten Schidfalen und Brujungen geftahlte Mutterliebe bas Berg, ale irgenb rine fentimentale Familienfeene!

Die Aufgabe biefer Gemalde, als Bandfullungen gu bienen, betonen bie Ornamente bes Goldhintergrundes. Architeftonisches ober landichaftliches Beiwert war bamit ausgeichloffen. Die einzelnen Geftalten, felbft garte Bluthen einer feuschen religiofen Runft, steben auf blumenreicher Rafenflache, beren Farbenichmud in finniger Beije auf Die Tugenden ber Beiligen aufpielt. In ber Auffaffung berricht jener lichte 3bealismus por, ben man im genannten Botivgemalbe beobachten fonnte. Ueber Die fünftlerifche Bebeutung fab fich felbft bie "Allgemeine Beitung" gum Beftandnif gezwungen : "Die Ausführung in ebler Zeichnung und lichtvoller Farbe wird fo wenig zu tabeln fein, daß wir fogar glauben, ber Runftler habe mit biefen Bilbern feinen Stuhl fehr nabe au die Throne ber besten altbeutschen Meister geftellt." Bu bedauern ift etwa nur, bag biefe Werfe nicht burch eine gute Reproduftion bem fatholijchen Bolte befannt gemacht werben.

Wohl seine schönste, umfangreichste Aufgabe löste B. in den fünf Gemälden der gothischen, von Architekt Müller in München erbauten Rapelle Gr. Erlaucht des Grafen von Quadt auf Schloß Moos, welche in den Jahren 1882—86 ausgeführt wurden.

Die Architektur stellte fünf spithbogige Flächen zur Berfügung. Die beiden im Schiffe werden durch Consolen, von
benen die Gewölberippen aussteigen, in den obern Partien
in zwei Theise zerlegt, während die Wandsläche hinter dem
Hochaltare, dem fünsseitigen Chorschluß entsprechend, dreigetheilt ist. Da die Kapelle der Königin des heiligen Rosenfranzes geweiht werden sollte, hatte die Walerei in drei
Werken den Hauptinhalt der Geheimnisse darzustellen. Dieselben
waren zugleich als sundamentale Glanbenssähe aufzusassen,
welche auf dem Zeugnisse der Propheten und Apostel gründen,
von den Heiligen aller Jahrhunderte des Orients und Occidents bezeugt, von den Engeln des Himmels verfündet und

bewundert werben. Dieje Gefichtspuntte find für die folgenden Ausführungen festzuhalten.

Un ber linten Seite Des Schiffes wurde ber freubenreiche Rofentrang bargeftellt: Die figende Maria halt bas Rind in ihrem Schoofe, welches voll Berlangen feine Mermthen nach ber Mutter ausbreitet, beren Blice in inniger Liebe auf ihrem Sohne ruben. Die Rrippe vor ben Sauptfiguren erinnert baran, bag une ber Rünftler bas Gnabengeheimniß von Bethlebem nabe legen will. In ber Ede rechts - vom Beschauer - fteht Baulus, eine ebel und groß aufgefaßte Beftalt von majeftatevoller Burbe. Er trägt Schwert und Buch, feine Rechte ift nach ber Mittel= gruppe bes Bilbes gerichtet. Das Muge bes Bolferlehrers folgt nicht bem Beftus feiner Sand, richtet fich auch nicht nad bem Glanbigen im Schiffe, fonbern blickt binaus in Die Welt, melder er bas Beheimnig ber gnabenreichen Beburt verfündet. Baulus gegenüber fteht ber Brophet Ifaias, jeine Linte legt fich über die Augen, um beren Aufmertfamteit mit voller Rraft auf ben Stern in ber Bohe, deffen Strahlen auf bas Jejufind nieberbrechen, concentriren gu fonnen. Der por ihm fnieende Engel Gabriel hat ben Bropheten auf Die himmlifche Ericheinung bingewiesen, benn er berührt leife beffen Rechte. Gabriel felbft ift eine gang im Beifte ber Rieberlander, etwa bes Sans Memling, gedachte Figur. Das faltenreiche Bluviale umfleidet bie Beftalt, Die garte Rechte balt Die bandumichlungene Lilie und ein zierlicher Brang ichmudt bas jugenbliche Saupt. 3m Sintergrunde blidt neben Jaias Athanafins ber Große in anbetenber Stellung nach bem Rinde. Zwei weibliche Geftalten nabern fich bemfelben bon ber andern Seite: Die hl. Ratharina, welche ben Bermahlungering bereits am Finger tragt, und Die fil. Raiferin Butcheria, beren Daben fur Die Concilien von Epheius und Chalcedon finnig die Lilienfrone andeutet, welche fie barbringt. Heber ber gangen Composition schweben mei Gruppen muficirender Engel, welche theils auf ihren

Inftrumenten - Bioline und Flote - ipielen, theile fingen oder in naiver Wonne auf das Zesufind herabbli den.

Merfwürdig und bem Inhalt ber fowohl hiftorifchen als immbolischen Composition entsprechend ift bie Scenerie. Muf ben gum Gingang bes Stalles führenden Stufen befinden fich die genannten Berjonen. Die Bforte felbft ift aus dem lebenden Telfen gehanen und eine primitive Ardjiteftur bat Die gewaltigen Thurpfoften burch einen Bogen verbunden. Heber bem lettern wird bas armliche Dach fichtbar, beifen moriche Sparren und Pfoften eine Goldbraperie theilmeije verhüllt, in beren Bordure Die übrigen vier Gebeimniffe bes Rofenfranges geftidt ericheinen. wurde die Thatfache ber Beburt Chrifti gur Darftellung ber Die Welt beseligenden Menschwerdung erweitert und fünjt lerifch erhöht zur glorreichen Epiphanie an alle Jahrhunberte. Die Zusammenftellung verschiedener Beiligen ber "santa conversazione" fonnte nicht vermieben werben, allein ftatt des begiehungslofen Rebeneinander find bier die Weftalten gur wirfungsvollen Gruppe vereinigt, welche ben Unterschied ber Beit verwischt und als farbenprächtige Apologie ben bethlebemifchen Frieden ber Belt verfündet.

Diesem Gemälbe gegenüber eilt der Blief vom Jugendleben Jesu zu dessen tragischem Abschluß. Hier ruht die Mutter am Fuße des Kreuzes, das sorgenschwere Hanpt an dessen Stamm anlehnend. In ihrem Schooß liegt breit him gelagert der Leichnam ihres Sohnes, auf ein reines Linnentuch gebettet. - Nur hierin versolgt der Künstler den Schlußalt der Kreuzigung, dann eilt er wieder hinaus, um aus den Epochen der Geschichte die Repräsentanten der Menscheit zu suchen, welche er in zwei Gruppen vertheilte. Den Mittelpunkt der rechten Seite bildet der greise Ieremias, seine Rechte stätt das schmerzdurchsurchte, von Wehmund erfüllte Haupt mit dem kahlen Scheitel und reichen Silberbarte. Seine Linke hält die geöffnete Schriftrolle, auf deren Inhalt der Zeigefinger hinweist, während die zerriffenen

Saiten feiner Barfe ben ftummen Schmerg theilen. Deben ber berrlichen Prophetengestalt fniet ber Engel Raphael, ber in Schmers und Ehrfurcht bas Inch halt, auf welchem bae Saupt bes Erlofere liegt. Im Sintergrunde fniet voll beiligen Ernftes Die Raiferin Belene, mit ber Inichrift bes Areuges und ben Rageln in ben vom Mantel ehrfurchtevoll umbüllten Sanben. Diefer Gruppe entsprechen auf ber anbern Seite brei Figuren, in beren Mitte ftebend ber beil. Liebesjunger, bas lodenumwallte Saupt gefenft, Die Augen auf ben Leichnam bes herrn gerichtet. Reben ihm fniet anbetend die hl. M. Margaretha Alacoque, auf ber anbern Geite ber begeifterte Berfunber ber Rreugguge, ber hl. Bernbarb, Die Rabne in ber Sand haltenb. Es ift bies eine von Liebe burchglubte Ascetengeftalt, welche bier aus ihrem Borne Die hehre Begeifterung ju ichopfen icheint. Den hintergrund bilbet bie in ben Gelfen gehauene Grabthure, ein golbener Borhang ferner mit ben eingewirften Scenen ber Bebeimniffe bes ichmerghaften Rojenfranges. Das Bange überragen bie Rrengesbalfen, von beren Enben bas Linnentuch berabhangt, barüber Wolfen, auf welchen zwei Gruppen Hogenber Engel, von benen bie beiben außerften mit ben Falten ihrer Mantel bes Simmels Beftirne, Conne und Mond verbüllen.

Der Werth beider Gemälde wächst, wenn das Auge längere Zeit vergleichend auf denfelben ruht. Die dogmatische Seite und historische Begründung, welche mit solchem Scharsblicke gerade diese Personen auswählte, kann uns hier nicht beschäftigen, vielmehr die künstlerische Berücksichtigung und Lösung der gestellten Aufgabe. Der tropigen Felsumgebung der Krippe entlockt die Natur noch den blühenden Rosenstrauch zum dustigen Schattendache über dem Haupte der hl. Jungfrau; Schweigen, Todesstarre umschließt die Thüre zum Grabe. Die Vertheilung der Figuren in der Scene von Bethlehem solgt einem gefälligen rhythmischen Plusse, während sie die Darstellung von Bethlehem in

itreng jummetrische Gruppen auflöst. Dort malerischer Wedfel, bier architeftonische Strenge, dort lichte Freiheit, bier plastische Gebundenheit. Selbst die Engelgruppen eint dort Frende, Jubel und Gloriagesang, bier trennt sie wie ein schrifter Ion Schmerz, Rlage und Thräpen bes Mitleids.

Eine Frage möchte fich leicht aufdrangen: hat ber Runftler hier die Gegenfape nicht in einer Beise verschärft. bog sie einer Steigerung taum mehr fabig sind, seine Kräfte bereits ouigezehrt, tropbem er noch nicht an seinem Biele angelangt ist? Ein Blid nach dem großen Gemalbe über bem Sochaltare gibt uns die verneinende Antwort.

Bier feben wir auf reichem Doppelthron: ben berberrlichten Erlofer, ber feiner Mutter Saupt mit ber Rrone ichmudt. An ber Rudlehne ichwebt von Golbitroblen umfloffen ber beilige Beift, fiber bem jegnend bie Beftalt Gottes bes Baters mit Tiara und Scepter ben Abichluft bilbet. Gin mit ben Gebeimniffen bes Rojentrangens geichmudter Teppich breitet fich um ben Thron aus. Gechs liebliche Engelpaare halten Rojenguirlanden und Balmen in ihren Sanden, bilben felbit einen finnigen Rrang um ben himmlischen Thron. Tiefer in ber Mitte fteht ber Engel Dichael, Die Spige feines Schwertes fest fich auf ben nieberfturgenben Drachen. Im Arme halt er ben Schild, bas Untlig richtet fich nach ber Aronungescene. Den fiegreichen Rampfer bedleiten jubelnbe Engelschaaren. Links ericheinen. bem Erzengel entiprechend, Die Stommeltern, Eva weist nach bem auf ben Wolfen liegenden Apfel bin. Deben ibr fchließt Ezechiel bie Bruppe. Geine Rechte ftust Die Tafel, auf welcher ber Blan ber Stadt Bottes fichtbar ift, Die er prophetisch geschaut hatte, sein Blid wendet fich nicht auf biefelbe, fonbern auf beren Erfüllung in ber Mittelgruppe. Der marfigen Prophetengeftalt entipricht auf ber anbern Seite ber Apoftel Betrus, nicht als ichlichter Fifcher, jonbern als Primas ber Stirche aufgejogt. Das herrlich bropirte Bluviale umtleibet ibn , ju feinen Gugen erblidt man bie Tiara. An ihn reiht sich der Sanger des Orients, der hil Ephräm, der Syrer, auf der Harse spielend, endlich jum greifen Citharöden die gottbegeisterte Sangerin, die hl. Theresia. Dier ist von jeglicher Beziehung der Nebenfiguren zu einander mit Necht Umgang genommen, Alle sind in stannende Betrachtung des Gnadengeheimnisses versunfen.

Banmeister hat es verstanden, den Schlußaft der Gnadengeheimnisse des Rosenkranzes entsprechend zu betonen. Alles ist hier würdevoll, versunken in tiese Betrachtung, ersüllt von seligem Schauen, selbst die Engel äußern ihre Freude mehr in heiliger Scheu als in jubelnder Begeisterung. Es ist Eine Strahlenfülle zahlreicher Radien, die von verschiedener Peripherie nach ihrem Centrum, der Krönung hinweisen. Darum ist hier, im Gegensaße zu den beiden andern Gemälben, die ganze Scene der Erde entrückt, in himmlische Sphären verseht. Denn tieser unten breitet sich nicht mehr die selsse Erde aus, es blaut der sternenbesäete nächtliche Himmel, zugleich als hintergrund des kostbaren Altares.

Erft nachträglich wurden die beiden Felder, welche je ein Fenster vom Hauptbilde trennt, mit Gemälden geschmäckt. Dier erscheinen die beiden Beitgenossen Christi: links Johannes der Tänser, nach Moses gewendet und diesen nach der Hauptdarstellung hinweisend, rechts der Patron der Rirche, der hl. Ioseph schüßend mit seinem Arme den Statthalter Christi, Leo XIII., umsassend, über beiden Darstellungen Gruppen von Engeln, das alte Testament und den neuen Bund sinnbildend.

Es ist begreiflich, daß die dogmatische Tiefe, welche sich in diesen Gemälden offenbart, die überraschende Sicherheit, mit welcher die Entwicklung und Ausbreitung einer Glaubenstwahrheit in den verschiedenen Zeitaltern und Epochen der Airchengeschichte mit theologischer Schärse zusammengesaßt wurde, nicht das Werf eines Laien sein kann, so wenig die vortstanischen Stanzen aus der Inspiration ihres Künstlers allein hervorgegangen sind. Der Theologe und Künstler

sind auch hier getrennt. Ersterer hat dem letteren bie leitenden Gesichtspunkte gegeben, das vollendete Wert bes ganzen Baues endlich in einer vortresstlichen Monographic. "Die Rosenfranzsapelle auf Schloß Moos bei Lindan in Bayern" (Kempten 1888) als Bausührer dem erlauchten Bauherrn widmend, geschrieben.

Man darf wohl dem Bedauern Ausdruck verleihen, daß diese Perlen der religiösen Malerei einem nur beschräntten Kreise besannt sind, serner, daß die genannte erläuternde Arbeit, welche vom allgemeinen Interesse, nur als Mannistript gedruckt wurde. Findet sich nicht ein katholischer Berleger, welcher das Werf des Künstlers mit Zugrundelegung des berührten Textes, in entsprechender Mappe dem unermüdlichen Förderer der Rosenkranzandacht, Sr. Heiligkeit Leo XIII. als edle Huldigung darbringt, dem katholischen Bolfe für den Weihnachtstisch präsentirt?

Die chronologische Berjolgung ber Arbeiten B. o ichließen wir mit dem Erinnerungebilbe an ben + Grafen Undwig Arco = Binneberg, im Befige ber graflichen Bittme gu Maxirain. Als Andenfen an theure Berftorbene bemabren bie Sinterbliebenen gewöhnlich beren Bilbnig auf; hier ift wieder ein neuer Berfuch geglücht, bas Bortrat des Berblichenen ben Geinen gu erhalten und gugleich ihnen im Anblide bes Bilbes ftets Troft ju fpenden und bas Serg mit ber Soffnung einstigen Biebersebens ju erfüllen. Der felige Graf rubt entichlummert auf feinem Sterbelager. Un beffen Bug liegt auf erhöhten Stufen fein Schwert und Bappenichild von Lorbeerzweigen umichlungen. Bwei Engel mit ber Berjonififation ber Liebe ichmuden bas Bett mit einem Rrange von Rojen, während die hoffnung ihre Rechte emporhalt, ber Glaube bas Rreug erhebt und mit feiner Sand auf den Todten hinweist. Ueber demfelben thront auf Wolfen die Mutter Gottes mit ihrem Rinde, bas feine Mermchen ausbreitet. Die vier Engel bes Gerichtes mit ihren Bojannen harren, nach ihrer Königin blidend, bes Binles, ber fie entläßt. Ueber bem Haupte ber Mabonna ichweben freudig bewegte Engel, auf beren Spruchband bie Borte Alleluja glangen.

Der milde Ernst des Glaubens bringt die Todesslage zum Schweigen, einzig ein Engel blickt mit schmerzersüllten Zügen in's Antlich des Berstorbenen. Sonst durchweht heiliges Gottvertrauen, edle Ergebenheit die ganze Darstellung, denn der Himmel hat sich geöffnet, die Trösterin der Betrübten, der Besieger des Todes erscheint, aus fernen Höhen dringen frohe Osterlieder hernieder, die den Schmerz mildern, die Thränen trocknen, das trauerude Herz wieder heben. Wie verschieden wirlt B.'s glaubenswarme Darstellung im Bergleiche mit den sigurenreichen Abschiedsseenen am Sarlophage, jenen Genien, die die Rosen entblättern, den todten Schmetterling beweinen oder die flammende Fackel löschen, den frostigen Personisisationen trauernder Frauengestalten, mit denen eine mit der Malerei wetteisernde Plastist die sumptuvien Campi santi schmückt!

Die bisher berührten Sauptwerte bilben nur die entichieben hervortretenden Sauptspigen im reichen Bergestranze ber geschaffenen Werfe.

Wie manches Gemälde von Baumeister's Meisterhand schmudt einsache Landlirchen oder Seitenaltäre größerer Rirchen, beren Erwähnung den Umsang dieser Stizze bebeutend überschreiten müßte! Sorgfältige Studien, Reinheit der Zeichnung, satte, harmonische Bertheilung der Farben sennzeichnen auch diese bescheidenen Arbeiten, deren Hauptsvorzug wieder in einer beim ersten Anblick überraschenden, dem Detailstudium reichen Genuß verschaffenden Originalität der Anssalgung liegt.

Wit hingebender Liebe find jene Scenen behandelt, in welchen wenige Figuren im fanftbeleuchteten Innenraume dargestellt werden, wie die Vertündigung in Haunstetten bei Augeburg, in welcher die Draperie in Farbe und Anstronung vielfach an die Holbein-Schule erinnert; oder das

Abendmabl bajelbit - beide bom beren Bate und Schlogbefiger Ras gefüftet - in bem bie Raumichwierigfeiten mit besonderem Beichid übermunden wurden. Bugleich ift bier wieber ber erhabene Doment ber Einfehung bes Altarefaframentes feftgehalten, nicht ber Dimveis auf ben Berrath bes Bubas, welcher feit Lionarbo's unnbertreff. licher Schopfung - foweit bas rein fünftlerische Etement in Betracht fommt - Die religioje Malerei vielfach verhangnigvoll beeinflußt hat. Die Individualifirung ber Apoftelfopfe von ber garten Jugend bis gum chrwurdigen Greifenalter ift hier von besonderem Reige. Fernere Erwähnung verbient bas Sochaltarbilb bes Aloftere Bangberg: Die Offenbarung bes gottlichen Bergens an die bl. De. Dargaretha Mlacoque. Mit hocherhobenen Sanden fniet Die Dienerin an ben Stufen bes Altare. In ber fur bie malerijche Bebandlung immer ichmierigen Darftellung bes Bergens Beju abftrabirte ber Runftler von ber gewöhnlichen Auffaffungsweise und betonte vor allem die Liebe bes gottlichen Bergens. 3m bergformigen Strablennimbus ichwebt Chriftus am Rreuge angenagelt, beffen Enden ichmuden Geraphflugel. Eine forgfältig angeordnete Draperie umichlingt ben Rorper und läßt nur die Bruft mit der blutenben Seitempunde frei; eine Auffaffung übrigens, welche für ben Altar bes Brivatoratoriums ober einer Rlofterfirche entiprechend fein mag, fich aber für die Berbreitung unter das, tief fpefulativen Fragen weniger holde, Bolf taum eignen burite.

Bon eigenem Reize sind jene Altargewälde, in welchen zum heiligen Borgange ergänzend die Landschaft tritt, worin wir B. von einer neuen Seite kennen lernen. Bald ist es die selssige Segend, aus deren Klüften die neugierigen Augen der Blumenwelt herausblicken und den Inhalt des Bildes verdeutlichen — St. Franziskus in der Rapuzinerkirche zu München; wieder rauhe Felsklippen, an denen die Meereswogen branden — St. Siegfried für die Kapelle Ihrer kgl. Hoheit der Frau Herzogin Max Emanuel in Bayern;

oft ber realen Ratur entlehnte landichaftliche Buge mit bilfejuchenben Menschengruppen, unter benen ber Donator mit gefalteten Sanben, weibenden Beerben und friedlichem, auf freier Unhohe thronendem Dorichen - St. Le onhard. Attarbilb in Burglirchen a. b. Ally in Babern. In mehreren Bilbern fibergießt bie Abendfonne mit ihrem golbenen Lichte Die landichaftliche Umgebung, athmet Die beilige Rube und ben milben Frieden ber bargeftellten Berfonen - foum ein Beifpiel fur mehrere gu erwähnen, Maria Deim-Jud ung für Die Rlofterfirche Des Abus in Belgien. Gelbft genre-artige Buge, immer aber in wurdiger Behandlung, ichleichen fich auf folche Beife in Die Gemalbe ein. Intereffant ift in biefer Sinficht bas Altarbild in Dublborf in Bauern. Im Guge einer Marmortreppe, beren Stufen fich im Bolfenhintergrunde verlieren, fniet ein giemlich realiftijder Engel, ber in feinen Banben bas Bappen ber Bemeinde tragt. Eben icheint die Mutter Gottes, auf ber unterften Stufe angelangt, ihr Rind im Urme auf ben emporblidenben Engel aufmertfam ju machen. Diefes lagt eine Roje auf bas Wappen niederfinten, mabrend die Rechte legnet. Ein Rrang lieblicher Engelefopichen umichlieft Mintter Diejer Ausbrud bulbvoll erwiejener Gnaben und Rind. berührt in feiner, originalen Frijche außerft angenehm, ba Die religioje Dialerei jolche Pfade gur Abwechslung einmal betreten barf, allein in conjequenter Berfolgung biefer Bahnen, ihre bobere Aufgabe und Burbe vergeffend, auf Abwege gelangen mußte.

Eine eigene Alasse bilden jene Werke, in benen wichtige Tagesereignisse und politische oder künstlerische Fragen auch an die Pforte der Künstlerzelle anklopsen. Bahlreiche Proben enthält der Münchener "Bunsch", in dessen Illustrationen B.'s sichere Zeichnung sich auch dem weniger geübten Auge leicht offenbart. "Das wilde Heer vom Jahre 1866" ist eine hieher bezügliche sernere Arbeit, welche in der Krast der Composition vielsach an die Bilder des hl. Christophorus

erinnert. Eine tuchtige Antwort, vielfagenber und vernichtenber als ber flammenbe Protest in Worten, gab B. in einem Carton auf 28. von Raulbach's "Liebesgotter". Der Rünftler, ben wohl nicht blog die Jahre altern liegen, ift in feinem Atelier an ber Staffelei beichaftigt, an feiner Arbeit icheint fich nur ber Jaun gu freuen, ber nach berfelben binichielt. Die Berjonififation ber Runft flüchtet fich, bealeitet vom Benius ber Boefie und bes Befangs, aus Diefen Raumen. in welche grungende Bierfügter ihren offenen Gingang finden. Auf die früheren Werfe Raulbach's weist im Sintergrunde ber brobende Dofes und die Furien mit ihren Schlangenbeitichen aus beffen biftorijchem Gemalbe bin. Raulbach felbit foll beim Anblide biefer Arbeit mit verhaltenem Groffe fich über beren Bortrefflichfeit ausgesprochen haben. Der murbe vollen Friedensaufgabe ber Runft entfprechen jene Berfe wohl eber, in welchen die jegnende Sand ber verfolgten Rirche ibre pietatsvolle Berudfichtigung fanb. Ermabnen wir nur bas Blatt "Crux de Cruce" auf Bius IX., ferner ben Carton "Tu es Petrus", ein Widmungebild auf bas Inbilanm Leo's XIII., welches, burch einen hoben Bonner des Rünftlers dem Bapfte unterbreitet, beffen lebhaftes Intereffe mach rief. Er verlieh feiner Anertennung Musbrud, indem er bem Runftler eine toftbare Camee mit bem Bilbe ber Immaculata übermitteln ließ.

So sehr die Wirksamkeit der Kunst anzuerkennen ist, soweit sie sich monumentalen Werken für firchliche Zwede widmet, ihre Aufgabe ist damit noch nicht ganz erfüllt. Auch die Hütte der Armuth, das Wohnzimmer der Arbeitersamilie und die Rammer der Kranken bitten um Brosamen von der Tasel der tirchlichen Malerei. Die Hand der vervielsättigenden Klünste ist in dieser Hinsicht freigebig geworden, da zahlreiche Meister sie mit ihren ebelsten Gaben bedachten, gedenten wir nur der Düsseldvorfer Stiche des Vereins zur Verbreitung religivier Bilder. Auch B. verdient hier genannt zu werden. Seine beiden Hausseun, in welchen der Himmel die

Namen Jeju und Maria verehrt, alle Stande ber Erbe fie voll Bertrauen begrugen, jelbft die Leidenden des Reinigungs. ortes fehnsuchtsvoll zu ihnen aufbliden, find Werfe, welche Die weiteste Berbreitung gefunden haben und derselben auch wurdig find. Gein Hufnahmebiptom für die Mitglieder Des 3. Ordens vom bl. Franzilus bat in ber Tieffinnigfeit ber Sombolit, feinem reichen Gebanteninhalte nach überhaupt, im malerifch freien, bennoch itrengen Anfbau ber Composition noch fanm einen Concurrenten gefunden. Allein nur langfam erwacht ber Ginn bes Bolles jur die Schonheit ber einfachen Linie, burch welche einzig Licht und Schatten vertheilt wird; fein Ange bat fich mit ber Farbenfulle ber Ratur fo innig vertrant gemacht, daß es dieje im Bilbichmude bes Saufes nicht gerne vermißt. In ben Mitteln ju feinem Zwede nur jelten mablerifch, fällt es leicht ber Spefulation elenber Dugendmagre anheim. Baumeifter und Buftet verdienen unfern Dant für die ichonen Chromos, welche fie bem einfachen Bimmer geschentt, Die fich felbft im Salon wohl bliden laffen burjen. Der Schutzengel ift ein Lieblingsbild für Jugend und Alter, in ber Mutter Anna hat bas viel verbreitete Gnabenbild Mater ter admirabilis in der Strenge und bem Ernfte ber Auffaffung ein murbiges Begenftud gefunden. Die beiden Bilber Berg Jeju und Berg Maria haben endlich die Grengen ber beutschen Bunge langft überichritten und find allgemein befannt. Die dogmatifche Muffaffung ber Benbants mit ber leichten Reigung ber Mutter gegen ihren Cohn wird auch ben Theologen befriedigen, Die Beichnung ift rein, mehr monumental als in ben Details wirfend, bas lichte Colorit gewinnt an Blang burch ben Boldgrund; endlich burfen Die lieblichen Engelfiguren, B.'s bevorzugte Schöpfungen, wohl erwähnt werben.

Unfer Rinftler gedenft, so Gott sein angegriffenes Angenlicht erhalt, auch ferner noch nicht zu raften. Das beweist feine eben vollendete Sabathrube ber hl. Familie, ein Bild, welches die Compositionsweise und die Farbengluth der B. icher Paleite nach unversiher von der Jelger leige jülieiger, überangerwenger Thüngler zeige. Siehe versigt der Kreizer Conten "Delberg". Den Minnelpart Siehe die auf dem Baben hingerweite Gefahr Derin, ein nacht icher Kohmen bilder den fünglierighen Tert zum Henreiche. And den Bargelin des Falles der Stammeltern erweicht fich das finverige Mantlemvert der Simbe, deren siehen Henreichen bern nich regen Frendenzighel des gesallenen Menschenpreichleitzes ihnert. Frieden verfändend, eine Schaar Engel als ehrspreichtsbelte Trüger der Leidenkwerfzenge.

Die Beguttportung einer Frage burfen mir bier il Schlufiftein unferer Unterinchungen feben. Bober ichtet Rort Bermeifter feine Gebentenfülle, melder bie geichnerte Rechte foum gu folgen vermag? "In ber Rirche fommen mir die ichonften 3been", bemerfte ber Minler wiederholt bem Schreiber biefer Beilen. Eine einfache Stine feiner Sand erflatt biefe Borte genauer. Durch ichmebente Engel follte über bem Bilbe bes fil. Bojeph, bes Surbittere ber beiligen Rirche, bas neue Teftament fumbolifirt merben Gin Engel im Subbiafonengewand balt bas offene Buch. aus bem ein zweiter bie frobe Botichaft bes Beiles verfundet. Rechts und linte ichweben zwei andere Engel im faltenreichen Gewande, in ihren Sanben Lenchter tragend. Bon unter nabt ber Gruppe ein fünfter beichwingter Begleiter mit bem Ranchiag. Bie leicht erfennt man in Diejer Rufammenftellung bie Scene, welche bas Muge in ber Berfundigung bes Evangeliums beim levitirten Sochamte fo haufig mubrnimmt! Die fünftlerijch geftaltenbe Sand hat fie bier, gewiß mit tiefem Rechte, in himmlifchen Spharen Dargestellt. Die geheimniftvolle Quelle, aus ber Baumeifter ichopft, auf welche bie gefammte religioje Runft nicht genngfam bingewiesen werben fann, liegt nicht verborgen im bunteln Schachte literarifder Berfe ber Bergangenheit, Die ibm, bon berührten Musnahmen abgesehen, irgend ein Theologe als freundlicher Mentor öffnet, jondern sie sprudelt am hellen Tageslichte: im unerschöpflichen Reichthum nämlich, welchen die Rirche in ihrer Liturgie vor den Blicken des Bolles entfaltet.

Manchen im Mug. 1891.

Dr. 218. Bab.

### IX.

## Aus der Geschichte der ehemaligen Universität Altdorf.

Bu Altdorfe Rubm und Anfeben trug ber Rame feiner Lehrer bas Meifte bei. Um feine Lehrer, verfichert uns ber Chronift wiederholt, wurde Altdorf von allen Seiten beneibet. Was aber weiter bagu betrug, Altborf zu einer besuchten Univerfitatoftabt ju machen, war feine gefunde Lage. Die hohe Lage ber Stadt, Die häufig von Oftwinden burchftrichen wirb, mache eine gefunde und gereinigte Luft, bemerkt ber Chronift, und einige Rrantheiten feien bier gar nicht gu Baufe ober erhalten feine Starte, wie jum Erempel bas Bodagra; die Mortalität fehr gering. Die Begend, fahrt er fort, ift ichon und gum Theil romantisch; es gibt mannigfaltige und reigende Spagiergange burch ichattenreiche Alleen zwijchen ben belaubten Sopfengarten. Befonbere beliebt find die Via philosophica, die Via Scipionis, die Via ad Ruperti fonticulum, ferner bas Poctenwäldchen, die Löwengrube, bas Bfaffenthal u. a. Ginige nahegelegene Orte laben wegen ihrer fandlichen Ginfalt und Bohlfeilheit gu baufigen Exfurfionen ein. Man hat baber viele Beifpiele, bag Brofefforen, Studenten und andere Berfonen, Die von ben ichoniten und größten Orten hieher tamen, fich nicht von

Medicin recorder allar (1). Ta alemafiense **äuferfi ichmer** recorder allar

Unter bie Rochbertraffe ber Brofefforen und Emeinenden veridien ber Ernamie. Die alten Profenoren trugen bie über bie Salfer bie 17 Gabibanberte ibre eigenen Saare und Barre. Dann folgten bie Beruden. . große idrodliche Saartoufer. 3m Babre 1671 trug auch ein Student eine Berude, milde indes feine Commilitonen in Stude gerriffen baben. Dennedt fam Diefe mrannijche Mobe aud unter bie Studenten und erbielt fich bie gegen bie Mitte bee 15. Jahrhunderie. Professor Beitner gur Chre und Radahmung trug ber grofte Theil ber Theologen idmarge Beruden. 3m Sabre 1744 fam ein nachmals anfehnlich gewordener Mann ale Student nach Altdorf, ber fein eigenes ungefraustes Saar von Saufe nutbrachte, basfelbe aber fogleich abidmeiben und eine Berude tragen mußte. Much ben Degen mußte er aniteden, denn "der alte Burich ging mit Stod und Degen in die Collegia, der junge aber durfte den Stod nicht andere als über Land nehmen, während er im Boriaale gleidwalls mit dem Tegen an der Zeite ericheinen mußte".

Daß man im fleinen Altdolf nicht Affembleen mit glangenden Spieltischen, großen Congerten, foftbaren Ballen,

<sup>1)</sup> Rod, ju Ende des vorigen Jahrhunderte gab es in Altborf ca. 30 "rothe Bierbrauer": das Braurecht baftete auf 92 Burgerhaufern.

Opern und Komödien suchen durfte, versteht sich von selbst. Nur selten tam eine Schauspielertruppe in das Städtchen; doch gab es hin und wieder Dilettantentheater. Auch die Ssudenten selbst führten zuweilen Schauspiele auf. 1730 wurde Renfirch's "Weinender Petrus" im theologischen Hörsfalle und 1777 "Der lustige Schuster oder die Liebe auf dem Lande" von Weiße auf dem Rathhause ausgeführt. Selbst in Opern und Operetten versuchte sich die studirende Jugend, und wie der jedesmalige große Zudrang von Rürnsberg und anderen Orten beweist, nicht ohne Glück.

Die abgeschiedene Lage Altborfs begünstigte gleichfalls bas Studium. Auch bas wohlwollende Entgegenkommen der Altborfer Prosessoren, welche auf Bunsch der Eltern gerne die Controle über die Studien ihrer Söhne und selbst bie Aussicht über ihre Gelder übernahmen, trug zur Förderung bei. Für arme Studirende waren im Lauf der Jahre verschiedene Stipendien gestistet worden.

Thatsächlich wurde zu Altborf von Seiten der Musensohne wader studirt. Disputationen fanden in Menge statt, sowohl öffentliche als private, desgleichen Promotionen. Für die Doktorwärde mußten nicht ganz 200 Gulden, für die Magisterwärde 50 Thaler an Taxen entrichtet werden, die Inauguraldisputation nicht miteingerechnet. Der Poetentranz "tostete" 20 Gulden.

Mit Bibliotheken war Altdorf reichlich versehen. Es standen dortselbst den Studirenden zur Benützung offen:
1) die allgemeine Universitätsbibliothek; 2) die Stöberlein'sche philosophische Bibliothek; 3) die Trew'sche Bibliothek mit 34000 Bänden meist medicinischen Inhalts; 4) die Schwarz'sche Bibliothek mit ca. 12000 Bänden (meist theologischen Inhalts), wovon 515 Bände aus dem 15. Jahrhundert waren; endlich 5) die Bibliothek des Alamneums. Auch zu den Büchereien der Prosessioren hatten die Studenten unter den billigsten Bedingungen Zutritt.

Auch bestanden mehrere gelehrte Gefellichaften an

ber Universität: eine "webicinische Gesellichnit" jum Swede botanischer Excursionen, Disputationen u. i. w.; eine "lateinische" und eine "bestiche Gesellicheit" zur Piloge der lateinischen und deutschen Sprache burch Ansertigung von Auffähen, Dichtungen, Lettüre von Rlassistern; endlich eine "philologische Gesellichaft".

Die Stubirenben genoffen eine mabre und bermunftige alabemifche Greibeit Bir baben bereits an anberen Orte Die an der Universität üblichen Disciplinaritrafen angeführt. Dieje bestanden jedoch nicht blog bem Ramen nach, wie man vielleicht meinen tonnte. Der Chronift berichtet in einem eigenen Rapitel von ben Carcern, von benen et inbeg jur Beruhigung bemerft, fie feien viel gelinder ale an manch anderen Orten. 3m Gangen gab es brei Carcer; ber erfte bieg "Barentaften" (Niemand mußte aber mober und warum), fruber ber "Stumpfel", nach afabemifcher Beije bon bem genannt, ber querft hineingesperrt murbe; und bies war im Jahre 1576 ein Alumnus Gabriel Stumpfe lein. Ein anderer Carcer mar ber jogenannte "Schuldthurm", ein Gefangnig, welches urfprunglich fur boje Schulbner und anbere Berjonen, auch weibliche, eingerichtet murbe. Beil es etwas geräumiger und "leutfeliger" ift, bemerft ber Chronift, indem es gegen Mitternacht in ben Collegienhof und Die Stadt hinausichaut und man aus beffen Tenfter boch immer Menichen feben tann, mablen es jest bie Studenten. Banbe biefer beiben Carcer find, wie wohl überall geschieht mit Ramen, Schriften, Malereien und angehefteten Betteln verjeben, "beren Berluftration einem Innenfigenben manch. mal Beitvertreib und eine Erinnerung an Freunde, bisweilen felbit an feine - Bater, macht". Uebrigens find biefe Carcer, versichert ber Chronift nochmals, und die Urt, wie die dabin Beftraften behandelt werben, "ber Befundheit nicht ichablich, fonbern fehr menichenfreundlich und gelind"! Ein brittes Gefängniß für "muthwillige Studentenfamulos" bieg bas Sundsloch.

erinnert. Gine tuchtige Antwort, vielfagenber und vernichtenber als ber flammende Protest in Worten, gab B. in einem Carton auf 28. von Rantbach's "Liebesgötter". Der Runftler, ben wohl nicht blog bie Jahre altern ließen, ift in feinem Atelier an ber Staffelei beichaftigt, an feiner Arbeit icheint fich nur ber Jaun gu freuen, ber nach berjelben binichielt. Die Personififation ber Runft flüchtet fich, begleitet vom Genius der Poeffe und bes Befangs, aus Diefen Raumen. in welche grungende Bierfüßler ihren offenen Eingang finden. Auf die früheren Werfe Raulbach's weist im hintergrunde ber brobende Mojes und bie Furien mit ihren Schlangenpeitschen aus beffen hiftorischem Bemalbe bin. Rautbach felbit foll beim Unblide Diefer Arbeit mit verhaltenem Grofte fich über beren Bortrefflichfeit ausgesprochen haben. Der murbe vollen Friedensaufgabe ber Runft entiprechen jene Berte wohl eher, in welchen die jegnende Sand der verfolgten Rirche ihre pietatevolle Berudfichtigung fand. Erwähnen wir nur das Blatt "Crux de Cruce" auf Bius IX., ferner den Carton "Tu es Petrus", ein Widmungsbild auf bas Jubilanm Leo's XIII., welches, durch einen hohen Gonner des Runftlers bem Bapfte unterbreitet, beffen lebhaftes Interesse wach rief. Er verlieh feiner Anertennung Ausdruck, indem er bem Runftler eine toftbare Camee mit bem Bilde ber Immaculata übermitteln ließ.

So sehr die Wirksamkeit der Kunst anzuerkennen ist, soweit sie sich monumentalen Werken für firchliche Zwede widmet, ihre Aufgabe ist damit noch nicht ganz erfüllt. Auch die Hütte der Armuth, das Wohnzimmer der Arbeitersamilie und die Kammer der Kranken bitten um Brosamen von der Tasel der kirchlichen Malerei. Die Hand der vervielsältigenden Künste ist in dieser Hinsicht freigebig geworden, da zahlreiche Meister sie mit ihren edelsten Gaben bedachten, gedenken wir nur der Düsseldorser Stiche des Bereins zur Berbreitung religibier Bilder. Auch B. verdient hier genannt zu werden. Seine beiden Haussegen, in welchen der Hinmel die

Namen Jein und Maria verehrt, alle Stanbe ber Erbe fie voll Bertrauen begrüßen, jelbft die Leidenden bes Reinigungs. ortes jehnsuchtevoll zu ihnen aufblicken, find Werfe, welche bie weiteste Berbreitung gefunden haben und berfelben auch murbig find. Gein Hufnahmebiplom fur bie Mitglieder bes 3. Ordens vom bl. Frangifus hat in ber Tieffinnigfeit ber Symbolif, feinem reichen Gedanfeninhalte nach überhaupt, int molerifd freien, bennoch ftrengen Aufbau ber Composition noch taum einen Concurrenten gefunden. Allein nur langfam erwacht ber Ginn bes Bolfes fur Die Schonheit ber einfachen Linic, burch welche einzig Licht und Schatten vertheilt wird; jein Auge bat fich mit ber Farbenfulle ber Ratur fo innig vertraut gemacht, daß es biefe im Bilbichmude bes Saufes nicht gerne vermißt. In ben Mitteln gu feinem Zwede nur jelten mablerijch, fällt es leicht ber Spefulation elender Dugendwaare anheim. Baumeifter und Buftet verbienen unfern Dant fur bie ichonen Chromos, welche fie bem einjachen Zimmer geschenft, Die fich felbft im Salon wohl bliden laffen burjen. Der Schutzengel ift ein Lieblingsbild für Jugend und Alter, in ber Mutter Unna hat bas viel verbreitete Gnabenbild Mater ter admirabilis in ber Strenge und bem Ernfte ber Auffaffung ein würdiges Gegenstück gefunden. Die beiden Bilber Berg Jeju und Berg Maria haben endlich die Grengen ber beutichen Bunge langit überichritten und find allgemein befannt. Die bogmatische Auffaffung ber Bendants mit ber leichten Reigung ber Mutter gegen ihren Cobn wird auch den Theologen befriedigen, Die Beichnung ift rein, mehr monumental als in ben Details wirtend, bas lichte Colorit gewinnt an Glang burch ben Boldgrund; endlich durfen die lieblichen Engelfiguren, B.'s bevorzugte Schöpfungen, mohl ermahnt werben.

Unfer Künftler gedenlt, jo Gott sein angegriffenes Augenlicht erhält, auch ferner noch nicht zu raften. Das beweist feine eben vollendete Sabathrube der hl. Familie, ein Bild, welches die Compositionsweise und die Farbengluth der B.'schen Palette noch unberührt von den Folgen langjähriger, überangestrengter Thätigkeit zeigt. Nicht weniger
der stizzirte Carton "Delberg". Den Mittelpunkt bilder
die auf dem Boden hingestreckte Gestalt Christi, ein malerischer Rahmen bildet den fünstlerischen Text zum Hauptbilde.
Ans den Burzeln des Falles der Stammeltern entwickelt
sich das knorrige Rankenwerk der Sünde, deren sieden Hauptrepräsentanten der Meister uns vorführt. Ueber dem niedrigen Freudenjubel des gesallenen Menschengeschlechtes schwebt,
Frieden verkündend, eine Schaar Engel als ehrsurchtsvolle
Träger der Leidenswerkzeuge.

Die Beantwortung einer Frage burfen wir hier als Schlufiftein unferer Untersuchungen fegen. Wober ichobit Rarl Baumeifter feine Gebantenfulle, welcher Die zeichnende Rechte taum ju folgen bermag? "In ber Rirche fommen mir die ichonften 3been", bemerkte ber Maler wiederholt bem Schreiber Diefer Beilen. Gine einfache Stigge feiner Sand erflart Diefe Borte genauer. Durch fchwebenbe Engel follte über bem Bilbe bes hl. Jojeph, bes Fürbitters ber heiligen Rirche, bas neue Teftament fumbolifirt werben Ein Engel im Subbiatonengewand halt bas offene Buch. aus bem ein zweiter die frohe Botichaft bes Beiles verfundet. Rechts und links ichweben zwei andere Engel im faltenreichen Gewande, in ihren Sanden Leuchter tragend. Bon unten naht ber Gruppe ein fünfter beschwingter Begleiter mit bem Rauchfaß. Wie leicht erfennt man in Diefer Bufammenftellung die Scene, welche das Muge in ber Berfandigung bes Evangeliums beim levitirten Sochamte fo haufig mabrnimmt! Die fünftlerisch geftaltende Sand bat fie bier, gewiß mit tiefem Rechte, in himmlischen Spharen bargeftellt. Die geheimnisvolle Quelle, aus ber Baumeifter ichopft, auf welche bie gesammte religioje Runft nicht genugfam bingewiesen werben fann, liegt nicht verborgen im bunfeln Schachte literarifcher Werfe ber Vergangenheit, Die ibm, von berührten Ausnahmen abgesehen, irgend ein Theologe als

freundlicher Mentor öffnet, sondern sie sprudelt am hellen Tageslichte: im unerschöpflichen Reichthum nämlich, welchen die Rirche in ihrer Liturgie vor den Blicken des Bolkes entfaltet.

Munchen im Mug. 1801,

Dr. 218. Bab.

### IX.

## Ans der Geschichte der ehemaligen Universität Altdorf.

Bu Altborfe Ruhm und Ansehen trug ber Rame feiner Dehrer bas Meifte bei. Um feine Lehrer, verfichert uns ber Chronift wiederholt, wurde Altdorf von allen Seiten beneibet. Bas aber weiter bagu betrug, Altdorf zu einer besuchten Universitäteftabt gu machen, mar feine gefunde Lage. Die hohe Lage ber Stadt, die haufig von Oftwinden durchftrichen wird, mache eine gefunde und gereinigte Luft, bemertt ber Chronift, und einige Rrantheiten feien bier gar nicht gu Baufe ober erhalten feine Starte, wie jum Erempel bas Bobagra; Die Mortalitat fehr gering. Die Begend, fahrt er fort, ift icon und gum Theil romantifch; es gibt mannigfaltige und reigende Spagiergange burch ichattenreiche Alleen gwijden ben belaubten Sopfengarten. Befonbere beliebt find bie Via philosophica, bie Via Scipionis, bie Via ad Ruperti fonticulum, ferner bas Boctenwaldchen, bie Lowengrube, bas Bfaffenthal u. a. Einige nahegelegene Orte laben wegen ihrer landlichen Ginfalt und Bohlfeilheit gu banfigen Exturfionen ein. Man hat baber viele Beifpiele, baf Brofefforen, Stubenten und andere Berjonen, Die von ben ichonften und größten Orten hieher tamen, fich nicht von

Altdorf trennen wollten ober fich wenigstens außerft fcwer getrennt haben.

Das Leben war in Altdorf wohlseil und angenehm. Der verderbliche Luxus hatte sich noch nicht eingeschlichen. Der Student "tann zu Altdorf, wenn er sich sein ganz neues Kleid anschaffen muß, nothbürftig mit 300 Gulben (viele leben unter dieser Summe), honett mit 400 Gulben und reichlich mit 500 Gulben auskommen. Dieses ist beshalb möglich, weil das Altdorfer Bier, vom Altdorssischen berühmten Hopfen gebraut, sehr wohlseil ist, 1) der Wein aber unter Studenten nicht sehr gebräuchlich".

lleber die Rleibertracht ber Brofefforen und Stu-Direnden berichtet ber Chronift: Die alten Brofefforen trugen bis über die Salfte des 17. Jahrhunderts ihre eigenen Saare und Barte. Dann folgten bie Beruden, "große ichrödliche Saartopfe". Im Jahre 1671 trug auch ein Student eine Berude, welche indeg feine Commilitonen in Stude gerriffen haben. Dennoch fam biefe thrannifche Dobe auch unter Die Studenten und erhielt fich bis gegen Die Mitte des 18. Jahrhunderts. Brofeffor Beltner gur Ehre und Nachahmung trug ber größte Theil der Theologen ichwarze Berüden. Im Jahre 1744 tam ein nachmals aujehnlich geworbener Mann als Student nach Altdorf, ber fein eigenes ungefraustes Saar von Saufe mitbrachte, bas jelbe aber jogleich abichneiben und eine Berude tragen mußte. Much den Degen mußte er ansteden, benn "ber alte Burich ging mit Stock und Degen in die Collegia, ber junge aber burfte ben Stod nicht anders als über Land nehmen, mabrend er im Borjaale gleichfalls mit bem Degen an ber Geite ericheinen mußte".

Dag man im fleinen Altdolf nicht Affembleen mit glangenden Spieltischen, großen Congerten, fostbaren Ballen,

<sup>1)</sup> Rodi ju Ende bes vorigen Jahrhunderts gab es in Altborf ca. 30 "rothe Bierbrauer"; das Braurecht baftete auf 92 Bürgenbaufern

Opern und Komödien suchen durfte, versteht sich von selbst. Nur selten kam eine Schauspielertruppe in das Städtchen; doch gab es hin und wieder Dilettantentheater. Auch die Studenten selbst führten zuweilen Schauspiele auf. 1730 wurde Neufirch's "Weinender Petrus" im theologischen Hörsfaate und 1777 "Der lustige Schuster oder die Liebe auf dem Lande" von Weiße auf dem Nathhause ausgeführt. Selbst in Opern und Operetten versuchte sich die studirende Jugend, und wie der jedesmalige große Zudrang von Nürnderg und anderen Orten beweist, nicht ohne Glück.

Die abgeschiedene Lage Altborfs begünstigte gleichfalls bas Studium. Auch das wohlwollende Entgegenkommen der Altborfer Prosessoren, welche auf Bunsch der Eltern gerne die Controle über die Studien ihrer Söhne und selbst die Aufsicht über ihre Gelder übernahmen, trug zur Förderung bei. Für arme Studirende waren im Lauf der Jahre verschiedene Stipendien gestistet worden.

Thatsächlich wurde zu Altdorf von Seiten ber Musenjohne wader studirt. Disputationen fanden in Menge statt,
sowohl disentliche als private, desgleichen Promotionen.
Für die Dottorwärde mußten nicht ganz 200 Gulden, für die Magisterwärde 50 Thaler an Taxen entrichtet werden, die Inauguraldisputation nicht miteingerechnet. Der Poetentranz "fostete" 20 Gulden.

Mit Bibliotheten war Altborf reichlich versehen. Es standen bortselbst den Studirenden zur Benützung offen: 1) die allgemeine Universitätsbibliothet; 2) die Stöberlein'sche philosophische Bibliothet; 3) die Trew'sche Bibliothet mit 34000 Banden meist medicinischen Inhalts; 4) die Schwarz'sche Bibliothet mit ca. 12000 Banden (meist theologischen Inhalts), wovon 515 Bande aus dem 15. Jahrhundert waren; endlich 5) die Bibliothet des Alumneums. Auch zu den Büchereien der Prosessoren hatten die Studenten unter den billigsten Bedingungen Zutritt.

Auch bestanden mehrere gelehrte Gesellschaften an

ber Universität: eine "medicinische Gesellschaft" zum Zwede botanischer Excursionen, Disputationen u. s. w.; eine "lateinische" und eine "beutsche Gesellschaft" zur Pflege der lateinischen und deutschen Sprache durch Ansertigung von Auffähen, Dichtungen, Lektüre von Klassistern; endlich eine "philologische Gesellschaft".

Die Studirenden genoffen eine mabre und vernünftige atabemifche Freiheit. Bir haben bereits an anderem Orte bie an der Universität üblichen Disciplinarftrafen angeführt. Dieje bestanden jedoch nicht bloß dem Ramen nach. wie man vielleicht meinen fonnte. Der Chronift berichtet in einem eigenen Rapitel von ben Carcern, von benen er indeß gur Beruhigung bemerft, fie feien viel gelinder als an manch anderen Orten. 3m Gangen gab es brei Carcer; ber erfte bieg "Barenfaften" (Diemand mußte aber mober und warum), fruber ber "Stumpfel", nach afabemischer Beife von bem genannt, ber zuerft hineingesperrt wurde ; und dies war im Jahre 1576 ein Mumnus Gabriel Stumpflein. Gin anderer Carcer war ber fogenannte "Schuldthurm". ein Befängniß, welches uriprunglich fur boje Schuldner und andere Berjonen, auch weibliche, eingerichtet murbe. es etwas geräumiger und "leutseliger" ift, bemerft ber Chronift, indem es gegen Mitternacht in ben Collegienhof und bie Stadt hinausichaut und man aus beffen Genfter doch immer Menichen feben fann, mablen es jest bie Stubenten. Banbe biefer beiben Carrer find, wie wohl überall gefchieht mit Namen, Schriften, Malereien und angehefteten Betteln verjeben, "beren Berluftration einem Innenfigenden manchmal Zeitvertreib und eine Erinnerung an Freunde, bisweilen felbft an feine - Bater, macht". Uebrigens find biefe Carcer, versichert ber Chronift nochmals, und die Art, wie bie babin Beftraften behandelt werben, "ber Gefundheit nicht ichablich. fonbern fehr menschenfreundlich und gelind"! Ein brittes Befangniß fur "muthwillige Studentenfamulos" bien bas Sundsloch.

So wirften verschiedene Umstände: berühmte Prosessoren, ane angenehme Lage der Stadt, billige Preise, eine tüchtige Disciplin u. s. w. zusammen, um Altdorf zu einer gut besindten Universitätsstadt zu machen. Wie schon bemerkt, ampfingen dort über 20,000 junge Männer ihre Bildung dus ganz Europa, aus Frankreich, England, Schweden, Tanemark, Polen, Preußen, Ungarn u. s. s. strömten wißsigerige Jünglinge nach dem heute so unbekannten Städtschen. Auch einige Griechen waren an der Universität, einmal and ein Araber aus Aegypten, der in die Matrikel also ingeschrieben wurde: "1618 d. 18. Sept. Josephus Abuzacno, kads, natus Memphi, seu Alcayri Aegypti".

In Abnahme gerieth die Frequenz, als im Jahre 1606 Die Best in Altborf ausbrach und an ihr neben mehreren alabemifchen Bürgern auch ber berühmte Brofeffor Taurellus Mis bas Berücht bie Befahr noch vergrößerte, fich ber damalige Broreftor ber Universität, Conrad Ritters= baufen, ein schones lateinisches Bebicht mit bem Titel: "Fama de pestilentia Altorfina, refutata studio veritatis et boni publici, illius disseminatione impediti" brucen worin er die Studirenden zur Rudfehr aufmunterte. Rach iche Jahren tehrte indeß die ichreckliche Krantheit nach Allbori gurud und erregte biefes Dal noch mehr Angft als swor. Die Stubenten, beren bamals etwa 400 an ber Univerfitat waren, "liefen bavon, fodaß alle Borfale leer fanben und die Afabemie eine Ginobe war". Die Roth Dar allgemein, und von der Burgerichaft jagte Rettor Biccar m einer gleich zu erwähnenden Rede: "Feriantur lanii sartores et sutores frigent, jejunant ingratiis lotrices, nugantur famelici lignifossores; plorant famulitia studiosorum, pauperrimorum hominum filii". Professor Ernft Coner ftarb in ber Bluthe feiner Jahre an ben Beftbeulen. Rach einem Monat lieft die Seuche nach und Reftor Biccart hat in geiner ichonen lateinischen Rebe bie verscheuchten Mufen wieber gurudgerufen und gefammelt".

Ungefähr 100 Jahre fpater fuchte eine andere epidemische Krantheit die Universitätsstadt Altdorf heim. 3ch muß, fagt ber Chronift, einer besonderen und bewunderungswürdigen Ceuche gebenfen, welche im Jahre 1711 innerhalb ber Monate April und Dai allbier herrichte. Es mar ein anhaltenbes bigiges Fieber, welches Diemanben in ber Stabt befiel ale nur gur Universität gehörige Berionen, Studenten. Brofefforen, beren Rinder und Sausgenoffen, und gwar gegen hundert. Diemand von der Stadt, weber von obrigfeitlichen Berjonen, noch von Burgern, Sandwerfeleuten, beren Rindern, Bejellen, Anechten und Magden, befam biefe Rrantheit, obgleich fie unter einander wohnten, einerlei Roft genoffen und einerlei Baffer, Bier und Luft gehabt haben. Daber hat man es auch das "Universitätsfieber" genannt. Es war zwar nicht bas beftigfte und bosartigfte, boch auch nicht bas gelindefte. Ginige Perfonen find baran geftorben. Biele Rurnberger haben ihre Gohne von Altdorf meggeholt, Die aber boch, weil fie bier bas Bift ichon mußten eingesogen haben, in Murnberg erfrankten und theils baran ftarben. Profeffor Beifter hat in feinen medicinifch - chirurgifch - anatomijden Bahrnehmungen Dieje Krantheit, welche "jo großes Wunder verursachte", weitläufig beschrieben.

In den letten theuern Jahren, fährt der Chronist sort, herrschten die Faulsieber hier und rafften eine große Menge Menschen weg, unter welchen sich auch der sehr bedauerte Theologe Johann Georg Hofmann besand, der von einer Patientin angesteckt wurde und 1772 seine Amtstrene mit dem Leben büste.

Biel hatte die Stadt unter Kriegen und Kriegsgesahren zu leiden; noch mehr "vom Pennalismus, Photinismus, ben Rosenbachischen und andern separatistischen und pietistischen Händeln" (Will 248).

Unter bem Ramen Bennalismus (von penna bie Feber, ber Pfeil) werben die Unbilben verstanden, welche fich früher bie alteren Studenten gegen bie jungeren erlaubten und

welche soweit ausarteten, bag bereits um die Mitte bes 17. Jahrhunderis mehrere beutiche Regierungen und gulegt ber Reichstag felbit bagegen einschreiten mußten. "Eine andere Bejt", berichtet ber Altborfer Chronift, "bas icheuflidje Bennalwefen, graffirte auf ben meiften protestantifchen Alabemien Deutschlands, befiel auch bie unfrige feit Errichtung ber Universität, und fam auf ben bochften Grab Des Muthwillens, ber Unfittlichfeit, Leichtfertigfeit und Graufamfeit, jo bag es auch burch alle bawiber ergangene Abmahnungen, Warnungen und Strafen nicht ausgerottet werben tonnte. Die Gache gelangte endlich auf ben Reichstag, und es verglichen fich im Jahre 1654 bie fammtlichen evangeliften Rurfürften, Gurften und Stande über bie Abichaffung bes Bennalismus, welche auch 1661 erfolgte. Der Magiftrat zu Murnberg und Reftor und Senat zu Altdorf find fogleich gur Ausrottung biefes tief eingewurzelten Uebels mit Mandaten beigetreten". Es ging inbeg langfam mit ber Ausrottung Diefes Uebels, und noch im Dezember bes Bahres 1793 "hat Reftor und Genat einen Bofewicht, ber ben Mantel eines Stubenten beimlich burchstochen, bem Berichte Bottes übergeben muffen". "Db (nunmehr) Die gangliche Ausrottung erfolgt fei, barüber muß man faft zweifeln, weil die fo lange beibehaltenen unschicklichen Depositionegebrauche ben Bennalismus zu begunftigen ichienen und noch allerhand fleine Refte, 3. B. von Accefichmaugen, Namen, womit die jungen Studenten belegt werden, bin und wieber übrig find. Wie benn auch noch im Jahre 1774 wider einige Beichen und Arten bes Bennalismus ein geicharites Berbot bei uns ergeben mußte".

Ebenjo ungern gesehen als ber Pennalismus war der Photinismus. Darunter ist der "heimliche Sociuismus" zu verstehen. Prosessor Ernst Soner brachte die sociuismus" Lehre von Holland nach Altborf mit und wußte dieselbe auf seine und spissindige Art zu verbreiten und zu vertheidigen. Bald war zu Altborf eine eigene sociuianische Selte ge-

ftiftet, welche mit Brofeffor Goner bas Abendmabl auf aut focinianijd feierte. Soner ftarb "au feinem Blude", ebe bie Cache entbedt wurde (im Jahre 1615). Bon feinen Anhangern murbe gunachft Rifolaus Dumler, ein Stubent, ber schon im 7. Jahre auf ber Atademie war, ein geschichter junger Dann, nach gemachter Entbedung zu einem Eramen nach Rurnberg citirt, welches bie Prediger von St. Sebald und St. Lorenz mit ihm abhielten. Rach 10 Tagen follte er jum zweiten Male eraminirt werben. Ingwischen icheint er jedoch gemerkt zu haben, daß "ce auf Befananif und Biberruf abgesehen fei". Er floh aus Altborf und murbe im Jahre 1616 cum infamia relegirt. Dummler wandte fich nach Bolen und wurde jocinianischer Brediger. Studirende, Die gleichfalls Altdorf verlaffen hatten, nämlich Joachim Benichel, Chriftoph Uffinger und Johann Bogel. wurden ihres focinianischen Befenntniffes halber ju Bittenberg und Jena gefangen gefett, bon ba gefchloffen in einem Wagen nach Nürnberg gebracht und auf einem Thurmgefängniß bewahrt. Cornelius Marci murbe nach Rurnberg citirt und bajelbft gefangen gefett. Rach verschiedenen von Seite ber Murnberger Theologen mit ihnen gehaltenen Religionsgesprächen leifteten fie Biberruf und murben bierauf aus bem Arrefte entlaffen. Um Gefte Beter und Baul bes Sahres 1616 murben endlich die jocinianischen Bucher und Schriften, foweit man ihrer habhaft werben fonnte, auf öffentlichem Martt zu Altdorf verbrannt.

Im Jahre 1703, berichtet der Chronist, sam der befannte und berüchtigte Sporersgeselle Johann Georg Rosenbach nach Altdorf. Er fand gleichfalls von vielen Seiten
eine gute Aufnahme; Prosessoren und Schüler spendeten
ihm Beifall und der damalige Universitätsrestor, Prosessor
Abtenbeck, räumte ihm selbst in seinem Hause eine Wohnung
ein. Rosenbach brachte viele der Studenten, welche vorher
ein freies und unordentliches Leben gesührt, zur Neue und
auf bessere Wege. Allein bei gemeinen Leuten unter der

Burgerichaft und auf bem Lande, wo er viele Junger warb, befondere in dem nach Altborf eingepfarrten Dorfe Beiffenbrunn, ftiftete bie fanatifche Frommelei mehr Uebel. Ginige murben eigentliche Separatiften, Die aus eingebilbeter Beiligfeit fich bom Abendmahl enthielten und als "geiftliche Briefter" basfelbe felbft austheilen wollten. Ein folder mar ber atademijche Buchbinber Johann Beter Rögler. Gegen Die Altborfifden Separatiften beichloft ber Rurnberger hohe Rath mit Bewaltmagregeln vorzugehen. Befonbere follten ber jogenannte Bietiftenfeiler, Ramens Beter Buhler, gu 211: borf und ber Bauer Edftein von Beiffenbrunn aus bem Lande getrieben werben. Diefer Beichluß fam jedoch nicht jur Ansführung, indem fich die Brofefforen Beltner und 3. 28. Baier, jodann ber Brediger von St. Egidien gu Rurn= berg für diese Leute verwendeten, welche einen erbaulichen Lebenswandel führten und Refpett für Die Obrigfeit hatten. Rojenbach felbit wurde indeg, ba er fich nach Rurnberg wandte, dafelbit in ein Thurmgefängniß gefett.

Ein paar Jahre nach Rosenbach kam ber ihm ziemlich gleichgefinnte Johann Wilhelm Petersen mit Frau nach Altdorf, wo er sogar in einem theologischen Hörsaale auftreten durste. Er hielt einen Bortrag über das Evangelium, welches Paulus im Galaterbriese so hoch empsohlen und mit solcher Gewisheit bestätigt habe, daß er sich und auch einen Engel vom Himmel versluchen würde, wenn sie ein anderes Evangelium predigten. Petersen huldigte chilialistischen Meinungen und glaubte nicht nur selbst außerordentliche Winfe und Offenbarungen zu erhalten, sondern auch durch seine Frau Johanna Eleonore, geb. von Merlau, und deren Freundin Rosamunde Julie von Asseurg solcher gewürdigt zu werden.

Das Erscheinen von Männern wie Rosenbach und Betersen brachte in Altborf eine nicht geringe Aufregung hervor. Wie gehört, waren es einzelne und oft namhaste Brosessoren ber Universität, welche diese Männer und ihre

Richtung begünstigten. Die Theologen waren niemals berjelben Meinung. Es gab, wie überall, strenge Lutheraner, Wittenberger und Ubiquitisten, aber auch Philippisten, heimliche Calvinisten, wie man sie nannte, und Calixtiner. "Manchmal brachte die Geistlichkeit ihre Lehr- und Privats-Streitigkeiten selbst auf die Kanzel. Die hiesigen Theologen waren nämlich in den Grundsähen nicht immer miteinander einig".") Ohne Zweisel trugen die Religionsstreitigkeiten zum Niedergange der Universität bei.

Sauptfächlich aber war an der Minderung ber Frequent das Aufblühen mehrerer anderer beutschen Universitäten ichuld, namentlich jener von Leipzig, Jena, Göttingen und Tübingen. Altdorf tonnte den Brofefforen bei weitem nicht bieten, was die genannten Sochschulen leiften fonnten. 3m Jahre 1743 murbe bie Universität Erlangen gegrundet. Auch biefe machte bem nabe gelegenen Altdorf erheblich Concurrenz, um fo mehr als Martgraf Chriftian Friedrich Rarl Merander von Bahreuth 1769 eine Berordnung erlieg. "baß jeder, ber eine Unftellung in feinem Lande nachfuchen wolle, wenigftens zwei Sahre auf ber Universität Erlangen ftubiren muffe". Go war bie Altborfer Sochichule balb nur mehr von ben Gohnen der Murnberger Batrigier befucht. Und bie Rurnberger Patrigier wurden immer weniger. 3m Jahre 1809 erfolgte endlich bie Bereinigung ber Altdorfer Sochichule mit ber Erlanger Univer. fitat. Rur mehr bie Collegiengebande erinnern beute gu Altborf an die einstige Berrlichfeit ; ferner bie - Brabfteine, welche fich noch jest in der alten und neuen Stadtfirche über ben Grabern ehemaliger berühmter, heute großentheils vergeffener Profefforen befinden.

<sup>1) 28</sup> i 11, Gefchichte und Beichreibung ber Rurnbergifden Bandftabt Altborf. (1796.) S. 240.

# Gin offenes Wort über Weihnachtsfataloge tatholifcher Buchhändler.

Unter ber leberschrift "Gine muthige That" brachten bie protestantischen Beitfragen bes christlichen Boltslebens' in ihrem 85. heft folgende Notig:

"Der befannte Buchhanbler Friedrich Berthes bon Samburg († 1843), welchem feine Beitgenoffen bas Reugnig gaben, bag er ber einflugreichfte Buchhandler im gangen beutichen Reich gewesen, und welcher fo großes Bertrauen unter ben Schriftftellern bejag, bag jeber es fich gu einer Ehre aurechnete, wenn fein Buch im Berthes'ichen Berlag ericheinen fonnte, und in Folge beffen die Rufenbung bon Manuffripten fo maffenhaft wurde, daß fich nach feinem Tobe noch ca. 2000 Anerbietungen von folden in feinem Rachloffe fanden, Diefer Mann war nicht blog ein ausgezeichneter Buchhandler, fondern auch ein ganger Chrift, mas folgenber Borfall aus feinem Leben beweisen mag, Mis im Jahre 1827 ein fchmutiges Wert von einem beutiden Buchhanbler verlegt und verbreitet worden mar, trat Berthes in einer von 200 Mitgliebern besuchten Berfammlung bes Borjenvereins in Leipzig mit ben Borten auf. Die Ehre bes bentichen Buchhanbels fei burch biefen Unflath beichmust, ber Berleger eines folden Berfes fei gefährlicher ale ber gemeinfte . . . . wirth und jebe Buchhandlung wurde ichon burch bie Bumuthung, ein folches Buch ju ver-

terries, bendigenichigt. Der bentifie Sitremenia nicht in Ramen bei benfiden Suddambell ein Jamme allene und der Bürfennerund die jur Stelle befindlichen Complace ber Schnutsicheit un ichmarzen Bone infientlich avungen lofen. Bem Gleiches auch in Unftigen bealde Ailles immer bieber größebe, in mede niebermidtige Same longleit fich nicht mehr an ben Tag wagen, bie Eine bes bestichen Buffdmitels arfreite erhalten und großen Ide implent neder. Der ingestulliger Seiner ner ich panten. Einer Angeblif ifmieger bie Amseinder M. betroffen über bas Gefühl der egenen Minis, bunn finnen alle ise and an inhender Tage benichter der Steiengericht willich in demlicher und feierlicher Beife die werbenderen Compline der fichmission School Sentes felbit muche gwar tun ben bernfinen Berleger auf Schabeneries und pages Injuries verlagt, in bedet Perseius ales ver Bericht in Librig Treigebruchen. — Das gefchab im Jalier 1927 in einer glaubensammer Jeit, und heure - vo find die Minner, die gegenider einer Schundliveren, die fic nicht flug versinger wie depute, fundern icht medichtet freit mucht, mit einem fullfen belligen Sier mittele!"

Diese penerimuniche Buchhändler zum Musier vorzeitzt werden, wenn is sich durum hundelt, unsätzliche oder Seiserstein Beiger aus den änchabsichen Junitier verzeitzte des unsitzliche Buche abschier aber ünstellten der Anstitzten Bereitzen bereiten, welche durch abschier oder lüssenne Versiellung die Sinnlichten welche durch abschier oder lüssenne Versiellung die Sinnlichten welche auch abschier und Entrafaumgen andellen ehr welche inchalische Tagen und Teigen der Hauste in durch der antificklichen Siehen und Teigen der Hauste in deren der unterhalten Siehen und Teigen der Hauste in deren der antificklichen Suchabschier unterhalte verben, au und werneit ein furbeiligten Buchhändler unstehen verben, au und werneit ein furbeiligten Buchhändler unstehen bereite der funkenieren der kachenieren auf manner dass ein ferhalischer Buchhändler unstehen berheitigter Buchhändler

erlaubt ist, berlei Bücher in's Schausenster zu stellen und so zu beren Kauf anzulocken. Denn schon vom Standpunkte ber allgemein menschlichen Moral fann es nicht gestattet sein, andere zur Sünde oder zu solchen Handlungen, welche die Gesahr einer Sünde nahe bringen, anzureizen. Daß aber unsittliche oder glaubensseindliche Bücher für die meisten Menschen eine solche Gesahr bieten, lehrt die Ersahrung.

Wenn nun ein fatholischer Buchhändler sogeartete Bücher nicht in's Schausenster legen darf, so ist es noch viel weniger statthaft, dieselben in einem Kataloge als "gediegen" "empsehlenswerth" oder "gut" zu bezeichnen und diese Kataloge an-den Kundenkreis und noch darüber hinaus zu versenden. Manche Familien fragen dann nicht weiter. Das Buch ist ja von unserem katholischen Buchhändler in sein Berzeichniß ausgenommen, als gut und empsehlenswerth bezeichnet, also ist es ein gutes Buch. Selbst gebildete Männer wurden in Folge dieser, freilich an und für sich durchaus berechtigten Schlufsolgerung zu Ankäusen verleitet, welche sie später bei näherer Einsichtnahme nur bedauern konnten.

Bon dem hier gefennzeichneten unftatthaften Berfahren taffen sich besonders einige "tatholische" Weihnachtstataloge nicht freisprechen. Da es sich hier nur um die Sache handelt, tommt es auf Namen nicht an. Nur an zwei Beispielen, einem österreichischen und einem deutschen tatholischen Weihenachtstatalog, soll das Gesagte illustrirt werden.

Der österreichische Katalog führt den Titel: "Berzeichniß für Festgeschenke empsehlenswerther Bücher und Bildwerfe. Mit besonderer Rücksichtnahme auf katholische Kreise zusammengestellt."

Als empsehlenswerth werben unter andern bezeichnet die fammtlichen Werfe von Göthe (ohne Ausnahme), also anch die lüsternen Stücke und Gedichte, Felix Dahn mit sechs Romanen, darunter Kaiser Karl, in welchem die Idee von der "Gottes Gebot erfüllenden Christenheit" "schädlicher Mysticismus" genannt und Kaiser Karl als "der heldenhafte

Borfampfer biejes bluttriefenben Bahne" bezeichnet wird. ferner "Bis jum Tobe getreu", ein bon Sag gegen bit Rirche eingegebener Roman, bem es auch an fittlich verfehlten Stellen nicht fehlt. Unter ben empfohlenen geichichtlichen Berten finden fich die allgemeine Beschichte in Ginzelbarfiellungen von Onden, Jager's Beltgeschichte, Rante's Beltgeichichte, Beber's Lehrbuch und Allgemeine Beltgeichichte alles Berfe, die theils unchriftlich, theils offen firchenfeindlich find. In ber Literaturgeschichte werben auch die einsetig protestantifchen Ronig und Scherer ohne Referve empfohlen bei ben Naturwiffenichaften Brebm's Thierleben in ber Ansgabe von Beichnel : Lofche. Bei biefer Ansgabe wird bemerft: "In biefer neuen Ausgabe werben bie fur Ratholifen auftößigen Stellen entfernt und ber Abichnitt über bie "Menichenaffen' umgestaltet." Bebenfalls batte beigefügt werben muffen, daß noch viel Anftößiges nicht allein für die Ratholifen , fondern auch fur jeden Chriften geblieben. barunter bas alleranftößigfte, nämlich ber gang materialifiifche Standpunft bes Berfes: Die Degrabirung bes Menichen gum Thier.

Etwas vorsichtiger ist der beutsche Katalog: "Berzeichniß einer Auswahl gediegener, in katholischen Kreisen zu Festgeschenken mit Borliebe verwendeter Werke". In der Vorbemerkung heißt es: "Der vorliegende kleine Katalog erscheint hiemit zum fünsten Mal. Trop unscheinbarer Form ist seine Auflage alljährlich gestiegen und seine Berbreitung in den katholischen deutschen Familien aller Länder zählt heute nach 100,000 Exemplaren". Dieser Katalog scheint übrigens sichon Widerspruch gesunden zu haben, denn er wehrt sich in folgenden Worten: "Die Ansichten darüber, was in einem solchen (für Katholisen bestimmten) Katalog Aufnahme sinden dürse und solle und was nicht, gehen auch in katholischen Kreisen erheblich auseinander: in dieser Heinen sinssieht es allen recht zu machen, ist ein Ding der Unmöglichleit! — Wenn nun auch der Herausgeber dieses kleinen

iden Buchhandel und unterstützt von den freundlichen Auhichlägen hervorragender fatholischer Schriftsteller und mitter, alles aufgeboten hat, um auf teiner Seite Anstoß metregen, so möchte derselbe doch ausdrücklich auf den Itel dieser Jusammenstellung verweisen! Darnach bedeutet in Ausnahme eines Buches in den Katalog nicht in jedem Falle eine unbedingte und uneingeschränkte Empsehlung; sie stellt nur die Thatsache seit, daß das betreffende Buch in besseren katholischen Kreisen verlangt und gekauft wird. Am besten ist es stets, selbst zu prüsen und vom Inten (das hossentlich ausschließlich Ausnahme in dem Leinen Katalog gefunden hat) das Beste zu wählen."

In der That, es allen recht zu machen ift ein Ding er Unmöglichfeit, man muß fich eben bescheiden, bas Bute ind nur das Gute zu thun, und auch dann wird man noch am gewiß Anftog erregen, nämlich bei allen Schlechten. Bie jest bas Bergeichniß liegt, muß basselbe Anftog erregen bei allen benen, welche mit une ber Meinung find, bag ein latholijcher Buchhandler in feinem Kalle Die Berbreitung lichenjeindlicher ober fittlich anftößiger Bücher fördern barf. Man mache fich die Thatjache flar: in hunderttaufend Eremplaren wird biefer Ratalog an die Runben, bann an die lleinen fatholifchen Buchhandler (mit Aufdrud ber betreffenden Jima) und burch diese auch an fatholische Familien verfandt, zu welchen sonst nicht einmal ber Titel eines firchenfindlichen Buches Butritt findet. Dieje Bucher werden on einem als Chrenmann befannten tatholischen Buchhändler la gut bezeichnet.

In dieses Berzeichniß "guter" Bücher haben aber Anfahme gefunden 3. B. die 195 Bande der Cotta'schen Biblithet der Weltliteratur mit der Bemerkung "mit Auswahl her empsehlenswerth", barunter Heine 12 Bande, Wieind 6 Bande, serner auf derselben Seite Gerstäckers immtliche Werfe mit ihrer vielsach ungläubigen Tendenz; unter ben Gebichten beispielsweise das antifatholische "Hibebrands Heimfehr" von Jordan und das unfläthige Allgemeine deutsche Commersbuch; bei den Romanen wie in dem
österreichischen Katalog Ebers, auch dessen Josua, diese nicht
immer anständige, jedenfalls aber ungesunde "rationalistische Mißgeburt"; von Freytag: "Marcus König" und "die Geschwister", eine Berherrlichung der firchlichen Revolution und
der protestantischen Parteien. Bei der Naturwissensche werden auch Brehm-Schödler Thierleben (Boltsausgabe), bei
der Literaturgeschichte wieder König und Scherer, bei den Encyclopädien gleich dem obigen Berzeichniß auch die Conversations-Legista von Brockhaus und Meher genannt.

Bei den Legika steht die Bemerkung: "es wird ausbrücklich daraus ausmerksam gemacht, daß nur das Herder'sche Conversations-Legikon und die Mang'sche Realenchelopädie vom katholischen Standpunkte aus bearbeitet sind. "Nichtiger hätte es geheißen: Brockhaus und Meyer sind kirchenseindliche Legika und sollten ohne zwingende Nothwendigkeit von keiner katholischen Familie angeschafft werden, also haben sie in einem katholischen Kataloge überhaupt nichts zu thun. Wer sie anschaffen muß, weiß, daß sie in seder Buchhandlung zu erhalten sind.

Das hier Angeführte sind nur Beifpiele, die Liste bes aus den fatholischen Familien Fernzuhaltenden müßte viel größer ausfallen. Warum sollen die fatholischen Buchhändler solche Literatur vertreiben? Etwa aus Toleranz oder um das generöse Beispiel der afatholischen Buchhändler nachzuahmen? Bor Kurzem musterte der Schreiber dieser Beilen in einer überwiegend fatholischen Stadt die Schauläden der Buchhändler. Mit einigen wenigen Ausnahmen hatte fein einziger Buchhändler ein Buch aus fatholischem Berlag im Fenster: man fürchtet dadurch, wie ein Buchhändler sagte, in fatholischen Geruch und somit in Verruf bei der Kundschaft zu kommen! Die Anwendung liegt nahe.

Dag bie Berausgeber der hier gefennzeichneten Rataloge

auch ihre Gründe ober Entschuldigungen haben, braucht nicht zu verwundern. Das Publikum — so sagt man — verlangt solche Berzeichnisse. Abgesehen davon, daß ein solches Berlangen in vielen Fällen gar kein Grund ist, so können solche, welche ein größeres Berzeichniß der Literatur wirklich benöthigen, in jeder Buchhandlang die Leipziger, Stuttgarter und Wiener Kataloge gratis erhalten. Aber "die katholische Literatur ist zu arm, um allen Anforderungen zu genügen": die katholische Literatur weist auch für Gesichenkliteratur eine solche Fülle tresslicher Bücher auf, daß die Familie schon eine sehr große Bibliothek besitzen muß, welche bereits mit Allem versehen. Wäre aber auch die katholische Literatur bereits angekauft, so gibt es noch eine Reihe sachlich gehaltener Bücher, welche weder der Sitte noch dem Glauben zu nahe treten.

Benn der deutsche Katalog sagt: er wolle "denen, die es lieben, zum Christseste oder bei anderen sestlichen Gelegenbeiten ein gut es Buch zu verschenken, auf wenigen Blätter alle jene Titel vor Augen führen, die für solche Fälle in besseren fatholischen Kreisen in Betracht zu kommen pflegen," so hätte er nur Bücher bringen dürsen, die wirklich gut sind, und er hätte alles ausschließen müssen, was Religion und Sittlichkeit schädigen kann. Diese Forderung erheben wir im Namen des katholischen Publikums, im Namen unserer heiligen Religion und im Namen der christlichen Sitte.

# Die Erinnerungen von Ringeeis.

Schlußband. 1)

Mit bem gerade gur Beihnachtszeit erichienenen vierten Band ber "Erinnerungen" liegt bas große im Jahre 1875 begonnene Memoirenwerf nunmehr glüdlich vollendet pot und: finis coronat opus, benn biefer Schlugband reiht fic ben vorausgebenden ebenburtig an. In Diefem, wie and ichon im britten Band, hatte die gur felbständigen Biogra phin gewordene "Schreiberin" wohl den schwerften Theil ihrer Aufgabe por fich, in beren Bewältigung fie ihre befte Rraft zu bewähren hatte und auch mit Tatt und Weichid bemahrte. Bas auch ber Gingelne in Gingelnheiten ausguftellen haben mag, jebenfalls wird er gugefteben muffen, daß ihr gelungen, was fie angeftrebt: "Bielen Etwas und Einigen Bieles ju bieten - bem Siftorifer Material gur Beitgeschichte, dem Argte bie Auffaffung feiner Runft burch einen geiftreichen Collegen, und feiner Standesverhaltniffe burch einen vielerfahrenen Ministerialbeamten, bem Socialpolitifer bie Anschauungen eines Scharfblidenben, beffen Borberjagungen fich jum Theil bereits erfüllt haben, bem Chriften, bem Batrioten, bem Menschenfreund bas Bild eines ber lauterften und liebenswürdigften Denfchen."

Heber die früheren Bände f. Siftor. polit. Bl. Bb. 96, S. 942 ff. und Bb. 103, S. 194-202.

Und überblickt man nun das Ganze, so wird man erst recht des Gebotenen sich dankbar freuen können. Bier Bände, könnte man sagen, ist viel, aber nicht vielen Sterblichen ist ein Leben von 95 Jahren beschieden, und welch' ein bes gnadetes, reichhaltiges, vielseitig angeregtes, von so tieszgreisenden Berührungen mit den höchsten wie mit den untern Kreisen erfülltes Dasein und Birken! Ausdauernde Pietät und ties gründende Sinsicht haben die Erinnerungen zu einem biographischen Ehrendenkmal gestaltet, das nach den verschiedensten Seiten immer mehr als ein hochverdienstliches sich erweisen wird und das schon jest von allen Parteien als ein wichtiger Beitrag nicht nur zur neueren Geschichte Baherns, sondern überhaupt zur Literatur "Kirchen und Eulturgeschichte Deutschlands anerkannt wurde.

Der vierte Band, jum guten Schluß mit einem Ramenregifter und fachlich orientirenben Ruchweifen über bas gange Bert fehr zwedmäßig verfeben, umfaßt bie letten breißig 3ahre in Ringseis' Leben, 1851-1880. Es beginnt bamit ein einschneibenber Abschnitt für bas Land und feine Berfon, Die Beriode jenes Regimes unter Konig Max II., welche burch bie neuen Berufungen eingeleitet wurde. Durch biefe Berufungen, beren Geele Donniges war, murbe einer fremben Coterie ein auf Bagerne Gefchid unbeilvoller Ginfluß eingeraumt, ber fich auf bem politischen wie auf bem firchlich= religiöfen Gebiete geltend machte, bie bagerifch-patriotischen Gemuther aufs tieffte emporte und bald auch in bas perfonliche Schidfal von Ringeeis frantenb und ichabigenb eingriff. Abnungelos murbe ber hochverdiente Mann, um einem neu Berufenen Blag zu machen, fcon 1852 von feinem Umt ale Primararat am allgemeinen Rrantenhaus, mo er auch feine Dienstwohnung hatte, und vom Berjonalrejerat im Minifterium enthoben - "in billiger Berudfichtigung feiner porgerudten Lebensjahre", bieg es im Defret, Der forperlich und geiftig noch ungewöhnlich ruftige Dann, ber feinen Nachfolger lange überlebte, gahlte bamale 67 Jahre. Die Art, wie Ringseis biese schmerzliche Kranfung und andere damit verbundene hintansehungen und Berdachtigungen ertrug, läßt den Eblen in seiner ganzen schlichten Große erkennen.

Rene Rampfe brachte bas Jahr feines Reftorate (1856 -57) an ber Universität, wo feine mannhafte Reftoraterebe "über bie Rothwendigfeit der Autorität in ben bochften Gebieten ber Biffenichaft" einen Sturm in ber liberalen Barteipreffe entfeffelte. Der Suhrer ber Sturmläufer war ein College, Professor von Bluntichli, ber befannte Deifter vom Stuhl, ber es nicht unter feiner Burbe hielt, in einem Münchener Lofalblatt verdächtigende Begartifel voll Unmahrheit und Entstellungen gegen ben Reftor gu ichreiben, in benen es barauf abgeseben war, ben fernbaperischen Batrioten bei bem Ronig felbst anguschwarzen und nichts Beringeres als die Abfebung bes freimuthigen Magnificus gu bemirfen - "wegen confessioneller Aufhetzung". Aber ber tücfische Anichlag gelang nicht, obgleich auch ber bamalige Cultusminifter von Brochl in ber fritischen Beit fich als ein ichwantendes Rohr erwiesen. Im Gegentheil nahm ber Ronig fogar die britte Auflage ber fo vielangefochtenen und vielgesuchten Rede in aller Sulb aus ben Banden bes Reftors entgegen, mabrend ber alte Ronig Lubwig perfonlich in Ringseis' Saus erichien, um ihm feine Buftimmung gu ber Rebe auszusprechen : "aber meine vollfommene, hören Sie, meine vollfommene Ruftimmung !" In ber Folge geichab felbst bas Unglaubliche: Ronig Mar gog ben von ben Renberufenen fo beftig angefeindeten Frevler mit gu feinen "Spmposien". Ja später (1859) hat der Ronig, noch beffer unterrichtet und ingwischen auch von manchen feiner Berufenen enttäuicht, burch wiederholte Sulberweise Bergangenes gut zu machen gesucht und zweimal betonend ihm gejagt: "Sie find mir verläumbet worben, aber nun weiß ich, bag Sie es mit meinem Saufe ehrlich meinen".

All' bieje aufregenden Borgange, Die eine Beit lang

halb München in zwei Lager spalteten, sind den Zeitgenossen bekannt, aber man kann nicht oft genug die schnöden Machinationen einer herrschisichtigen, unduldsamen, in ihren Mitteln so wenig wählerischen Coterie, die sich als die Blüthe der Bildung betrachtete und die Gegner als "die Unwissenschaftslichen" niedertreten zu können glaubte, in auffrischende Ersinnerung bringen.

Bu ben bewegten und tiefbewegenden Rapiteln gehören bann weiterbin bie Jahre 1859 und 1866, bie Beiten bes biterreichijch : italienischen und bes beutichen Bruberfrieges, auf die wir bier einfach hinweisen wollen. Belche Stellung in biefen enticheibungsichweren Tagen , jumal 1866 , Ringseis eingenommen und seinem Temperament entsprechend auch in energisch lebhaften Rundgebungen vertreten habe, ift für jeben, ber bie Tenerfeele bes großbentichen Batrioten fannte, von felber flar. Man wird jugeben, bag ber Bangheit bes Bilbes etwas fehlen wurde, wenn in ber Biographie biefe Gefinnung aus einer jest hiftorifch geworbenen Drangzeit nicht ebenfalls jum fraftigen Ausbrud gelangt mare; ja eine Unterlaffung murbe geradezu gegen einen Sauptcharafterjug in feiner geiftigen Phyfiognomie, feinen unerschrodenen Freimuth, verftogen haben. Immerhin ift bie Auswahl bes charafteriftifch Bedeutsamen mit milbem Dag getroffen. Mus Rudficht für empfindliche Gemuther ift eine von Ringseis im fatholifchen Cafino gur Jahreswende 1866 auf 67 gehaltene Rebe, in welcher ber im Innerften verwundete Großbeutiche und Ratholif fein Berg erleichterte, beicheibentlich in ben Unbang verlegt und zu weiterer Rechtfertigung bemertt, ce fei nun einmal eine halboffentlich gehaltene Rebe, und ba bie Sauptanflage barin boch zumeist gegen eine beillos verlaumberische Breife gerichtet, fo werbe jeber mit biftorifchem Ginn Begabte fie als ein Beit- und Stimmungsbilb, ale einen Rothidrei aus ber Tiefe einer ichmeren Beit bingunehmen wiffen.

Ein Felfenmann wie Ringseis tonnte mohl bem Sturm

bes Unmuths, niemals aber ber Entmuthigung verfallen, benn sein tiefchriftliches Gemüth gründete in einem unerschütterlichen Gottvertrauen, und die Ueberzeugung — mit der er die vorerwähnte Casino-Rede schloß — daß ans allem Uebel Peil entspringen müsse, hob ihn über alle Bedrängnisse des Augenblicks hinaus. Dieselbe Ueberzeugung gab ihm auch die Krast, sich in die seit 1866 und 1870 veränderte Lage der Dinge, wenn gleich nicht ohne Mühe, allmählig hinein, zusinden. Sein Trostspruch im Uebrigen war und blieb: "Ehrlich währt am längsten und währt die in's Jenseite". Dieser Spruch hat sich an ihm herrlich bewährt.

Ein friedlich fchoner Lebensabend mar bem ritterlichen Rampen beschieden, burchleuchtet von heiter - freundlichen Sonnenbliden, die ben ehrwürdigen Greis faft bis an's ipate Ende in ungemeiner Rührigfeit und bei größeren Manifestationen ftets in vorberfter Reihe zeigen. Go bei ber Generalversammlung ber fatholischen Bereine in München 1861, an ber fich ju feiner großen Benugthunng ber Dagiftrat ber Stadt noch in corpore betheiligte - "auf lang hinaus die lette großere fatholifche Demonftration bes Münchener Magiftrats" - und auf welcher Mingseis, Bra fibent bes Borbereitungs - Comités, einen Bortrag über bie naturwiffenichaftliche Auffaffung bes Bunbers hielt. Co ähnlich im Jahr barauf bei ber Ratholifenversammlung in Machen, wo er abermals als Redner auftrat. Ginen unvergleichlich ichonen Chrentag bilbete auch bas feftlich frobbewegte, jebem Theilnehmer unvergegliche Dottorjubilaum im Frabjahr 1862. Richt unerwähnt bleiben foll endlich die Grand. ung bes fatholischen Cafino in München, bei ber Ringseis ale Mitbegründer und erfter Brafident an der Spige ftand und bei ber Eröffnung am Dreitonigstag 1866 fo berrliche, gundenbe und fraftigende Borte fprach, bag noch 25 Jahre fpater (am Dreifonigstag 1891) ber gegenwärtige Brafibent bes Cafino, Graf Ronrad Brenfing, mit banfbarer Erinnerung bon bem unvergeglichen Ginbrud fprechen fonnte, welchen

ber glaubensfeste, feurige und boch so besonnene Greis allen bamals Betheiligten, barunter auch ihm, bem Rebner, jurudgelaffen habe.

In den letzten fünfzehn Jahren verlief das Sommerleben des Hochbetagten im Landhaus zu Tuting, seinem 1865 erworbenen und mit Gartenanlagen verschönerten, lieblichen Tusculum am Starnberger See. Aber noch 1867 unternahm der nun 82jährige, noch allzeit reisefrendige Herr eine Fahrt nach Throl, um an der Bersammlung der katholischen Bereine in Innsbruck theilzunehmen.

So bewegt sich die Erzählung der Erlebnisse chronologisch sort dis zum Ende des wunderdar gesegneten Greisenalters, das den Rennzigjährigen noch so ungebrochen erscheinen ließ, daß bei der Deputation der medicinischen Falultät, welche dem Gescierten zu seinem Geburtstage die Glückwünsche darbrachte, der mit anwesende Anatom als Mann vom Fach dem Neunziger noch speciell zu seiner "geraden Wirbelsäule" gratuliren konnte.

Rebenher ift ber chronologische Bericht mannigfaltig mit anetbotenhaftem Beimert burchflochten , bas gur Unterhaltung und Erheiterung bient. Giner Angahl naberftebenber Beitgenoffen find wiederum fleine, aber mohlgelungene, Charafter und Bebeutung treffend zeichnenbe Gebenfblätter gewibmet, wie 3. B. Lafauly, Lamont, Schonwerth, Buibo Borres, bem frangoffichen Gelehrten Beinrich in Lyon, Berfaffer einer bentichen Literaturgeschichte. Namentlich Lajaulr's Charafterbild ift feinfühlig fliggirt und mit Auszügen aus ungebrudten Briefen im Anhang illuftrirt; in anderer, nicht weniger gutreffenber Beife wieder Dollinger, gegen ben ja Ringseis die Ehre ber Universität Ingolftabt fo fraftig vertheibigte. Ronig Ludwig's I. Tob bietet ber "Schreiberin" Anlag, ju bem in fruberen Banben Mitgetheilten noch eine Rachlese hubscher Buge über biefen origi= nellen Fürften gufammenguftellen, wobei Bietat und Bahrbeiteliebe in gludlichen Ginflang gebracht find.

Auch in den Beilagen wird man neben bemerkenswerthen Rotizen und Ergänzungen persönlicher und samiliärer Art wiederum allerlei zeitgeschichtlich interessante Beiträge sinden, dazu einige Reden, organisatorische Borschläge und Fragmente, endlich die Aussähe zur Ehrenrettung des Frhrn. von Stein gegen Sybel, zur Ehrenrettung Sailers gegen den Biographen Hofbauers, die beide früher in den Historspolit. Blättern erschienen sind. Es hat etwas rührend Schönes, daß gerade der letztgenannte Aussah, sein ritterliches Einstreten für Sailer, den Stern seiner Ingend, die letzte öffentsliche That des 93 jährigen Greises sein sollte.

Die letten paar Jahre waren burch schlagartige Anfälle getrübt, beren Folgen der Leidende und Erblindete
mit christlicher Gelassenheit ertrug. Am 22. Mai 1880,
eine Woche nach Bollendung seines 95. Lebensjahres ging
der Bielthätige zur ewigen Ruhe ein. Die Schilderung
seiner letten Tage wird man nicht ohne Antheilnahme lesen.
Auf den friedlich christlichen Tod folgt dann noch eine
Schlußbetrachtung, welche das Characterbild des Mannes
aus den Zeugnissen hochehrenwerther Gewährsmänner, sowie
aus den Handlungen und Selbstbezeugungen des Geschilderten
in einem überaus ansprechenden Rüchblick zusammenfahr

Mit Ringseis ist einer ber letten Zeugen und Theilnehmer einer großen katholischen Spoche Baherns und Mänchens tahingeschieden. Er gehörte zu den Seltenen, Auserwählten, die nicht bloß durch ihre Stellung, durch den
Reichthum ihrer Gaben, durch die Beredsamkeit ihres Bortes,
durch die Universalität ihres Wissens, sondern einsach schon
durch ihre Persönlichkeit, durch das Machtvolle und Helden
hafte ihres Wesens, durch das Geheinniß ihrer in nern
Einheit wirken, und — so Gott will — noch segensreich
auf ferne Geschlechter wirken.

#### XII.

## Beitlanfe.

Die Ranglerrede bor ben Sandelsvertragen; für und wider den Raifer.

Bom 12. 3anuar 1892.

Boran fteht ber beutsche Reichstag mit zwei großen Reben bes neuen Reichsfanglers, nunmehrigen Grafen Caprivi. Die erfte Rebe, bei ber Etatsberathung am 27. November gehalten, mar eine Rechtfertigung bes "neuen Curjes" und beifen Bolitit nach Innen und Augen. Die zweite, vom 10 Dezember, leitete bie Borlage ber Sanbelsvertrage ein, und warf nicht minber bedeutsame Streiflichter auf Die ausmartigen Begiehungen. Beidemal ftand ber neue Rangler einem ungenannten Begner fampibereit gegenüber, ber Monate lang feine vergifteten Bfeile aus bem Sinterhalte auf bie Die Regierung abgeschnellt und nicht Ginen ihrer Schritte unbemängelt gelaffen hatte. Der "große Mann" hatte fich ingwifden jum Reichstagsabgeordneten wählen laffen; ber Sin im Saale war ihm porbehalten; aller Mugen richteten fich auf ben Blat, als ber nene Rangler am Schlug feiner Rebe bie verfappten Wegner herausforberte : fie follten hervortreten, bas Onftem ber verftedten Angriffe und ber unterirbijchen Taftif aufgeben und offen, Mann gegen Dann, ihre Unflagen erheben - er, ber Rangler, fei jebergeit bereit Rebe und Antwort ju fteben. Aber jener Blat blieb leer, ber "Beros bes Jahrhunderts" erichien weder am 27. Dobember, noch am 10. Dezember, um ben ritterlich bingeworfenen Sandicuh aufzuheben; er blieb aus ohne Urlanb und geschäftsordnungsmäßige Entschuldigung.

Die fogenannte Bismard'iche Fronde hatte gerabe in ber letten Beit gute Beichafte gemacht. Goeben noch batte die fleine, aber machtige Gemeinde bem burchreifenben Fürften auf dem Berliner Bahnhof einen Empfang bereitet, ber fich von einem rebellischen Auflauf nur burch bie Baffenlofigleit ber Daffe unterschieb. Dan fann fagen, bag im Stillen bas gange ehemalige Cartell mit babei war. Die Agrarier fürchteten für ihre Bolle. Die Nationalliberalen mit bem "Evangelischen Bund" und ben Culturfampfern aller Sorten, abgesehen von ihrer Gewohnheit, im fußen 3och "über ben Stod gu fpringen", argwöhnten abermalige Nachgiebigfeit gegen bas Centrum. "Die Berliner Beichaftewelt machte giemlich allgemein für ben unverfennbaren Rückgang im Erwerbeleben Die Entlaffung Bismard's verantmortlich : man rajonnirte, bag eine folche Unficherheit aller Berhaltniffe unter bem Fürften einfach unmöglich gewesen ware u. f. w. - Stimmen , die bis boch hinauf gehort wurden".1) Die angesehene liberale Zeitung in Breslau wies unmittelbar por ber Rebe bes neuen Ranglers auf bie weiten patriotifden Rreise bin, in welchen bie Singebung an Gurft Bismard immer energischere und leibenschaftlichere Formen annehme; und ber Ruf nach feiner Burudberufung werbe immer unberholener erhoben, benn gerade in ber ichweren Frage ber Sanbelsverträge "febne man fich nach einem feften Leitftern". Benigftens bie Bieberherftellung eines vertrauensvollen Berhältniffes zwischen bem Monarchen und bem Manne, "ber ben Raiferthron mit errichtet und mit ber Rraft feines Benies befestigt habe": verlangte bas ichlefische Blatt. Das war ber Bufenfreundin ju Munchen aus bem Bergen gefprochen. Gin folder Bug gur Broge, meinte fie, murbe

<sup>1) &</sup>quot;RBlnifde Bolfsgeitung" bom 19 Robember 1801.

gerade ber Krone ber Hohenzollern wohlanftehen, "bie ohne ben Fürsten Bismard boch schwerlich auf der Sohe stehen wurde, auf welcher sie hente noch steht" — was leider nur allzu wahr ift.

Davielbe Blatt hielt bem jungen Raifer noch einen befonberen Grund vor, ben es als zwingend erachtete. Der Kurft hatte felbit wieberholt feinen Merger ausgeschüttet über bie Ehren, Die bem Abg. Windthorft mahrend feiner Rranffeit und im Tobe vom Sofe erwiesen waren : "Apotheofe" eines unbefehrbaren Reichsfeinbes nannte er bas. Darans jog nun bas genannte Blatt ben Schlug, bag ber Mann in Friedrichstuh boch wenigstens ebenfoviel werth ware. "Wer mit erlebt hat, bag Gr. Windthorft, ber bis au fein Ende ber überzeugte Begner ber burch bie Ereigniffe von 1866 und 1870 geschaffenen Ordnung in Deutschland geblieben ift, bei feinem Tobe faft mit ben Ehren eines Nationalhelben umgeben worden ift, ber wird fich ichwer mit bem Gebanten aussohnen, bag unfer Raifer bie Sand, welche bas Reich aufgerichtet und in gwanzig Jahren fo wetterfest ausgebant bat, nicht wieder ergreifen follte". 1) Bei Sofe bat man fein Intereffe, ju forgen, daß berlei Dinge nicht zu ben allerhöchsten Ohren tommen, gang im Begentheile; und ber Eindrud ift leicht zu errathen. Schon beshalb verdienen bieje Spruche und Bumuthungen von vorneberein notirt gu werben, weil fie bie einfache Erflarung ber fo viel umftrittenen und ausgebeuteten Devife barbieten, welche ber junge Raifer in bas golbene Buch bes Münchener Rathhaufes geichrieben bat.

Die Tinte bes Münchener Leitartifels war noch nicht troden, als in Berlin in dem freiconfervativen Organ des Abg. Arendt die Anfündigung erschien, daß der General von Caprivi "amtsmüde" sei und daß mit dem "kommenden Manne" gerechnet werden muffe, der die allgemeine Un-

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Beitung" vom 25. November 1891.

gufriedenheit zu befampfen haben werbe. 1) Der Berfaffer ber ftieg fich bis gu ber Behauptung, daß ber "focialbemofratifche Bergleich ber heutigen Beit mit ber Beit vor Ausbruch ber frangofifchen Revolution" nicht ohne Grund fei. Denn bie Ungufriedenheit, Die in allen Theilen Deutschlands, in allen Ständen, in allen Parteien gleichmäßig vorhanden ift, beichrantt fich, und barin jeben wir bas Bebrobliche, nicht mehr auf bie Oppositionsparteien; fie ift gleich groß auch überall ba, wo man gewohnt war, Bertrauen und Trene gegen bie Regierung und gegen bie Dynaftie ale bie Grundlage aller Politif gu betrachten." Der "neue Curs" fei in's Schwanten gerathen, es fehle bie fefte Sand bes ftarfen Steuermanns, ber bem Staatsichiff wieder einen unwandelbar fichern Cure verleihe; burch bie Bismard'iche Beit fei bas beutsche Bolt verwöhnt, und empfinde es deshalb doppelt, wenn jest bie Bolitif nach innen und außen eine unfichere und ichwächliche fei. Rur fo viel gefteht ber Berfaffer gu. Die Umftande ber Entlaffung Bismard's feien berart gewefen, daß ben Bunich ber Rudberufung, "ber fonft fo lebhaft hervortreten wurde, jeder Monarchift unterbruden muffe".

Tags darauf ergriff Hr. von Caprivi die Gelegenheit zu seiner großen Rede. Dergleichen, sagte er, lese er alle Tage, vielleicht in noch schröfferen Ausdrücken, und es lasst sich nicht weglängnen, daß ein Pessimismus durch das Land gehe. der ihm im höchsten Grade bedenklich sei. "Solange deutsche Philosophen allein sich mit dem Pessimismus desschäftigen, mochte das ja für Manchen eine anziehende Beschäftigung sehn; wenn diese geistige Nichtung aber übergeht in weitere Kreise, die auf Handel und Gewerbe angewiesen sind, dann wird der Pessimismus gesährlich. Es ist aber, wie wenn ein Beunruhigungs Bacillus in der Lust läge, der epidemisch geworden ist, und selbst manche angesehenen Zeitse

<sup>1)</sup> Dito Urendt's "Deutiches Bochenblait" bom 26. Nor pember 1891. C. 565.

ungen, die fich fonft fur die Bannerträger nationalen Gefühls halten, icheinen mir Reinculturen für dieß Befen ju febn."

Dit talter Soflichkeit ging ber Redner fofort alle die "beunenhigenben" Buntte durch: Rarva, Rronftadt, Bertrag mit England, Baggwang in Elfag-Lothringen, Bolenfrage; bas Alles war nach Bismard verfehrt angegriffen und falich behandelt. Gein Rachfolger aber fprach immer nur von ben "Berren Schriftstellern" und "Beitungsichreibern". Um übelften batte ber nörgelnde Storenfried in Friedrichsruh ben Banbelsvertrag mit Defterreich behandelt als ein "Unglud ber Nation". Um fo mehr hielt fein Anhang an ber Soffnung feft, daß er wenigstens jest feine Abgeordnetenpflicht erfüllen und fommen werbe, um an bem Sanbelsvertrag Die Sinrichtung zu vollziehen und das gange gegenwärtige Regime gu gerichmettern. Aber er fam nicht. Die frante Frau, ber Sobn, ber Argt: fie alle wollten ibn nicht gieben laffen, und endlich ließ es bas eigene Titanengefühl nicht gu. "Benn ich hinfame", prablte er ber Giegener Abordnung por, "und im Reichstag ben Mund aufthate, fo mußte ich ber berr= ichenden Politit icharfer entgegentreten, ale ich es bisber meiner Stellung und meiner Bergangenheit angemeffen finde ; ich mußte entweder schweigen ober jo reben, wie ich bente. Wenn ich Letteres thue, fo hat bas eine Tragweite nach unten, nach oben, nach außen und nach innen, an die ich mich beute noch nicht gewöhnen fann". 1)

Man hatte nun wirklich meinen sollen, daß an einem solchen Benehmen endlich Jedermann genug hatte. Aber nein! Noch ummittelbar vor der Einbringung der Handelsverträge konnte bas große Münchener Blatt vermerken, daß fast alle diejenigen Zeitungen, "welche ihr Publikum in den gebildeten Gesellschaftstreisen suchen", durch die Anssährungen des neuen Reichskanzlers nicht bestreicht seien. Nur Eine

<sup>1) &</sup>quot;Bodenblatt ber Grantfurter Beitung" bom 20. Dezember 1891.

Menberung machte fich barin bemerflich, und eigentlich war nichteinmal eine Menberung. Brofeffor Dr. Delbrud fa in feinem bamals vielbesprochenen Artifel gerabe beran bie Opposition richte fich nicht gegen bie Minifter, fonde gegen ben Monarchen felbit; bos Bolf argwohne ben "a geflarten Defpotismus". Das faiferliche Bort : volunt regis suprema lex mußte jest erft recht berhalten. habe wie eine Kriegserflarung gewirft; es habe eine Ar regung hervorgerufen und eine Stimmung, nicht fo fi erzeugt, als hervorgerufen, welche bie ichwerften Beforgni erwede. "Die Breffe ruft bie Berfaffung an und frag wo find die conftitutionellen Minifter? und wettert geg ben Bygantinismus. Die Beamten raunen fich mit finfte Mienen icharfe Bemerfungen gu. Die Brofefforen flechten ihre Borlefungen biftorifche und ftaaterechtliche Betrachtunge ein. Die Beiftlichen haben bie Belegenheit mahrgenommer ju predigen über ben Spruch, bag bas hochfte Bejet b Bille Gottes fei."1) Go rebete jest fr. Delbrud, b frühere Ergieber am fronpringlichen Sofe, alfo Lehrer be Raifers.

Nun ist es ja wahr, daß der junge Herrscher set redselig ist und ein hochentwickeltes Herrscherbewußtseyn besitet. Man kann sagen: weniger geredet, wäre mehr. Baaber den Anslug absolutistischer Neigungen betrifft, so wäre ihm dieselben jedenfalls nur in der Schule Bismarck's, de er ja selbst als seinen "Fahnenträger" geseiert hat, an erzogen worden. Der Kaiserin Friedrich wird die schmerzlich Klage zugeschrieben: ihr Gemahl sei "mit dem Stachel in Herzen gestorben, daß der Sohn ihm abwendig gemack worden sei". Den Eindruck vom "allmächtigen Staat" he er ohnehin schon von den großen Ereignissen seiner srüheste Jugendzeit empfangen; daß er aber den Muth hatte, de Meister des häßlichsten Byzantinismus davonzuschicken, da war seine eigene Absage an den Byzantinismus.

<sup>1)</sup> Mündener "MIIg. Beitung" vom 4 Dezember 1891.

Wenn man alles bies erwägt und hingunimmt, wie ber "Rorgler" in Friedricheruh Die gange Beit ber fich aufgeführt hat, jo wird man alle die Rraftausbrude, Die Raijer Bilhelm feither gebraucht bat, auf ben rechten Buntt begieben, und bann wird man biefelben, vom "Berschmettern" bis auf den jungften Spruch , richtig verfteben. Voluntas regis suprema lex heißt in bem Falle auf Deutsch : 3ch bin ber Berr, nicht Du bift's. 1) Und bamit fonnen alle bie, welche nicht von ber Corruption gu leben brauchen, gufrieden fenn. In bemfelben Ginne hatte Raifer Wilhelm ichon in feiner Duffelborfer Rebe, indem er auf eine ihm gugemuthete "Nebenregierung" hinwies , fich ausgesprochen : "Rur Giner ift ber herr im Lande". In Friedricheruh felber muß man um jene Beit ichon von bem lateinischen Ausbrud Renntniß gehabt haben; benn bereits am 29. Ottober bemerfte bas Samburger Leibblatt über Die Riederlage ber Confervativen bei ber Stolper Bahl : Bismard's Dahnungen an Die Bartei waren wohl nicht ohne Einbrud geblieben, "wenn nicht ber Grundfaß suprema lex regis voluntas angenommen mare, und nicht gegen bie Intereffen bes Lanbes Gleichgültigfeit bervorgerufen hatte".2) Uebrigens braucht man fich nur an ben von Bismard eingeblafenen Erlag bes alten Raifers Bilhelm vom 4. Januar 1882 ju erinnern, ber ben Barlamenten gang bas gleiche Berhaltniß jum foniglichen Billen Har machte, ohne bag ber Berfaffer gu fürchten brauchte, co tonnte ber jest fo bart angefochtene Brundfat bem Bismard ichen Sausmaierthum hinderlich werben. Den Miniftern obliege nur, Die Befehle Des Ronigs gu vollziehen:

<sup>1)</sup> Wie das Ralferwort im Munchener goldenen Buche veranlaßt fei, und in welchem Sinne es allein verstanden werden könne, hat Breiherr von Fechen bach in einer eingehenden Abhandlung ("Augsburger Bostzeitung" vom 19. Dezember v. 38.) aus feinem reichen Materiale unwidersprecklich nachgewiesen.

<sup>2) &</sup>quot;Bodenblatt ber Frantf. Beitung" vom 15. Rob. 1891,

jagte die Botichaft; daß Diefer aber feinen eigenen Billen mehr hatte, wußte ber Oberminifter.

"Das Auftommen einer bem Monarchen persönlich widerstrebenden Stimmung muß unser politisches Leben im Innersten vergisten", so schließt Hr. Delbrück, und eine Folge dieser Bergistung sah er schon in dem Durchsall der Nationalliberalen bei einer württembergischen Bahl. "Im Unmuth wähle man lieber gar nicht". In Bahrheit aber weiß man nur nicht, wohin man sich wenden soll. In Baden ist man so aufrichtig, zuzugestehen, daß die Berstimmung und das Gesühl einer gewissen Unsicherheit schon mit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck an und sür sich zusammenhänge: "Die Thatsache, daß dieser Mann mit dem ungeheuern Ansehen im Innern und dem noch größern Prestige nach außen nicht mehr an der Spitze der Reichsregierung stehe, habe viele Deutsche mißmuthig gemacht". 1)

Den Hauptgrund aber, der die regierungsfreundlichen Parteien zur Opposition treibe, hatte schon Hr. Arendt aufgedeckt: "Namentlich die Haltung des Minsteriums gegenüber dem Centrum und den Polen hat demselben nicht nur die Sympathie der zur Unterstützung der Regierung besonders berusenen Parteien entzogen, sondern darüber hinaus, vor Allem auch wegen der schwankenden Haltung der gegenwärtigen Regierung in nationalen und wirthschaftlichen Fragen, ein sehr verbreitetes Mistrauen wachgerusen." Daß diese Regierung den häßlichsten Beranstaltungen des Bismarck'schen Polenhasses die Spitze abbricht, und es sugar gewagt hat, nach langwierigem Suchen nach einem Austunstämittel, einen würdigen Priester und besähigten Mann polnischer Nationalität als Erzbischof von Posen zuzulassen das ist in den Augen dieser Parteien ein Hauptverbrechen

<sup>1)</sup> Berichte über nationalliberale Parteitage in ber Minchener "Allg. Beitung" vom V. und 20. Dezember 1891.

und tennzeichnet fie, wie ihren Abgott in Friedrichsruh,

gang befonbers.

Es ift nun vollende fein Zweifel: Die Berhandlungen fiber die Sandelsvertrage haben die Stimmung in ben Barteien fehr verbofert, und insbesondere ben Rrieg gegen bas Centrum in ben Borbergrund geschoben. Man fann jagen, bag bas Centrum allein ehrlich und aufrichtig fur bie Bertrage war, wie fie liegen und von der Regierung gewollt waren. Gelbft bei ben "Freifinnigen" war bieg infoferne nicht ber Fall, als fie in ben Bertragen vor Allem ben erften Schritt gu ber ganglichen Aufhebung ber Agrargolle bochichagen. Dagu fommt aber noch ein anderer Umftand in Bezug auf die politische Bebeutung, die ber neuen Bolleinigung zuzuschreiben ift. Bismard wehrte fich mit Sanben und Gugen gegen jebe "Bermengung ber wirthichaftlichen Fragen mit ben politischen Begiehungen", weil bieselbe fich mit ber Bweidentigfeit feiner öfterreichischen Bunbespolitit nicht vertragen hatte. Diefe Auffaffung hatte aber ihren Antlang in ber Engherzigfeit ber ipegififch preugifchen Barteien, und unter ber Afche glüht ber Funte auch heute noch Schon ber bloge Schein, ale wenn bie Regierung fort. eine andere Auffaffung von ber Bundestreue habe, mußte bort abftogen, das Centrum aber, bas von Ratur und Berfunft großbeutich ift, angieben. Go ergibt fich ein bedeutfames Stimmungebild, bas fich in ber Bufunft thatjachlich auspragen wird und mug.

Die Reben bes Reichstanzlers haben sast alle einen bemonstrativen Beisall bei den Freisinnigen gefunden. Auch waren die letzteren offenbar bemüht, der Regierung mit der Beschleunigung der Berathung eine Gesälligkeit zu erweisen. Dr. Ridert selbst legte augenscheinlich Werth darauf, sich in dieser Beziehung als Regisseur bemerklich zu machen. Nichts-bestoweniger wird es der freisinnigen Partei nicht gelingen, einen wirklichen Einsluß auf die Regierungspolitif zu erlangen. Anders die Stellung der mächtigsten Partei des Reichstags, des Eentrums. Könnte man in unserm

constitutionellen Staate überhaupt von einer "Regierungsparter reden, so würde diese Bezeichnung allein auf das Centrum angewandt werden können. Die nächste Annäherung zwischre Regierung und ultramontaner Partei ist das Eine bedeutsame Ergebniß der letten Wochen; die Entsremdung, ja der Zerfall zwischen der Regierung und der Rechten ist das andere. Allerdings, von den Deutschoonservativen hat eine beträchtliche Minderheit, von der Reichspartei die Mehrheit sür die Berträge gestimmt. Aber wenn man so sagen kann, die Seele dieser Parteien war bei der Opposition. Und diese Opposition war keine ausschließlich wirthschaftliche, auf den unmittelber vorliegenden Gegenstand bezügliche, sondern berührte auf der Empfindlichste die politische Gesammtaussassings.

Was aber der neuen Lage die Dornenkrone aufjett: jeder Hieb gegen das Centrum trifft den jungen Kaiser, wenn er Recht und Gerechtigkeit walten lassen will, und demüthigt ihn andernfalls, wenn er zurückweicht. Es ist zwar zum Lachen, wenn man bereits von einer preußischen Regierung sprechen hört, die ihre Basis in einer Mehrheit habe, deren Kern das Centrum mit seinen Annegen bilde. Des ist aber nicht zum Lachen, wenn man bedenkt, welche Borlagen sowohl im deutschen Reichstag, als im preußischen Landtag bevorstehen, und wenn man dann Drohungen wie die solgenden liest:

"Sollte eine Staatsleitung, die es verstanden hat, sich den Kern der Nation zu entfremden, den ernstlichen Bersuch machen, in ultramontane Bahnen einzulenken, so können wir von der Kurzlebigkeit dieses Bersuchs von vornherein überzeugt sein. Selbst die stärtste Regierung, welche dem deutschen Bolle mit einer derartigen Zumuthung käme, würde von der Entrüstung der besten deutschen Männer hinweggesegt werden. Bollends eine Staatsleitung, die so viel Berstimmung und

<sup>1)</sup> Aus Reichstagsfreifen im "Sann. Courier" f. Munchener "Allg. Reitung" vom 22. Dezember 1891.

<sup>2)</sup> Munchener MIlg. Beitung vom 24. Dezember 1891.

Mistrauen wachgerusen, hat einsach die Psiicht, wenigstens in diesem Punkt, in welchem die freien deutschen Köpse so außerordentlich empsindlich sind, keine Misdeutung austommen zu lassen. Die herrschende Stimmung, welche schon seht recht
unerfreuklich ist, könnte sonst wirklich bösartig werden. Wer
es wirklich redlich mit unserm Vaterlande meint und Augen
und Ohren offen hält, wird mit uns der Ueberzengung sein,
daß weitere Zugeständnisse an den bildungsseindlichen Ultramontanismus eine geradezu unheilvolle Wirkung auf die Gemüther aussiben würden." 1)

Es wird sich um das Jesuitengeset und um das preußische Schulgeset handeln. Himmel und Hölle wird, nicht am wenigsten aus Friedrichsruh, ausgeboten werden, um den Besehl hintanzuhalten: "In die Ecke, alte Besen, seid's gewesen!" Aber die Lage hat sich so zugespitzt, daß mit der Conservirung dieser Besen noch ganz andere Dinge hinausgekehrt würden, als "Zugeständnisse an den Ultramontanismus". Hohnlachend würde sich, wenn nicht die Person, so doch der Geist Bismarch's wieder in der Regierung sestschen und dittiren wie am 4. Januar 1882: Oberstes Geseh der Wille meines Königs, wenn er meinen Billen thut.

10

<sup>1)</sup> Aus ber "Moln. Beitung" in ber Mündjener "Milg. Beitung" oom 22. Dezember 1891.

#### XIII.

### Des Rirchenlegitone fiebenter Band.

(1891. 2108 Spalten. Raaba - Litanei.)

Raum find anberthalb Jahre verfloffen, feit wir ben fechoten Band biefes bedeutenden Bertes jur Angeige gebracht (Bb. 105, G. 793), und icon liegt beffen Rachfolger bor uns, an äußerm Umfang und Tiefe bes Inhalts feinen Borgangern völlig ebenburtig. In ber That, es ift ein monumentales Werf, welches ber verblichene Cardinal Sergenröther begonnen und Professor Raulen mit ebensoviel Tatt und Singabe, wie Rlugheit und Feftigfeit bis jur Stunde fortgefebt. Nicht etwa eine theologische Richtung, sondern alle geiftigen Strömungen, fofern fie innerhalb ber bon ber Rirche gezogenen Schranfen Berechtigung befigen, gelangen bier gur Geltung. Briefter und Laien, Orbens- und Beltgeiftliche, Philosophen, Theologen, Moraliften, Bertreter bes Rirchenrechts und ber Rirchengeschichte, Liturgiter und Archaologen haben fich in ichonftem Berein die Sand gereicht, um ein Cammelwert ins Dafein ju rufen, welches uns ein Spiegelbild bes unter bem Einfluß bes patitanischen Concils geläuterten und gestärften Glaubensbewußtfeins por Mugen halt. Bas aber Grundlichteit ber Gelehrfamteit, Beite bes Blides, Scharfe ber Methobe und Urbanität bes Tones anlangt, jo barf man fagen : bas Rirchen lexiton behauptet unter ahnlichen Werten unbestreitbar eine Art Begemonie.

Beginnen wir unsere Umschau mit der Biffenschaft ber Philosophie, der Grundlage aller höheren Bildung, dann find

junachft zwei Artifel hervorzuheben : Rant, vom Professor von Bertling, und Liberalismus, bon S. Gruber, S. J. Es durfte nicht leicht sein, auf jo knappem Umfange, jo klar und erichopfend ben weitreichenben Inhalt ber Rantischen Philosophie Darzulegen, wie ber Berjaffer bas gethan. Der allerwarts und entgegentonende Ruf "Burud gu Rant", beweist beutlicher als alles andere, welches Unfeben biefer Mann auch heute noch in ben weiteften Rreifen ber beutichen Gelehrten genießt. Grund genug, ben Bater ber fritischen Bhilosophie, unter beren Streichen bas tonigliche Saupt ber Bernunft fant, nicht aus ben Augen ju berlieren. Gine febr bedeutende Arbeit ift ber Artitel bes P. Gruber, beffen Studium Allen bringend zu empfehlen, welche Die gersetenden Rrafte unferer Beit beobachten und an ber Beilung ber Wefellichaft mitarbeiten. "Liberalismus, b. b. Richtung auf freie Forschung," fo hebt Gruber an, "nennt fich eine fehr vielgestaltige, auf religiöfem, politischem und socialem Bebiete in immer neuen Formen auftretende geiftige Stromung, welche feit ber großen frangofischen Revolution, ober richtiger bereits feit der firchlichen Revolution im 16. Jahrhundert die driftlicheabendlandische Gesellschaft innerlich gerießt und als ber hauptfachlichfte Wiberpart ber tatholifden Rirche ericheint." Dann charafterifirt ber Berfaffer ben Liberalismus in feinen Grund= faben, Forderungen und Ericheinungsweifen, verfolgt feine Benefis, Sauptarten und Bergweigungen und ichliegt mit einer Barbigung biefes Suftems vom Standpuntt ber gefunden Beiterhin fei gebacht bes Artitels Rabbala von Maulen, fowie berjenigen über Leben und Leichenberbrennung ven Schut.

Im Gebiete ber Dogmatik verdienen Beachtung die gründlichen Artitel über Kirche von Schanz, sowie über Katechetik und Katechismen von Knecht. In dem letztern Artikel wird bei der Aufzählung frembländischer Katechismen, Sp. 300, der berühmte Katechismus des letzten katholischen Erzbischofs John Hamilton von St. Andrews vermißt, welchen T. G. Law in der Clarendon Press zu Dzsord in neuer prächtiger Ausgabe mit einem Borwort des Ministerpräsidenten W. E. Gladstone 1884 herausgad, worüber die Literarische Rundschau 1886 ringehend berichtete. Auch der zahlreichen irischen und englischen

Ratechismen geschiecht teine Erwähnung. ') Mit Fragen der Wedral sind besaßt die Artikel Renschheit, Atlugheit und Liebe von Bruner, Heroischer Liebesakt von Thalhoser, Kindergarten von Knecht und Arieg von H. Besch. Die Lehre vom Krieg bildet einen integrirenden Bestandtheil der Geseuschafts Philosophic und zwar dersenigen Abtheilung, in welchen die internationalen Beziehungen der Bölker zur Erörterung gelangen. In einem Zeitalter, in welchem der überwiegende Theil des Lebens dem Heere angehört, wo alle Ersindungen des menschlichen Geises in den Dienst des Mars sich stellen, und die Schrecken des Krieges alle Ersahrungen früherer Zeiten weit überdieten, wird man diesen gediegenen Artikel mit doppeltem Interesse lesen. Er ist geeignet, zu belehren und zu trösten.

Der Natur der Sache gemäß besitt die Wissenschaft der Kirchengeschichte den Löwenantheil. Bon Arbeiten über ganzt Diöcesen sind zu nennen diesenigen über Konstanz von v. Junk, Lausame von Greith-Schmid, Lebus von Woler, Kiew, Lemberg und Lissabon von Reher, Leitmerit von Lutsch, Limburg von Schmelzeis. Im Artitel "Köln" haben sich Floß, Leb, Kessel und Knöpster in die Abtheilungen: Stadt, Erzbischöse, Concisien und Universität getheilt. Der umsassen Artitel über Kirchengeschichte entstammt der gesehrten Feder Knöpster's. Im Anschluß daran sei auch der bedeutende Artitel über "Lateinische Literatur" von Krieg erwähnt.

Innerhalb des weiten Nahmens der Kirchengeschichte bilden eine höchst beachtenswerthe Unterabtheilung die Biographien hervorragender Persönlichkeiten. Nennen wir unter den Pähiten zuerst Liberius, welchen P. Grisar S. J. beschreibt. Mit dessonderer Genugthung wird jeder Freund der Kirchengeschichte diese solibe Arbeit lesen. Sie erdringt den Beweis, daß der Fall des Liberius eine Papstfadel im höchsten Sinne des Wortes ist. Mit vollem Recht deutet der Verfasser das Papstelogium des Codex von Corvey (jest in Petersburg) mit De Rossi auch heute noch auf Liberius. Die vor einigen Wochen verössent-

<sup>1)</sup> A. Bellesheim, Geschichte ber tatholifchen Rirche in Irland Maing 1891. III, 719: Ratechismen in irifder und englifcher Sprache,

fichte neue Abhandlung De Roffi's über biefe Frage liefert nene Beweife für die Richtigfeit Diefer Deutung, pruft eingehend bas von Anaftafius I. (398-401) für feinen Amtsborganger Biberius (352-366) abgelegte herrliche Bengniß und widerlegt bie anderweitig aufgestellten Spothefen. 1) In die Artitelreihe ber Bapite, welche ben Ramen Leo tragen, haben fich Grifar und Brud getheilt. Umfaffende geichichtliche Belehrfamfeit und tiefe Kenntnig ber Muftit bezeugt ber Artitel bes P. Otto Bfulf S. J. über Konrab von Marburg. Derfelbe gewinnt eine gewiffe attuelle Bebeutung, infofern als ber englische Daler Bhilipp Colberon unter bem Ginbrud einer gerabegu unbegreiflich einseitigen realiftischen Auffaffung einer Stelle in ber Biographic ber hl. Elifabeth von Dietrich von Thuringen fich herausgenommen, die Beilige in einer Stellung gu malen, welche allem Schamgefühl Sohn fpricht. Mis nun die fonigliche Mabemie ju London im Mai 1891 biefes Bemalbe für Die berühmte englische Nationalgallerie, in welcher bas Boll boch feinen Runftfinn läutern und erheben foll, fogar anfaufte, legten Die englischen Ratholiten wider Diefes graufame Berfahren Berwahrung ein. 2) Denn allgemein empfand man es, bag bas unfautere Bild im tiefften Grunde einen Angriff auf bas tatholifche Beichtinftitut enthielt. Die Erflarung, welche Calberon ber "Times" überfanbte, beweist, bag er eine Stelle in Dietrich von Thuringen grundfalich verftanden. Leider ift es weber ben Bemühungen bes Bergogs von Morfolf, als Prafibenten ber tatholifden Union, noch ber bon Bord Stanlen of Alberlen im Dberhaufe an ben Premier Marquis bon Salisburn gerichteten Interpellation ") gelungen, ben Beichluß ber Atabemie rudgangig zu machen,

Dem Beitalter ber Resormation gehören an die Artikel Lannez von Pfülf, sowie Knox, Latimer und Laud von Bellesheim. Bon Knox, dem hochgepriesenen Resormator Schottlands, schreibt ber Protestant Stelton, "er überzeugt wie ein Schmiede-

Bullettino di Archeologia cristiana. Serie V. Anno primo. Pag. 123-140; Dell' elogio metrico attribuito al Papa Liberio.

<sup>2)</sup> Tablet 1891. I, 728, vgl. 825.

<sup>3)</sup> Zablet 1891. II, 125.

hammer". Aus dem Bereich der neuen Kirchengeschichte seien namhaft gemacht die Arbeiten über Klee von Heinrich, Lennig von Brüd, Ketteler von Raich, Kutschker von Schmid und Cardinal Hergenröther von Streber. Das Gebiet der französischen Kirchengeschichte beleuchten die gründlichen Artikel über Lacordaire und La Mennais von Beinand, England ist vertreten durch Lingard, welchen P. Zimmermann behandelt. Bon außertirchlichen Persönlichkeiten nenne ich den großen Leibniz, und den grundstürzenden Lessing; jener hat in Kiesel, dieser in P. Baumgartner einen verständnißvollen Biographen gesunden.

Auch das Gebiet des Kirchenrechts ist würdig vertreten. Wir beziehen und auf die Artifel Kirchenrecht von Bering, Kanzleiregeln und Kirchenvermögen von Hermes, Kapelle von Kreutwald, sowie Kirchenstaat von Weber. Erwähnt seien ferner die Artifel unter "Liber". Aeußerst dankenswerth erscheint der Artifel über den Liber Pontisiealis von Funk, sowie diesenigen von Kober's über den Liber VI. et VII., und den Liber diurnus, wobei die neue Ausgabe Sidel's noch verwerthet wurde.

In der Abtheilung Hagiologie ragen hervor die Artikel von Scharpff über Karl Borromäus, dessen neuester Biograph Charles Sylvain nicht genannt wird, die Artikel von Pfülfüber die verschiedenen Trägerinen des Namens Katharina, ferner Lidwina von Kaulen und insbesondere Alsons von Liguori von P. Hellbach.

An letter Stelle ift auch der firchlichen Liturgie ein Wort zu widmen, denn gerade die hier einschlagenden Artifel befunden ansnehmend, welchen Borsprung wir hier vor den Katholiken Deutschlands in der ersten Periode unseres Jahrhunderts haben. Der emsige Benediktiner Suitbert Bäumer lieserte die inhaltsvollen Arbeiten über Kelch, Kerze, Kirchensprache, Kreuz, Kreuzerhebung und Kreuzigung. Ferner nenne ich Katalomben von De Waal, Kirchensied von Bäumker, Kirchensahr von Schrod, Kreuzweg von Thalhoser und Litanei von Punkes.

So möge denn auch dieser Band ausgehen in alle Sauc des deutschen Baterlandes, und darüber hinaus, und den Gebildeten aller Stände zur geistigen Erfrischung gereichen in schweren Tagen.

#### XIV.

### Sievere' Mfrifa. 1)

Seit bem Eintritt ber Deutschen in Die Colonialpolitit bat fich bie allgemeine Aufmertfamteit ben fremben Belttheilen und insbesondere Afrita in ungewohntem Grade gugewendet. Der buntle Erbtheil ift beute mehr als jeber andere in bie enropaifden Intereffenfpharen hineingezogen. Dem entfprechend ift auch bas Intereffe fur bie Literatur über diefe Lander und Boller in fortwährendem Steigen begriffen. Die beschreibenden Reifewerfe, Die feit den überrafchenden Entbedungszügen fühner Forichungereifender in großer Angahl an's Tageslicht traten, fanben in weiten Kreifen Berbreitung. Diefe Literatur ift aber, eben weil fie einem wirtlichen Bedurfniß entgegentam, nachgerabe in einem Dage an geschwollen, bag ein leberblid uber ben gegenwärtigen Stand ber Renntnig mehr und mehr eridwert, eine zusammenfaffenbe Darftellung gerabezu ein Bebot ber Rothwendigfeit ift, und jest um fo mehr begrundet, nachbem bie Auftheilung Afrifas" ben hauptgugen nach als volljogen gelten fann!

Diese Anfgabe zu lösen, hat der Geograph Dr. Sievers unternommen, und man tann unbedenklich sagen, daß ihm die Lösung in vorzüglicher Beise geglückt. Der reichhaltige Stoff ift in dem vorliegenden Handbuch mit der Kunst eines die Masse verständnisvoll beherrschenden und sichtenden Gelehrten bewältigt, übersichtlich geordnet und in einer klaren slüssigen Darstellung vorgeführt.

<sup>1)</sup> Bfrifa. Eine allgemeine Landesfunde von Prof. Dr. Bilhelm Sievers. Leipzig und Bien. Bibliographisches Inftitut 1891. VIII. 468 S. (12 .4)

Als Einleitung dient ein zumeist den Historiker intereniu endes Kapitel über die Ersorschungsgeschichte des schwarzen Erdtheils von den Zeiten des Alterthums herad die Auf die Gegenwart, wozu die stusenmößige Entwidsung des Kartendisdes von Asrila nach den geographischen Auszeichnungen seit Herodot (um 450 v. Chr.), Ptolemäus (150 n. Chr.), Edrif (Araber 1154 n. Chr.), Wartin Behaim (1491—93), Olivier Dapper 1670, O'Anville 1761 — und darnach als draftisches Gegenbild die Karte vom Jahre 1890 mit allen neuen Forschungsergebnissen, welche die großen dis vor Kurzem noch weißen Stellen des Binnensandes mit Namen und Zeichen übersäel

haben, eine intereffante Bergleichung bietet.

Die einzelnen Abschnitte behandeln in erfter Reihe Die geologischen und hydrographischen, fowie die meteorologischen und flimatifchen Berhaltniffe bes Belttheils, ber obgleich feiner Lage nach brei flimatischen Bonen angehörend recht eigentlich ber topifche Tropencontinent genannt werden fann; fodann, jur organischen Welt fortichreitend, die Pflanzen = und Thierwelt - ber afrifanische Continent "vereinigt als einziger unter allen die brei Florenreichs-Gruppen ber Erbe in fich, indem er im Rorben ber borealen, im außersten Guben ber auftralen, in ber Mitte und faft bem gangen Guben ber tropifchen Gruppe angehort", und mas die Fauna betrifft, fo ift Afrita ber fauge thierreichfte Erbtheil. Beiterhin tommen in Betracht: Die Bevölferung nach ihrer Eigenart und Berbreitung (Neger, Bottentotten , Bufchmanner , Zwergvölter, Mijchvöller ohne Staaten. bilbung an ber Megerperipherie), bie einzelnen Staaten (bie Regerreiche, bie muhamebanischen und bie driftlichen Staaten), Die europäifchen Colonien und Intereffenfpharen, endlich ber Bertehr und die Berfehremittel.

Diese mannigsaltigen, vielumsassenen Themate werden bei aller zweckmäßigen Beschränkung mit sachkundiger Gründlichteit besprochen. Bur Belebung und Beranschaulichung des Inhalts dient aber noch ein Bilderschmud von seltemer Reichhaltigkeit: 154 Abbildungen im Text, und 16 Taseln in Holzschmitt und Chromodruck, dazu endlich 12 Karten. Bon letzteren sind namentlich die Uebersichtstaseln der geographischen Berbreitung der Pflanzen und der Thiere, sodann eine Bölkerlarte von Afrika, eine Eulturkarte, endlich eine Vertehrskarte als sehr instruktive Zugaben zu bezeichnen. So darf das stattliche Handbuch als die beste und verhältnißmäßig vollständigste Schilderung des dunklen Erdtheils den gebildeten Kreisen mit

allem Grund empfohlen werben.

#### XV.

## Ueber ben Beift unferer Sochichulen.

Bei Belegenheit ber Errichtung eines boberen philofobbijden Inftitute an ber fatholijden Universität in Lowen ichrieb Bapit Leo XIII. an den Cardinal Goffens: "Die Belgier find zu bejonnen, um zu verfennen, daß in der Rirche Bottes ber Biffenichaft ftets bas Recht ber größten Ehrenbezeugungen zuerfannt wurde." "Man muß alfo," fo fahrt ber beilige Bater fort, "alle Mittel amvenden, um bem Beift bes beranwachsenden Beichlechtes bie Brundfage einer gefunden Bhilojophie und einer foliden Biffenichaft eingubflangen, um zu verhindern, bag es von bem Bifte bes Brrthums angestedt wird, welches überall verbreitet ift. Die Rirche wird beute in lugnerischer Beije angeflagt, bas Licht ber Wiffenichaft zu verabichenen und bie Finfternig ber Umwiffenheit gu verbreiten. Es ift baber nothwendig, daß die Ratholiten barin eine Ehre fuchen, teineswegs ben Glang bes mahren Biffens zu verichmähen, fondern benfelben aufzusuchen. Beit entfernt, Die beiligen Dogmen umguftogen, wird biefes Biffen ihnen vielmehr eine wunderbare Bermehrung bes Lichtes bringen, weil Glaube und Biffen von Demfelben Gotte herrühren, als dem Urheber ber Offenbarung fowohl wie ber Urfache bes Beltalls."

- Wir wollen uns von voruherein nicht verfagen, gu erliaren, daß uns Ratholiten foldze Worte aus foldem Munde eine wahre Erhebung find, daß wir aber babei mit größtem Schmerg an den Buftand unferer Universitäten benten muffen, beren Beift vom "Gift" total burchtrantt ift, gleich viel ob die lette Munchener Reftorate-Untritterebe fo ober ein bischen anders gelautet bat. Auch nur magia einfichtige Leute wiffen gang gut, bag Meugerungen à la Bolfelt, Chrift nicht aufzufaffen find wie ein Blit bom beiteren himmel, fondern nur Formulirungen von Anfichten find, bie in jenen Rreifen annahernd bie "Gesammtheit" beberrichen. Die meiften Ungehörigen bes Munchener und Burgburger Brofefforenthums 3. B. find offenbergig genug, 311 fagen, bag fie bie Befchwerben ber fatholifchen Breife über bergleichen Reben für nichts anderes anfeben, als für ein Beichen, daß die Reaftion in Bayern immer noch ichwache Berfuche macht, gegen bie vorgeschrittenen und berufenen Bertreter ber Biffenichaft angutampfen. Die Gefammtheit benft aber mabricheinlich faum baran, in jener Sinficht gu "reorganifiren", wo es vorderhand einzig nothwendig ware. Bitter genng wird es jenen wenigen bem "Rufenben in ber Bufte" vergleichbaren Mitgliebern bes Collegiums fein, Die notorifch Manner bes lebendigen Glaubens find, bag fie nicht mehr zu thun vermögen, als fie wirklich thun.

Es ist flar, daß unsere, der Katholiten, Ansicht über Reorganisation des Universitätsstudiums wesentlich abweicht von derzenigen des Herrn Rektor Magnisicus in München. Sie läuft gegenwärtig in einem wichtigen Punkt auf das Gegentheil hinaus: nicht engerer Anschluß an den akademischen Lehrer, sondern mit weiser Auswahl geistiger Abschluß gegen ihn, innerer Widerstand in den Fundamentalfragen. Dieser Abschluß ist die heiligste Pflicht der Nothwehr, solange die jeßigen traurigen Zustände herrschen.

lleber die Mittel, dem Grundübel, mit dem man zur Zeit einsach rechnen muß, abzuhelsen, später. Hauptsache ift zuerst, daß man das llebel erkennt. Monströß zwar erscheint solgender Gedanke, jedoch lehrreich ist es, wenn auch sehr ernst, sich denselben einmal verwirklicht vorzustellen:

eine Erklärung, welche bem Lande Aufschluß darüber geben sollte, ob unsere Hochschulen antichristlich oder christlich die künftigen Beamten und Führer des Bolfes erziehen wollen. Sie möge als Eirkular den sämmtlichen Mitgliedern der nichttheologischen Fakultäten unserer Universitäten unterbreitet werden und zwar zur unterschriftlichen Anerkennung; sie enthalten einsach das Bekenntniß, welches die ersten Christen nach archäologischem Zeugniß in dem Worte ix 3 is zusammens saßten: "Jesus Christus, Deus, Salvator noster".

Wie jammervoll wäre das Ergebniß unter ben Professoren, die durch die Tause Christen geworden sind! Monstreisen nannten wir den Borschlag, denn in den betreffenden
kreisen würde er viel mehr ein Gelächter als ernste Erwägungen hervorrusen. Lehrreich ist er jedoch insosern, als
es z. B. thatsächlich sich ereignen kann, daß ein Anarchist
nach einem Attentat auf den Fürsten dem um eine Antwort
verlegenen Richter die Frage entgegenhielte: Um wessentwillen soll ich diesen Menschen als Herrn über mich anertennen? — Denn ein in dem Geiste moderner Universitäten
ausgewachsener Jurist hat es fast verlernt, mit lleberzeugung
zu sagen: "Um Gottes willen"!

Die unmittelbar nächste Wirfung davon, daß obiger seltsamer Plan ausgeführt wurde, nämlich den Charafter unseres Prosessorenthums, ob christlich oder antichristlich, statistisch zu ermitteln, läßt sich voraus bestimmen. Eine Entrüstung über die Unterdrückung der "akademischen Lehrstreiheit" wurde eine solche Zumuthung hervorrusen.

### I. Atabemijche Lehrfreiheit.

Bejehen wir uns dieje atademische Lehrfreiheit genauer und laffen wir jogleich einmal einen Sachverständigen ersten Ranges zum Worte tommen. Unsere Betrachtung handelt ja nicht bloß von baberischen Zuftanden, sondern von unseren bentschen Dochschulen überhaupt.

Der Phyfifer von Belmholy (Berlin) ift ein Be-

lehrter ersten Ranges, ber sich nicht wie Birchow, Gneist, Hinschius im politischen Leben bewegt, sondern, wie man zu sagen psiegt, rein der Wissenschaft lebt. Doch sassen wir diesen letzteren Ausdruck recht vorsichtig auf. Helmholy kann uns also als gründlicher Kenner des wissenschaftlichen Lebens, das sich in Deutschland vornehmlich auf den Universitäten und übrigen Hochschulen concentrier. Aufschlußgeben, wie die akademische Lehrfreiheit aufzusassen sein bemerke zum voraus, daß davon nichts bekannt ist, daß Helmholt allenfalls einer besondern protestantischen Richtung angehört. Sein Urtheil kann einsach als der Ausdruck bed nüchternen Gelehrtenstandpunkts ausgesaßt werden:

"Derselbe Sinn, welcher das Joch der römischen Kirche abwarf, hat auch die deutschen Universitäten organisirt." (S. 28.) Eingriffe in die akademische Lehrsreiheit seien "von der deutschen Nation immer als ein Eingriff in ein Heiligkhum empfunden worden." "Die vorgeschrittene Freiheit des neuen deutschen Reiches hat auch hiefür Heilung gebracht." (S. 21.) "In diesem Augenblicke können auf deutschen Universitäten die extremsten Consequenzen materialistischer Weigephysik, die kühnsten Spekulationen von Darwin's Evolutionstheorie ebenso ungehindert wie die extremste Bergötterung päpstlicher Unselbarkeit vorgetragen werden."

Ueber das Unzutreffende in hinficht auf die tatholische Glaubenstehre gehen wir hinweg. Wichtig ist für uns nur, wenn wir es auch schon längst wußten, zu hören, daß es in Deutschland von "sachverständiger" Seite als ein Borrang aufgesaßt wird, auf den Hochschulen eine Weisheit und Wiffenschaft ohne jeden Zusammenhang mit Gott verkünden zu können. In unsern Augen ist es eine Thorheit und eine Versündigung, sich darüber zu freuen, daß Lehrer des Unglaubens ebenso frei reden dürsen wie Gottesgläubige. Eine solche akademische Lehrfreiheit pslegen und schützen, heißt soviel als sagen; das Eintreten Christi in die Well ist für die Universitätslehrer eine mindestens gleichgültige

Sache; diese atademische Freiheit vertheidigen, heißt soviel als sagen: ob es einen Gott gibt, darüber konnen nur Gelehrte entscheiden; das Christenthum aber gebe feinen ende gilltigen Aufschluß auf diese Frage.

Bir leben aber boch in ber Beit bes Chriftenthums. Wenn nun wirflich von Profefforen ber Standbunft eingenommen wird, bag bie Frage über Bott burch Chriftus, ben herrn, nicht gelöst ift, bann ift biefer Standpunft nach Jug und Recht ein beidnischer zu nennen. Solches aber zu feben und zu conftatiren, foll man nicht benen überlaffen, bie mit ber Universität nichts gu thun haben, fonbern bas ift Sache ber Staatsmanner und ihrer Rathe. Für uns bebeutet Freiheit bes Beiftes, und also auch afademische Lehrfreiheit, etwas gang Anderes: Frei ift ber, ber fich burch Die Bahrheit, Die von Gott fommt, freimachen lägt: "Die Wahrheit wird ench freimachen." Der wahrhaft geiftig Breie tragt gwar auch jum Beichen ber Freiheit eine Rette, allein ihr letter Ring ift nicht an bem Ratheber eines Profeffore, fonbern am Throne Gottes befestigt - um biefes ichone Bild bes P. Secchi anguwenden. Diefe mabre Frei beit bes Beiftes in Berbindung mit Gott macht aber auch tapfer. Tabjer und muthig ift berjenige, ber im Angeficht ber Menfchen fein Rnie bor Gott beugt; feig und furchtfam ift, wer and Menschenfurcht außere Gottesverehrung unterlaft. Diefer ichtimme Beift ber Menschenfurcht ift leider ebenfo verbreitet, wie bie atmojpharische Luft. Auf's höchite concentrirt ift er in ber Regel ba, wo es heißt: "afabemische Carriere". Da ift biefe Luftart fo bid, bag man fogujagen Bilafterfteine baraus machen fonnte.

Hier möchte ich eine weitere Erwägung einschieben. Sethst gläubige Gemüther werden hie und da in Aengstlichteit und innere Unruhe verset, wenn sie sehen, daß die nichtetwologische Wissenschaft saft ganz durch Ungläubige vertreten ist. Das Borberrschen dieser Erscheinung macht den Einsbruck, es müsse so sein, es bringe nothwendig das sich Ber-

tiefen in die Biffenschaft ein Schwachwerben bes Gottes glaubens mit fich. Daß bem nicht jo ift, lebrt ichon bie normale Entwidlungsgeschichte eines ungläubigen Univerfitateprofessors. Dag ber allmählige Abfall bom Glauben mit bem Emporfteigen in ber Biffenschaft nothwendigerweife Sand in Sand geben muffe, bas beftreiten wir a priori gegen Jebermann bis in's Grab, weil Gott bie ewige Bahrheit ift und die erforschte Wahrheit nie von ihm wegführen tann. Allein, wenn man uns auf bas regelmäßige Barallelgeben ber beiben Ericheinungen: Betreiben ber Biffenichaft und Ungläubigwerben himmeist, fo find in ber That Grunde ba, ju fragen, ob nicht vielmehr bas Ungläubigmerben oft genug ichon porher eintritt, bevor die erfte gediegene miffenschaftliche Leiftung zu verzeichnen ift, fo bag alfo unmöglich ber Unglaube die Folge von bem Biffen fein fann, was fpater erft tommt. Manche Universitätsprofessoren find offenherzig genug, rundweg zu erflaren, fo und fo beichaffene religioje Anfichten eines jungen Mannes feien ein Sinderniß gegen Berufungen an eine beutsche Univerfitat. Solche Erscheinungen beuten barauf bin, daß feineswegs ber Unglanbe Frucht ber Biffenichaft fein muffe, fonbern bag man vielmehr in jenen Rreifen bas Ungläubigfein formlich als Borbebingung für die atabemische Carriere auffaßt.

Schon die einfache Erfahrung sagt einem Jeden, der nur die rohesten Begriffe vom "Streben" hat, daß die Lust in einer katholischen Studentencorporation der akademischen Carriere möglichst ungünstig ist. Dank dieser Lust und ihrer Ungunst sand die Regierung des Cantons Freiburg in der Schweiz für die neue katholische Hochschule junge Gelehrte in diesen Kreisen, und Dank dieser Lust und ihrer Ungunst erwuchs den deutschen und baherischen Katholisen schon manche Krast ersten Ranges. Uebrigens ist ja die mächtige Schaar unseres liberalen Beamtenthums nach Abgang der Hochschule sosort in's praktische Berussleben eingetreten; sie hat den Keim für ihren ungläubigen Sinn von

ber Hochschile, nicht aber von der Wissenschaft empfangen, denn in's eigentliche wissenschaftliche Forschen tritt in der Regel teiner dieser Herren ein. Endlich: die ungläubigen Unisversitätsprosesssoren glauben selbst nicht daran, daß bei der übrigen aufgeklärten Bevölkerung der Unglaube auf wesentslich andere Weise entstehe, als dei ihnen selbst, also wiederum nicht durch die Wissenschaft. Wohl nach der allgemeinen Ansicht dieser Herren genügt eine gewisse "Freiheit des Geistes" für jeden, auch den ungebildeten Menschen, um das Ioch des Glaubens abzuschütteln. Wenn sich die Gelehrten bezüglich der Entstehung ihres Unglaubens auf die Resultate ihres Forschens berusen, so ist das eine Maske, die herabgerissen werden muß.

#### II. Bluthen.

Es seien nun einige Blüthen akademischer Lehrfreiheit angeführt, wie sie beispielsweise dem Schreiber dieser Beilen zur hand und Berfügung standen. Andere würden Anderes bringen.

Bir beginnen mit einem ber Gefährlichften, bem bor nicht langer Beit verftorbenen Münchener Philosophen Brantl. Gin Scriptum feiner Borlefungen über Logit und Encyllopabie aus bem Winterfemefter 1867 auf 68 weist uns Stellen bebentlichfter Ratur auf. Bur Philofophie ber Raturwiffenschaften lefe ich in bemfelben: "Wir muffen für unfer Denten ben Rosmos fowohl unmittelbar als auch raumvermittelt, b. h. fowohl für's unmittelbar Absolute, als auch für's raumvermittelt Absolute als ewig und unvergänglich benten." Borber beißt es über bie Ewigfeit und Unverganglichfeit ber Belt: "Bir ignoriren alle religiöfen Auffaffungen, wir geben unfere Wege als Bhilojophen und laffen Andern ihre Anschauungen." "Bir bentenbe Menichen verewigen, aternificiren bie Ratur im Sinne ber Immaneng bes Ewigen." "Es moge im Sinblid auf Boefie und Mythus auch die philosophische Frage

erlaubt sein, ob benn ber Begriff eines ewigen Gottes als Transseendenz wirklich leichter zu benten sei, als der Begriff ewiger Welt." Im Gebiet der organischen Natur seien sämmtliche Organismen für die Wissenschaft gleichwichtig und auch völlig mit gleichem Maßstab zu messen; die Frage über Herlunft der Menschen dürse nicht anders beautwortet werden, als die Frage über Hersunft der Biene 2c. "Wo die möglichen Boraussehungen an Stoff und Kraft da waren, trat die Entwicklung des Menschenlebens zu Tage".

Ueber ben ethischen Trieb im Menschen wird zwar gegenüber ber antifen Meinung anerfannt, bag bie auf chriftlicher Anschauung wurzelnde Ansicht, daß alle Menschen bie gleiche Burbe besiten, ju acceptiren fei, es beißt aber bann: "Bei folder Auffaffung ber Bflicht faffen wir jedoch Die Sache nicht fo, bag ber Menich gleichsam einem anbern Befen verpflichtet fei, fonbern ber Menich ift feinem eigenen ibeglen Wefen verpflichtet." Der "Rechtstrieb" ift nach Brantl von feinen Buborern fo aufgufaffen, bag fie babei "feinblich gegen jebe Ableitung bes Rechts aus ber Moral" fteben. Indem Brantl fich bann bem fundamentalen Jerthum hingibt, daß ber Biffenstrieb viel hoher ftebe als der ethische, fommt er noch zu bem höchst corrumpirend wirfenden Schliftfat: "Indem aber die Entwicklung bes Biffens über Die Naivität bes Glaubens fich erhebt, fo tann bas Richt-mehr-Blauben unmöglich ein Richt-fein-Gollendes fein."

Hier ist der Sumps, in dem sich unser höchstes Unterrichtswesen besindet, in schrecklicher Tiese sichtbar. Die Gegensähe sind schreiend: der König ist von Gottes Gnaden und
will es sein; "Unglaube ist keine Sünde": so predigt sein
Diener in den Reihen der weisesten Lehrer seines Boltes.
Welcher Segen wäre es gewesen, wenn dieser Lehrstuhl 20
Jahre lang gar nicht besetzt gewesen wäre; wie viele wären
dann ihres Glaubens nicht verlustig gegangen! Welcher
traurige Anachronismus liegt doch darin, wenn ein un-

glänbiger Proseffor das Sigillum universitatis — die Mutter Gottes sieht im Wappen — auf ein Dosument drückt!

Im Jahre 1880 lehrte uns der Paläontologe Professor Dr. Bittel (München) in seiner Restoratsrede (S. 5): "In Raum und Zeit vertheilt und wie jene ewig und allgegenwärtig sinden wir den Stoff;" der Ewigkeit der Materie stehe die Undeständigkeit ihrer Form gegenüber. Ueber den Menschen spricht sich dieser Natursorscher also aus: Die Bissenschaft habe längst "aufgehört, ihm eine Stellung außerhalb der organischen Entwicklung anzuweisen" (S. 23). Auch dente Niemand mehr daran, die vergängliche Existenz des Menschengeschlechtes als Schlußstein der Schöpfung in den Mittelpunkt des Universums zu sehen, wenngleich (!) bis seht weder Paläontologie, noch vergleichende Austomie oder Physiologie sichern Ausschlußstein, auf welchem Wege er den irdischen Schauplat betreten hat und wie sich organische Substanz zu solch' hoher Leistung aufraffen konnte.

herr Zittel, ber noch bagn gu benjenigen Naturforschern gahlt, bie man als nüchtern und objektiv in mancher hinficht bezeichnen könnte, vereinigt also folgende Cabe;

1) Obwohl die genannten Wissenschaften keinen sicheren Ausschluß darüber ertheilen, wie der Mensch entstehen und den irdischen Schanplat betreten konnte, wird er doch von der Wissenschaft ganz bestimmt als das "jüngste und höchste Produkt organischer Entwicklung" (S. 24) bezeichnet. 2) Alle gländigen Christen betrachten den Menschen als den Schlußitein der aus Gottes Hand hervorgegangenen Schöpfung. Objektiv hätte also Prosessor Zittel sagen müssen: "mit Ausnahme der gländigen Christen" denke Niemand mehr daran, die vergängliche Existenz des Menschengeschlechtes als Schlußstein der Schöpfung in den Wittelpunkt des Universums zu sehen. Wußte der Herr gar nicht, wie die Christen denken, so ist das nicht schön; wußte er es, dann eröffnet diese Stelle uns den Blid auf einen Grad geistiger Ueberhebung so hoch, daß der Herr sich dessen gar nicht bewußt ist.

Solches ift eben nur zu verstehen, wenn man erwägt, baß Ignorirung chriftlich gläubiger Auschauungen in biesen Kreisen gewohnheitsmäßig und selbstverständlich geworden ift.

Aber gerade diese seine Manier, den eraffesten Gegensat zur christlichen Auffassung und Lehre in anständige Sähe
und sprachlich schöne Form zu kleiden, wirft Licht auf eine
Erscheinung, welche den gläudigen Christen sonst schwer verständlich wäre. Es ist hiedurch nämlich erklärlich, wie die
wenigen Exemplare strenggläudiger Mitglieder des afademischen Lehrförpers ruhig auf ihren Stühlen in der Aula
sitzen bleiben können, während solche Dinge verlesen werden.
Ehe man auf den Inhalt der schönen Worte ordentlich eingeht, ist der Redner schon wieder auf dem Grund des Oceans,
im Tiesseschlamm angelangt, um die hier etwa mögliche
spontane Entstehung von Organismen zu erniren.

Die herren tonnen es übrigens auch noch fertig bringen, in bemfelben Bortrag, in welchem die Ewigfeit ber Materie behauptet und ber Menich als Brobuft ber organischen Entwidlung hingeftellt wurde, von Religion gu fprechen. G. 24 fagt Bittel, bem Menschen bleibe "neben ber rein intelleftuellen Sphare in ben Tugenden des Bergens, in Sittlichfeit und Religion, in ber Erfenntnig bes Ibealen ein weites Bebiet übrig, in bem er allein herricht und worin er fich hoch über feine thierische Umgebung erhebt". Bittel ftellt, nebenbei bemerft, bier fichtlich die Fabigfeit gur Religion höher, als ben Intellett. (Brantl, f. oben, thut bas Begentheil : befannte Sarmonie ber Biffenschaft in ben wichtigften Fragen ber fittlichen Weltordnung.) Bas aber unter Religion verstanden wird, bleibt buntel. Der "ewige Stoff" (G. 5) wird doch nicht das höchste Wesen sein, zu bem der Menich in Religionsbeziehung tritt? Auch in folden Ericheinungen indeg fann und foll von bem glaubigen Theil ber bentenben Menichen ein Beweis bafür erblicht werben, wie tief bas Religionsbedürfnig im Menschenhergen wurgelt, indem felbft bon jenen, Die ben ewigen Gott burch Annahme einer ewigen

Welt leugnen, Religion für etwas Hohes gehalten wird. Das aber mögen unsere Hochschulprosessoren erwägen, daß verschwommene Redensarten über Religion nie und nimmer die Corruption, die durch deutliche Gottesleugnungen hers vorgerusen wird und ist, aushalten werden.

Derber und gröber als Bittel foll übrigens, wie bem Schreiber biefer Betrachtung erft fürglich auf's bestimmtefte verfichert wurde, ber Professor Selenta in Erlangen binfichtlich ber Abstammung bes Menichen fich außern, inbem fich berfelbe in einer Borlefung (bie auch von protestantischen Theologie Candidaten besucht wird) bes Musbruds "bas Thier homo" in geläufigfter Beife bedient. - Bu ben nicht gang Feinen gehört auch ber Boologe Brofeffor Semper (Burgburg), wie wir aus feinem Bortrag entnehmen, ber 1875 in Samburg im "Berein fur Runft und Biffenichaft" gehalten und 1876 in II. Auflage ericbienen ift. G. 15 lefen wir : "Wir hatten jo lange geschwelgt in bem allerbinge nicht immer eingestandenen Bedanten, daß doch eigentlich ber Menich jo etwas außerhalb ber Naturgejete ftebe, bag wir laut aufichrieen, ale nun mit einem Male bie Roologie, biefe unpraftifche Biffenichaft, uns in unferer Gelbitbewunderung ftorte und une zeigte, bag bie Entstehung unserer forperlichen Erscheinung auf bemfelben Bege erflart werben fonne, wie bie eines Burmes ober gar bes berüchtigten Urschleims. Und unfer Befühl wurde beleidigt, unfer Stolg emporte fich, als beim wiffenschaftlichen Guchen nach ben muthmaglichen Urahnen bes Menichengeschlechtes unsere Bettern, Die Affen, und in allgu nabe verwandtichaftliche Berührung gebracht murben."

Begen wir auch hieran ben Maßstab ftreng logischer Gebankenfolge. Der Besith einer "Psyche" wird dem Menschen von Semper (S. 22) ausdrücklich eingeräumt. Run sollte man meinen, er stütze seine obigen Ansichten auf einen wiffenschaftlich nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den psychischen Prozessen der Thiere und des Menschen. Allein hören

wir boch; Seite 22 fagt er: ein gewiffer Rufammenbang zwischen ben pinchischen Prozessen ber Thiere und bes Menichen tonne mohl "geabnt," "niemals aber von uns Boologen bewiesen werben", weil wir nicht im Stande feien, Die Entstehung Diefer Prozeffe, weber bei uns felbit, noch bei ben Thieren, in naturwiffenschaftlicher Beife gu beobachten. Trogbem fomit Bittel 1880, Semper 1876 als Fachmanner ihre Unfenntniß hinfichtlich bes Wie ber Entftehung bes erften lebenben Menichen befundeten, iprechen fich beibe boch nicht, wie es "exaften" Raturforichern gufommt, aus, fondern machen ben fühnen Sprung: Unwahr ift jedenfalls die Erichaffung des Menichen burch Gott, wie er aber boch gur Erifteng fam, ift nicht gu fagen. Der Gine jagt fogar richtig, ba ber Menich eine Geele habe, werbe man überhaupt nie naturwiffenschaftlich die Entstehung bes erften Menichen erforichen fonnen.

Wenn wir uns nun noch einmal an Prantl erinnern und feben, wie schon im Wintersemester 1867/68 bei ibm. bem Philosophen, ber offenbar fein Fachmann in Balaonto. logie und Boologie mar, feine Buhörer nachschrieben : "Bo Die möglichen Boraussegungen an Stoff und Rraft ba waren. trat die Entwickelung des Menschenwesens zu Tage," und wenn man bas übrige bort Angeführte liest, fo ift wirflich gegen Diefen Bochichullehrer ber Borwurf gerechtfertigt, bag er in jenen Gebieten, Die er offenbar nicht beberrichte, in feiner Berblendung bas Unfichere und bas Schlechte, Bermerfliche, was ihm in ben Rram pagte, aufnahm und feinen Buborern auftischte. Rein Menich glaubt im Ernft baran, baß er etwa tiefer als jene Naturforscher in Diefe Fragen eingedrungen fei, und doch wagte er es, feinen Bubbrern, Die eben vom Symnafium famen, in bestimmter Beife berart von fo wichtigen Dingen ju fprechen. Der Bahrheit Beugniß zu geben und zu fagen, die Naturwiffenichaft laffe Die Frage offen, wie der Menich auf die Erde gefommen ; Die driftliche Lehre, er fei erschaffen, fei naturwiffenschaftlich keineswegs widerlegt: alles dieß paßte natürlich gar nicht in den pautheistischen Kram; es muß ja Alles "klappen.", das Ganze heißt man dann ein "System"; die "Unwiderleglichkeit" folgt ihm auf dem Fuße nach, da ja fast die ganze Zuhörersschaft unmittelbar vom Gymnasium kommend, eine Kritik kaum üben konnte. Möchte der Tod dieses Mannes tausend Mal besser gewesen sein, als seine Lehrthätigkeit.

### III. Früchte.

Bergleicht man einmal jo recht nüchtern und objeftiv ben febr intelligenten Socialbemofraten-Rubrer Drechstermeifter Anguft Bebel mit einem unferer topifchen Univerfitateprofefforen. Bas macht benn eigentlich bie Socialbemofraten in unferen Augen mit Recht fo fchredlich? Der Umftand ift es, daß fie, wenn einmal im Befige ber Dacht, teinen Gott und feine von Gott fich ableitenbe Bewalt über fich anertennen und daber vor feiner Schrante gurudichreden. In Diesem wichtigften theoretischen Bunft ber Gotteslengnung ftimmen fie genan mit folden Universitäts-Projefforen überein, die auch aus ihrer Chriftusleugnung fein Behl madjen. Mus bem gang oberflächlichen Scheingrund, weil bie bas Chriftenthum befampfenben Sochichullebrer in glangenben Staatsftellungen, mit Titeln und Orden behaftet find, betrachtet man fie fast gewohnheitsmäßig als ungefährlich ; man fürchtet fie nicht ans bem wirklich fittlichniedrigen Grund, weil fie, wenn auch die chriftliche Rirche und ihr gottlicher Stifter von ihnen heruntergeriffen wird, boch "ben Staat" nicht fturgen wollen.

Gehen wir weiter in ber Betrachtung bieses eigenthumlichen Berhaltniffes zwischen ber gefürchteten Socialdemofratie und bem glanbenstosen Prosessorenthum, welches Berhaltniß jedes flar bentende christliche Urtheil schon längst als geistige Baterschaft erfannt hat. Debt man in Gedanken aus bem Programm ber Anhänger Bebels und Bollmars bas irreligiose Princip und seine Consequenzen heraus, ohne bafür etwas Positives einzusegen, fo bleibt noch bie ale ebel anguerfennende Tenbeng übrig, bem gebrudten Arbeiterftand zu helfen. Ift nun bas ungläubige Profefforenthum ber geiftige Bater bes gleichgefinnten Socialiften, fo tann es begreiflicher Beife bei ihm noch ichlimmer fteben als beim Cohn. Es gibt in ber That einzelne Falle, in welchen - wenn die irreligiofe Geite, b. b. bie Befampfung bes Gottesglaubens hinweggebacht wird aus ber Beiftesarbeit eines Brofeffors - fein Blang ober fein bochftes Biel ihm bamit auch gang genommen ware. Manche Naturforicher erflaren es ja auch als bas vornehmfte Riel ihrer Biffenschaft, über jebes Wunder, und endlich einmal über bas Bunber ber Schöpfung, bem Menschengeiste himmegauhelfen Um fein Saar beffer ift es bei gewiffen Alterthumeforschern, Die einen Bestandtheil ber beiligen Schrift nach bem andern als unecht nachzuweisen pflegen. Dier gipfelt alfo formlich die Wiffenschaft im Untergraben bes chriftlichen Glaubensgebäubes, mas bei ben Socialbemofraten mehr als Mittel jum Zwedt, nicht als eigentlicher Endzwed im Brogramm figurirt. Go hat alfo ber geiftige Bater auch in Diefer Begiehung noch einen Borfprung vor bem Cobn, natürlich nach ber negativen Seite. Man muß auch aus anderen Grunden behaupten, bas Uebel glaubenslofer Universitätsprofessoren ift ein größeres als bas llebel ber Socialbemofraten.

Die Stellung eines Universitätsprosessors ist vor allem, und ganz besonders in dem doftrinär und schulmeisterlich angehauchten Deutschland, eine höchst einstußreiche; seine Einwirkung auf die Geister geschieht außerordentlich bequem und sehr autoritativ. Er bildet die Geister dersenigen heran, die vor Allem als Beamte berusen und fähig sind, hinwieder mächtigen geistigen Einsluß zu üben. Dem Socialistensährer steht weder eine autoritative Stellung, noch ein officiell ihm zugehöriges geistiges Publikum zur Berfügung, alles mußihm erst errungen werden. Der Socialistensührer ist von

ftaatlicher Seite gefürchtet und oft ftreng überwacht; er fann fich nicht frei im Reben bewegen, wie es einem im Benuffe ber jo viel gepriefenen "atabemischen Lehrfreiheit" ftebenben Sochichullehrer möglich ift. Ja noch mehr: bas Schlimmfte, was einem atademischen Lehrer paffiren fann, ift im Allgemeinen, daß Bertreter ber gottesgläubigen Beltanichauung in bem Barlamente und in der Breffe und in Berfammlungen gewiffe Meußerungen tiefer hangen ; fonft rührt fich bagegen regelmäßig gar nichts. Es ift bas Universitätsprofessorenthum in Deutschland eine Macht, an die nicht leicht ein Gurft und ein Minister gegnerisch herangutreten pflegt. Die Universitätsprojefforen geriren fich, wie bas namentlich in Berlin hervortritt, fo gu fagen ale geiftige Leibgarbe ber Fürften, und es ift ja außerorbentlich leicht, im Sinblid auf Die Befchichte bes Protestantismus in einer Reprafentations= rebe eine Begiehung zu Gurftenhäufern protestantischer Confeffion gu finden.

Auch in hinsicht auf einen minder wichtigen Bunkt bietet dieses traurig-interessante Baterschaftsverhältniß zwischen dem gottesleugnerischen Prosessorenthum und der Socialdemokratie ähnliche Büge bei Bater und Sohn. Er betrifft die Burüchaltung der wahren Ansichten über Gott, Kirche und Religion aus Opportunitätsgründen in gewissen Fällen. Das trifft sich bei den Söhnen in manchen Agitationsreden in Mitte christlich-gläubiger Zuhörer, bei den geistigen Bätern sind es mitunter officielle Repräsentationsreden, wo man mit Phrasen über "Ideale" sich durchwindet.

Gerabe wegen ber herfömmlichen Unantastbarfeit bes Universitätsprosessorenthums haben sich Kenner der Berhältnisse, wenn sie über die Lage sprechen, um so deutlicher auszudrücken. Solche, welche lange Jahre hindurch Einblick in
das Universitätswesen nehmen konnten, haben auch um so
mehr die Pflicht, zu reden, als die allermeisten akademisch
gebildeten Beamten (die höchsten mit eingeschlossen) in Folge
ihres verhältnißmäßig kurzen Ausenthaltes auf den Universis

täten mehr bloß den allgemeinen Eindruck der dort vorwiegend herrschenden Ansichten mitgenommen haben. Nach furzer Zeit wird die übergroße Mehrzahl des Beamtenthums jener Atmosphäre entrück, und jelbst der Gutgesinnte streist im späteren Leben bloß mit einigen Bemerkungen die bedentliche Entchristlichung in den Hochschulkreisen und er ist nicht mehr in der Lage, deutlich zu sehen, ja vergist es fast, wie jene trübe Quelle, an der er auch einst gestanden, zu einem unheilvollen Strom herangewachsen ist, Alles überschwemmend und verpestend. Solches kann demjenigen, der ein Decennium und länger in jenen Kreisen berussmäßig sich aushielt, nicht leicht in Bergessenheit kommen.

Allerdings muß hier, um den Faden wieder aufzunehmen, noch gesagt werden, daß die innere Zusammengehörigkeit der ungläubigen Professorenwelt und gewisser Socialistensührer von den letteren deutlicher herausgesühlt und ausgesprochen wird, als umgekehrt. Das ist menschlich begreislich: Der Sohn im Arbeiterkittel kennt seinen Bater in Amt und hohen Bürden ganz gut und braucht sich, vom rein äußerlichen Gesichtspunkt aus gesprochen, einer solchen Berwandtschaft nicht zu schämen; daß hingegen der vornehme Bater den Sohn, der in den niedersten Standesklassen sich bewegt, nicht mehr anerkennen will, das kann leichter eintreten.

Man müßte ganz bedenklich den Ropf schütteln, wenn ein Staatsmann auf den Gedanken kame, die Universitäten in ihrem je zigen Zustand wären im Stande, gegen die Socialdemokraten wirksam aufzutreten. Der Einfall wäre etwa von der Art, wie der Borschlag, beim Löschen eines Brandes die Fenerspritze mit Petrolenm zu füllen. In einer socialdemokratischen Agitationsversammlung, welcher Berfasser beiwohnte, begann der erste Redner mit dem Hinweis darauf, daß die christliche Kirche, die sast schon 2000 Jahre existire, das Elend der Arbeiter immer nicht heiten konnte, anders woher müsse daher Hille konnen; Dupende von

Universitätsprosessoren hielten die Kirche für eine Berdummungsanstalt! Eine Rede, die ein solcher den Socialdemostraten halten könnte, würde kurios ausfallen und müßte etwa so lauten: "Ihr lieden Leute, Ihr glaubt nicht an himmel und Hölle. Das deweist, daß Ihr gescheidt seid; wir wollen auch nichts davon wiffen. Wird sind somit Gesinnungsgenossen (Bravo!) Wist Ihr was? Das Geld, das die dummen Leute für fromme Zwecke und Kirchenbauten hersgeben, das wäre viel besser angewendet, wenn's für Euch Arbeiter hergegeben würde. So wäre Euch zu helsen. Das Psassenthum ist unser und Euer größter Feind! Wir gehören doch eigentlich zusammen" (Bravo!) Als Betämpsungsmittel der Umsturzpartei wäre eine solche Rede allerdings nicht zu bezeichnen.

Die Thatsache ber geistigen Berwandtschaft zwischen ungläubigen Universitätslehrern und den Socialistenführern ist so klar, daß man die bezüglichen Fragen in dieser oder jeuer Fassung stellen kann, immer kommt man zum gleichen Resulstat. Wer von beiden arbeitet in seiner Umgebung dafür, daß Gottesglaube erhalten und verbreitet werde? Keiner. Wer seht seine Zunge in Bewegung, daß Glaube an Gott und Gehorsam gegen seine Kirche aus den Gemüthern versichwinde? Wer strengt seinen Verstand an, um zu beweisen, daß göttliche Institutionen, wie das Königthum, die Che, einzig von den Menschen herrühren; daß die Kirche den Bölsern nicht zum Segen gereiche, sondern sie verdumme? Beide.

## IV. Gin Tropfen genügt.

Birb die Frage aufgeworfen, welche Disciplinen am meisten urfächlich an dem bedanerlichen Zustand betheiligt sind, so erscheint es wahrscheinlich, daß die Falultäten in ihrer Mehrzahl annähernd gleichwerthig im endgiltigen Effekt, ein glaubenstojes und glaubensichwaches Geschlecht heranzubilden, sich erweisen. Es liegt nicht gerade Grund vor, den

naturwiffenschaftlichen Professoren einen ichlimmeren Ginflug juguichreiben, ale ben Bertretern ber reinen Philosophie ober ber Jurisprudeng. Um einen jungen afabemifchen Burger in feinem Glauben von Grund aus ju erichattern, genugt oft eine einzige Thefis, ein Gatchen, es bedarf feine Buches voll Weisheit und feines Rapitels eines folden. Um einen jungen Juriften fpaterbin ju einem firchenfeinblichen Beamten zu machen, genugt es, wenn ihm beigebracht wird, daß bas Recht gang und gar menschlichen Ursprunge fei, daß von einem ben Menichen von Gott gegebenen Gefet (Defalog) gar nicht die Rebe fein fonne. Wer bas ale Mitgift in Die Beamtenpraris mit hinausnimmt, ber wird bald in feinem Berufe- und Familienfreise vieles Rirchliche und Religioje von ber verfehrten Geite beurtheilen und wird unter geeigneten Umftanben leicht jum Berachter und Unter bruder bes religiofen Lebens in feiner Ginflugiphare. genügt auch, wenn ber junge Mann vom Beren Brofeffor gehörig mit Rebensarten eingeseift wird, welche ihn belehren, baß es mit zu ben vornehmften Aufgaben bes Stagtes gebore, Uebergriffe ber Rirche in Die Rechte bes Stantes in bie gehörigen Schranfen gurudguweifen. Merft fich's ber junge Mann, bann wird er fich als fünftiger Begirts amtmann und Berwaltungsbeamter ichon eber qualificirt fühlen, die firchlichen Organe mit Superiorität gu behandeln, als biefelben mit Achtung ju unterftuten. Gin junger Maturforscher, Mediciner oder Technifer hat in feinem religiofen Denten bereits ben Tobesftoß empfangen, wenn er beifpielsweise die Werte eines Chemieprofessors glaubig und mit Confequeng in fich aufgenommen bat, alfo lautend: "Die Atome ber Elemente find nicht erschaffen, fie find von Ewigfeit ber." Ein Philologe hat genug, wenn er gum Glauben gebracht wird, mit thierischen Lauten babe bie Entwidlung ber menichlichen Sprache begonnen.

Es tann ein Buftand unferer Sochichulen gedacht werden und fattisch eintreten, welchen man ben Buftand bes ver-

borgenen Unglaubens, ber ftillen Gottesleugnung nennen fonnte. In aftib mare eine unrichtige Benennung, benn auch ftiller Unglaube entwidelt nothwendig feine Thatigfeit. Er fann nie ba fein, ohne eine Triebfeber gum Unheil gu fein. Gin folder Buftand mare bann gegeben, wenn zwar auch, abnlich wie jest, die Sauptmaffe des Universitatelehrforpere bem positiven Christenthum feindlich ober indifferent gegenüberstande, dieselbe aber gum Unterichied von ber Gegenwart mit größtmöglicher Sachlichfeit im Lehramt verfahren und somit Alles vorsichtig vermieben murbe, mas ben eigenen ungläubigen Standpunft bem Buborer und atabemifchen Burger offenbaren fonnte. Bare ein folder Buftand eine als erftrebenswerth und bem Staat nublich zu erachten? Die Antwort bes positiv glaubigen Chriften, mag er itreng wiffenschaftlich gebilbet ober nur mit bem normalen Denichenverftand begabt fein, lautet auf's entichiebenite : Rein.

In dem Angenblick, in welchem einem denkenden gläubsigen Chriften beigebracht werden könnte, daß es auch nur ein einziges menschliches Wesen auf der Erde gegeben habe oder geben könne, das ohne Gott seine Bestimmung erreicht, ware sein Glaube im Grund erschüttert. Wenn nun schon die als möglich gedachte Existenz eines einzigen menschlichen Wesens, das ohne Gott seinen Zweck erreichen könnte, der Art erschütternd wirken würde, wie gesährlich und corrumpirend muß sich der Einfluß eines notorisch bekannten Berzichtes auf Gott gestalten, wenn solche stille Gottesleuguung demjenigen Stande im Ganzen und Großen eigenthümlich ist, welcher im Bolke als höchster weltlicher Lehrförper und bernsener Träger der Wissenschaft auerkannt wird?

Auch nach ber positiven Seite hin verfolgt, liefert biefe Betrachtung basselbe Ergebniß. Die Wände des Hörsaals eines Prosessors von den wenigen gläubigen Elementen unserer Dochschulen umschließen einen so engen Raum, daß iem direkter akademischer Einfluß leider sich nur auf eine

mäßig kleine Schaar erstrecken wird. Sieht ihn aber eine große Menge Gläubiger regelmäßig am Sonntag im Gottesbienst, eine andere Schaar wieder am Samstag Abend oder an andern Tagen an heiliger Stätte und wiederum große Gruppen gläubiger Christen bei verschiedenen Kundgebungen christlicher Männer, dann spricht, wie vorhin der stille Unglaube, so hier das gläubige Berhalten, auch wenn es ganz in der Stille verläuft, laut hinein in weite Kreise, und akademische Bürger und zahllose Menschen neben ihnen hören gratis das Collegium publicum: Bissenschaft und Frömmigkeit, Kirche und Universität stimmen höchst harmonisch zusammen.

Die ganze in diesem Auffat behandelte Frage ist principiell so scharf zugespitt, daß behandtet werden muß: Wem die vorstehenden Erwägungen und ähnliche abgeschmackt und widerwärtig vorsommen, der ist unfähig, zur Besserung der bestehenden Berhältnisse das Wort zu ergreisen, geschweize benn mitzuwirfen.

## V. Bur Beilung.

In diesem Rapitel soll einerseits von Neubildungen und von Umgestaltungen die Rede sein, welche eintreten müßten, wenn eine Besserung ernstlich beabsichtigt wird, anderseits von der Abwehr, welche unter allen Umständen fortgesett werden muß. Einige vorausgeschickte Bemerkungen haben die Tendenz, diesem oder jenem Optimismus entgegenzutreten.

Bon einer Ausrottung des llebels mit Einem Schlag tann nach menschlichem Ermessen nicht die Rede sein. Dem schlechten System, das dis ins Feinste ausgebildet ist, muß ein gutes System entgegengeseht werden. Während diese eigentliche Heilmethode eingeleitet und sortgeführt wird, muß aber außerdem dem Gift, auf daß es nicht sort und sort gesunde Theile ergreise, ein Antidot entgegenarbeiten, das eigentlich ebenso extensiv und intensiv wirken sollte wie das Gift selbst.

Eine ichwere Rrantheit fist naturgemäß tief. Das gefammte Beamtenthum bis binauf zur oberften Stufe, alle find Schuler ber Bochichulen. Daraus folat: follen Die bochiten Minifterialbeamten gur Chriftianifirung ber Sochichulen qualificirt fein, bann muffen fie fich innerlich losgejagt haben vom Beift ber Schule, aus ber fie felbit berporgegangen find. In jenem Staate, in welchem bies ber Fall ware, ftunben fich bann ichon jest bei Bejegung von Lehrftublen bie beiden Kaltoren: Kafultat und Ministerium in einer Reihe von Mallen principiell gegenüber, mas faum verborgen bleiben tonnte. Das icheint mir aber nicht die gegempartige Situation gut fein. Die topifche Beschaffenheit Des Lehrforpere unferer Sochichulen zeigt une vielmehr ein Bild, bas fast nur verftanblich ift unter ber Borausfegung, bag bei beiben Faltoren die Anficht herriche, es gehöre absolut nicht gur Qualififation eines an ber Sochichule wirfenben Lehrere, bag er an Chriftus, ben Gobn Gottes, glaube.

Benn nun beibe Instanzen, welchen die endgültigen Bernsungen jest zukommen, im antichristlichen oder kirchensseindlichen Lager sich die Hände als Gesinnungsgenossen drücken, so geht natürlich Alles im schönsten Frieden; dann sühlen auch die ministeriellen Kreise das Ungesunde dieser sedigen Lage gar nicht heraus, nämlich die allen Kennern der Berhältnisse bekannte Thatsache, daß oft genug doch eigentlich die Prosesssoren es sind und nicht die Ministerien, welche die Personalfragen erledigen. So lange im Allsgemeinen Gesinnungsgenossenschaft herrscht, verschlägt das sehr wenig.

Darüber möge sich ein auf christlichem Boben stehenber Staatsmann nicht täuschen: Nimmt man die f. baberischen Precen und das f. preußische Lyceum in Braunsberg aus (die erstgenannten haben ohnedieß nicht ein Recht zur Berufung), so wird sich regelmäßig in den nicht theologischen Fakultäten auch nur auf eine erhebliche Minorität von Mitgliedern, die einem ausgesprochen katholischen Candidaten ihre Stimme

geben, nicht rechnen laffen. Es ift zweifelhaft, ob eine Dajoritat von ftrengglaubigen Chriften auf einer einzigen Diefer beutichen Sochichulen in einer der nicht theologischen Fatultaten exiftirt. Wenn Papft Leo XIII. Die fatholifche Regierungeuniversitat in Freiburg in ber Schweig ale "Seine Universität" ehrend bezeichnete, fo strebt wohl teine ber beutschen Sochichulen nach folder Auszeichnung; fie wurde eher perhorrescirt. Es ift also febr wichtig, Die jestige Bufammenfegung unferer Safultaten nach Geite ber religiofen Befinnung, furgweg nach ihrer Stellung gu Bott gu fennen; benn eine Untenntniß in biefer Sinficht ftunde jeder beabfichtigten Beilung ber Rrantheit bireft im Bege. 3rrig ware es ferner, Schluffe auf weitergebenbe und burchgreifenbe Befferung, 3. B. ber Sochichulverhaltniffe in Babern , in gieben, indem man auf die feiner Beit erfolgte Ernennung notorifch gläubiger Ratholifen eremplificirt. Golche Ralle find exemt im ftrengen Ginn bes Bortes. Die Fatultät felbit bat fich fchon um die Errichtung biefer Lehrftuble ficherlich am wenigstens erwarmt; die Initiative biegu lag bei der tatholischen Bolfsvertretung im baprischen Landtag. Die wenigen Sochichulprofefforen in Munchen insgefammt, Die man regelmäßig in ber Rirche fieht, wurden wohl felbft nicht empfehlen, einen vernünftigen Blan ber Chriftianifirung unferer Dochschulen genau an ben Weg angufnupfen, auf bem fie felbft in ben atabemischen Lehrförper gelangt find.

Es wäre noch ein Kapitel für sich, die Errichtung von besonderen Lehrstühlen für Philosophie und Geschichte, die durch gläubige Katholiken zu besehen wären, zu besprechen. Iedensalls liegt darin das Zugeständniß, daß dassenige, was die typische Universitätsweisheit in diesen Fächern zu lehren pflegt, schlechterdings den künstigen katholischen Priestern nicht geboten werden kann. Im 19. Jahrhundert nach Christi Geburt in christlichen Staaten unter Königen von Gottes Gnaden keine christlichen Hochschulen zu haben: darin liegt ein Anachronismus!

Es taucht bier noch eine andere Frage auf, Die einer eingehenberen Behandlung überaus würdig ware; es ift bie Frage: neue fatholische Universitäten ober Reorganisation ber vorhandenen im driftlichen Ginne? Der Berfaffer vorliegenber Zeilen mochte biefe Frage aber gumal fur ein größeres Land jedenfalls nicht als Alternative geftellt wiffen, wenn er auch dem erfteren Projett viel mehr Erfolg guguiprechen Grund hat. Bei ber immenjen Große bes llebels und ber Befährlichfeit ber focialen Lage ift die glücklichite Bojung barin gelegen, bag Beibes angeftrebt und burch. geführt wirb. Es wiberftrebt gewiß ber Ratur Bieler, bie auch etwas von der Sache verfteben, bei bem jegigen Rrantbeiteguftand unferer Sochichulen fich allein auf eine nach menichlichem Ermeffen außerft langfam wirfende Rur (Umgestaltung bes Bestehenben) beichranten gu wollen. Belcher verständige Chrift möchte es nicht freudigft befennen: bas Rabifalmittel, bas bie fatholische Regierung bes Cantons Freiburg angewendet bat, ift in ber That eine fraftvolle Staatsleiftung, ein Blangpuntt driftlicher Regierungeweisbeit zu nennen. Borausfichtlich werben Jahrzehnte binburch aus allen andern deutschen Universitäten in großen Schaaren Beamte und Belehrte hervorgeben, Die bem driftlichen Befenntniß falt ober feindlich gegenüber fteben, während bie fleine Freiburger Dochschule fur Rirche und Staat miffenichaftliche und zugleich glaubige Manner heranbilben wird; Gottesleugner werben bort nicht gegüchtet.

Da nun aber gewiß viele einsichtige Beurtheiler der Berhaltniffe es für angezeigt halten, die Besserung durch Anfnüpfung an das Bestehende anzustreben, so haben wir hier nus noch vorwiegend diesem Puntte zuzuwenden.

Wenn das gegenwärtig bei Berusung an eine akademischen Lehrstelle in Betracht kommende Personal (Privatbocenten oder Prosessoren) fast schon durchaus den Geist des Indisserentismus oder gar der Kirchenseindschaft an sich trägt — dieses Personal wird ja unter unmittelbarstem Einfluß bes in ber Regel nicht vom chriftlichen Glauben burchdrungenen Professorenthums praparirt — so eröffnen sich für den redlich nach Besserung Suchenden solgende Gesichtspunkte. Es muß einleuchten, daß man die erwünschte Garantie für christliche Gesinnung auf dem jetzt üblichen Wege nicht sinden kann. Diesen gegenwärtig normalen Wegtönnte man als den Weg des überwiegenden Fakultätseinflusses bezeichnen. Gewährten die Fakultäten selbst Aussicht, daß in ihren Reihen die Gesinnungen besser werden, so könnte man natürlich die Aktion der Peilung des Uebels noch zweckmäßiger bei ihnen selbst ansangen; seider scheint jedoch solsche Hoffnung nicht angezeigt.

Die vernünftige Erwägung spricht somit dafür, daß der Hebel der Besserung mit mehr Aussicht da angesetzt wird, wo weniger Röpse oder besser: weniger mit Billen begabte Individuen sind. Gegebenen Falls wäre also das Präponderiren des Ministeriums bei Berusungen der einzuschlagende Beg. Borausgesetzt ist also hiebei, daß ministerielle Kreise zuerst Billens sind, zur Qualifisation eines Hochschullehrers auch die entschiedene Gottesgläubigkeit heranzuziehen, so daß man deutlich sähe, dem Ministerium liegt etwas daran, christliche Hochschulen zu haben.

Wären die Bürfel der Willensentscheidung in jenen Kreisen so gesallen — ein Ereignis von allergrößter Tragweite — dann wäre naturgemäß Fühlung mit bereits vorhandenen wiffenschaftlichen und zugleich christusgländigen Faktoren zu nehmen und diese Coalition dauernd sestzuhalten. Solche Kreise sind für Deutschland wesentlich drei zu nennen, dieselben hängen auch genetisch eng zusammen.

Es sind die "Görresgesellschaft zur Pflege ber Wiffenschaft im katholischen Deutschland", der aus deutschen Geslehrten bestehende Lehrkörperantheil der katholischen Dochschule in Freiburg in der Schweiz und das wissenschaftliche Bersonal der katholischen Studentencorporation en, welche seit eirea 40 Jahren in Deutschland, dem ungläubigen

Projefforenthum trogend, die Bereinigung von Biffenichaft und Glauben reprajentiren. Hus bem lettgenannten Berjonal famen auch thatjächlich nicht bloß zumeist die leitenden Berjonlichfeiten ber "Borresgejellichaft", jonbern auch ber erfte Reftor ber Freiburger fatholifchen Sochichule nebit anberen Mitgliedern bes bortigen Brofefforen - Collegiums. Benn in feinem beutschen Staate Die Berhaltuiffe fich beffern follten, fo find und bleiben biefe Corporationen , bem Universitäteforper felbft angehorend, bie namhafteften Elemente, welche einer totalen Entdriftlichung und allgemeinem Abfall bon ber Rirche im Beamtenthum noch vorbengen, indem fie wenigstens einen fleinen Rreis ber irreligiofen Corruption entziehen. Dieje Rörperichaften ftellen umfomehr eine felbit-Itanbige geiftige Macht bar, je weniger fie burch Professorengunft und Minifterbeifall bisher verhatichelt murben. Mus ihrem "Bhilifterium" famen nicht bloß Bierben ber parlamentarifchen Bertretung bes fatholifchen Bolfes, fondern auch Mitglieber bes beutschen Gpiscopats.

Es ist nicht uninteressant, zu versolgen, wie der Druck auf die katholische Rirche Deutschlands, der auf manchen anderen Gebieten nachgelassen hat, auf dem Universitätswesen aber in seiner Eigenart noch mächtig liegt, innerhalb der sehigen Generation die gläubigen Laienelemente, die den Dochschulen nahestanden, zu einer compasten geistigen Masse zusammengepreßt hat Hält's also ein Staatsmann, der dristliche Bahnen betreten will, mit Einem aus dieser Masse, so steht er der Tendenz nach mit allen übrigen auf gleichem Boden. Dieser Boden erweist sich als der echt christliche, wenn den Betreffenden ein gewisses Maß von Berachtung von Seite der Feinde der christlichen Kirche trifft.

Das Gute, das wir im Bereiche unserer hochschulen burch Gottes Fügung bereits besitzen, mussen wir schon noch etwas eingehender wurdigen: die erwähnten tatholischen Studentencorporationen. Manche Erscheinungen tonnten dahin gedeutet werden, daß wenigstens an gewissen hohen

Stellen im beutschen Baterland Die Werthichatung biefer Inftitution fich Bahn bricht. Sollte aber fcblieftich von feiner maggebenden Seite ein entschiedener Umfchmung ber Unichanungen jum Beile ber höchften Schulen erfolgen, fo find wir eben gang befonders auf bas Begengift angewiefen, -bas und biefes toftbare Bflangchen liefert. Daber ift ed überaus forgiam gu pflegen. Das Rahrmaterial barf nicht ausgeben. Es ift gerabe in unferen Beiten eine recht erfreuliche Ericheinung, bag es abgesehen von benjenigen, Die bem hochften, bem priefterlichen Berufe fich wibmen, immer noch eine Gruppe von jungen Männern gibt, Die, getragen von ber mater ecclesia, Diejenige Rampfesstimmung auf Die Sochichule mitbringen, die allein ben Beitverhaltniffen angemeffen ift. Gie wiffen ober ahnen wenigftens, bag bie Universitat noch mehr ein Rampfplat ift, als eine Schule, daß bas verfengende Fener ber Bottesleugnung und Rirchenfeindichaft fast überall mit bem Licht ber Biffenichaft fich verbindet und fie umfladert. Sie fommen bereits mit bem fittlich gebotenen Migtrauen gegen ben Beift ihrer fünftigen Lehrer gur Sochschule, fie find jo weife, daß fie geitig eine Scheibewand zwifchen fich und bem ungläubigen Brofefforenthum aufrichten, und erflären dies durch ihren muthvollen, mit freiem Willen vollzogenen Anichluß an eine tatholische Studentencorporation. In richtiger Erleuchtung meiden fie alle farblofen Bereinigungen, beißen fie wie fie wollen, und gumeift jene, wo Brofefforenluft am ftartiten weht, weil boch fchlieflich erfahrungsgemäß in ben indifferenten Societaten trot porhandener auter Elemente gelegentlich Die Angriffe und Spottereien auf Religion und Rirche gu unbeimlichen Triumphen diefer Richtung führen, abgesehen von ber bort nie verlangten praftischen Uebung ber Befenntniftrene. "Getragen von ber mater ecclesia", fagten wir oben, tomme biefe ftreitbare Macht beran. In biefen fegensvollen Ginfluß ber Rirche theilen fich mit ihr wefentlich ein gutes Elternhaus, die inchtigen Religionsprojefforen an ben Gymnafien,

Die perfonlichen freundschaftlichen Begiehungen gu Mitgliedern bes fatholifchen Rierus und ju ben betreffenden Corporationen bereits Bugeborigen. Wenn thatfachlich biefe Berbanbe Die Bebeutung erlangt haben, Die Wiberftanbefraft gegen Die Angriffe vom Ratheber aus gu ftablen und bem anicheinend übermäßigen firchenfeindlichen Ginfluß Trot gu bieten, jo ift es auch nicht zu verwundern, warum typische Univerfitateprofefforen und gefinnungeverwandte Staatemanner in Breugen ober Bagern bie Mitglieber Diefer Corporationen gerade nicht in's Berg geschloffen haben. Stellt man fich ichlieflich auf ben allgemeinen chriftlichen Stanb. punit: Dhne Gott auch in ber Biffenschaft fein 3beal, fo bangt von ber inneren und augeren Starte Diefer Rorperichaften in jegiger Lage bie Bluthe und Frucht unferes Univerfitateunterrichts weientlich ab; benn fie find, bas Laienelement allein in Betracht gezogen, die mächtigften Trager biefes 3beals.

Es erübrigt noch eine Bemerfung binfichtlich ber "Rationalität" ber ju Berufenben. Man legt bei Berufungen, in minifteriellen Rreifen wenigftens, ein gewiffes Gewicht auf Die Nationalität im engeren Ginn, refp. bas Geburtsland, und gwar mit Recht. Bom hoberen einzig richtigen Standpunft aus barf aber bieje Rudfichtnahme nie in erfter Linie jur Beltung fommen. Der verftorbene Brofeffor Brantl (München) war ficherlich Baber. Auf einem Breugen bon feiner im Lehramt geoffenbarten Gefinnung hatte wenigftene noch bie in vielen Gemuthern in Bagern herrschende antipathifche Stimmung geruht, was in biefem Fall und allen abnlichen eine nutliche Schmalerung feines verberblichen Ginfluffes bedeutet hatte. 3m Lichte driftlicher Staatsweisheit muß hart neben ber wiffenschaftlichen Befähigung ale nothwendigftes Attribut bie notorijch Bottes- bas ift Chriftus- glaubige Befinnung fteben. Liegen biefe zwei nicht ju trennenden Qualitäten bor, bann erft fann rechtmäßiger Beife auf die Nationalität Rudficht genommen werden und dann allerdings steht der Einheimische ceteris paribus voran. Es ist sonnentsar, daß die akademische Jugend und bas tünftige Beamtenthum durch antichristliche Landsseute mehr gefährdet ist, als durch Ausländer. Die Zustände, die vielsach herrschen, sind aber leider der Art, daß Mangel einer entschieden gottesgläubigen Gesinnung entweder als empsehlend oder als gleichgültig bei der "Qualifikation" betrachtet wird. Es kann eher vorkommen, daß nach der Herfunst der Gemahlin des zu Bernsenden viel emsiger gesoricht wird, als ob der Betressende Gott lengnet oder bekennt.

Das innerlich frante Spftem bofumentirt fich nicht bloft in positiver Beije, fondern auch burch Unterlaffungefunden. Wenn ich von früheren Generationen abjebe, fo ichweben mir aus ben letten zwei Decennien in Bavern zwei Falle por, in welchen man zwei junge Capacitaten erften Ranges. ftatt fie, wie man es boch bei Andern macht und wie es in Diefem Fall driftliche Staatsflugheit erforbert batte, an bie Universität zu feffeln, ihre Bege geben lieg. Die Borfebung bat fie an anbere Stellen gefest: als Archivar in fürstlich Fürstenberg'ichem Dienste fteht der Gine; ber Andere wurde berufen, in ber borberften Rampfesreihe der beutichen und bagerifchen Ratholiten im Barlament feine glangenben Beiftesgaben ber Rirche und bem Staate gur Berfügung gu ftellen. Das waren Manner ber Biffenichaft bon chriftlicher Gefinnung, wie fie das Memorandum bes bahrifchen Epiffopats wünscht.

Run noch Eins. Der Berfasser dieser Zeilen hört bereits einen mit besonderer Bor- und Rücksicht ausgestatteten Kritifer und Staatsweisen, der vorstehende Zeilen der Lefture würdigt, sagen: Der gute Mann verlangt in seiner Einfalt, die Regierung eines Landes solle sich in dieser wichtigen Frage auf einen "Parteistandpunkt" stellen, sich in diesem Fall mit der "ultramontanen" Partei identissieren. Darauf sage ich:

1. Alle Staatswirthichaft ohne Gott und gegen bie

christliche Rirche ift und bleibt ein elender Plunder, sowie auch die Wissenschaft in jener Richtung sich bewegend keinen einzigen Menschen auch nur eine Minute lang wahrhaft glüdlich macht oder um eine Spur wirklich erhebt.

2. Man jehe boch einmal an einem Bahltag für ben Reiches und Landtag, in Die Stabte, wo Die Dochichulen find. Es wird nicht ichwer fein, berauszumerten, bag regel= mäßig die ber fatholischen Rirche gegenüber und fernstehenden Barteien (Fortichrittler, Nationalliberale, 3. Th. auch Social= Demotraten) Die Stimmen bes Profefforenthums annahernd in cumulo erhalten. Warum nun bas Gezeter in bem Fall, wenn es fich um Allirung mit ben Gottesgläubigen und firchlich Gefinnten hondelt? Warum tragt man benn fein Bedenfen, Die Lehrstühle unjerer Sochichulen vorwiegend mit jolden Mannern zu bejegen, beren ausschliefliche Lefture in Bapern Die Mugsburger "Allgemeine", Die "Augsburger Abendzeitung", in Breugen "bie Boffijche", Die "National» zeitnug," meift echte Brofefforenblatter, find? Die Antwort lautet: gur Thorheit, Gott gu befampfen, entschließt fich ber heutige Menich viel leichter als zur Beisheit, auf bie Seite ber Rirche Chrifti fich gu ftellen.

Indem ich nun zum Schluß eile, komme ich noch auf die bekannte Neußerung des Herrn Rektors der Münchener Universität zurück. Sie soll nach Aussage eines Ohrenzeugen der in der katholischen Presse berichteten Form entsprochen haben. Das Traurigste daran ist keineswegs, daß diese Neußerung siel, sondern daß sie wahr ist; der Herr mußes wissen, wie es in seinen Collegenkreisen aussieht mit dem Glauben an die Dogmen der Kirche. Daß hie und da solche Neußerungen sallen, sind Zulassungen, an die sich oft unwittelbar das Gute knüpst: die allenthalben sich Bahn brechende Entrüstung und Lossagung von derlei Erklärungen. Solche Antwort auf derzleichen Neußerungen dringt in die Ohren der Fürsten und des christlichen Bolkes, auf daß sie hören und verstehen, daß man nicht bloß auf eine Zeitschrift

Bur Befehrung ber Beiben in Afrifa, fonbern auch über alle Beftrebungen gur Christianifirung unserer Dochschulen bie Worte schreiben muß: "Gott will es."

Sicher, Gott will es, daß sich alle, die bernfen sind, direkt oder indirekt an der Zusammensetzung des Lehrkörpers unserer Hochschulen mitzuwirken, besonders also die Berather der Krone und die Gelehrten selbst, um ihres eigenen Ich willen, das in die Ewigkeit hinüber sich erstrecken wird, die Einsicht haben, daß antichristlich wirken culturseindlich wirken heißt und daß also solche Wirksamkeit schlimmer ist, als gar nicht gewirkt zu haben. Sie mögen der Erkenntniß sich nicht verschließen, wie sie es durch ihren in die wahre Richtung gelenkten Willen vermögen, mächtige culturhistorische Faktoren zu sein und zugleich selbst zu ewig glücklicher Geisteshöhe sich emporzuschwingen.

Mit ben Borten bes gelehrten Papites Leo XIII. habe ich begonnen; ben Schluß bilde eine Stelle aus einer Anrede bes großen Dottor und Bijchofs St. Angustinus, geschrieben an die Fürsten und Bezug nehmend auf ihre Nathgeber:

"Stellvertreter und Diener des Allbeherrschers! Wer es immer wagt, eure Fürstensorgen auf den bloken Glanz des irdischen Thrones zu beschränken, der ist ein Bösewicht, der ench gegen Gott empört, ein Betrüger, der ench in den ewigen Tod stürzt. Wer es wagt, sie bloß auf das irdische Wohl der Unterthanen zu beschränken, der ist ein Berräther der Bötter, die der Himmel eurem Scepter anvertraut hat; der macht ench zu Biehtreibern und nicht zu Menschensührern."

#### XVI.

# Gin übersehener "wiffenschaftlicher" Borftoß gegen die Rudfehr ber Zesuiten.

Die Bemühungen ber Professoren Rietschel, Benichlag, Mippold, Delbrück, Harnack, Tschackert 2c., den Jesuiten die Rückschrin's deutsche Reich unmöglich zu machen, sind bekannt, Herr P. von Hoensbroech S. J. hat die von den Borgenaunten gegen seinen Orden vorgebrachten Anschuldigungen in drei Flugschriften bereits widerlegt. Auch die Tagesblätter haben hierüber mehrsach gehandelt. Minder bekannt dürste aber eine Arbeit sein, welche einen Bestand-

Unm. d. Red.

<sup>1)</sup> Barum follen die Zesuiten nicht nach Deutschland gurud?"
Freiburg 1891. — "Brosessor Tichadert und die authentischen Gefege des Zesuitenordens." Berlin 1891. — "Die Preußischen Jahrbücher, Prosessor Sarnad und die Jesuiten." Berlin 1891.

<sup>2)</sup> Dier seien auch die einem weitern, aber ebenfalls befensiven Zwede dienenden "Jesultensabeln. Ein Beitrag zur Culturgeschichte von Bernhard Duhr 8. J." (Freiburg 1891) erwähnt, welche die am meisten gangbaren und saft unausrottbaren historischen Irrihümer und Anklagen gegen den Orden quellenmäßig untersuchen und mit leidenschaftsloser Kritik in ihrer Haltlosigkeit auszeigen. Bis jest sind drei Bandchen erschienen, welche 16 verschiedene "Fabeln" behandeln und widerlegen. Drei weitere Bandchen sollen noch folgen, so daß das Gange, den stets wiederskeinen Angriffen gegenüber, als "Nachschlagebuch zu Lehr und Wehr" hächst brauchbar sich erweisen wird. Wir kommen später näber auf diese gründliche Arbeit zurück.

theil ber von Professor Buftav Drobsen herausgegebenen "Salle'schen Abhandlungen zur Neueren Geschichte" bilbet und bereits im Jahre 1890 erschienen war.

Die Schrift, welche das fünfundzwanzigste Heft ber — irren wir nicht, seit Beginn der siedziger Jahre herausgekommenen — "Abhandlungen" bildet, sührt den Titel; "Die politische Publicistis der Zesuten und ihrer Gegner in den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch des dreißigsährigen Krieges von Richard Krebs, Dr. phil. Halle, Max Niemeyer. 1890." Der Dr. phil. Krebs dürfte ein Amanuensis des Herrn Drohsen sein; dis 1890 sieht er in Kürschner's Literaturkalender nicht verzeichnet und auch bei den früheren Hesten der "Abhandlungen" ist er nirgends als Bersasser aufgeführt.

Professor Dropsen scheint nicht ohne Grund einen homo novus als Prügeljungen genommen zu haben. Die Schrift bezweckt nämlich nichts Geringeres, als die Meinung hervorzurusen, daß die Jesuiten Schuld am Ausbruch des breißigjährigen Krieges waren.

Schon der Titel des Elaborats und das Erscheinen desselben, bald nachdem die ersten Anträge im Reichstage auf Rückfehr der Zesuiten gestellt waren, läßt deutlich die Absicht seiner Urheber erkennen; zum Ueberfluß heißt es noch am Schlusse: "Der Glaubenstrieg, welchen die Zesuiten schon immer gegen die Ketzer gepredigt hatten, jeht endlich schien er ausbrechen zu sollen: Gott zur Ehre, der katholischen Kirche zum Wohle, der Menschheit zur Errettung aus den Banden der Ketzerei! Konnte einem solchen Kampse der Segen von oben sehlen? Die Zesuiten waren desselben sicher."

Schon an diefer Probe erkennt man das Schülerhafte ber ganzen Arbeit, in der einfach nachgesprochen wird, was Dropien und Behichlag an andern Orten gesagt haben. Der Bersaffer eitirt auch eine Menge von Schriften und Gegenschriften, die das von ihm gewählte Thema betreffen; von einer unparteiischen ober gar grundlichen Brufung berfelben ift aber nirgends die Rebe.

Bei einer Schrift, die von einem Zesuiten herrührt, ist bas Berdift von vornherein gesprochen; die Gegner der Zesuiten können das ungerechteste, absurdeste Zeug zusammenschreiben: ihr Lob steht von Ansang an sest. Sogar der Encyclopädie von Ersch und Gruber wirst Dr. Krebs Parteilichkeit für die Zesuiten vor (S. 133).

Bieles kann man ja der Unkenntniß des Berfassers zu Gute halten, 1) in vielen Fällen aber tritt die Parteilichkeit — um nicht mehr zu sagen — in einem Umsange hervor, welchen ein historiker sich niemals gestatten darf. Aber überall nütt Dr. Krebs der Sache, welche er bekämpsen wollte. Erwähnen wir ein paar Beispiele, in denen es sich zugleich um bekanntere Dinge handelt.

Den größten Raum der Schrift nimmt natürlich bie Beiprechung ber Lehre ber Zejuiten über Rirche und Staat ein. Dr. Rrebs bat gwar richtig erfannt, bag, wenn man auf die Theorie ber Jesuiten über bas Berhaltniß gwijchen Rirche und Staat eingehen will, man auf die biesbegügliche Stellung bes Oratorianers Bogins gurudgeben miffie, welcher in Diefen Fragen von der gesammten fatholifchen Literatur best fiebzehnten Jahrhunderte ale eine unbestrittene Antorität anerfannt wurde. Leiber citirt er aber nur bie 1601 erfchienene Schrift bes Grang Bogins: "De temporali ecclesiae monarchia et jurisdictione." gebn Sahre früher erichienene, Epoche machende große Wert bed Bruders bes Mutors, bes Dratorianers Thomas Bogins: "De signis ecclesiae", aus welchem erft die Gewalt ber Rirche reip, bes Papites über zeitliche Dinge bervorgeleitet wird, icheint Rrebs auch nicht bem Titel nach gefannt gu haben.

<sup>1)</sup> Go nennt er einmal eine Stelle bei Bellarmin "unflar", b. h. er halte bieje Stelle einfach nicht verftanden.

Siffer spelit. Glatter CIX.

Die Gebrüder Bozins haben einen chriftlichen Ibeulft a at im Auge und vindiciren dem Papfte in Folge der
ihm vom Gottmenschen übertragenen obersten hirten-, Lehr, Binde- und Lösegewalt die oberste Herrschaft auch in allen
weltlichen Dingen, während tein Iesuit so weit geht, vielmehr alle Schriftsteller der Gesellschaft Iesu — Bellarmin,
Suarez und Becan an der Spihe — in diesem Puntte
Restrictionen verschiedener Art gelten lassen.

Selbst Dr. Krebs muß dies anerkennen; er gibt sogar die Einschränkungen, welche z. B. Bellarmin zu den Bozius schen Forderungen macht, im Einzelnen an; ') warnm zieht er nun hieraus nicht die Consequenz und sagt: Nicht die Tesuiten, sondern die Oratorianer müssen im deutschen Reiche verboten werden! Freilich ein Bostulat, das an sich ebenfalls ganz ungerechtsertigt wäre; benn selbst wenn auch Bozius Ungereimtes geschrieben hätte, was man von seinem ibealen Standpunkte aus noch gar nicht zugeben kann, so kann doch für literarische Ausschreitungen eines Mitgliedes nicht der ganze Orden büßen.

Gine weitere unfreiwillige Apologie der Gesellschaft Jesu liesert Dr. Krebs dadurch, daß er seinen einzigen Jesuiten namhaft machen kann, welcher als Quellenschriftsteller über Luther's Tod etwas berichtet hätte. Man ist ja seit zwei Jahren seitens der Protestanten gewöhnt, diese rein historische Frage geradezu mit der Frage des consessionellen Friedens in Verbindung zu bringen, und Dr. Krebs hätte sich die Gelegenheit gewiß nicht entgehen lassen, die Jesuiten hier als besondere "Friedensstörer" aufzusuhren.

Aber alle seine Bemühungen wären auch nublos gewesen. Außer bem P. de Cost er S. J., ber schon in feiner 1584 erschienenen "Fidei demonstratio" (S. 206) die Aussage einer thüringischen Sbelfrau über Luther's Tod mittheilte,

<sup>1)</sup> Raberes über bie angeblichen und thatfachlichen Doftrinen ber Jefuiten vergl. unten.

findet fich fein Mitglied bes Jesuiten Drbens mehr, bas prigingliter über Luther's Tod fich verbreitet hatte. Die Quellenichriftsteller bierüber find Beltgeiftliche, wie Cochlaus, Dofine und Bigel, ber obenermabnte Oratorianer Thomas Bogius und die Frangistaner Ras und Sebulins. Freilich wurden die Mittheilungen der Borgenannten, ba Dieje nicht nur felbft glaubwurdige Manner waren, fondern auch ftaatliche und firchliche Approbationen für ihre Berfe erhalten batten, alebald von ben bervorragenbiten Schriftitellern bes Befuitenorbens weiter verbreitet - fo folgen Bellarmin und Suares in der Darftellung von Luther's Tob bem Sofius, Becanne und Cornelius a Lapibe bem Bogine u. f. m. aber die Thatfache fteht fest: Für Diejenigen Berfionen, welche nach ben neueften Broichuren ber Profefforen Rolbe und Raweran Die Brotestanten fo fehr "verlegen" follen, tann fein Jefuit verantwortlich gemacht werben, und Dr. Rrebs bat auch nach biefer Richtung nichts finden fonnen, mas ben Orben ale "Storer bes confessionellen Friebens belaftete".

So ist benn Krebs auch genöthigt, zu einem Thema zu greisen, welches von einer ernsthaften Erörterung in einem wissenschaftlichen Buche und in einer wissenschaftlichen Beitsichrift gänzlich ausgeschlossen sein sollte: Mariana's "Lehre" vom "Tyrannenmord". Wir verschmähen es in der That, uns auf diesen Gemeinplatz zu begeben; nicht einmal P. von Hoensbroech hat diesem Thema eine volle Seite gegenüber seinen Gegnern gewidmet.

Mariana hat eine gewagte Theorie in seiner Casuistit ausgesprochen; er wurde dafür sosort vom Ordensgeneral zurechtgewiesen; viel derber über den Mord nicht der Thrannen, sondern aller Fürsten, welche dem "Evangelium" seindlich sind, haben sich Luther und die "Resormatoren" ausgesprochen. Dr. Krebs nimmt dafür seine Leute nach Art aller Luther-Dichter in Schut; bei der Mittheilung der Desavouirung Mariana's durch den Ordensgeneral stellt er sich aber, als sei das Desaven erst erfolgt, nachdem Heinrich IV. durch Ravaillac ermordet war, während er schon aus dem sonst von ihm benütten "Historischen Wörterbuch" von Bayle hätte entnehmen können, daß der Ordensgeneral Aquaviva bereits 1599, in demselben Jahre, in welchem Mariana's Buch erschienen war, seine Mißbilligung aussprach (Art. Mariana). Im Jahre 1610 erließ er, als man sälschlich die Issuiten für die einige Monate vorher verübte That Revaillac's verantwortlich machte, eine öffentliche, noch hente in allen Issuitentlöstern alljährlich befannt gegebene, Berordnung, wonach den Ordensgliedern verboten wurde, die Dottrin Mariana's in irgend einer Form vorzutragen.

Dieses Borgehen bes Orbensgenerals, meint Krebs weiter, habe indeß nicht verhindert, daß vier Jahre später Suarez erklärte, "Bellarmin, der Orden, überhaupt alle Ratholifen" stimmten in der Billigung des Tyrannenmordes überein. So habe benn auch das Pariser Parlament die Schrift des Suarez verurtheilt.

Das Parifer Parlament hatte natürlich die Schrift des Suarez ("Defensio fidei catholicae adversus anglicanae sectae errores") ebenso wenig gefannt, wie seiner Beit das deutsche Parlament die Schriften Derer tannte, die es aus seinen Grenzen verbannte. Die Deputirten in Paris hatten den Ravaillac, diesen geistesgestörten Menschen, ebenso leichtfertig an die Rockschöße der Jesuiten geheftet, wie im Jahre 1874 der höchste Reichsbeamte im deutschen Reichstage unter dem Beisall der Majorität den Attentäter Kullmann an die Schöße des Centrums geheftet hatte.

Aber Herr Dr. Krebs sollte boch wenigstens die vielberusene Schrift des Snarez sennen! Snarez sagt 1. c. (Mainzer Ausg.) S. 413, 2: "Dicimus ergo: Principem propter tyrannicum regimen vel propter quaevis crimina non posse ab aliquo privata auctoritate juste interfici," und 413, 4: "Punire est actus superioris et jurisdictionis, ergo, si a privato siat, est actus usurpatae jurisdictionis." Seite 415, 12 führt der Autor aus, daß felbst ein Usurpator, nachdem er den Bürgerkrieg entzündet, nicht "auctoritate privata, sed publica" getödtet werden dürse. Dem Usurpator gegenüber, meint Suarez, fönne gegebenen Falles allerdings eine "protestas commissa" dem einzelnen Unterthanen zugestanden werden, niemals aber dem legitimen Perrscher gegenüber. (415, 13.)

Dies Alles weiß Herr Dr. Krebs entweder nicht oder er will es nicht wiffen. Oder würde er etwa der Meinung sein, daß, wenn heute ein socialdemokratischer Führer thatjächlich die Staatsgewalt usurpirte und einen blutigen Bürgerkrieg entzündete, die Person des Usurpators gleich der eines legitimen Königs heilig und unverletzlich sei?

Bon ber großen Leichtfertigfeit, mit welcher Dr. Krebs bie schwerwiegendsten Beschuldigungen gegen die Jesuiten hauft, moge noch folgendes Beispiel einen Beleg geben.

Im Jahre 1608 erschien in Amberg eine Schrift unter bem Titel: "Aphorismi doctrinae Jesuitarum et aliorum aliquot Pontificiorum." Ein Berfasser hatte sich nicht genannt, aber die theologische Fakultät zu Wittenberg hatte ihre Zustimmung zur Beröffentlichung ertheilt. Dieser Umstand, sowie die horrenden Behauptungen, welche hier den Jesuiten "und anderen Päpstlichen" zugeschrieben wurden, hatten es wohl bewirft, daß das anonyme Opusculum in kurzer Zeit acht Auslagen erlebte.

Bur Charafteristis seines Inhaltes wird es genügen, anzusühren, daß nach der Lehre der Angeslagten dem Papste "licet homo sit, divini honores competunt", daß "pro plane nullis habere debent imperatorum pacta, quibus alia religio, quam moderna Romano-Catholica indulgetur, etiamsi juramenta intervenerint", daß "omnes Lutheranos et Calvinianos radicitus delendos, ne ullum ejusmodi semen renascatur".

Begen bieje in Bahrheit jum Rriege hebenbe Schrift veröffentlichte ber gelehrte Becan eine Begenichrift. Er wies

nach, daß Sätze, wie die vorstehenden, niemals eine tirchliche Approbation gesunden hätten, daß ferner kein einziger Jesuit, der wirklich lebe oder existirt habe, jemals solch ungereimte Dinge zum Druck besördert; daß die Schristen, auf welche der anonyme Gegner sich bernse, entweder nicht von Jesuiten herrühren, oder von den Sektirern den Jesuiten freventlich untergeschoben worden seien, entweder in Spottschristen oder in ernsthaft gemeinten Fälschungen.

Die Keulenschläge, mit welchen Becan bas Lügengewebe ber hetzichrift zerriß, bezeichnet Dr. Krebs als "ganzlich mißlungen." Zum Beweise bafür genügt ihm eine halbe Seite! Hören wir, was er sagt:

"Becan unternahm eine Wiberlegung ber Aphorismi, welche ganglich miglungen bezeichnet werben muß. Einzelnes ftellt er richtig; fo jagt er, bie Machtvolltommenheit bes Papftes fei nicht unumschränft, ba fie fich nur auf die Chriftenheit critrede und an die Bebote Bottes gebunden fei; anderes leugnet er ohne Beiteres ab, fo 3. B., daß der Papft über dem Concil ftebe, was ber allgemeinen Anficht ber Jesuiten taum entfprechen burfte. 1) In vielen Fällen muß er, abgesehen bavon, daß er die Worte bes Begners verdreht, ihn absichtlich mißverfteht, oder nur die Borte, nicht die Bedeutung berfelben widerlegt, ju recht verzweifelten Mitteln greifen : er übergeht einen Buntt einfach mit Stillichweigen, er erffart, Dieje ober jene Schrift fei bon Calviniften untergeschoben, er leugnet bie Exifteng irgend eines Jesuiten ober lehnt bie Wiberlegung ab, weil in ben Quellenbelegen nicht ausbrücklich ein Jefuit angeführt jei, er beruft fich auf eine bon ben Jefuiten gefalichte Rede Beinrichs IV."

So Doftor Arebs. Wir fonnen hier natürlich nicht bie gange Schrift Becans abbruden, um zu zeigen, mit welch horrendem Leichtfinn, um nicht mehr zu fagen,

<sup>1)</sup> Becan wiederholt nur den uralten fatholischen Sat, daß ein Concil erst durch die Zustimmung des Papstes öcumenisch und somit autoritativ werde — was auch die "allgemeine Unsicht ber Jesuiten" lift.

Krebs Beschuldigung auf Beschuldigung solgen läßt. Ihm hätte der Raum zu Gebote gestanden, um wenigstens einige seiner Behauptungen zu beweisen; aber er macht auch nicht den geringsten Bersuch dazu, die paar Zeilen, welche oben citirt sind, sollen mit der Behauptung vom Leser zugleich als Beweis hingenommen werden.

Und gar am Schluffe feiner obigen Ausführung schleubert er eine neue schwere Anklage gegen die Jesuiten, von der er doch noch das Gefühl gehabt hat, später wenigstens den Sch ein eines Beweises dafür anzutreten. Er fommt nämlich später auf die Behauptung, "die Jesuiten" hätten "eine Rede Deinrichs IV." zu ihren Bunsten "gefälscht", zurück. Er thut dies bei der Besprechung der Schrift des P. Reller über das "Tyrannicidium" (München 1611), wobei er sagt:

"Um bie Berbachtigungen gurudgumeifen, als feien bie Befuiten in bie Morbthat Ravaillacs verwickelt, betonte Reller, wie bie frangofischen Jesuiten, ber Orden habe auch nicht bas minbeste Interesse an bem Tobe Beinrichs IV. gehabt, im Gegentheil, ein Unichlag auf bas Leben besfelben feitens ber Jefniten ware die größte Thorheit gewesen, ba fich Beinrich ftets als eifriger Gonner und Bertheibiger ber Jefuiten gezeigt habe. Mis Beweis ber Buneigung bes Ronigs führten bie Befuiten eine Rebe an, welche Beinrich IV. auf Die Abmahnungen bes Barifer Barlaments, Die Gefellichaft Jeju wieber in Franfreich aufzunehmen, zu Bunften berfelben gehalten haben follte. Es ift möglich, ja mahricheinlich, bag Beinrich bei biefer Belegenheit fich für bie Jefuiten aussprach, aber es ift ficher, baß er die bon den Jefuiten berbreitete Rebe nicht gehalten hat. Denn Beinrich fpricht in berfelben nicht wie ber große Staatsmann, als welchen wir ihn fennen, fonbern wie ein Schüler, ber als hausliche Arbeit eine Bertheibigungsrebe für ben Jefuitenorben liefern foll. Huch Reller beruft fich in feinem "Tyrannicibiumt wiederholt auf biefe Rebe bes Ronigs. Es fpricht nicht gerabe für bie Buberlaffigleit bes Befuiten, wenn er felbft eine berartige Galfch= ung benutt, ben Calbiniften bagegen fortmabrend borwirft,

fie hatten fo ziemlich alle ben Orben compromittirenden Bucher verfaßt und untergeschoben.

Nun kennen wir wenigstens ben Grund, aus welchem bem Dr. Krebs die Rede Heinrichs als eine von ben Jesuiten verübte "Fälschung" erscheint. Die historische Thatsache, daß der König (1598) vor dem den Jesuiten seindlichen Parlament eine Rede zu Gunsten des Ordens gehalten, hat Krebs die Nachsicht, wenigstens als "wahrscheinlich" zu bezeichnen; aber er meint, es sei "sicher", daß heinrich die "von den Jesuiten verbreitete" Rede nicht gehalten habe, "denn" der König spreche darin "nicht als der große Staatsmann, als welchen wir ihn kennen", sondern wie ein Schüler 2e.!

Alfo weil herr Dr. phil. Richard Rrebs in biefer Rebe ben "großen flaatsmannischen" Beift vermißt, ben er fonft bei Seinrich - wahrscheinlich auch bei ber 1603 von bemfelben veranlagten Burudberufung ber borber berbannten Jejuiten! - vorgefunden: barum, und gwar barum gang allein ift bie Rebe, welche bie Jefuiten verbreitet haben, eine von biefen verübte "Falfchung"! Wenn in ben verschiedenen Sammlungen ber Bismard'ichen Reben eine Leiftung bem herrn Rrebs als minder "ftaatsmannifch" ericheint, fo liegt nach feiner Logit eine "Kälichung" bes Berausgebers bor, ja, weil es im Ginne bes herrn Dottors wenig "ftaatsmännischen" Beift verrathen haben burfte, als Friedrich II. ben Sesuitenorden gegenüber ber Aufhebungs-Orbre Clemens XIV. in Breugen beließ, ift es "wahricheinlich" fein hiftorifches Nactum, daß die Bejuiten damals in Breugen verblieben waren. Go wird Befchichte "conftruirt"!

Wir fommen vielleicht später einmal auf die Rede Seinrichs IV. zurück, heute würde es zu weit führen, den Wortlaut derselben hier zu zergliedern, wir wollen nur constatiren, daß Dr. Krebs selbst zugibt, daß von der Rede zahlreiche beutsche Uebersehungen, "so in Köln, herbipolis, 1) München

<sup>1)</sup> Dr. Rrebe icheint nicht zu miffen, bag "Gerbipolis" ber lasteinifchegriechische Rame fur B urgburg ift.

und Ingolftadt" erschienen waren, was nicht geschehen wäre, wenn man das Original für ein Falsisstat gehalten hätte. Becan und Keller hätten bei dem Heere von Gegnern, dem sie gegenüberstanden, davon gar feine Notiz genommen, wenn sie nicht gewußt hätten, daß sie es mit einem echten Documente zu thun hatten. Dr. Krebs kann auch keinen Gegner namhaft machen, welcher den Becan und P. Keller einer diesbezüglichen Weiterverbreitung der "Fälschung" beschuldigt batte.

Es bleibt babei: Die Bermuthung bes Hern Dr. Arebs ift ber einzige "Beweis" für bas angebliche Falfum. 1) Dabei hat er noch die Dreiftigkeit, den P. Keller zu tadelu, weil dieser documentarisch bewiesene Fälschungen den Calsvinisten vorhält, da er selbst doch bezüglich Heinrichs IV. mit einem Falsisstate operire!

Dr. Krebs halt die gedruckte Rede Heinrichs für eine Schüler-Arbeit. Als solche wollen wir, um mild zu urtheilen, sein ganzes Buch qualificiren. Im Namen der Wissenschaft muß man es aber bedauern, daß Pros. G. Drousen das Protestorat darüber übernommen hat. An und für sich haben freilich die Halleuser Gelehrten wieder einmal der Sache genüht, der sie schaden wollten: inciderunt in soveam, quam secerunt!

B. D.

<sup>2)</sup> Dr. Arebs hat ein lateinisches Exemplar: "Henrici IV. Apologia pro Soc. Jesu. Ingolstadii 1610" aus der Hallenser Marienbibliothet vor sich gehabt.

#### XVII.

## Frang Lorinfers Gelbftbiographie. 1)

Dem Beifpiele feines Baters folgend, ber eine vom Cobn herausgegebene Gelbftbiographie hinterlaffen (1853), hat fich herr Domtapitular Lorinfer in feinem fiebzigften Lebensjahr entichloffen, Die eigenen Erinnerungen ebenfalls nieberguschreiben : "Bahrheit und feine Dichtung", wie ber Titel bejagt. Er ging babei von ber Erwägung aus, bag fein Menichenleben, wenn es mahrheitsgemäß geschilbert wird, "ohne jegliches Intereffe fur die denfenden und mitfühlenden Lefer" bleiben fonne. Ohne Bweifel fommt es weniger barauf an, ob ber Lebensgang eines Menichen auf romanhaft verschlungenen Bfaben fich bewegt, um benjelben intereffant zu machen, als barauf, ob ber Dann etwas zu fagen bat, ob er tiefere Erfahrungen gefammelt, Die für die Belt von Belang und Rugen find, ob er überhaupt eine Berfonlichfeit von eigener felbftanbiger Bragung ift. herr Lorinfer will in feinen Aufzeichnungen Die wichtigften Lebenserfahrungen niederlegen, die baraus gewonnenen Anfichten und Reflexionen einflechtend begrunden, und an bem Beifpiele feines Lebensganges, in bantbarem Befühle gegen die Borfehung, die über ihn fo und nicht anders disponirt

<sup>1)</sup> Aus meinem Leben. Bahrheit und feine Dichtung. Bon Dr. Franz Borinfer. Erfter und zweiter Band. Regensburg, Berlagsanftalt v. Manz. 1891 und 1892.

hat, barlegen, "wie Jeber, ber fich ber höheren Fügung ohne eigenfinniges Widerstreben überläßt, von ihr nur bas ihm Gebührenbe und für ihn Beste zu erwarten hat."

Die beiden bisher erschienenen Bande bilben erst einen Theil und wohl nur die kleinere Salfte, benn sie erzählen nur die Erlebnisse der Rindheit und Jugendzeit, ben Zeitraum von 1821 bis 1844 umspannend, und schließen mit dem Jahr der Briefterweihe des Berfassers ab.

Der Autobiograph nennt fich eine burchaus fubbeutich geartete und fubbeutich empfindende Ratur, obgleich feine Biege in Berlin gestanden, wo er am 12. Marg 1821 gur Welt tam , was ihm und feinen Freunden oft als "eine Bronie bes Schicffale" vorfommen wollte. Der Bater war namlich ein Defterreicher von Geburt; feine Familie ftammt aus dem Montafuner Thal, wo noch ein Beiler Lorins eris flirt, welcher bem Kamiliennamen ben Urfprung gegeben. Die Mutter bagegen war eine Berlinerin, welche proteftantifch erzogen, ipater fatholijch geworben ift. Lorinfer war vier Jahre alt, ale fein Bater, ber bereite burch eine mebicinifche Schrift bie Beachtung ber Regierung auf fich gezogen hatte, ale Medicinalrath nach Oppeln verjett murbe, woburch es fich fügte, daß Schlefien nun feine zweite Beimath wurde. Bier verlief bie fernere Jugendzeit bes Cohnes, und die bort empfangenen Einbrude aus ber umgebenben Ratur, aus Schule und Befellichaft fpiegeln fich in den Erinnerungen bes Ergählers ergiebig und lebhaft ab. Unerfreulich fautet, wie begreiflich, feine biefe Beriobe einleitenbe Schilberung ber firchlichen Berhaltniffe in Schlefien in ben gwangiger Jahren, bie ein wenig troftliches Bild barboten. Der Aufenthalt und perfonliche Ginfluß bes trefflich gefinnten Medicinalrathe trug viel bagu bei, daß biefelben gunachit in Oppeln allmablich fich befferten, fo daß bei einem fpateren Rudblid ber Berfaffer verfichern fann: "Meinen beiben Eltern, bem Bater fowohl wie ber Mutter, find die Oppler fatholifden Buftanbe, Die bei unferer Anfunft in Diefer Stadt

fehr traurige waren, ju großem Dant verpflichtet, ba fie feitbem fich fehr gehoben haben und immer beffer geworben find, was, außer ben Beitumftanben, bie ja von felbft and bagu brangten, wejentlich bem entschiedenen Ginfluß gugnichreiben war, ben mein Bater burch feine offene, burch feine Rudficht beeinflußte firchliche Entichiebenbeit, und bas religiofe Beispiel, bas er gab, und meine Mutter burch bie charitative Thatigfeit, Die fie entfaltete, ausgeübt haben." Bon ben anderen mitwirfenben Urfachen einer Befferung ift namentlich bas "Rolner Ereigniß" vom 20. November 1837 (bie Befangennahme bes Erzbischofe Elemene Muguit) an ermahnen; benn auch auf die Bemuther ber Ratholifen in Schlefien hat die preußische Bergewaltigung machtig erwedend gewirft: "Richt bloß bei uns gu Saufe, fonbern auch auf bem Gymnafium bei meinen fatholifchen Mitfchulern war bamals Alles Feuer und Flamme. Die faft unglaubliche Berblendung ber Regierung hatte burch ihren Gewaltftreich gerade bas Gegentheil von bem erreicht, was fie burch Entfaltung ihrer physischen Machtmittel zu bewirfen beabsichtigte."

In den stark ins Detail eingehenden Erinnerungen des Versassers aus seiner Gymnasialzest, die uns mit seinen Lehrern und der Schulmethode befannt machen, sindet sich manches für den Pädagogen beherzigenswerthe Wort der Warnung und Belehrung. In seiner Privatlestüre hatte der Jüngling das Glück, von einem weisen Vater überwacht und geleitet zu werden, dessen tiefgehender und wohlthätiger Einfluß für die ganze Studienzeit des Sohnes bestimmend blieb. Unter solcher Obhut schlugen auch die äußeren Einwirfungen seiner Umgebung zu seinem Heile aus. Von dem Apotheker Gradowski, der ihn auf botanischen Excursionen mitnahm und auch bei der Anlage eines Herbariums ihm mit Rath und That zur Seite stand, wurde er frühzeitig in die Botanik eingeführt. Dem Prosessor Ochmann, einem Germanisten, verdankte er die Anregung zum Studium des

Mittelhochbeutichen, bas bamals in ben Mittelichulen noch nicht Die Bflege fand, Die bemfelben heute gewibmet wird. Ein Dheim, ber ale Raufmann lange Beit in Cabir gelebt hatte und eine fleine fpanische Bibliothet hinterließ, wedte mit Diefem Budjerichat in bem jungen Lorinfer bas Intereffe für Spanien und beifen Literatur und bot jo ben außeren Unitog zu ber fpateren fo fruchtbaren Beichaftigung bes Antors mit ben großen fpanischen Dramatifern. Unter ben Rünften war es bie Dufit, welche in ben Reigungen bes Shunnafiaften ben Borgug erhielt und nicht geringen Ginfluß gewann. Er fpielte neben bem Mavier Die Beige, ercellirte aber besonbers ale Cellift. In ber Universitätezeit versuchte er fich auch im Componiren, und wagte fich jogar an eine Oper "Der Untereberg", nach ber Dichtung von Eduard von Schenf. 1) Die Borliebe für bie Tonfunft machte fich fo machtig geltenb, baß fie felbft einen Augenblid bie Berufe. wahl in Frage ftellte; indeg bie Theologie behielt gulett Die Oberhand. Ucber ben im vaterlichen Saufe gern gefehenen Maler herrmann, feinen Landsmann, aus Oppeln gebürtig. ben Freund und Benoffen ber chriftlichen Rünftler Cornelius, Dverbed, Schnorr, Eberhard aus jener fruh romijchen Beriode ber Wiebererwedung driftlicher Runft, hatten wir gern etwas Genaueres vernommen, namentlich auch mehr chronologische Daten über fein Schaffen gewünscht, ba ber fleißige aber beicheibene Rünftler in den Runftlegica und Sandbuchern fast gar nicht genannt wird, obgleich berfelbe, wie Lorinfer mit Jug und Recht bemerkt, "jedenfalls damals der bebeutenbfte Siftorienmaler in Schlefien war."

Eine Ferienreise mit dem Bater führte L., der inzwischen die Universität Breslau bezogen hatte, im Jahre 1840 über Wien und das schone Salzkammergut nach München, wo sie die katholischen Celebritäten tennen ternen. Mit der Familie Ringseis machen sie sofort eine Fahrt nach Oberammergan

<sup>1)</sup> Richt Dag von Schent, wie L. S 267 fchreibt.

aum Baffionefpiel mit und erhalten ba icon auf ber Fahrt eine 3bee von dem natürlichen, froblichen und un gezwungenen Zone, ber in Munchen berrichte und in Ringseis einen typifchen Ansbrud fand. Durch Bhillipa werben fie bei ber Familie Gorres eingeführt, mo Die milbe Rube und bas bergliche liebenswurdige Benehmen bes alten Beren" beibe in rührendes Erstaunen feste; Medicinalrath Lorinfer wurde ein thatiger Mitarbeiter ber Siftorijchepolitifden Blatter, beren eifriger Lefer er ichon bisber gewejen. Richt minder feffelte fie in Bhillips Saufe Die Befanntichaft bel Dichtere Clemene Brentano, ber auch ben ichlefifchen Gaften gegenüber fofort feine wunderliche Dopbelnatur, Die unge bundene Rudfichtelofigleit und wieder ben bezanbernben, mit unter von tieffinnigen Bedanten unterbrochenen Sumor bervorfehrte. Der Webicinalrath gerieth mit ihm nach Tijd in ein langes und eruftes Beiprach, bas jur Folge batte, "bag fich ein wahres Freundschaftsband zwijchen ihnen entipann, ba fich in ben inneren Tiefen bes Bemutbes febr verwandte Anflange anfnupften." - Das Rejultat ber Reife bezeichnet Lorinfer als überaus wohlthuend und erfreulich. namentlich fühlten fich beibe, Bater und Gobn. . von bem frijden und gemuthlichen fubbeutichen Leben, bas bamale noch einen febr wohlthuenden Contraft gegen das nordbeutide fteife und hochft projaifche Bejen bilbete, erwarmt und wie durch einen lauen und milben Gudwind jehr behaglich angehaucht." Die Birfung war, bag eine mabre Gebnfucht nach bem Guben in bem Gemuthe bes Cobnes fich feftfeste und ber Blan fur die Fortfegung ber in Brestan begonnenen Universitätsstudien an ber theologischen Fafultat in Munchen gefaßt wurde.

Diefer Blan gelangte im herbst 1841 jur Aussuhrung. Dem Aufenthalt in Dunchen, und bem in ben folgenben Jahren sich auschließenden in Rom, ist der ganze zweite Band gewidmet, der mit der Bollendung der theologischen Studien durch Bromotion und Priesterweibe abschließt. Der

Bater begleitete ben Cobn felbft nach Munchen, um fur feine Unterfunft gut forgen und ben jungen Mann in geiftiger und leiblicher Sinficht ficher geborgen gu wiffen. Bei bem freundlichen Entgegentommen, bas er in ben bereits befannten Rreifen fand, fühlte fich ber junge Theologe in ber Ifarftabt balb beimifch und fo eingeburgert, daß ihm die Dunchner Berhaltniffe, auch nachdem er allmählig bie Schattenfeiten tennen gelernt hatte, verglichen mit ben Breslauer Berhaltniffen, "wie ein Barabies vorlamen". Fortan Dient die fleißig unterhaltene briefliche Correspondeng mit dem Bater als Sauptquelle, ans welcher ber Ergabler ben Bericht über feine Wahrnehmungen und Erlebniffe in ber babrifchen Refidengftadt ichopft. Auch die furgen Charafteriftifen ber Münchener Brofefforen, Die er hörte, gewinnen baburch an Frijche und Farbe: voran Döllinger, bamals ber Blang ber Jafultat, beffen Borlefungen ihn febr angogen, von bem er aber damals ichon borte, daß man ihn im Borredfreije eine "Binbfahne" nannte; bann Berb, Reithmayr, Stabelbauer, Saneberg (auch bier eine Lichtgestalt). Rebenber borte Lorinfer noch Borlefungen bei Phillips, beffen Art und Bortrageweise fehr treffend gezeichnet werben, fowie bei Gorres über Philosophie ber Beschichte. Bon erfterem, ber neben Reiches und Rechtsgeschichte Rirchenrecht las, beißt es unter anberem:

"Der liebe Phillips, bessen kleine Körpergröße, troß seiner quedsilberartigen Beweglichkeit, es ihm zur Noth nur ermöglichte, bie Alinke ber kolossalen Thüre bes Hörsales in der neuen Universität bequem zu erreichen, war auch in seinem Bortrag höchst vriginell. Die Größe der Katheder, die in den Hörssalen errichtet waren, gab ihm Gelegenheit, bei seinem Bortrag aus dem Katheder beständig aus und abzulausen; stillzusiehen war ihm dei seinen Borträgen kann möglich; aber seine Diktion, der das zarte Organ nicht immer zu entsprechen vermochte, war höchst corrett und anziehend, und er verstand es (ganz im Gegensab zu Reithmayr und Stadelbauer), die Zuhörer durch seinen lebhasten Bortrag, in dem sich auch der Humor zuweilen

geltend machte, beständig zu sesseln. Er gab uns das Wichtigste und die Quintessenz des canonischen Rechtes in hüchst anziehender Form zu sossen, stößte mir sogar eine Art Reigung zu canonistischen Studien ein, die sich später jedoch vollständig verloren hat, als ich auf den trodenen Bodensah und das vielsach Unpraktische und heutzutage Werthsose dieser Disciplin stieß. Nur einem Genie wie Phillips war es gegeben, sie wirklich anziehend darzustellen und ihr jenen Geist einzuhauchen, der, aus der tiessten historischen Kenntniß der firchlichen Entwicklung und dem Berständniß der verschiedenen Zeitverhältnisse entsprungen, mit wahrer Begeisterung für die Kirche und ihre allen Zeiten entsprechenden weisen Einrichtungen, allein im Stande ist, die todten Formen zu beleden und in ihr Verständniß einzusühren.". . (II. 47).

Für das Collegium bes alten Görres war einer ber größten Sorfale eingeraumt, der immer bis jum letten Plat gefüllt war.

"Mls er bas erftemal (im Sommerfemefter) im Auditorium erichien und dasfelbe getrommelt voll fand, nichte er, burch die Buhörer auf bem Bang jum Ratheber hindurchichreitend, febr freundlich nach rechts und lints, und begann feine Rebe mit einer febr gemüthlichen Apostrophe an die versammelten alten und neuen Buborer, von der ich mich nur entfinne, daß er bie Schüler mit ben immer fich erneuernben Bogen bes Oceans verglich, die an den alten Professor hinanschlagen, welcher als eine Art Rilmeffer bafteht, ber von immer neuen Generationen befpult wirb" . . . . "Gorres mar, wenn ber Bortrag and etwas Monotones hatte, boch ein Rebner erfter Rlaffe, bem bas Bort, bei feiner toloffalen Phantafie, nach allen Richtungen hin zu Gebot ftand; er war aber in feinen Bortragen fein bloger Profeffor (fo große Gelehrfamfeit er auch entwirfelte), fondern ein mahrer Rünftler. Jebe Borlefung war ein mabres einheitliches rhetorisches Runftwert, vollfommen abgerundet in ber Disposition und ber Diftion, ohne Berechnung von feinem Benie im Augenblide eingegeben; bas Material trug er fobne Beft) in feinem Ropf fo gut geordnet, daß ber Schluß jebesmal jum Unfang harmonifch zurudfloß, fo daß man, wenn er foloft.

den Eindruck hatte, eine ganz einheitliche wohlberechnete Rede gehört zu haben, die einen vollsommen harmonischen, kinstlersischen Eindruck zurückließ. Die Gewalt der Rede, welche Görres zu Gebot stand, kann man ja aus seinen Schristen deutlich entnehmen. Wer ihn aber selbst reden gehört hat, der wird trot der classischen Ruhe, die sich selbst gleich blied und nie in Effett haschende, leidenschaftliche Deklamation sich verlief, nicht umbin können, zu gestehen, daß eine Görres'sche Borlesung zu hören, auch abgesehen von der wissenschaftlichen Gediegenheit, ein künstlerischer Hochgenuß war . . . Görres war in seder Hinstlerischer Hochgenuß war . . . Görres war in seder Hinstlerischen Genie, das ganz einzig und originell dasteht und damals über das gewöhnliche Riveau der Universitätseprosessioren wie das himalayagebirge hervorragte." (II, 52—53.)

Einen mächtigen Eindruck empfing Lorinfer ferner von Jarcke, als derfelbe gelegentlich auf Urlaub in München weilte. Bei einem gesellschaftlichen Ausflug an den Starnberger See war Jarcke ber belebende Wittelpunkt: "er dominirte durch seinen Scharssinn, seine eminente Erzählungsgabe und seinen köstlichen humor vollständig die Unterhaltung." 1)

<sup>1)</sup> Bur Michtigftellung auf G. 8 (II) bemerte ich: 3arde ift nicht gleichzeitig mit Bhillips, fondern mehr als brei Jahre bor diejem gur tatholifden Rirche übergetreten ; feine Frau war eine Bonnerin (nicht Rölnerin). Huch trifft bie Angabe, bag er bon Bonn burch Rebfues, ber feinen fatholifden Brivatbocenten auftommen lieft, bertrieben worben fei, in biefer Form nicht gu; 3arde hatte bereits in Bonn ben Brofeffortitel erlangt und folgte bann ein Jahr barauf, und gwar auf Beranlaffung bes preugifden Unterrichtsminifters, einem Ruf als außerorbentlicher Brofeffor für Criminalrecht an die Universität Berlin. - Andere fleinere Corrigenda: G. 14 (II) ift Brofeffor Arnots (nicht Arends) Dr. bon Diry (nicht Drly) ju lefen. Der Baffauer Bifdof bieg Bofftatter, nicht Dochftatter (11, 21). 3m August 1842 tann Lorinfer mit feinem Bater nicht mehr Cornelius auf feinem Werfift in ber Ludwigsfirche aufgesucht haben (II, 138), benn Cornelius hatte Münden bereits im April 1811 verlaffen, um fortan feinen Gip in Berlin aufzuschlagen. Es muß alfo mohl zwei Jahre früher gemefen fein.

Ein liebevolles Blatt ist außerbem ber fingulären Persönlichteit Windischmann's, damals bereits im Domfapitel, geweiht, ber dem jungen Theologen in München täglicher Berather und der eigentliche geistliche Führer war. Seine großartige Thätigleit im Beichtstuhl wird denn auch hier vorzugsweise gewürdigt:

"Ginen folden Beichtvater, wie Winbifchmann, bat es wohl felten gegeben, ber in Theologie und AScetit vollfommener Meifter, babei mit bem liebenswürdigften Bemuth und bem geiftreichften, immer aber burchaus prattifchen Befen begabt war. Weber ju milb noch ju ftreng, wußte er feine Bonitenten in ber für jeben angemeffenften Beife gu leiten, und babei fo gu feffeln, bag er eine gang unglaubliche Angiehungefraft anf alle Stände und Alter ausübte. Reben Saneberg mar er ber Sauptbeichtvater von München. Mit befonderer Borliebe aber wendete er feine feelforgliche Thatigfeit uns Abspiranten ber Theologie 1) gu, und faete ben guten Samen mit bollen Sanden in unfere empfänglichen Bergen. Dafür genoß er aber auch unfere unbedingte Liebe und bie treuefte Anbanglichfeit. Ber einmal bei Windischmann gebeichtet hat, wird ibn gewiß in feinem Leben nie mehr vergeffen und, wenn es ihm anders moglich ift, immer nur gu ihm wieber gurudfehren. Dir ging in ber That bei ihm ein gang neues Licht barüber auf, wie eigentlich Die Bonitenten im Beichtftuhl gu behandeln find, und bante ich ihm auch in biefer Beziehung mehr als allen theoretischen Studien. Es war in ber That ein wirflicher Benuf, bei ibm gu beichten, und ich freute mich ftete barauf; auch wenn ich nur gang furg abgefertigt wurde, was ja meiftens geichab und ich febr häufig tam, wurde boch ftets ein Golbforn aus feinem Munde in mein Berg gefaet, bas bon feinem mabren theologifchen und ascetischen Genie Beugniß gab. . . (II, 68.)

Der Stadt München bewahrte Lorinfer "ein fo liebes und unverwüftliches pietatvolles Andenken", daß er nicht umbin fann, "beute noch für diese Stadt gewissermaßen gu schwärmen".

<sup>1)</sup> Und ben Solbaten, fügen wir bei.

Der Bater hatte eingewilligt, daß bie theologischen Stubien in Rom ihre Bollendung finden follten. Im September -1842 wird die Reise nach Italien angetreten, und zwar im Beleite bes Baters und bes Chepaars Phillips, welche ebenfalls ben Binter in ber emigen Stadt gubringen wollten. Durch bie Borftellung Theiners bei bem Carbinal-Bifar Batrigi in Rom murbe Lorinfer ohne viel Schwierigfeit in bas "romifche Seminar" bei S. Apollinare aufgenommen, wo ibm als "Gaft" eine etwas freiere Bewegung geftattet war, bie ihm, wenigstens folang bie Anwesenheit bes Baters bauerte, mehrfach ju gute fam. Ueber die Beichichte, Ginrichtung und Sausordnung biefer Anftalt erhalten wir näheren Lorinfer wardigt Licht- und Schattenseiten ber Seminar- Erziehung und zeichnet mit einigen Bugen Die Unterrichtsweise, Die Leiter bes Geminare (Bedini und Brofili) und bie Brofefforen, bie er horte (ben Dogmatifer Gragiofi, ben Rirchenhiftorifer Balma, ben Abate Zimenes). Spater fommt er auch in Die Lage, einige Striche gum Charafterbilde Gregors XVI. ju liefern, ber ihn, wie früher ben Bater, in Brivataubieng empfangen und mit großer Bute behandelt hatte. Bon bentichen Runitlern in Rom tommen Achtermann, Ablborn, Johann Beit, ber Senpferftecher Reller gur Erwähnung; auffallenber Beije findet fich ber Rame bes berühmteften, Overbeds, ber furg gnvor erft feinen herrlichen "Trimmph ber Religion in ben Rünften" vollenbet und beifen "Rojemmunder" in ber Bortiuncula-Rapelle bei Affifi Lorinfer auf ber Reife bewundert hatte, mit feiner Silbe genannt.

Ferienausstlüge in das Albanergebirge, nach ben allbefannten und beliebten Orten (Tivoli, Albano, Ariccia, Genzano, Remi, Castel Gandolso) unterbrechen in den schönen Herbstagen das Studium; in Frascati wird Lorinser besonders durch einen vertraulichen Bertehr mit dem Cardinal Mezzosanti erfreut. Das römische Leben, namentlich das liechtliche, wird nach dem Lauf des Kirchenjahres geschildert,

wobei ber Briefwechsel mit bem Bater, nach beffen Beimfebr, wieber reichlich Dienfte leiftet; einen weit gebehnten Raum nimmt nebenber bie in Brestau lang bingegogerte Angelegenbeit ber Dimifforialien fur Die Briefterweihe in Rom ein, Die endlich burch eine birefte Gingabe bes Baters an ben preußischen Cultusminister erwirft wurden. Rachbem Lorinfer bann burch papitliches Breve auch noch die Alteredispenfe (für 18 Monate) erlangt, batte er bas Blud, am 23. Dezember 1843 in ber Bafilita Can Giovanni al Laterano (omnium ecclesiarum urbis et orbis caput et mater) burdi ben Carbinal Batrigi gum Briefter ordinirt gu werben. Damit war ber Rwed feines romifden Aufenthaltes erfüllt. Bald nach Dftern, am 18. April 1844, wurde Die Rudreife nach Deutschland angetreten, nachbem er in ber Bwijchengeit noch eine Differtation fur Die Dunchener Fafultat ausgearbeitet hatte. Sier in Munchen wurde Lorinfer benn auch am 15. Mai gum Dr. theol. promovirt, wobei Dol lingere Charafter in eigenthumlichem Lichte fich tennzeichnete, Bhillips und Windischmann wie immer fich ale vaterliche Freunde erwiesen. Dit ber Beimfebr bes jungen Briefters in das Sans des überglüdlichen Baters ichlieft ber Bericht bes zweiten Banbes ab.

Die Erzählung fließt schlicht und natürlich bahin, wenn auch nicht ohne eine gewisse sorglose, zu Wiederholungen und Umschreibungen geneigte Breite der Darstellung. Auch der Stil leidet stellenweise an einer langathmigen Gewundensheit, gegen welche der durchsichtig bündige Stil des Baters, nach den eingestreuten Tagebuchblättern und Briesen zu urtheilen, vortheilhaft absticht. Das sind jedoch fleine versichwindende Nebelstecke. Im Ganzen gewinnt die Darstellung durch den höchst gemüthlich ansprechenden Ton, der, was die Hauptsache ist, überall das Gepräge der Aufrichtigsteit und ungeschminkter Wahrheit trägt.

Bas aber dem Buche einen gang vorzüglichen Werth perleiht, bas ift das ungemein icone und erquiciliche, man

lann wohl sagen ideale Berhältniß zwischen Bater und Sohn, wie es sich gerade in dem brieflichen Dialog, namentlich in der reichhaltig mitgetheilten römischen Correspondenz, aussipricht. Bon dieser Seite kann die Lebensgeschichte als ein Borbild, als ein Bildungs- und Erziehungsmittel für die isingeren Leser ganz besonders empsohlen werden.

#### XVIII.

# Bur Literatur über ben beiligen Bernhard. 1)

"Finis coronat opus", läßt sich mit vollem Nechte von dem eben erschienenen letten Bande (P. IV.), der in diesen Blättern fürzlich (Band 108, Seite 268 sc.) angezeigten Kenia Bernardina sagen. Dr. Janauschets Bibliographia Bernardina verzeichnet mit musterhafter Genausgteit und Bollständigkeit die Ausgaben, llebersetzungen und Bearbeitungen der Schriften, sowie die Biographien des heiligen Bernhard, und die auf ihn sich beziehende handschriftliche und gedruckte Litteratur dis zum Jahre 1890. Die ungebruckte Litteratur zählt 129, die gedruckte nicht weniger als 2761 Rummern. Aber nicht das horazische "Nos numerus sumus" (Epist. I, 2, 27), sondern das augustinische "Non

<sup>1)</sup> Bibliographia Bernardina qua Sancti Bernardi primi Abbatis Claravallensis operum cum omnium tum singulorum editiones ac versiones, vitas et tractatus de eo scriptos quot-quot usque ad finem anni MDCCCXC reperire potuit, collegit et adnotavit P. Leopoldus Janauschek —. Vindobonae 1891. Apud Alfredum Hölder. XXXVII, 558 pp. 8°.

numeranda, sed appendenda" (Serm. 129, 1) möchten wir auf Die literarifchen Angaben Dr. Janaufchet's amvenden. Ber jemals fich in bibliographischen Arbeiten versucht bat, weiß, welche Muhe und Ansbauer bagu gebort, Die Literatur über einen beiligen Bernhard in einer allen wiffenichaftlichen Unforderungen entsprechenden Beije gufammenguftellen. Bir mogen bie aus 85 Bibliothefen und von gablreichen Gelehrten ihm gu Theil geworbene Unterftugung noch fo boch anschlagen - ber Löwenantheil an ber großen Arbeit bleibt bem Berfaffer felbft. Unfere Anertennung fteigt bis gur Bewunderung, nenn wir bedeuten, unter welchem Drude förperlicher Leiben ber unverbroffene Belehrte fein Bert vollenbet hat, jo bag wir auf Dr. Janaufchet beziehen mochten. was Runo Fifcher') von Leibnig fagt: " Bewiß, ein folder Beroismus im Stubirgimmer barf mit ben größten Beifpielen menfchlichen Selbenmuthes wetteifern."

Wäre es bem — an bas Zimmer und vielmal an's Krankenbett gebundenen — Berfasser in den letten Jahren vergönnt gewesen, die Handschriften und Kataloge der Bibliotheken an Ort und Stelle persönlich durchzumustern, so wäre die ohnehin schon so reichhaltige "Bibliographia Bernardina manu scripta" (S. XXII. ff.) sicher noch um einige Nummern vermehrt worden. Wir erlauben und, auf einige Kleinigkeiten nachträglich ausmerkan zu machen.

Cob. 489 bis der Bibliothet zu Dijon enthält im 20. Band der Sammlung des Abbé Leprince Uebersetungen von verschiedenen Werken Platon's, des heiligen Ambrosins und des heiligen Bernhard (Catalogue general des Manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, Tome V. Paris 1889, 337.) In Cob. 12 der Bibliothet von Cherbourg stehen Fol. 115—369 "Dissertations sur les livres de la Somme, sur divers trai-

<sup>1)</sup> Geichichte ber neueren Philosophie, 2. Auft. II, 32.

tés de saint Bernard" 2c. (Catalogue T. X, 157). Eod. 359 (307) ber Bibliothet von Orleans enthält Fol. 1—266 "Ouvrages de S. Bernard, analysés: Sermons sur Cantique des cantiques, ses lettres, son traité de la Considération. (Catalogue T. XII, 194). Auch Hach Cansidération. (Catalogue T. XII, 194). Auch Hach Cansidération. (Catalogue T. XII, 194). Auch Hach de la Bibliothèque Nationale, I—III, Paris 1890—1891, bieten manches Bemerfenswerthe über die Schriften des heiligen Bernhard, z. B. I, 87 über Berbesserung des Madillon'schen Textes; I, 337 und II, 344 sp. über die unechte Epistola de eura rei familiaris, als deren Berfasser Hauchte Schrift: Doctrina S. Bernardi super modo consitendi, welche H. nur aus einer Handschrift der Pariser Nationals bibliothes, MS. lat. 14923, besannt ist.

Die Bibliographia Bernardina manu scripta (nicht zu verwechseln mit "handschriftlicher lleberlieferung") bilbet ben 3. Theil ber Ginleitung, in beren 1. und 2. Theil ber fachfundige Berfaffer uns über bie echten wie unechten Schriften bes beiligen Bernbard, und über beren Befammt- und Gingelnausgaben orientirt. Run folgt bie gebrudte Bernarbinifche Literatur, gunachit die Incunabeln (bis a. 1500) in 291 Rummern, bann bie Drudichriften ber letten vier Jahrhunderte (a. 1501-1890), Dr. 292-2761. Richt gufrieben mit ber ftete forgfältigen Unführung ber einzelnen Schriften gibt ber Berfaffer jedesmal bie Quellen an, benen er bie Runde bavon verbanft; in gahlreichen Fällen fann er fich auf Antopfie ("Visum") ober auf eine guverläffige Dittheilung (,, Notitia") berufen. Go ift es benn nicht auffallend, wenn felbit ein fritisches Ange verschwindend wenige Berichtigungen anzubringen weiß.

Bu Nr. 437 (S. 116): In ben zuerst 1518 und bann 1521 gebrucken Sermones et varii Tractatus Keiserspergii steht fol. CXLVI — CXLVIII. vor bem von Janauschef angeführten Sermo bes heiligen Bernhard ber (ebenfalls uncchte) Sermo divi Bernardi ad Clerum in Remensi congregatum presente Innocentio papa secundo: Grave est quod mihi iniungitur etc. Richard, Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques, T. I, Baris 1760, Fol., enthält Seite 634-639 ale 2. Anhang jum Artifel St. Bernard einen Panegyrique abrege bes P. be la Boiffiere, beffen Sermons (nach Berennes II, 1019) zu Baris 1730 bis 1738 in 6 Banben (120) erschienen find. - Die unter 2017 ftehende Bublication von Benoube") (T. II, 2: Die erften 17 Reben über bas Sobelieb) gehört jum Jahre 1846 (Visum in bibliotheca S. Bonifacii). Die im Jahre 1863 gu Regensburg erichienene Schrift von Dr. Beinrich Sand, Abalard und feine Lehre im Berhaltnig gur Rirche und ihren Dogmen (438 Seiten), enthält von Seite 38 an vieles über ben heiligen Bernhard. Bu Dr. 2708: Auch in bem 9. Band ber Analecta Hymnica medii aevi von Dreves (1890) ftehen S. 126-129 (funf) Symnen auf ben beiligen Bernhard. Der Herausgeber bes Bergeichniffes ber Incunabeln (fowie ber Sanbichriften) ber Stiftsbibliothet von St. Gallen heißt Scherrer (nicht Scharrer); Dr. 2348 und im Regifter muß es Delitich beißen. - 280 Dr. Janaufchet arbeitet, bleibt für "Rritifer" faft nichts gu thun übrig.

Während die Bibliographia Bernardina mit dem Jahre 1890 abschließt, eröffnet das Jahr 1891 eine neue, glänzende Nera der bernardinischen und Cistercienser Literatur mit einer Publication<sup>2</sup>), um welche sich außer Dr. Benedict

Défence du Christianisme par les Pères des premiers siècles de l'Eglise — Deuxième Série, contenant les Ueuvres choisies de Saint Clément d'Aléxandrie et les Discours de Saint Bernard.

Xenia Bernardina Sancti Bernardi primi abbatis Claravallensis octavos natales saeculares pia mente celebrantes ediderunt antistites et conventus Cistercienses provinciae Anstriaco-Hungaricae.

Bfell und Dr. Leopold Janaufchet, ben Leitern bes Unternehmens, noch viele andere Gohne bes heiligen Berns hard bleibende Berdienfte erworben haben.

Möge es dem unermüdeten Bibliographen und hiftorifer beschieden sein, sich noch an der Bollendung 1) feiner Origines Cistercienses, 2) der von G. hüffer begonnenen Biographie und 3) der fritischen Ausgabe der echten Werke des heiligen Bernhard zu erfreuen.

Pars I. S. Bernardi Sermones de Tempore, de Sanctis, de Diversis ad tertiam éditionem Mabillonianam cum codicibus Austriacis Bohemicis Styriacis collatam excusi. (Drei "Fasciculi", 5 ff. XXXVI + 478, 481 bis 734, 737—1040 €.)

Pars II. Die Sanbichriften Bergeichniffe ber Ciftereienfer Stifte Reun in Steiermart, heiligentreuz-Reutloster, Bwettl, Lilienfeld in Nieder-, Bilhering und Schlierbach in Ober-Desterreich, Offegg und Hohenfurt in Böhmen, Stams in Tirol. (2 Bande, VIII, 561+511 S.)

Pars III. Beitrage zur Geschichte ber Cistercienser. Stifte Reun in Steiermart, Beiligenfreuz-Reufloster, Zwettl, Lilienseld in Rieder-, Bilhering und Schlierbach in Ober-Desterreich, Offegg und Hohensurt in Böhmen, Rogisa bei Krasau, Szegyrzic in Galizien, Stams in Tirol und ber Cistercienserinnen-Abteien Marienthal und Marienstern in der tonigl. sachsischen Lausip. (VIII, 428 Seiten) Gr. 8°.

Pars IV. Bibliographia Bernardina fiche oben S. 205. Vindobonae anno MDCCCXCI. In Commissis apud Alfredum Hölder, Caes. Reg. Aulae et Universitatis bibliopolam.

München.

### XIX.

## Beitläufe.

Die Sandelsvertrage; die politifche Bedeutung für Defterreid.

Mm 24. 3anuar 1892.

Als ber beutiche Reichstag bie brei grundlegenden Sanbelsvertrage mit allen gegen 48 Stimmen angenommen hatte, ba benütte ber junge Raifer feine Anwesenheit bei bem Wefte im Teltower Rreishaufe, um ben Erfolg fofort als eine unichagbare Errungenichaft gu feiern. "Der Abichlug ber Sanbelsvertrage", fagte er, "werbe für Dit- und Nachwelt als eines ber bebeutenbiten geschichtlichen Greigniffe bafteben; er fei gerabegu ein rettenbes gu nennen; bas Baterland fei baburch im rechten Angenblid por schlimmen Folgen bewahrt". In einem Toaft auf ben neuen Reichsfangler erhob er benfelben in ben Grafenftanb: benn burch feinen weiten politischen Blid fei es, "trop der Berbadtigungen und Schwierigfeiten, Die von ben verichiebenften Seiten gemacht worben feien, gelungen, bas Baterland in neue Bahnen einzulenfen". Satte ber Raffer bei biefen Borten bloß bie volfswirthichaftlichen Berhaltniffe im Auge gehabt, fo wurde die Rebe allerdings nicht von leberichwang. lichfeiten frei fenn; augenscheinlich bezogen fich aber bas "rettenbe Ereigniff" und bie "neuen Bahnen" nicht blog auf bie Bölle.

Wie Niemand barüber zu grübeln brauchte, woher benn Die "Berbachtigungen und Schwierigfeiten" gefommen fenn mogen, jo gog fich auch burch bie gangen Berhandlungen wie ein rother Faben bie Ahnung, bag es um bie Falfchheiten ber Bismard'ichen Politik geschehen fei. Roch im letten Augenblid hatte er fich geargert, bag die Dehrheit bes Reichstags auf nuglofe Berichleppung in Commiffionsberathungen verzichten wollte. Damit fete fich, fagte er, Das Parlament felbit berab und bringe fich um fein Unfeben. So rebet er jest, Er, ber bei jeber Belegenheit ben Reichstag wie einen ungezogenen Jungen behandelt hat. Bielleicht ware aber bie Berathung in ber Commiffion boch ju Etwas gut gewesen, nämlich zur Untersuchung ber Frage: ob benn bas Reich noch immer an bem Bismard'ichen Orafelfpruch fefthalte, bag es "im Drient fein Intereffe" habe, außer bem forberlichen Abfat ber Baarenballen? Jebenfalls erübrigt jest bem politischen Berftande,' auf beffen Beltenb= machung, bem unjehlbaren Gewaltmenichen zu Liebe, ber Reichstag feit langen Jahren verzichtet hatte, Die Sandelsvertrage auf Diefen enticheibenben Bunft gu prufen.

In wirthichaftlicher Beziehung konnte die Politik bes Fürsten Bismard nicht schaffer verurtheilt, der Bruch mit berselben nicht unumwundener erklärt werden, als es durch die Kanzlerrede vom 10. December geschah. "Schließen wir unsere Thüren", hatte der Fürst dereinst dem Reichstage zugerusen, "errichten wir die etwas höheren Barrièren, und sehen wir zu, daß wir mindestens auf dem deutschen Markte das Absatzebeiet, auf dem die deutsche Gutmüthigkeit vom Anslande jetzt ausgebeutet wird, der deutschen Industrie erhalten". Nun zeigte der neue Kanzler auf die Folgen dieses Thürschlusses und des Beispiels, dem Andere nachsolgten. Er wies auf die leberproduktion, unter der gerade jetzt unsere Industrie leide; er deutete auf die leberführung

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 11. Dec. v. 35.

bes inländischen Marttes; er schilderte die bedrohlichen Anzeichen einer Stagnation. "Bas wir vom Auslande einführen, brauchen wir; es find zum großen Theile unentbehrliche Rahrungsmittel, für unsere Industrie unentbehrliche Rohprobutte und Salbfabrifate. Bir muffen in ber Lage fenn, diefe Dinge ju bezahlen, und um fie bezahlen gu fonnen, haben wir in ber Sauptfache nur Gin Mittel, indem wir unfere Nabrifate babin geben, mober wir biefe Robprodufte, dieje Mahrungsmittel empfangen haben. Rudgang beimischer Betriebe burch Berluft ihres Absates im Muslande murbe nicht nur bie Unternehmer, jondern auch die Arbeiter broblos machen. Das nothigte bie per bunbeten Regierungen fich umgusehen, wie biefem Uebelftanbe abgeholfen werben tonnte. Das erichien fehr balb zweifellos, bag auf bem bisherigen Wege fortzugehen ber Ruin nicht nur unferer Induftrie, unferes Arbeiterftandes, fondern and vielleicht bes Staates febn murbe". Am Schluffe ermabnte ber Rangler noch einmal ben Reichstag: "Burben bie Bertrage, wie fie Ihnen vorgelegt find, abgelebnt, fo weiß ich in ber That nicht, und ich möchte bas bier nicht ausmalen, wo in etwa einem Jahrzehent die Grenze ber Rothstände liegen wurde, die über Deutschland hereinbrechen wurden".

Sechs Neden hatte Fürst Bismarc im Neichstag gehalten, um zwischen 1880 und 1887 die Erhöhung der
Kornzölle von Einer auf fünf Mart durchzusehen, und zu
beweisen, daß die Last des Zolles nicht vom Inlande, sondern von den Ausländern getragen werde. Jest erklärte Graf Caprivi ohne Scheu, daß der Getreidezoll von 5 Mart
eine "Krastprobe" gewesen sei, welche Deutschland nicht bestanden habe; "der Bogen sei zu straff angespannt worden". Er gestand auch rückhaltlos zu, daß nicht allein das fremde
Getreide, welches eingesührt werde, sondern die ganze Nahrung
des Bolles durch den Zoll vertheuert worden sei. Für die
Landwirthschaft wußte der Kanzler freilich am wenigsten
Trost. Unwillfürlich entschlüpste ihm das Wort: die Inbuftrie sei die "Nährmutter des Staates"; auf ergangene Erinnerung berichtigte er sich zwar: er anerkenne die Landwirthschaft als die "Nähramme des Staates", aber der Rang der natürlichen Mutter ist ihr dadurch doch nicht zurückgegeben.

Es ift eben eine Thatfache, die fich nicht mehr aus ber Welt ichaffen läßt, daß bas neue beutsche Reich aus einem Aderbauftaat in einen Induftrieftaat übergeführt worden ift, wobei ja auch die großen landwirthschaftlichen Industrien eine hervorragende Rolle fpielen. Die "Buchtung ber Willionare" ift auf biefem Bege in bedeutendem Grabe gelungen; aber die Daffe bes Bolles ift in gleichem Dage armer geworben, mabrent bie Bedürfniglofigfeit fich in's Begentheil verfehrte. Wie ein Reil ben anbern treibt, jo hat bie veranderte Lebenshaltung ber oberen Rehntaufend bie bes fleinen Dannes in Stadt und Land bis auf ben letten Pferbefnecht herab alterirt. Dagu legt ihm ber Militarftaat an But und Blut Laften auf, die ihn über furg ober lang erbruden muffen. Bu Allem bin bat ibm auch noch bas "fociale Ronigthum" Zwangesteuern aufgehalet, mit welchen er fur ben Schwindel und bie Rafffucht ber großen Industrie bugen muß. Alles, was ber "Beros bes 3ahrbunderte" geschaffen bat, ift eben aus ichrantenlofem Egoismus erwachsene Unnatur. Gelbit bas nationalliberale Sauptorgan in Berlin bat fürglich zugeftanden, daß bei ber gangen "wirthschaftlichen Reform" feit 1879 bis 1887 "einfady bon ber Regierungsmacht jum Bortheil rudfichtelofer Intereffen Coalitionen Gebrauch gemacht worben fei". 1) Un ben Bauer hinter bem Pflug hat man babei fo wenig gebacht, wie an ben Deifter in der Werfftatt; man hat ibn nur Schanden halber mitlaufen laffen. Der Mittelftand ift ja überhaupt ber "gebulbigfte Theil unferes Bolfes".

<sup>1)</sup> Mit fdwerem Miffallen von der Mundener "Allgemeinen Beitung" (14. Dec. v. 38.) aus ber "Nationalzeitung" citirt-

Die natürliche Folge ber Bismard'ichen Bollpolitit war ber "Rollfrieg", ben ber Dann nach allen Geiten gegen bas Musland führte, und in bem er, wie fein Rachfolger nun eingesteht, ber Prügelfnabe ber gangen Welt geworben ift, Die letten Streiche find aus ben Bereinigten Staaten bon Nordamerita erfolgt burch ihre neue Schutzollgesengebung; die Pantee's tonnen den weitesten Anfichwung der Industrie recht wohl aushalten,1) benn fie brauchen feine Rahrungemittel zu faufen, halten vielmehr jelber bergleichen im lieberfluß feil. Auch feinen neuen Berbundeten, Defterreich, verschonte der Erfangler mit feinem Bollfrieg nicht, und auch von diefer Seite erfolgte ichon im Jahre 1880 eine nothgebrungene Gegenwehr, von welcher ber Abgeordnete Baron Stauffenberg im Reichstag fagte, bag fie Bapern und ben gangen Guben bes Reichs viele Millionen geloftet habe und noch immer fofte: er meinte ben Bau ber Arlbergbabn. Er fuhr fort:

"Ein damals fehr einflußreicher öfterreichischer Abgeordneter führte unter dem lebhaften Beifall des ganzen Hauses
aus, die Bahn fei der erste Schritt zur Unabhängigkeit in
wirthschaftlicher und politischer Beziehung, der erste Schritt zur
Emancipation von dem Bundesgenoffen, der mit unglaublicher
Rücksichigkeit Desterreich volkswirthschaftlich zu Grunde

<sup>1)</sup> Richt ohne Schreden kann man lesen, wie weit es unfere früheren reichen Kunden damit im ersten Jahre icon gebracht haben. "Seit dem 1. Januar 1891, dem Infrastreten der Mac Kinleys Bill, sind in den Südstaaten der nordamerikanischen Republik solgende neue gewerdliche Betriebe entstanden: a Eisen-Hochösen, 72 Maschinensabriken, 12 Fabriken von landwirthschafte lichen Geräthschaften, 40 Mahlmühlen, 58 Baumwollspinnereien, 38 Möbelsabriken, 20 Gasanstalten, 77 Basserverke, 26 Bagensabriken, 124 Etablissements zur Erzeugung von elektrischem Licht 413 Bergwerke und Steinbrüche, 376 Holzwaarensabriken, 38 Eissabriken, 48 Conservensabriken, 6 Osenglesereien, 129 Bieges leien, 18 Baumwollpressen, 28 Baumwollsamenöl-Fabriken in s. w., im Ganzen 2472 neue Unternehmungen "Berliner "Krenz-zeitung" vom 29. December v. 38.

richten wolle und auf politischem und militarischem Bebiete Miles berlange. 1) 3ch ftimme bem Reichstangler volltommen au, bag, wenn am 1. Februar bie Sanbelsvertrage ablaufen wurden, eine Stimmung in beiben Landern entstehen wurde, welche , da die Regierungen ihr würden nicht Widerstand leiften tonnen, auch in Bezug auf unfere gange politifche Entmidelnng bie ichwerften Befahren in fich geborgen batte. 3ch bitte Gie, mit bem Reichstangler bas Berhaltnig ju Defterreich und Italien und einer gangen Reihe anderer Staaten bor Allem in's Muge gu faffen. Gine Angahl meiner bauerifchen Collegen bat ja auch febr ichwere Bebenten gegen ben Bertrag gehabt, fie haben biefelben aber unterbrückt , weil ihnen bas politifche Biel, bie Ginigung mit Defterreich, welche bei uns im Guben jum Lebenselement gehort, an erfter Stelle por Augen fteht. 3ch wünsche, bag bei ber weiteren Guhrung ber Debatte biefer politifche Befichtspuntt nicht gang guruditeht."

Es ift in der That unerhört, wie Fürst Bismard zehn Jahre lang der Welt weiß machen konnte, daß es ihm ehrslicher Ernst sei mit der bundesfreundlichen Einigung mit demselben Desterreich, das er wirthschaftlich seit zwanzig Jahren bis auf's Messer bekämpfte. Und selbst in Wien, vertraute er, sesten Glauben zu sinden mit der gleißenden Sophisterei, die er heute noch zum Besten gibt: Politik und Wirthschaft seien nicht zu vermengen, weil die unvermeibliche Berlehung zahlreicher Interessen, wie sie jede handelspolitische Unnäherung bedinge, mit Sicherheit Berstimmungen erzeuge, wo Shmpathie erreicht werden soll. Es war nach seiner Berusung in die Regierung eine seiner ersten Thaten, daß er im Jahre 1862 die österreichischen Anerbietungen zurück-

<sup>1)</sup> Der gebachte Redner — der bentich-polnische Abg. Dausner ift gemeint — jügte noch bei: "der baber in zwei Richtungen, indem er unsere Einnahmsarterien unterbindet und indem er unsere Ausgabsquellen unnatürlich erweitert, die Bilanz des Boltsvermögens bei uns in verderblichster Beise beeinflußt." S. "Diftor. polit. Blätter" 1889, Band 104, S. 475,

wies, und dafür den Handelsvertrag mit Frankreich abschlöß. Als ihm bei dem neuesten Auftreten gegen die Wiener Vereinbarungen entgegengehalten wurde, daß er ja selbst im Jahre 1880 sogar auf die Anregung einer Follunion eingegangen sei, da erklärte sein Leiborgan: die Dummen wüßten eben nicht, wie es gemacht werde; er habe allerdings die Anträge höslichst an sich heransommen lassen, um sie ebenso höslich abzusehnen. Mit anderen Worten: er habe die Desterreicher an der Nase geführt, ohne daß die guten Leute es merkten.

Das war auch ber Big feiner gangen Diplomatie gegen über Defterreich. Richt bie Beforgniß, bag "Dentschland in Butunft ein Bafallenftaat Defterreichs" und Diefem "tributar" febn werde, wie er vorgegeben bat, brachte ben Erfangler gegen bie Sanbelsvertage auf, fonbern weil er bie Mugen unverwandt auf Rugland gerichtet balt. Gin baar Tage nach ber Ginleitungerebe bes neuen Ranglers bedte bas Samburger Leibblatt ben mahren Grund auf : es handle fich um bas toftbare But ber "awei Gifen im Fener". Die entichloffene, aber flug gurudhaltenbe Bolitit fruberer Tage, heißt es ba, fei verschwunden; ber Sandelevertrag mit Defterreich trube unfer Berhaltniß zu Rugland und giebe Deutschland in die öfterreichische Orientpolitit binein (!); es fei nicht baran ju zweifeln, bag eine gewiffe Stromung fich bie weitere Trubung unferer Begiehungen gu Rugland und bie Borarbeit für fommenbe Umwälzungen angelegen febn laffe; wenn "in Berliner Gefellichaftsfreifen bie Damen berjenigen Rathe im auswärtigen Umt genannt werben, welche auf einen Bruch mit Rugland hinarbeiten", fo brange fich die Frage auf; wer bier ichiebe und wer bier geschoben werbe; die Reichsregierung ftebe im Begriff, eine verhangnigvolle Wendung in der auswärtigen Politit vorzunehmen, und zu biefer Wendung gehörten die Sandelsvertrage. 1)

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 18. Dec. v. 36.

Ohne Schen verräth der Mann hier, was er sich über sein Bundniß mit Desterreich in Wahrheit von jeher gedacht hat. In Wien aber scheinen die Augen, so lange er im Amte war, nicht aufgegangen zu sehn; ohne den frühzeitigen Tod des Kronprinzen Audolf ware es vielleicht doch geschehen. 1)

Unfraglich bat ber politische Befichtspunft, wie Baron Stauffenberg empfohlen hatte, vielfeitig, namentlich auch beim Centrum, für bie Bertrage ben Musichlag gegeben. Der nationalliberale Abg. Dechelhanjer, feit 42 Jahren mit biejen Boll- und Sanbelsfragen enge vertrant, erflarte im Reichstag feine große Freude, daß "biefes Bertragswert mit Defterreich nach vielen Jahren, die es burchlaufen bat, nach dem es 1878 vollständig abgebrochen war, nachdem 1883 bas lette Band, welches und noch bielt, ber Beredlungsverfehr, bem ichugzöllnerischen Moloch jum Opfer gefallen war: daß biefes Bert endlich auf einer Bafis angenommen ift, die nicht blog ben augenblidlichen beiberseitigen Ansprüchen ber politischen Lage auf bas Bollftandigfte Rechnung tragt, fonbern eine Bafis bilbet fur unfere gufünftige politifche und fociale Entwidlung, wie wir fie richtiger nicht benfen tonnen." Anf gegnerischer Seite blieb ber politische Besichtspuntt, ben Bismard entgegengejest batte, unerörtert, weil er Die parlamentarifche Deffentlichfeit nicht gut verträgt. Wie er aber unter ber ruffifchen Brille ausfieht, bas fagte ber Mbg. Arendt in feinem Blatte:

"Der Drei bund entstand zu einer Zeit, wo die wirthichaftlichen Kämpse immer heftiger wurden, ein Beweis dafür, daß wirthschaftliche Gegner politisch Sand in Sand gehen tonnen. Der Dreibund beruht auf der Gemeinsamteit politischer Interessen. Nicht aus Freundschaft sur Deutschland, sondern

<sup>1)</sup> C. "Sifior. - potit. Blatter". 1888. Bb. 102, G. 928 f. : "Die Breffebbe mit Defterreich".

dem Selbsterhaltungstrieb solgend sind Desterreich-Ungarn und Italien in ein Bündniß mit uns getreten. Wir schäpen dieses den Frieden sichernde Bündniß hoch, aber wir verlangen, daß Deutschland sich bewußt bleibt, daß es seinen Berbündeten unzweiselhaft mehr giebt, als es von ihnen empfängt. Zwischen Deutschland und Rußtand ist eine Berständigung möglich, zwischen Desterreich-Ungarn und Rußtand nie Italien müßte aus seine Großmachtstellung verzichten, wenn es sich an Frankreich tehnen wollte. Bir haben demnach nicht nöthig, sür die Erhaltung des Dreibundes wirthschaftliche Opfer zu bringen, der Dreibund besteht, weil er für alle Betheiligten unentbehrlich ist. Bollverträge tönnen ihn so wenig besestigen, wie Bollverträge tönnen ihn so wenig besestigen, wie Bollkriege ihn erschüttern tönnten."1)

Manchmal will es wirklich scheinen, daß die Deutschen unter der hypnotischen Einwirkung des alten Kanzlers das eigene politische Denken gründlich verlernt hätten. Seit mehr als einem Jahrzehnt war der "Dreibund" in aller Wund, aber wie Vielen ist es eingefallen, zu prüsen, was er in den Augen seines Urhebers eigentlich sei? Nichts Anderes als die Brücke für die Rückschr Preußens zur "hundertsährigen Freundschaft mit Rußland". Die nächsten Geistesverwandten dieser Politik in Desterreich wären die sandesverrätherische Partei der Inngtschehen gewesen. Die wahren Absichten des Exfanzlers waren unschwer zu errathen, aber seht erst wird allmählig Licht. "Immer mehr bricht sich Angesichts der Auslassfungen der "Damburger Nachrichten" die Meinung Bahn, dem Fürsten Bismarch sei die Allianz

<sup>1)</sup> Berliner "Dentiches Wochenblatt" vom 27. Dez. v. 38. S. 602. — Aehnlich hatte sich ber Abg. Graf Limburg - Stirn min dem Berliner conservativen Hauptblatt ausgesprochen, wosur über ihn, als Dipsomaten a. D., nun Disciplinaruntersuchung verhängt ist.

mit Defterreich nur als Nothbehelf und als ein Provisorium erschienen. In Berlin erzählt man ein Diktum eines hiefigen Mitglieds des diplomatischen Corps, und zwar einer Deutschland nicht gerade sreundlich gesinnten Macht. Der Herr soll gesagt haben: Unter Bismarck war die Allianz ein Schachzug, Wilhelm II. hat eine Herzensgemeinschaft daraus gemacht."

Schou in feiner erften großen Rede zum Etat hat ber neue Rangler Die unterirdische Bolitit feit ber Grundung bes Zwei - Raiferbundes deutlich gefennzeichnet. Er fagte: "3ch bin der Meinung, daß auch in der auswärtigen Politit gu den wirtsamften Mitteln Bahrheit und Offenheit gehört; es ift nicht nothig, daß man feine letten Bedanten alle Tage auf bem Brafentirteller herumtragt, aber es ift auch nicht nöthig, daß man alle Tage das Beftreben bat, Andere ju taufchen." Das verftand man in Bien. Das liberale Sauptorgan ichlog feinen Bergleich zwischen früher und jest mit ben Borten : "Dieß erwähnen wir fur biejenigen, Die ce noch nicht feben wollen, daß ber Dreibund ober im engern Sinne bas beutich-ofterreichische Bundnig erft nach ber Entlaffung Bismard's eine Bahrheit geworben ift."2) In ber zweiten Rebe zu ben Sanbelsvertragen bom 10. December erflärte fich ber Rangler insbefondere gegen bas Bismard'iche Dogma fiber bie Berträglichfeit bes Bollfriege mit ber politifchen Alliang zweier Bolfer. Abermals angerte bas Wiener Blatt feinen gerührten Dant: "Dieje herglichen Worte werben in Defterreich die großte Sympathie erweden, benu bier ift ber fünftlich erzeugte Gegenfat zwischen ben politischen und ben oconomischen Interessen am schmerzlichsten gefühlt

<sup>1) &</sup>quot;Rolnifche Boltsgeitung" vom 21. December v. 38.

<sup>2)</sup> Biener "Mene Freie Breffe" bom 1. December v 30.

worden,"1) Der warme Ton in der Absage des Manglers
ift in der That unverlennbar:

"Ich bin der Meinung, daß, wenn man mit anderen Staaten ein Bündniß abschließt, bessen Zweck es ist, auf lange Zeit, so Gott will, diesen Frieden zu erhalten, es dann uicht möglich ist, mit benselben dauernd in einem wirthschaftlichen Krieg zu leben. Benn ich Jemand wirthschaftlich mit einem Krieg überziehe, so will ich ihn schwächen; wir aber haben gerade das Interesse, unsere Berbündeten zu stärken. Denn wenn einmal der Friedenszustand troß unserer Bemühungen nicht mehr zu erhalten wäre, brauchen wir an unsere Seite krästige Berbündete; wir müssen sie und uns in den Stand setzen, die Rüstung, die die Weltverhältnisse zu tragen uns nun einmal zwingen, auch tragen zu können, und ich halte es sür absolut unzulässig, daß man die Staaten, mit denen wir in einem so innigen Berhältniß stehen, auf die Dauer zu schädigen bestrebt sein können."

Es ist sonach endlich zu hoffen, daß das deutsch-österreichische Bündniß im vollen Sinne des Wortes "ehrlich" werde. Der Prodirstein wird der Orient sehn. Hat ja der Extanzler soeden noch das ärgste Berbrechen des Handelsvertrags darin gesunden, daß er "Deutschland in die österreichische Orient-politik hineinziehen werde". Er hat bei seder Berwicklung im Orient der Welt das erbautiche Schauspiel vorgeführt, daß er sich sosort an die Seite Rußlands und Frankreichs stellte gegen die zwei Oreibundsmitglieder und England. Er hat sogar betrogen, da er sich seinerzeit als "ehrlichen Makler" andot. Die Erzählung des bekannten "Borussen" n seiner neuesten Schrift ist unwidersprochen geblieden: Fürst Bismarck habe, um sich vor der Ueberraschung durch eine russisch sösterreichische Berständigung zu sichern, "den Kaiser von Rußland offen und allzeit wissen lassen, daß der

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 11. Dec. b. 36 .

Preis, den Desterreich an Rußland im Orient etwa sollte zuhlen wollen, nm vom Bündniß mit Deutschland los zukommen, mit derselben Bereitwilligkeit auch von Deutsch, land zu haben sehn würde.") Solche Erinnerungen sehen den Werth der Caprivi'schen Erklärungen erst in das rechte Licht und machen die hohe Bedeutung, die der junge Kaiser seinem Werke beilegt, erklärlich. Die "frohe Botschaft" hat Lord Salisbury dereinst die Nachricht von dem Bündnisabschlusin Wien vor dem Parlament genannt. Test kann das Wort wahr werden, was es durch Bismarck nie geworden wäre Gerade England konnte sich darüber bald genng am wenigsten tänschen.

Die wirthschaftlichen Folgen ber Handelsverträge werden bas In- und Ausland noch lange nicht zur Ruhe kommen lassen, und namentlich wird die Landwirthschaft von weiteren Bollbegünstigungen an Rußland und Amerika zu befürchten haben. Aber es ift nun doch in der Bereinigung eines Gebiets von 130 Millionen Menschen auf 12 Jahre sester Grund und Boden, der archimedische Punkt, gewonnen; und wie nach zwölf Jahren die ganze Welt, die europäische Gessellschaft aber insbesondere, aussehen wird, das kann Niemand wissen.

<sup>1,</sup> Biener "Rene Greie Breife" vom 1. December b. 38.

### XX.

## Bom Zustinkt ber Thiere. ')

Der Autor dieses Buches hat seit einer längeren Reihe von Jahren seinen Forschersleiß mit besonderer Borliebe der an Formen und interessanten Erscheinungen so reichen Inseltenwelt zugewendet. Eine große Anzahl von Artikeln in den Laacher Stimmen und in Natur und Offenbarung, wie auch das vor einigen Jahren (1884) erschienene Buch vom Trichterwickler<sup>2</sup>) geben hievon Zeugniß. In diesem neuen Buche nun
veröffentlicht derselbe Autor die Resultate seiner in verschiedenen
Ländern, besonders aber in holländisch Limburg gemachten Beobachtungen über zwei verschiedene Erscheinungsformen von
Ameisen-Colonien, nämlich über zusammengesehte Rester und
gemischte Colonien.

Der Begriff und Unterschied zwischen ben so eben genannten Gesellschaftsformen wird hiebei in folgender Beise (Seite 176) fizirt: "Zusammengesete Rester find solche, worin die beisammen wohnenden Arten getrennte Hanshaltung führen;

<sup>1)</sup> Die zusammengeseten Rester und gemischten Colonien ber Ameisen. Gin Beitrag zur Biologie, Psychologie und Entwidlungsgeschichte ber Ameisengesellschaften. Mit 2 Tafeln und 16 Figuren im Texte. Bon Erich Basmann S. J. Minster, Alfchendorff 1891. 262 Zeiten. (M. 1.)

<sup>2)</sup> Bergleiche Diftor.spolit. Blatter, Band 96, Seite 390-96.

sie bilden getrennte Colonien. Diese Form des Zusammenlebens kommt vor zwischen Ameisen derselben oder auch getrennter Untersamitien. In gemischten Colonien dagegen führen die beisammen wohnenden Arten gemeinschaftliche Haushaltung; sie bilden eine Colonie und diese Form des Zusammenlebens kommt nur zwischen Ameisen derselben Untersamilie vor." In jeder dieser zwei Hauptsormen des Zusammenlebens mehrerer Ameisenarten werden wieder gesehmäßige und zufällige Formen unterschieden, so daß eine viergliedrige Klassisitation der im Buche beschriedenen Erscheinungen sich ergibt. In den ges mischten Colonien sinden sich die kladenhaltenden Ameisen.

Bir wollen nun aus ber Beichreibung ber iflabenhaltenben Ameifen-Colonien Giniges hervorheben, mas vielleicht auch für Solde, Die nicht gerabe Entomologen find, bon Intereffe fein tonnte. Dagu rechnet Referent bie Thatfache, bag bei ber zweiten und britten bon Basmann beschriebenen Rlaffe ber fflavenhaltenben Ameifen eine mangelhafte Ausbildung ber Riefern und, wie es icheint, auch eine einseitige Ausbildung bes Inftinttes die physische Ursache ift, weghalb die betreffenden Umeifenarten genöthigt find, fich Stlaven, ober - was eigentlid bie richtigere Bezeichnung ift - Silfsameifen zu verschaffen. Beber Ameifenstaat bedarf außer ben Männchen und Röniginen ober Beibchen, welche die Fortpflanzung beforgen, Arbeiter, welche bei ben Ameifen eine ähnliche Rolle wie die Arbeitsbienen im Bienenftaate fpiclen. Dun aber gibt es, wie Basmann ausführt, Ameisenarten, bei welchen bie Arbeiter in Folge ber Beschaffenheit ber Riefern, Die ihr wichtigftes Arbeits= organ find, nicht im Stande find, jene Arbeiten, die ihnen gutommen murben, insbesondere ben Reftbau und die Pflege ber Brut, gehörig auszuführen. Ferner gibt es auch Ameifenarten, in welchen ber Arbeiterftand gang fehlt. Wenn nun bennoch folde Ameifenarten, bei welchen die Arbeiter entweber gang fehlen ober in Folge mangelhafter Bilbung ber Riefern Die Arbeiten nicht verrichten tonnen, bennoch fortbesteben follen, fo muffen Diefe Ameifenarten fich anderweitig Arbeiter verichaffen, und bieft geschieht baburch, bag fie bei andern Umeifen, welche tüchtige Arbeiter haben, folche Buppen ranben, aus

welchen Arbeiter sich entwickeln. Es versteht sich, daß diese Ameisenarten sowohl durch ihre törperliche Organisation, als durch ihren Instinkt dazu geeignet sein mussen, auf Raubzüge auszugehen und andere Ameisenarten im Rampse zu bestiegen.

Obwohl bemgemäß in jenen Ameifencolonien, wo ce Etlaven gibt, die herren ben Effaven an Große und Rorperfraft überlegen find, jo find die erftern boch von ben letteren in anderer Begiehung fehr abhängig. Benigftens gilt bief bon der zweiten und dritten Rlaffe, denn jene ber zweifen Rlaffe find in Bezug auf Reftbau und Pflege ber Brut, jene ber britten Rlaffe überbieß auch in Bezug auf Rahrungsanfnahme von den Silfsameifen abhängig. Batten Die Bilisameifen foviel Berftand, um einen Stlavenaufftand ober eine Arbeitseinstellung ju organifiren, fo mare ihnen ber Erfolg viel mehr gesichert, als dieß bei den Arbeitseinstellungen in ber menichlichen Gefellichaft ber Fall ift. Die Serren ber Silfsameifen waren theils jum Berhungern, theils jum Musfterben burch Berfümmerung ihrer Nachfommenichaft berurtheilt.

Als der interessanteste Abschnitt des Wertes ist dem Referenten der letzte erschienen, welcher im ersten Kapitel die Psychologie und im zweiten die Entwicklungsgeschichte der Ameisengesellschaften behandelt. Das im ersteren Kapitel erörterte Problem hat der Antor in der Frage sormulirt: "Beruhen die Wechselbeziehungen, die zwischen Ameisen verschiedener Arten in den zusammengesetzten Restern und gemischten Colonien odwalten, auf Instinkt, oder auf Intelligenz, oder auf beiden Faktoren? In der Beantwortung wird die Bejahung des ersten Gliedes dieser dreitheiligen Frage begründet, im Gegensate zu senen Männern der Naturwissenschaft, welche den Thieren Intelligenz beilegen und hiedurch den wesentlichen Unterschied zwischen thierischer und menschlicher Ersenntniß, sowie auch zwischen Thiere und Menschesele ausbeben.

Ein einfaches Experiment, welches ber Autor anfiellte gur Prufung ber Fahigfeit ber Ameifen, aus finnlichen Bahrnehmungen Schluffe gu gieben, moge hier Blat finden. Bum Ber

ständniß sei jedoch eine lucze Bemerlung vorausgeschickt. Die Ameisen sind gewohnt, beim Restban kleine Erdhäuschen aufzuwersen. Andererseits werden denselben in der Gesangenschaft disweilen kleine Schälchen mit Honig zur Nahrung vorgesett. Der Autor stellte nun einmal das Honigschälchen um einige Millimeter zu hoch, so daß die Ameisen den Honig nicht erreichen konnten; sie hätten jedoch durch Auswersen eines kleinen Erdhäuschens den Honig leicht erreichen können, aber ein solches Mittel anzuwenden, siel ihnen nicht ein.

Anch ans der Kriegstaftit der blutrothen Raubameisen beweist der Antor, daß ihre Berrichtungen nicht aus berechnendem Berstande, sondern bloß aus dem Justinkt hervorgehen; die genannte triegerische Ameisenart ist nämlich nicht im Stande, ihre Angriffsweise dem jeweiligen Gegner anzupassen. Das Endergebniß des Kapitels über Psychologie der Ameisengesellschaften ist zusammengesaßt in dem Sahe: "Die interessanten und mannigsaltigen Bechselbeziehungen zwischen Ameisen verschiedener Arten sind als Neußerungen des instinktiven Sinnensledens zu betrachten und zwar nur als solche." (S. 213).

In dem Kapitel, welches die Entwicklungsgeschichte der Ameisengeschlichaften behandelt, wird die Darwin'sche Lehre von der Entwicklung der thierischen Instinkte kritisirt und im Wesentlichen auch widerlegt. Es wird die Thatsache constatirt, daß die Stavereimstinkte der blutrothen Raubameisen und der Amazonen auf beiden Continenten (dem östlichen und westlichen) aussalend übereinstimmen, welche Erscheinung dann am besten begreistich wird, wenn die Instinkte jener Ameisenarten immer so waren, wie sie heute sind. Sedenfalls hat von dem Zeitzunkte an, wo die europäischen und amerikanischen Stlavenshalter unter den Ameisen sich trennten, teine Aenderung des Instinktes mehr stattgesunden.

Den Schlußstein des ganzen interessanten Buches bildet Die Beantwortung der Frage: Ift die unbewußte 3wedmäßigteit, die in den Instinkthandlungen der Thiere sich tundgibt, das Wert einer höheren Intelligenz oder nicht? Die Antwort ist besahend.

Bollen wir am Schluffe Diefer Befprechung Die Bebeutung

des Buches in turzester Form ausdrücken, so ist dassetbe zu bezeichnen als eine interessante und gründliche Monographie über solche Ameisengesellschaften, worin verschiedene Arten zusammen leben, jedoch mit dem Beisate, daß die Spite dieser Monographie gegen Darwinismus und Atheismus gerichtet ist. Die im Buche besprochenen Gestalten und Organe der Ameises sind durch in den Text gedruckte, in start vergrößertem Wasistabe unter Mitrostop gezeichnete Abbitdungen illustrirt.

Dr. Xav. Pfeifer.

#### XXI

# Laffalle und Seine.

In jüngster Zeit sind zwei Publikationen erschienen, welche zu einer Rebeneinanderstellung geradezn heraussordern — von Paul Lindau: Ferdinand Lassalle's Tagebuch, und von Heinrich Keiter: Heinrich Heine, sein Leben, sein Charakter und seine Werke.

Die in diesen beiden Schriften behandelten Persönlichkeiten, welche auch im Leben vielsach mit einander in Berührung getreten sind, waren in mehr als einer Beziehung geistesberwandt, beide Typen in mehr als einer hinsicht. Das von Lindan veröffentlichte Tagebuch beginnt mit dem 1. Januar 1840 und endet im Frühjahr 1841. Ferdinand Lassal – wie er sich damals noch schrieb, die französische Schreibweise seines Namens nahm er erst nach seinem Parifer Ansenthalte im Jahre 1846 an — hatte zur Beit, als er die ersten Selten sällte, das fünszehnte Lebensjahr noch nicht erreicht, und schrieb

als taum Sechszehnjöhriger die lehten Seiten. Aber Lindau weist mit Recht darauf hin, daß hier im Zustande des Werdens und in der Unfertigkeit in schärfften Umriftlinien alle jene Eigenthümlichkeiten des Charafters und des Temperaments sich abheben, die später die bezeichnenden Eigenthümlichkeiten des reisen Mannes sein sollten.

Das Charatterbild dieser beiden hochbegabten, ja genialen Männer ist ein nichts weniger als anziehendes. Man hat Mühe, nur einige sympathische Büge zu entdeden: bei Lassalle wie bei Heine tritt in dieser Beziehung am wohlthuendsten die Liebe zu den nächsten Angehörigen, zu den Eltern hervor, die dem ausgeprägten jüdischen Familiensinn entspricht. Aber auf der andern Seite insbesondere maßlose dis zur Lächerlichseit gesteigerte Sitelleit, zügeslose in früher Jugend sich ausbildende Genußsacht, souverane Menschenverachtung und abgründiger Has gegen Alle, welche die Wege dieser sich selbst anbetenden Halbgötter je getreuzt haben.

Diefer lettere Charafterang ift es, welcher uns eine befonbere Beachtung zu verbienen icheint, weil er in unserem öffentlichen Leben häufiger fich geltend macht, als allgemein jum Bewußtsein getommen ift: es ift ein burch und durch jübifder Bug. Laffalle felbft bezeichnet fich, wie Lindau bervor= hebt, wiederholt als einen echten vollblutigen Inben. Dem Berausgeber bes Tagebuches erscheint es als etwas burchaus Ungewöhnliches, bag ein Unabe in bem Alter fo leibenschaftlich, fo glübend haßt, wie Ferdinand Laffalle. Und mit bem Befühl des Saffes empfindet er fogleich auch den berrifden Drang ber Wiedervergeltung. Ange um Muge, Babn um Bahn! Und er leiftet fürchterliche Eide, bag er nicht ruben, nicht roften werbe, bis er fich geracht habe. Lindan ftellt in ber Einleitung weiter einige ber Ansbrüche Laffalle'ichen Saffes gufammen. In einem Bant mit ber Schwester wirft er fich auf die Rniee und fchreit mit einem folden Aufwand von Rraft, daß feine Stimme beifer wird : "Gott, Gott, gieb, bag ich nie biefe Etunbe vergeffe. Schlange mit beinen Arolodilsthranen, Diefe Stunde follit bu bereuen! Bei Gott! ich fchwore es! Und lebt' ich fünfgig, und febt' ich hundert Johre, ich will fie auf

bem Cobtenbette nicht vergeffen! Aber bu follft ce auch nicht!" Dem Manne, ber die Ehre feiner Schwefter gu befleden fucht, ruft er nach: "Bluch auf ihn! Und mabrie es noch awangig Johre, ich werde zu ftrafen und die beleidigte Ehre meines geliebten Baters ju rachen miffen!" Als er bergeichnet, baf er in ber Schule bon einem Lehrer ichlecht behandelt fei, funt er hingu: "Geduld, Gebuld, Die Beit wird tommen!" Bon einem Mitichuler, ber ibn ichabenfroh anfieht, ichreibt er: "Diefer Blid hat auch in mir Sag gegen ihn entgundet, San, ber, bei meinem Bort, lange mabren foll, bis er fich gefithil hat. 3ch haffe außer ihm nur noch einen Menfchen, und bas ift I. (ber frubere Brautigam feiner Schwefter.) Aber, bei Gott, diefer Sag wird ewig dauern! Tod ibm! Efend! Bernichtung werbe ich bis jum letten Augenblide ihm wunfchen, und, bei Gott, es nicht beim blogen Banfchen bewenden laffen ! Gelbft Sand an's Bert gelegt!" 3a, er fteigert biefe Berwünschungen noch. Mit ber alttestamentlichen Buth einer Deborah erhebt er fich und ruft: "Den ichredlichften Binch über mich felbst, wenn ich rube, bis ich geracht, fürchterlich gerächt habe an diefem Sund meine Schweiter, meinen Bater! Wenn ich je baran vergeffe, will ich verflucht fein bier und bort. Wenn ich ihm die Leiden nicht gehnfach guruderftatte. die er meinem Bater, meiner Schwefter gugefügt, moge ich verbammt fein! Gott, bu hörft es." Und mit Diefer Befinnung beißer Wiedervergeltung fpaßt er durchaus nicht. empfindet eine innige Schadenfreube, wenn es feinen Beinden ichlecht ergeht. Er jauchzt auf, als er einen Menichen frant geärgert hat.

Die vorstehenden Mittheilungen Lindan's sind den die Breslauer Gymnasialzeit Lassalle's behandelnden Theilen seines Tagebuches entnommen. Bei dem spätern Handelsschüler in Leipzig entwickelt sich, um mit dem Herausgeber zu reden, "das leidenschastliche, wahrhaft unheimliche Berlangen, diesenigen, die ihm weh gethan haben, dis zur Bernichtung zu versolgen, immer mehr und mehr". Mit "Flammenschrift" will er unauslöschlichen Haß gegen die Frau des Direktors — die er ansangs selbst als "ungemein gemüthlich, wirklich herzensgut

nud dabei klug und geistreich" geschildert — in sein Inneres eingraben; er will heiße Rache nehmen und schwört es "bei Watt und dem Teusel". Und das, weil die Frau erzählt hat, er verkause seine Bücher, was er häusig zu thun pslegte! Wenn er sich nicht rächt, will er verdammt sein, so lange er lebt. "Meine Freude", so bekräftigt er seine Rachegelübbe, "möge mich erquiden, tein Lächeln meine Wange berühren, sein Trost mir im Unglück bleiben." Ich will verstucht sein in den tiessten Abgrund der Hölle, sein Sonnenstrahl möge mich erfreuen, seine Hossung mir werden im Unglück. Verachtung sei mein Loos hinieden und drüben tresse mich die Strase des Meineide".

Run zu Seine. An zahlreichen Stellen des Keiter'schen Buches werden haß und Rachsucht als hervorstechende Züge bes heine'schen Charafters erwähnt. Peter Cornelius hat einmal, als er für seinen alteren Bruder Lambert die Elementarschule für Zeichenunterricht am Düsseldverer Lyceum überwachte, den jungen heine mit dem Malstock geprügelt. Heine bergaß niemals eine ihm zuerkannte Strafe, wenn er sie auch redlich verdient hatte; vielleicht waren es diese Prügel, meint Riegel, wofür er später an dem edlen Peter von Cornelius Rache nahm.

Als aus seiner Ernennung zum Prosessor in München nichts wurde, machte er die "ultramontane aristofratische Propaganda" Münchens für seinen Mißersolg verantwortlich und versolgte namentlich Döllinger und Görres, die mit dieser ershossten Anstellung gar nichts zu thun hatten, mit seinem unverschnlichen Hasse. Den großen Görres nennt er eine Hyäne und dessen Sohn ein gistiges Inselt. Das Distum vom "erzsinsamen Pfassen Dollingerius" ist befannt. Ueber Ludwig I. gost er das Füllhorn seiner unstättigsten Angrisse. Seine ganze Schmähsucht tommt in der Fehde mit August Platen zum Ausdruck. Immermann, so bemerkt Keiter, hatte sür den zweiten Band der Heine'schen Reisebilder einige Epigramme geliesert, welche den transhast eitlen Platen tieser verletzen, als sie bei einem gesunden Menschen vermocht hätten. Er nahm an Immermann, dem er schon länger

feindlich gefinnt war, und beffen Sanblanger Beine blutige Rache in bem formvollenbeten parobiftifchen Luftiviel: "Der romantifche Debipus". Beine's jubifche Abstammung ward darin auf eine unedle Art hervorgehoben; er fei ber Betrarca bes Laubhüttenfestes, ber Rinber bom Heinen Stamme Benjamin, beffen Ruffe Rnoblaudgeruch absonderten. Blatens Rache war nicht ebel, Beines Gegen - Angriff aber über alle Daffen gemein. Platen richtete gegen ben Geinb, ber ibn junachft gereigt, nur wenige bittere Borte, wie biefer fie feinen Wegnern bereits gu hunderten entgegengeschlendert; Beine aber fabricirte ein ganges Buch, um Blaten moralisch tobt gu machen und ihm die größte Schmach anguthun. Er fügte bem novelliftischen Fragment jene fcanbalofen Rapitel an, welche fich mehr mit bem Menschen als bem Dichter Blaten beschäftigen und ihn in einer Beife angreifen, wie fie gur Ehre ber bentichen Literatur boch nur bochft felten ift. Unfer Gefühl emport fich bagegen, in die literarische Bolemit Dinge hineingetragen gu feben, welche bei Bericht nur binter verschloffenen Thuren verhandelt werden. Beine behandelte fie mit breiter Ausführlichfeit und fichtlichem Behagen. Dochte er die Antlagen gegen Platens Sittlichfeit für berechtigt halten - fie maren es nicht - fo durfte er als ehrenhafter Menfch fie nicht auf dem Martte wiederholen. Und diefer Angriff geschah feineswege in ber erften Erregung. Beine felbft fagt, bag er brei Monate nachgebacht habe über bas, mas er thun wolle. Dabei muß man fich gegenwärtig halten, daß Beine feit früher Jugend moralifch gang und gar verfommen und verwüftet, jum Giffenrichter also weniger berusen war als irgend ein anderer Menfch.

Auch Wolfgang Menzel, bessen literarischer Kampsgenosse Heine lange war, wurde, als die Beiden aneinandergerathen waren, von diesem mit einer Fülle von Schimpsworten überhäuft. Alfred Meißner bezeugt von Heine, er habe mit einer Energie hassen können, wie er sie bei keinem anderen Menschen angetrossen. Das ersuhr Börne noch nach seinem Tode. So lange derselbe lebte, hatte Heine nicht gewagt, gegen ihn aufzutreten; erst drei Jahre nach Börne's Tod hatte er den Muth, sich an

feinem Teinde zu rachen. Sein giftiges Buch gegen Borne ist hervorgegangen aus demfelben Geift unverföhnlicher Rachfucht, welcher seine unfläthigen Angriffe gegen Menzel, Platen, Schlegel u. A. hervorgerufen hatte.

In den Reisebildern aus Italien (erschienen 1830) wollte Heiner mit allen seinen Feinden endgültig Abrechnung halten. Um teinen zu vergessen, hatte er sich, wie er im Mai 1829 schrieb, eine Liste angelegt von Allen, die ihn semals zu tränken gesucht. Heinrich Lande sogt bei dieser Gelegenheit: Der Trieb nach Nache, oder wenigstens nach persönlicher Genugthnung war zu start in Heiner's Naturell. Auge um Ange, Bahn um Zahn war jüdisch-biblisch ties eingeprägt in seinem Besen. Camilla Selden schreibt, daß Heine in seinem letzen Lebensjahre, als er an seinen Memoiren arbeitete, äußerte: Ich halte sie (die Feinde), weder todt noch lebendig können sie mir entschlüpsen. Wer es gewagt hat, sich an mir zu vergreisen, kann sich freuen, wenn er diese Beilen liest. Heine stirbt nicht, wie der erste beste, und die Krallen des Tigers werden auch noch nach dem Tode des Tigers zersiesschen."

In dem Schluftapitel seines trefflichen Buches lennzeichnet beiter heine's Wit u. a. dahin: "Sein Wit seine Rosblesse, seine Pietät und teine Dantbarleit, seine Grundsähe und seine sittliche Schranke. Er deckt das Privatleben auf und verwendet den gemeinsten Klatsch und die anstößigsten Pikanterien der ehronique seandaleuse; er beschimpst die Religion seiner Bäter und den Glauben seiner Mitbürger; er höhnt Baterland und Sitte und beugt sich vor Niemanden als vor sich selbst. Deine's Bis wird inspirirt vom Haß, dessen Gift, wie er vom deutschen Haß behauptet, das heidelberger Faß zu sällen vermöchte. Wie Laube von Heine's Unterhaltung sagte, es habe ihr Alles gesehlt, was man human neunt, so ist auch sein Wit die Krasseste Berhöhnung aller humanen Gesinnung. Es ist der Werneinung und schließlich die Austösung aller religiösen, politischen und sittlichen Bande,"

Laffalle und Seine find, wie bemerkt, in ber hier mit einigen Strichen gezeichneten Richtung feineswegs vereinzelte Ericheinungen, fondern Typen, Bertreter jubifcher Eigenart.

Der unverföhnliche Bag gegen ben "Feind" ift bem jubifchen Bolle durch die Jahrtausende gefolgt bis auf den beutigen Tag; bas Aug' um Auge. Bahn um Bahn gilt ihm beute, wie im alten Testamente. Man wird diese Gigenschaften bes Saffes und der Rachfucht überall zu Tage treten finden, wo ber Jude fich verletzt glaubt. Die Gerechtigkeit erfordert das Anerkeuntniß, daß vielfache Bedrückung im Laufe ber Jahrhunderte bagu beigetragen hat, immer wieder dieje Juftinkte zu wecken und Aber auch da, wo das Judenthum eber lebendig zu halten. eine beherrschende als eine gedrückte Stellung hat, und das ift längst in nicht als einer deutschen Großstadt ber Fall, tann man die Laffalle's und die Heine's in zahlreichen Epigonen wiederfinden, weniger geistreich und weniger genial, aber faum minder giftig und verbiffen. Darauf brancht man fich blos unfere weitverbreitete reformjüdische Presse anzusehen und insbesondere die Art und Weise, wie dieselbe mit bem politischen Begner umgeht.

Wir wissen und frei von jeder antisemitischen Anwandlung im Sinne jener Kreise, welche das Judenthum als solches und vielsach mit keineswegs christlichen Mitteln bekämpfen. Aber bei der Lesung des Lindau'schen Buches über Lassalle und des Keiter'schen über Heine den eist uns doch wieder so recht zum Bewußtsein gekommen, daß auch das moderne Judenthum eine Welt für sich darstellt, und daß zwischen seiner und der christlichen Lebensanschauung und Weltauffassung ein Abgrund gühnt, den keine Khrasen zu überbrücken vermögen.

## XXII.

## Gefchichte Wallenfteine, nach Leopold von Rante.

Bon Onno Klopp.

Es find nun 22 Jahre ber, bag bies Bert bes Berrn v. Rante jum erften Dale ausgegeben murbe. Beim Durchblattern besfelben gleich bamals regte fich in mir ber Bebante, es eingehend zu besprechen. Allein bie Forschungen über den Fall des Saufes Stuart nahmen mich fo völlig in Unipruch. bag ich barüber binwegfam. Erft bie Bieberaufnahme meiner Studien über ben 30jabrigen Rrieg, por wenigen Jahren, regte ben Bebanfen aufs neue an, weniger in Betreff ber Beurtheilung Ballenfteins, als der Auffaffung bes Bojahrigen Rrieges überhaupt. Geitbem ift treitich herr v. Ranfe gestorben. Meine Rritif jeboch gilt nicht Der Berjon, fondern ber Richtung in ber geschichtlichen Auffaffung der Dinge, in welcher L. v. Rante hervorragt. Sollte bennoch Jemond meinen, bag bem S. v. Rante in ber folgenden Rritif zu nabe geschehe, fo zweifte ich nicht, bağ von jener Bartei aus irgend Jemand fur ihn eintreten mürbe.

herr v. Rante schließt sein Werf mit bem Ausbrucke eines sehr wahren Gebankens (Seite 455): "Zulet (im westfälischen Frieden) hat bann die Uebermacht der Fremden und in Bezug auf die Versassung des Reiches nicht der fasjerliche, selbst nicht einmal der wallensteinische, sondern mehr der Gedanke Guftav Adolfs den Plat behalten : Die Auflösung des Reiches bahnte fich an."

Man barf barin noch weiter geben. Indem in Donabrud hauptfachlich die Schweden und die ju ihnen haltenbe Bartei ber Reichsftanbe bie Geftstellungen fur ben Friebensftand im Reiche biftirten, hafteten baran auch bie Deinungen welche von Anfang an Die Schweben vertreten hatten, Die jenigen bes Religionsfrieges. Dieje Meinung beberricht bie Folgezeit, namentlich bes achtzehnten Jahrhunderts. Deutschen bamale bachten fich ihre Borfahren im Bojabrigen Rriege ale in zwei Parteien getheilt, fatholijch und proteftantifch, immer bereit, auf einander loszuschlagen. ebenfo überwog die schwedische Behauptung, daß ber Smifer Ferdinand II. ber Störenfried gewesen fei, ber bas gange Reich mit Gewalt habe wieder tatholifch machen wollen, bis bann endlich ber Schwedentonig als Retter gefommen fei. Der Raifer manbelte fich jum Angreifer, ber frembe Ronig jum Bertheibiger. Derartige Meinungen bewurzelten fich um fo mehr, weil es eine nennenswerthe fatholijch-geschichtliche Literatur nicht gab. Und ferner trug bei ben Dicht-Ratholiten bagu bei die im achtzehnten Jahrhundert in Betreff bes Dogmas fichtlich hervortretenbe innere Auflofung und Berjegung ber Territorial-Rirchenthumer auch ber lutheriichen Richtung. Das uriprüngliche Territorial-Rirchenthum lutherifcher Richtung, fo lange es fest hielt an ber unveranberten Augsburgischen Confession, ftand in Lehre und Cultus ber Ginen und allgemeinen Rirche noch nicht jo febr Im achtzehnten Jahrhunderte wachet in aller Begiehung bie Regation hinaus über bas Bofitive. Lutherthum begann zu verblaffen. Go fonnten die Lutheraner ber Meinung zugänglich werben, ale fei vom Beginn bes 30jahrigen Rrieges an ihre Sache mit berjenigen ber calvinifchen Baupter gegen den Raifer Ferbinand II. eine und biefelbe gewesen - Die protestantische. Dan vergaß, bak bas Lutherthum im Beginn bes fiebzehnten Jahrhunberte

wie der Kirche naher als dem Calvinismus, so auch politisch bem Kaiser naher gestauben hatte als der calvinischen Union von 1608, dem Geschöpfe Heinrichs IV. von Frankreich, und ihrer aggrefsiven Haltung gegen die Ordnungen des Reiches.

Bie tief man im achtzehnten Jahrhundert sich in diese Berhuntelung des einstigen Thatbestandes eingelebt hatte, tritt vor nun hundert Jahren uns in merkwürdiger Weise entgegen in einigen Worten des historisers Sentenberg. Durchans erfüllt von den Vorurtheilen seiner Zeit gegen die Eine und allgemeine Kirche, aber dabei ehrlich, bespricht Sentenberg ein nachdrückliches Abmahnungssichreiben von drei hauptsächlichen lutherischen Fürsten, dem Kurfürsten von Sachsen, dem Herzog Heinrich Julius von Brauuschweig, dem Landgrafen Ludwig von Hessen-Darmstadt, vom 30. Juli 1610, an die calvinische Union. Dann macht er in einer Note seiner Berwunderung Lust mit den Worten: "Dieses Schreiben hätte kaum ein Katholik schärser gegen die Union sassen können". 1)

Und dies führt uns zu dem Werke des Herrn v. Ranke. Indem dasselbe die Laufdahn Wallensteins behandelt, kommt, wie sich von selbst versteht, die erste Hälfte des Jojährigen Krieges zur Besprechung, demnach auch die Parteien. Da ist es nun sehr auffallend, daß die Namen Calvinismus und die ealvinische Partei auch nicht einmal genannt werden, sondern daß das Wort Protestanten alle Nicht-Katholiken umfassen joll, wo doch damals Lutheraner und Calviner so sehr weit verschieden sind. Friedrich V. von der Psalz, einer der Haupturheber des Unheils, der sich für prädestinirt hielt, fremde Kronen zu nehmen, ist dem Herrn v. Ranke (Seite 60) "der rührigste Protestant." — Wie so ganz anders änherten damals sich die eigentlichen Protestanten, die Lutheraner! Die Nachricht der Niederlage Friedrichs V.

<sup>1)</sup> Senfenberg XXIII, 288.

am Beigen-Berge erregte in Berlin bie lebhaftefte Frende. ') "Da sehe man, bieg es, daß Gott an den Calvinisten feinen Gefallen trage."

Indem der Aurfürst von Sachsen, dem hauptsächlichsten lutherischen Lande, Johann Georg, der als das Haupt der Lutheraner angesehen wurde, selber mithalf, die Rebellion der böhmischen Herren und Ritter niederzuschlagen, muß angenommen werden, daß das Lutherthum überhaupt der Partei Friedrich's V. in Böhmen misbilligend gegenüber stand. Indem aber H. v. Nanke über diese wichtigen Unterschiede nicht bloß schweigend hinweggeht, sondern sie auch durch seine nicht zutressenden Bezeichnungen ganz verwischt, kann seine Darstellung jener Zeiten nicht anders als verschoben aussallen, nämlich unrichtig in Betress der lutherischen Fürsten von damals und der Lutheraner überhaupt.

Wie in dieser Beziehung das Werk des herrn v. Ranke den Anschauungen des achtzehnten Jahrhunderts entspricht: so erwächst dann die Frage, wie es darin stehe um die anderen Meinungen jener Zeit, daß der Krieg ein Religionstrieg, daß die Offensive von dem Kaiser Ferdinand II. ausgegangen sei.

Wir finden in dem Buche Ranke's Neußerungen, wie (Seite 83): "Der deutsche Kaiser wollte die Protestanten niederwersen." Oder gar (Seite 158): "Die Verehrung der allerseligsten Jungfrau schloß die Summe des Dienstes in sich, von dem sich die Protestanten abgewendet hatten, und zu dem sie zurückgebracht werden sollten." — Oder (Seite 383): "In Wien wollte man bei den alten Planen beharren und alles wieder den katholischen Religionsformen unterwersen."

Es mag genfigen, biefe wenigen Neußerungen ausbrudlich anzuführen; benn bie in benfelben ausgesprochenen Bebanken burchziehen bas gange Wert. Es ergibt fich zugleich

<sup>1)</sup> Cosmar, Schwarzenberg 399.

barans, wie eng jene zwei Meinungen, diejenige des Religionskrieges und diejenige der Offensive des Kaisers, mit einander verwachsen, ja untrennbar sind. In beiderlei Beziehung steht also das Werk des Herrn v. Rante wesentlich auf demselben Standpunkte der Anschanung wie das achtzehnte Jahrhundert.

Diefe Anschauung hat sich, wie bemerkt, gebildet burch und nach bem Ausgange bes Krieges. Für die geschichtliche Betrachtung sällt aber zunächst in's Gewicht der Beginn. Wir haben also den Beginn und die Fortsehung des Krieges während des ersten Jahrzehnts in möglichst kurzen Zügen ins Auge zu fassen.

"Die Böhmen, sagt Herr v. Ranke (Seite 15), wollten fich gegen eine Regierung, wie sie sie von dem Jesuitensfreunde Ferdinand erwarteten, im voraus sichern: mit unsbedachter Gewaltsamkeit entledigten sie sich einer Landessergierung, die bereits in seinen Ideen versuhr."

Die Fülle der Ungenauigkeiten in den wenigen Worten ist zum Erstaunen. Es ist unrecht, den Böhmen insgesammt den Fenstersung beizumessen. Die Thäter waren der Graf Thurn und einige wenige Genossen, namentlich des Herrenstandes. Sie handelten nicht unbedacht, sondern hatten am Tage zuvor den Mordplan gesaßt und wohl überlegt. Sie versuchten den Mord nicht Einmal, sondern dreimal. Daß der Bersuch dennoch mißlang, sag nicht an ihnen. Sie hatten gethan, was sie verwocht, um zwischen ihnen, unter deren Terroismus dann die Stände des Landes sich beugten, und der Dynastie, welcher sie Treue geschworen, eine unaussüllbare Klust zu reißen.

Sie nannten das eine Religionssache. Auch da noch boten erst der Kaiser Matthias, dann Ferdinand II. wiederholt den Frieden mit der Bestätigung des Majestätsbrieses. Die böhmischen Herren wollten nicht. Die Dynastie mußte zu den Wassen greisen nicht bloß um ihrer Selbsterhaltung willen, sondern auch zum Schutze der tren Gebliebenen, namentlich ber Stadt Budweis, welcher Thuen die Berwüftung androhte. Die Dynastie wurde in die Waffen gezwungen. Rechtlicher ist niemals ein Desensiverieg geführt worden als berjenige des Kaisers Ferdinand II. gegen die Rebellen in Böhmen.

Und wie der Beginn, fo die Fortfetung. Die Rebeller mahlten Friedrich V. von ber Pfalz zu ihrem Ronige. Er nahm die fremde Rrone an, wie er fagte, um der Religion willen. Ein hauptfächliches Motiv für die Wahl war bit hoffnung auf englische und hollandische Geldhilfe. erftere floß iparlich, die lettere regelmäßig. Dieje Gimwirfung ber hollanbijden Generalstaaten auf den Rrieg im Reiche ift ein wie überhaupt bisber, jo namentlich auch von Ranke allgu wenig beachtetes Moment. Um felber ficher gu fein, bag nicht Raifer und Reich gur Bahrung ber eigenen Rechte und zu Bunften bes Ronigs bon Spanien als des rechtmäßigen Erbherrn der Niederlande einmal gegen fie einschritten, waren die Beneralstaaten unabläffig befliffen, den Brand im Reiche zu entfachen ober ben entfachten in Mlammen zu erhalten. Gie gablten ben bobmischen Rebellen. Sie gahlten bem Binterfonige. Ebenfo gahlten fie fpater bem Danen-Rönige, bann bem Schweben. Die Summe war immer biefelbe: 50.000 Bulben monatlich.

Mit der Niederlage Friedrichs am Weißen-Berge und deren Consequenzen hätte der Krieg beendet sein können und müssen. Aber Ernst Mansseld blieb in Wassen. Auch er kämpste, wie er sagte, für die Religion. Daß er, der länderslose Bastard, den Krieg in dieser Beise fortsetzen konnte, war zu nicht geringem Theile, neben den Contributionen des Landes, in welchem er, so weit seine Wassen reichten, herrschte wie ein Souveran von der Werbetrommel, die Frucht des holländischen Geldes.

Der Raiser mußte bie Bebrohten schützen. Die Liga ihrerseits, ber Bund ber tatholischen Fürsten, weltlicher wie ber geiftlichen, beren Länder von ber Revolutionspartei wie

herrenloses Gut, als die Beute primi occupantis, betrachtet wurden, mußte zu diesem Zwecke ber Bertheidigung bem Raiser ihre bewaffnete Macht zur Berfügung stellen.

Die Hollander wußten noch einen ähnlichen Kämpfer anzuregen wie Mansfeld, den jungen Herzog Christian von Braunschweig, von seiner Mitwelt der Tolle zugenannt. Christian begann seine Berbungen mit holländischem Gelde. Indem er die weiteren Mittel hauptsächlich von den katholischen Einwohnern der Fürstbisthümer Paderborn und Münster auspreste, nannte auch er das einen Religionskrieg.

lleber diese zwei Persönlichkeiten, die für Friedrich zu kampfen behaupteten, in der Wirklichkeit nur die Länder verdarben und verödeten, fällte der besähigtste und gewandsteste Diener Friedrichs V, der Rath Camerar das Urtheil:
"Der Haß gegen Mansseld ist durch ganz Deutschland versbreitet, und noch größer ist der gegen den Braunschweiger". 1)

Tilly schlug sie nieder, Einen nach dem Anderen. Rachdem er, im August 1623, das Heer Christians bei Stadtlohn,
unsern der holländischen Grenze, zertrümmert, bat er dringend
um die Erlaubniß, nunmehr seine Waffen auch dahin zu
tragen, von woher zu nicht geringem Theile der Jammer
bes Krieges über die deutschen Länder gesommen war. Die Holländer selbst, von Furcht und Schrecken erfüllt, erwarteten
nichts Anderes. Die Häupter der Liga, um nicht aus
ben Schranken der Desensive innerhalb der Grenzen des
Reiches zu schreiten, schlugen ihrem General die Bitte ab.

Bugleich begann der Raiser Ferdinand II. in Böhmen die Eine und allgemeine Kirche herzustellen. "Die gewaltjame Restauration des Katholicimus, sagt herr von Ranke (Seite 29), in dem Lande, das seit Jahrhunderten als die Geburtöstätte der Abweichungen vom Bapsithum betrachtet

<sup>1)</sup> Soltl, Religionefrieg III, 196.

<sup>2)</sup> v. d. Capellen, Gedenkschriften I, 189.

wurde, erichien den Protestanten aller Lander als ein eigenes Unglück, als ein Allen gemeinschaftlicher Berlust."

Harfen Borte auf ein gleichzeitiges Zengniß hinzuweisen. Andrerseits unterläßt er hier wie immer, auch nur Einmal— wie es doch die Billigseit ersordert hätte — anzudeuten, daß der Kaiser seinerseits das Bort des Religionskrieges immer nachdrücklich zurückgewiesen hat. Indem aber hier Herr v. Ranke die Anwendung des sogenannten Resormationsrechtes auf Böhmen mit kurzen Worten wie eine des Beweises nicht bedürftige Anklage wider den Kaiser erzählt, erscheint es geboten, die Sache doch erst etwas näher zu prüsen. Und zwar ersordert die Wichtigkeit derselben ein etwas weiteres Ausgreisen.

Der Kaiser Ferdinand II. hatte in seiner Wahlcapitulation den Augsburger Religionsfrieden beschworen. Dies ist der seste Boden, auf welchem er steht, den er unablässig geltend macht, von dem er nicht abweichen will. Es fragt sich also darum, was dieser Friedensschluß besagt.

Der Angeburger Religionefriede ift nicht, wie oft allgu oberflächlich gejagt wird, abgeschloffen zwischen zwei Religionsparteien, fonbern zwischen bem Raifer, ben Reicheftanben ber alten Rirche und ben Reichsftanben ber Angeburgifchen Confession. Go lauten die Ramen in dem Aftenftude felbit. Die wesentliche Bestimmung ift, daß jebem Reichsftande einftweilen frei fteben foll, bas Rirchenwesen innerhalb bes eigenen Territoriums entweder gemäß ber alten Rirche ober ber Confession von Angeburg einzurichten. Den Individuen verblieb fein anderes Recht als basjenige ber Auswanderung. Es ward alfo reichsrechtlich basjenige Berfahren geftattet, welches thatfachlich von 1526 an gegolten, und bann bie Broteftation von Speier im Jahre 1529 ausgesprochen hatte. Es ift bie Unterordnung Des Rirchenwesens unter Die weltliche Gewalt in dem jeweiligen Lambe.

Der Religionsfriede von Augsburg enthält das Wesen der Sache, nicht jedoch eine kurze klare Definition des sogenannten jus reformandi, für welches man die kurze Formel kand: enjus regio, ejus religio. Eine offizielle Definition sindet sich erst im Osnabräder Friedens-Instrumente von 1648. Wegen der Wichtigkeit der Sache und namentlich wegen der landläusigen Irrthümer, die sich seit zwei Iahrshunderten an das Wort Resormation knüpsen, ist es ersorderlich, diese offizielle Definition von 1648 hier solgen zu lassen.') Dort heißt es: "Nach der allgemeinen bisher durch das ganze Reich geübten Praxis steht den unmittelsbaren Ständen, ob geistlich oder weltlich, mit dem Terristwials und Hoheitsrechte auch das Recht der Resormation der Religionsübung zu."

Demnach hatte das Wort Reformation im westfälischen Frieden noch nicht die Bedeutung, die später durch die Nebermacht der nicht satholischen Literatur ihm zugewachsen ist, als sei es ein in sich abgeschlossener Begriff, identisch mit der Lossagung von der Einen und allgemeinen Kirche, wie Herr v. Ranke (Seite 353) dafür das Wort "Kirchenresormation" gebraucht. Die Gewöhnung an diesen Irrsthum hat dann sogar in unserem Jahrhundert das völlig ungeschichtliche Wort Gegenresormation hervorgerusen. Das Recht der Resormation — denn nur in dieser Fassung ist der Begriff vollständig — war damals ein zweischneidiges Schwert.

Bermöge dieses sogenannten Resormationsrechtes führten bie beutschen Reichsstände, jeder in seinem Lande das Terristorial-Rirchenthum ein, in welchem der Landesherr als Summus episcopus natus erscheint. Herr v. Ranke ist der Meinung (Seite 151): "Der Protestantismus ist die dem Genins der Nation entsprechende, durch dessen eigenste Ansstrengungen in's Leben gerusene Form der Religion."

<sup>1)</sup> Instrumentum P. O. art. V., XII. 30.

Etwas anders lautet bie Anficht besjenigen Mannes, ber durch feine Bredigt ben Unftog gur Ginführung bes Territorial-Rirdenthums, ber herrichaft ber weltlichen Gewalt über bie Rirche, gegeben batte, Martin Luthers. Er fagt im letten Jahre feines Lebens: "Gott hat uns Beiftlichen aus großen Gnaben eine Berberge verlichen und eingeraumt unter bem burchlauchtigften Fürften von Sachien, bem ber joge Johann Friedrich, und feinem Bruber Bergog Ernft. Aber fo gnabig, gunftig und wohlthatig die Fürften fich gegen uns erzeigen: jo viel greulicher Sag, Ungunft und Berachtung findet fich an benen vom Abel, an ben Amtleuten, Burgern und Bauern, welche, jo es in ihrem Bermögen ftande, das fie fo gern wollten, hatten fie uns porlangit aus Diefer Bohnung und Berberge vertrieben." 1) -Ein anderes Mal fpricht Luther feine Meinung babin aus, bag Abel, Schultheißen, Burger und Bauern abfichtlich barauf ausgehen, die Brediger todt hungern gu laffen, bamit bas Evangelium - richtiger gefaßt boch wohl bas Territorial-Rirchenthum - wieder abtomme.

Eben so wenig ist mit der Meinung des herrn von Ranke von dem Genius der Nation vereindar das Urtheil des Königs Friedrich II. von Preußen über die Losreißung von der Einen und allgemeinen Kirche. "Die Fürsten im Norden, sagt dieser König, sind dem Luther und dem Catvin große Berbindlichkeiten schuldig: denn diese übrigens geringen Persönlichkeiten haben sie von dem Joche der Priester bestreit und durch die Säcularisation der Kirchengüter ihre Einkünste beträchtlich vermehrt."2)

Die Thatsachen sprechen für die Meinungen Luthers ober Friedrichs II. gegen diesenige des herrn v. Ranke. Ja nach den Worten Luthers scheint es, daß die Bevölkerungen willig genng waren, das Territorial-Rirchenthum wieder

<sup>1)</sup> Balch I, 2444. Bergleiche III, 630; XII, 1223. .

<sup>2)</sup> Oeuvres de Fr. le Gr. XXI, 64.

abzuschütteln. Aber bann erfolgte die Rebellion des Kursfürsten Morit von Sachsen für das Geld des Königs von Frankreich gegen den Kaiser. Die dreisache Gesahr dieser Rebellion, des französischen Angrisses und, vor allen Dingen, der Türkennoth zwang den römischen König Ferdinand, im Namen des Kaisers, erst in die Bedingungen des Passauer Bertrages 1552 und dann des Religionsfriedens von Angsburg zu willigen, nämlich das sogenannte Resormationsrecht zu gestatten.

Fortan war es aus mit den Hoffnungen der zahlteichen Exspectanten. So nannte man diejenigen, welche auf die Herstellung der Kirche hofften. Sie mußten sich jugen oder durften das beneficium flebile emigrandi anrufen.

Dabei wird jedoch Gins allzu häufig überfeben. Der Brotestantismus, ober richtiger boch wohl bie einzelnen Territorial-Rirchenthumer ftellten fich im fechszehnten Jahrhunderte nicht in der Form dar wie im achtzehnten und neunzehnten. Bezeichnend darüber ift eine Meußerung Martin Luthers aus dem Jahre 1541. 1) "Es find, Gott Lob, fagt er, unfere Rirchen in ben Rentralibus fo zugerichtet, bag ein Laie ober Balicher ober Spanier, ber unjere Bredigt nicht verfteben fonnte, wenn er fabe unfere Deffe, Chor, Orgeln, Gloden, Cajeln u. f. w., wurde er muffen jagen, es ware eine rechte papitliche Rirche und fein Unterschied ober gar wenig gegen bie, jo fie felber unter einander haben." Ramentlich blieb vielfach noch für lange Beit die Elevation und bemgemäß bie Aboration bes Altar - Saframentes, in Berlin 3. B. bis 1598. Bezeichnend für ben gangen Berlauf ift ber Eingang bes Glaubensbefenntniffes, welches im Jahre 1614 ber Rurfurft Sohann Sigismund öffentlich ausgeben lieg. Dort beißt es: "Es find nun 78 Jahre, bag ber Durchlauchtigfte u. f. w. Joachim II. bem Bapitthum abgejagt, fich ju ber evangelischen Religion befannt und bie-

<sup>1)</sup> De Wette, Luthers Briefe V, 340.

felbe öffentlich in der Chur- und Mark Brandenburg hat predigen lassen. Ob nun wohl hierdurch das Papsithum in diesen Landen einen gewaltigen Stoß besommen, so sind doch neben dem papistischen Wahne von der Gegenwart des natürlichen und wesentlichen Leibes Christi im Brode, auf welche das leidige abgöttische Meßopser gegründet ist, die päpstischen Ceremonien mehrentheils in ihrem alten Wesen verblieben. Daher es östermals geschehen, daß, wenn ans anderen lutherischen Kirchen gutherzige Leute, ja wann Papisten anhero kommen und das Kirchengepränge angesehen, sie nicht anders gemeint, als wenn es noch papistisch allhie wäre." — Es ist erstannlich zu lesen, was im Jahre 1598 in Berlin noch beibehalten war, darunter die Fronleichnamsund Kirchweihsahnen. 1

Wie die Worte Johann Sigismunds andeuten, war es in anderen lutherischen Territorial-Kirchenthümern anders. Aber es liegt vor Augen, daß, je mehr man ansangs beibehielt, desto leichter es wurde, das Bolf an das Territorial-Kirchenthum zu gewöhnen und es ihm nicht zum Bewußtsein kommen zu lassen, daß die Freiheit der Kirche verloren und daß die Herrschaft über das Kirchenwesen ein Annex der weltlichen Gewalt oder — wie es in unseren Tagen heißen würde — des Staates geworden war. Johann Sigismund selber gebrauchte für diese Herrschaft, die den Paganismus innerhalb des Christenthumes wieder erstehen ließ, den treffenden Ausdruck des höchsten Regales.

Dies höchste Regal kam also den Reichsständen zu gute, die, um es zu erlangen, sich lossagten von der Kirche. Wie aber, wenn ein Reichssürft sich nicht lossagte, wie namentlich die Fürsten aus dem Hause Habsburg? — In diesem Falle strebten die niederen Territorial-Gewalten im Laude sür sich jenes höchste Regal des Resormationsrechtes zu erlangen. Die ständische Gliederung war in allen Ländern

<sup>1)</sup> Sentenberg, XXI, 482.

bes Saujes Sabsburg biefelbe: Bralaten, Berren, Ritter, Stabte. Die zwei Stanbe ber herren und Ritter forberten ichon unter Ferdinand I. die Bestattung ber Augsburgischen Conjeffion, d. b. bie Berrichaft über das Rirchenweien auf ihrem Grunde und Boben. Ferdinand I willfahrte nicht. Es folgte Maximilian II., ein ichwacher und vor allen Dingen unaufrichtiger Berr. Indem er ben Berren und Rittern in Defterreich bas Territorial-Rirchenthum gestattete, trug er einen erheblichen Untheil ber Mitfchuld an ben Birren ber folgenben Beiten. Bei bem Brubergwifte feiner Cobne Rubolf und Matthias ftiegen bie Forberungen ber herren und Ritter, bis die Bruber einander in Concessionen überboten. Mus biefen Birren ging ber bohmifche Dajeftatebrief hervor, ber bem Ronige, beffen Recht und Bflicht es war, die Gesammtheit feiner Unterthanen gu vertreten, nur noch fehr wenig übrig ließ. Aber bie Berren und Mitter, Die jo Bieles ichon bejagen, wollten Alles haben. Darum brachen fie mit Matthias und mit Ferdinand, die beide ihnen ben Dajeftatsbrief bestätigt hatten. Nicht Gerbinand II. zuerst gerriß benselben, sondern die bohmischen herren und Ritter. Indem der Konig Ferdinand, ben fie jum Rriege gezwungen, bann fie nieberwarf, trat fein volles Recht wieber in Rraft, basjenige ber Reichsfürften auf Grund bes Angeburger Religionsfriedens, bas fogenannte Reformationsrecht. Ferdinand II. forberte von den Bohmen Die Rudtebr gur Rirche.

Ferdinand II. wandte also dasselbe Recht an, welches ursprünglich die Reichsfürsten zum Absalle von der Kirche sich genommen hatten. Und doch ist in der Aussährung ein großer Unterschied. Zene hatten genommen, um sortan die Iurisdiction über das Kirchenthum ihres Landes als das höchste Regal für sich zu behalten. Ferdinand II. wandte das seinem Großvater abgezwungene, aber nun in anersannter Gültigkeit bestehende Resormationsrecht an, um der

Rirche bie ihr gebührende Jurisdiction gurudzugeben, um bie Freiheit ber Rirche in feinem Lande berguftellen.

Bwar erregte das Berfahren Ferdinands II. Murren auch bei dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen, dessen Territorial-Kirchenthum ja doch jeden Kutholisen ausschloß. Denn, sagt der Zeitgenosse Bappus: in se jus, in aliis licentiam vocant. Mer der Berdruß legte sich Bereits 1626 sinden wir in einer officiös-tursächsischen Schrift die Borte: Mas betrifft die Religions-Berwandten in Böhmen, Desterreich und Mähren — weil dasselbige nicht auf der Reichsstände Boden, sondern in des Kaisers Erblanden und auf demjenigen vorgelausen, so er jure belli erlangt, gehört dasselbe nicht hieher, gibt auch dem Reiche nichts zu schaffen."

Demnach erschien nicht, wie Herr v. Ranke (S. 29) jagt, die Resormation in Böhmen "den Protestanten aller Länder als ein eigenes Unglüch." Auch "verloren die Sachsen nicht die Gunst, die sie bisher (bei dem Kaiser) genossen hatten." Es ist richtig, daß flüchtige böhmische Derren und Ritter, wie der Graf Thurn, nachdem er vergeblich um Berzeihung gebeten, und Andere aller Orten in Europa und bei den Türken zu schüren suchten; allein für die Fortsetzung des großen Krieges fällt die Anwendung des Resormationsrechtes in Böhmen nicht ins Gewicht.

Das Jahr 1624 hindurch und bis in 1625 ruhten die Wassen. Inzwischen jedoch stieg die Gesahr einer neuen Offensive empor. Der König Jakob I. von England hosste im Jahre 1623 auf eine Heirath seines Sohnes Karl mit der spanischen Insantin Maria und, in Folge dieser Heirath, auf die Rückgabe der Pfalz an Friedrich und Elisabeth, die Tochter Jakobs. Zu diesem Zwede begab sich der Prinz Karl, begleitet von dem Günstlinge Buckingham, der den

<sup>1)</sup> Epitome rerum Germ. (Ausgabe von Arnbis) 22.

<sup>2)</sup> Lunig, Gur. Staats-Confilia II, 97.

Willen bes Sohnes beherrschte, wie benjenigen bes Baters, im März 1623 nach Madrid. Dort entzweite sich Budingham mit dem leitenden Minister Olivarez. Die Heirath kam nicht zu Stande. Um sich zu retten vor dem Ansturme des Barlamentes, welches den Plan der Deirath niemals gut gebeißen, predigte Buckingham den Krieg zu Gunsten Friedrichs V. gegen das gesammte Haus Desterreich, in Dentschland und in Spanien.

Auf Die Runde ber Billigfeit in England jum Rriege eilte namentlich ber junge Schwebenfonig Buftav Abolf fich angubieten. Und zwar nicht bloß in London, fondern auch in Baris: Denn, nachdem Ronig Ludwig XIII. in den erften zwei Jahren bes Brieges Die bohmische Rebellion mit Diffallen angejeben, und im Jahre 1620 burch eine Botichaft an Die Reichsfürsten ber Sache bes Rechtes wejentliche Dienfte geleiftet, überwog bann bei ibm ber Reid über bie Erfolge bes Raifers gegen die Rebellen, und dies vollends, nachdem im Jahre 1624 ber Cardinal Richelien Die Leitung ber Beidafte übernommen batte. Diefer faßte gegen ben Schluß feines Lebens feine Leiftungen fur Die Beit von 1624 bis 1634 gujammen in Die Worte an ben Ronig: "Es ift ein Beweist einer außerorbentlichen Mugheit, daß Gie gehn Jahre hindurch alle Rrafte ber Feinde Ihres Staates durch biejenigen Ihrer Berbunbeten beschäftigt haben, nicht indem Sie bie Sand an bas Schwert legten, jondern an ben (Belbbentel."2)

Das Lob bes Carbinals Richelien für Ludwig XIII. fiel zurud auf ihn selber. Wie die Generalstaaten von Holland, so zahlte von 1624 an auch der Cardinal Richelien Jedem, ber barauf ausging, das Reich zu zerrütten, zunächst

<sup>1)</sup> Der Anlag bes Bruches zwischen Budingham, in Folge ber eynischen Berworfenheit besselben, und Olivarez ift bargelegt in Rusdorfii consilia et negotia publica 184.

<sup>2)</sup> Testament politique du C. d. R. I, 43.

dem Landesverberber Mansfeld. Anders als der Cardinal Richelien jast ein Zeitgenoffe in Frankreich seine Politik auf. "D Du armselige Felicität Frankreichs, sagt er, die Du nicht kannst sicher sein, es sei denn daß der Dane, der Schwede, Bethlen Gabor, die Türken und Tartaren Dentschland mit Raub, Unzucht, Tödten, Brennen, Kehereien verheeren und umkehren!")

Dem Schwedenkönige gelang es bennoch damals nicht, verwendet zu werden. Der Dänenkönig Christian IV., der in London weniger sorderte und doch größere Hoffnungen erregte, drängte sich ihm vor. Er erhielt die Zusage englischer, französischer, holländischer Subsidien. Dazu gelang ihm das Meisterstück, eine Reihe von Reichsständen in Niedersachsen, nicht alle und nicht einmal die Mehrzahl, durch die bestochenen Räthe derselben dahin zu bethören, daß sie ihn zum Kreisobersten erwählten. Er erfüllte den Kreis Niedersachsen mit den Truppen, die nur ihm geschworen. So kounte er, der als Söldner im Dienste jener Mächte der Angreiser war, der Welt verfünden, daß er den Kreis Riedersachsen vertheidigen wolle. Bor Allem aber erhob er den Rus des Religionskrieges.

herr von Ranke fagt über diesen Beginn (Seite 34): "Die Absicht war, durch die Aufstellung eines stattlichen heeres an der Elbe und Weser den deutschen Fürsten und Ständen den Muth ihres Bekenntnisses zurückzugeben und sie zu einem allgemeinen Bündnisse zur herstellung des alten Zustandes zu vereinigen."

Etwas anders als Herr von Nanke urtheilt darüber ber Schwede Gustav Adolf. Sein Better Adolf Friedrich von Meklenburg, einer jener bethörten Fürsten, hatte ihm geschrieben, daß er und seine Gefährten den Dänenkönig nicht höher als einen Herzog von Holstein respektiren und Sorge tragen würden, daß er nicht im Trüben fische. "Aber

<sup>1)</sup> Londorp III, 755.

ich halte dafür, autwortet der Schwede, daß die Fische schon gesangen sind; benn so vicle Stifter und das Herzogthum Braunschweig sind wohl die vornehmsten Fische aus diesem Teiche, und stehet der Rest recht vor dem Korbe, mit diesem Anschlage, daß das Direstorium Eurer Wassen bei dem steht, der so nahe und so mächtig Such thut incumbiren." 1) "Dänemart hat erlangt, wonach er so viele Jahre getrachtet, nämlich die Grenzen seines Königreiches weit und breit zu elargieren."

Es mag sich ber Meinung bes Schweben einiger Ansatzum Neibe gegen ben Dänen beimischen, der ihm den Rang abgelaufen; jedenfalls sprechen die Thatsachen mehr für die Ansicht Gustav Adolfs, daß Christian IV. sich zum bleibenden Herrn von Niedersachsen machen wollte, als für diezenige des Herrn von Ranke, daß Christian IV. "den deutschen Fürsten den Muth ihres Bekenntnisses habe zurüdzgeben" wollen.

In ähnlicher Weise fährt Herr von Ranke an jener Stelle fort, seine Meinungen zu entwickeln, nicht Thatsachen anzugeben, oder auch nur für seine Meinungen bestimmte Anhaltspunkte zu bieten. Da lesen wir (Seite 34 zum Jahre 1625): "Der Moment ist einer der wichtigsten in der europäischen Geschichte, in welchem der große Kampf zwischen Desterreich-Spanien, das nochmals die Idee der Wiederherstellung des Katholicismus vor sich her trug, und den Mächten der europäischen Opposition, die den Protestantismus erhalten wollten, zum Ausbruche kam." — Wie gewaltig klingt das! Indem Herr von Ranke dann doch anerkennt, daß der Angriff von Dänemark und England ausging, stellt er sosort das Gleichgewicht mit jener ersten Behauptung her. "Doch, sagt er, war es nicht bloß ein einseitiger Angriff: die Bedrohungen waren gegenseitig.

<sup>1)</sup> Styffe, Konung Gustav Adolfs skrifter 120. Der Brief gebott nicht in 1623, fondern 1625.

Man barf nie vergeffen, daß Oesterreich-Spanien, nach einer Reihe von Jahren, in benen das Gleichgewicht der Mächte und der Religionen bestanden hatte, wieder eine aggrefsive Haltung annahm, nicht gerade mit den Beltherrichaftsplanen Philipps II., aber doch in einer gewissen Analogie damit Ob ein solches durch irgend welche Thatsachen oder authen tische Worte der Angeslagten nicht belegte Raisonnemes noch Geschichtschreibung genannt werden könne, dürste doch einigem Zweisel unterliegen.

Fragen wir also in Betreff beider Anklagen, die bei jedem neuen Aufleuchten des Kriegsfeuers von H. v. Ranke wie untrennbar gegen den Raiser erhoben werden, derzenigen der Aggrefsive und derzenigen des Religionskrieges, die Thatsachen und die Akten.

Mls im Beginne bes Jahres 1625 die Bolfen eines neu anfteigenden Rriegsgewitters bem Muge Tillys fichtbar wurden, meldete er nach München und nach Wien, baf er mit dem Beere ber Liga ben gahlreichen Feinden nicht gewachsen, daß noch eine andere Urmee erforderlich fein werbe. Die Baupter der Liga, Die Rurfürften von Maing und Babern, vertraten bei bem Raifer Dieje Anficht. Gie ber langten, bag auch ber Raifer ein eigenes Beer aufftelle Ferdinand II., der noch immer den Glauben an den völligen Umichlag bes Danen zur Aggreffive gegen ihn nicht zu faffen vermochte, fonnte fich lange nicht entschließen. Auch nachdem ichon Ballenftein fich ju ber Berbung eines Deeres er boten, im April, jog fich ber Entschluß bes Raifere nod Wochen lang bin. Erft am 12. Mai 1625 that er ibn ber Infantin Ifabella in Bruffel tund. Die Borte, in benen es geschah, ergeben zugleich, ob ber Raifer und bie Infantin ober Spanien babei an eine Aggreffive ihrerfeits bachten. "Wegen ber großen Befahr, ichreibt ber Raifer, find wir, ungeachtet daß unfere Erbfonigreiche und Lander und berfelben Unterthauen auf ben außerften Brab abgemattet, ausgeschöpft und verderbt find, bennoch entschloffen, neben der Ergänzung unserer bisherigen Regimenter, noch neue Kriegsvorbereitungen unter dem Kommando des Fürsten und Obersten von Wallenstein, von 15000 zu Fuß und 6000 zu Roß, vor- und an die Hand zu nehmen, und vermittelst derselben unsere Erbkönigreiche und Länder wider den Bethlen Gabor zu sichern und den beiden Königen von Schweden und Dänemark zu widerstehen." 1)

So in Betreff ber Aggreffive. Es handelt fich um bie andere Antlage, Die man, wie Berr von Rante fagt, "nie vergeffen barf," und fur bie er felber nie ein unmittelbares Bengnif vorbringt, Diejenige bes Religionefrieges. finden bie birette Antwort barauf in ber Inftruftion bes Raifers für Ballenftein. 2) Dort heißt es: "Er wird unferer Intention nach babin arbeiten, Die Gemuther gu gewinnen u. i. w., pornehmlich, daß er ben Bratert ber Religion, beffen unfere Geinde bisher am allermeiften gur Bebedung ihrer rebellischen Unichlage und Intereffen fich meifterlich gebraucht, jo viel möglich benehme, und, unjeren faijerlichen Botenten gemäß, die wir ihm begwegen absonberlich gutommen laffen, benjenigen, welche zu unferem Behorfame treten, bon unfertwegen zusage und verspreche, in ihrer Religion und Ceremonien ber Angeburgifchen Confession feinen Gintrag gu thun, auch ihrer innehabenben Stifter halber basjenige zu halten, und in allem nachzufommen, mas ber u. f. w. Graf von Tilly ihnen jugefagt und wir bernachmale confirmirt und bestätigt haben."

Indem auch Wallenstein halten soll, was Tilly im Namen des Kaisers versprochen und dieser selber dann bestätigt hat, wird allein schon dadurch die Antlage gegen den Kaiser auf Religionsfrieg hinsällig.

hatte aber boch vielleicht Tilly einen Religionöfrieg verübt? — Sein Balten legt fich uns am flarften bar aus

<sup>1)</sup> Windeln, Waldftein u. f. w. II, 390.

<sup>2)</sup> M. M. Ardip. Rriegeaften F. 62.

bem Urtheile eines erbitterten Begners, bes Landgrafer Morit von Seffen-Raffel. Diefer hatte bas fogenaunte Reformationsrecht, welches der Augsburger Religionsfriede ben fatholijchen und lutherijchen Reicheftanden gufprach , ebenie wie Rurpfalg, Anhalt und einige wenige Andere, auch filr fich babin angewendet, feine lutherischen Unterthanen in bi Calvinismus hineingureformiren. Er felber ale Calvin war einer der ruhrigften Diener der frangofischen und holland ichen Bolitif und bemgemäß Aufheber gegen ben Raife. 3m Juni 1626 erhielt Tilly ben Auftrag, ibn gur Rube in bringen. Bon Münden aus warnte ibn Tilly: er mou mehr auf die Meinung feiner Ritter- und Landichaft balten als auf die Berlodungen frember Machte. Morit wich nicht Demnach ftand bas Einruden Tilly's bevor. Die Rathe bes Landgrafen meinten: Tilly wurde bie Abbantung bes Moris verlangen ju Bunften des Cohnes Bilhelm Morit bagegen befürchtete Schlimmeres und eröffnete feine Furcht. um feine Berfon allein fei es zu thun, jondern Tilly babe im Einverständniffe mit ber Ritterschaft weit aussehende Blane. Dag die Ritterichaft in dem Streite mit Seffen Darmftabt fich gang biefer Seite guneigte, war ebenfo befannt. wie daß fie faiferlich gefinnt war. Richt blog bas mar bie Furcht, welche ben Landgrafen Morit brudte. Der Blan Tilly's gehe noch weiter hinaus, meinte er. Tilly wolle Die öfterreichische Monarchie ftarten, fagte Morit, und in Seffen das halbpapiftijde Lutherthum wieber einführen!

Damals stand Tilly seit drei Jahren bald im Laude Hessen selbet, bald nahe dabei. In diesen drei Jahren haue Morit und sein Land den General kennen sernen müssen! Und das Ergebniß dieser Kenntniß bei Morit ist die Furcht: Tilly wolle das resormirte Land wieder lutherisch machen. Es war dem zorneseisrigen Fürsten damit sehr Ernst. Dier kleinmüttig nachzugeben, erklärte er, sei ewig unverantwortlich

<sup>1)</sup> Rommel, Beffen VII, 634. Rr. 595.

— Für uns Andere, und hoffentlich sogar für die Anhänger bes herrn von Rante, enthält diese minder scharffinnige Befürchtung dieses Landgrafen Morit den bentbar stärtsten Beweis, daß Tilly im Lande heffen, vermuthlich also auch anderswo, niemals den leisesten Religionsdruck geubt hat.

Bon Ballenstein selber behauptet Herr von Ranke einen Religionsdruck nicht, rühmt vielmehr, daß, wie er sich ausdrückt (S. 424), "Ballenstein den Frieden im Reiche auf die Gleichberechtigung der beiden Bekenntnisse" habe bauen wollen. Wie Herr von Ranke dies Bestreben, welches er dem Ballenstein zuschreibt, durchsührbar denkt in einer Zeit, wo katholische und nichtsatholische Fürsten mit gleicher Zähigsteit seichten an dem sogenannten Resormationsrechte, dem eusus regio, ejus religio — ist nicht zu ersehen.

Da demnach gemäß der ausdrücklichen faiserlichen Instruktion weder Tilly noch Wallenstein einen Religionskrieg führten: so ist auch für die Zeit bes dänischen Krieges die Anwendung desselben auf die Desensiv-Partei unberechtigt.

Inbem Berr von Rante ben Rrieg, welchen Chriftian IV. im Jahre 1625 mit englischem, frangofischem, hollandischem Gelbe gur Eroberung von Rieberfachfen für fich unternahm, als "eine Erhebung bes unterbrudten Brotestantismus" bezeichnet, erfährt fein Lob bafür auch berjenige Fürft, ber, mit Erlanbniß bes Gultans, bem Danen babei belfen wollte, Bethlen Babor von Siebenburgen. "Mit ganger Seele," jagt herr von Rante (G. 60), "gehorte Bethlen bem evangelischen Befenntniffe (quid hoc?) an. Er hat felbit ein Rirdenlied gedichtet: fecheundzwanzigmal bat er die Bibel Durchgelejen. Er verfaumte nie bie Predigt. Bon bem Brunde feines Glaubens wußte er treffend Rede und Antwort gu geben." - Das mag alles recht ichon fein; aber es gibt noch andere viele Buge im Leben Bethlen's, die auch einige Beachtung verbient hatten. Bur Beit der Erhebung bes Bethlen gum Gurften von Giebenburgen burch bie Turfen ichrieb ihm ein Baicha: "Summa summarum, Du haft bis

zum heutigen Tage nicht ein wahres Bort gesprochen."! — Bur selben Zeit sagte der Cardinal Mesel über ihn: "Bethlen Gabor ist weder Türf noch Christ, sondern ein boser Mensch, der, wenn Gott es ihm verhängt, noch viele Unruhe stisten wird".")

Indessen es tommt auf die Handlungen an. Herr von Ranke hebt mit Recht hervor (3. 34), daß der Englande Sir Thomas Roe in Constantinevel wie in London sehr nachdrücklich für Bethlen gearbeitet habe. Bon diesem Gesandten, der den sehnlichen Bunich des Bethlen nach einer Heirath mit einer vornehmen deutschen Fürstentochter kannte, ging sogar der Borichlag ) aus, ihm die brandenburgische Prinzessin Ratharina zu geben und dadurch ihn für die Aggressive gegen den Kaiser williger zu machen. Im Berlause des Krieges kommt jedoch dann der Engländer Roe zu der Ansicht: "Die Seele des Bethlen Gabor ist grundlos wie das Weer".")

(Fortj. folgt.)

<sup>1)</sup> Surter VII, 135.

<sup>2</sup> hammer, Rlefel III, II. C. 235.

Roe, negociations etc. 527: His alliance with Brandenburg I first moved.

<sup>4)</sup> M. a. C. G. 651.

## XXIII.

## P. Bernhard Beg.

Gin Beitrag jur deutschen Siftoriographie in ber erften Salfte bee 18. Jahrhunderte.

Gin glangendes Doppelgeftirn erhob fich an bem Borigont ber von ben Gohnen bes bl. Benedift allzeit gepflegten Beichichtewiffenichaft, ale zu Anfang bes 18. Jahrhunberte bie Gebrüder Bernhard und hieronymus Beg, Conventualen bes Rlofters Delf an der Donan in Rieder-Defterreich, mit ben reifen Früchten eingehender Studien auf dem Bebiete ber Rirchengeschichte und befonders bes Benediftiner-Orbens als Leuchten ber Beichichtswiffenschaft hervortraten. Bum Borbilbe hatten ihnen die burch die vereinten Rrafte ber Mauriner (fo genannt von bem Lieblingsichaler bes bl. Benedift) in Franfreich im 17. Jahrhundert gur Ausführung gebrachten großartigen Beschichtswerte gebient, welche eigentlich bie Weichichtswiffenschaft ber neueren Beit begrun-Deten. Naturgemäß waren Die gewaltigen Berfe ber frangofiften Benebiftiner, wie die Annales und bann bie Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti nicht für alle Beiten ale vollendet und abgeschloffen zu betrachten, fonbern biefelben tonnten mit Bilfe ber allmählig gu Tage getretenen Materialien vielfach ergangt und verbeffert werben.

Dieje große Aufgabe fette fich Bernbard Beg, 1) und

<sup>1)</sup> Er wurde als Cohn der kinderreichen Familie eines Gaftwirths gu Dbs bei Melt am 22. Februar 1683 geboren und studirte gu

daß er derselben vollsommen gewachsen war, das bewies er, wie durch mehrere andere historische Forschungen, so besonders durch die sechs Bände in Folio, welche unter dem Titel "Thesaurus anecdotorum novissimus seu veterum monumentorum, praecipue ecclesiasticorum ex Germanicis potissimum dibliothecis adornata collectio novissima (Aug Vindel. 6 vol. Fol. — Tom. I, II, III, 1721 — Tom. IV, 1723 — Tom V, 1728 — Tom. VI, 1729) von ihm heransgegeben wurden.

Wien und Krems, bis er im 17. Jahre in das Benediktinerstift zu Melk eintrat. Bei Ablegung der Klostergelübde erhielt er statt des Tausnamens Leopold den Ordensnamen Bernhard. Ihm solgte sein jüngerer Bruder Franz in das Kloster, in welchem er den Namen Hieronymus erhielt, und Beide wandelten nun vereint ihr ganzes Leben lang auf dem Pfade der historischen Bissenschaft. Bernhard widmete sich frühzeitig dem Studium der classischen Sprachen und schon im Jahre 1703 wurde ihm der Unterricht in der ersten Grammatikalklasse übertragen. In dieser Stellung suchte er die jungen Benediktiner durch einen Dialog, welchen er Protrepticum philologicum nannte, zum Sprachstudium anzueisern, und wurde dieser sein erster schrisssellerischer Bersuch von Krops in seiner Bibliotheca Mellicensis seu vita et scripta Benedictinorum Mellicensium (Bien 1747) publiciet.

Nach einem Jahre bezog Bernhard Bez die Universität Wien zum Zwed theologischer Studien und erhielt nach Bollendung derselben 1708 die Priesterweihe. Nun wandte er sich mit Eiser der Geschichte seiner Zeit zu und bald erschien von ihm, aber pseudonym "De irruptione Bavarica et Gallica a Maximiliano Emanuele Bavaro et Ludovico Vendomio, Gallorum ad Padum duce in Tirolim facta anno 1703. Autore Bern. Isipontano. Viennae 1707", welches Schristchen wegen des gesunden Urtheils und der Eleganz des Styls allgemeinen Beisall fand. Die nächten Jahre verslossen sin ihn in einsacher Gleichmäßigkeit des Klosterlebens, die er im Jahre 1713 die sur ihn wohlgeeignete Beschäftigung als Stiftsbibliothekar erhielt, in welcher Stellung er die zu seinem Tode verblieb.

Das Buftanbefommen bes von Bernhard Beg ausgegeführten umfaffenben Quellenwerfs fette nun aber nicht nur einen angerorbentlichen Foricherfleiß voraus, jondern es muchte auch, ba es gur Ehre bes gangen Orbens unternommen wurde, eine ausgedehnte Correfpondeng mit gablreichen Rlöftern bes Benediftinerorbens und fonftigen Belehrtenfreifen nothwendig. Bum Brede ber Anfnupfung biefer vielfeitigen wiffenschaftlichen Beziehungen, welche bas gange civilifirte Abendland (Deutschland, Franfreich, Spanien, Stalien, England) umfaffen follten, erließ Beg im Jahre 1716 in ben Leipziger gelehrten Anzeigen einen bie Berftellung einer allgemeinen Bibliothet ber Benediftiner in Aussicht ftellenden Confpectus. Der Erfolg biefer Rundgebung war viel großer, als man hatte erwarten follen, und legt barum ein recht gunftiges Beugniß fur bas biftorifche Intereffe ab, welches ju Anfang bee 18. Jahrhunderte in ben meiften Benedittiner-Höftern zu finden war; in manchen mochte freilich der Beift ber Biffenichaft etwas in Schlummer versunten fein und be-Durfte es nur einer Anregung, auf bag er gu frijcher Thatigfeit ermachte.

Pez erhielt nämlich — man sollte es beinahe nicht für glaubhaft halten, wenn es nicht anthentisch bezeugt wäre — 709 Mittheilungen, und wenn dieselben auch nicht alle das Gepräge einer kritischen Behandlung an sich trugen, so gaben sie doch eine gewisse Gewähr für das Zustandesommen des von den Brüdern Pez im großen Maßstab angelegten wissensichaftlichen Werfes. Die Geschichte desselben und das Leben seines eigentlichen Meisters bildet den Inhalt der im Jahre 1889 als Programm des k. k. Obergymnassums der Benediktiner zu Melk erschienenn Abhandlung: "Ueber Bernhard Pez und dessen Brieswechsel vom Ghmnasialprosessor.

P. Eduard Ernst Katschthaler".

Die Arbeit verdient als ein überaus ichatbarer Beitrag gur Geschichte ber Geschichtswiffenschaft hohes Lob und durfte wohlgeeignet erscheinen, zu einer wahrheitsgetreuen Beurtheilung des Lebens und des Schaffens in den Benedittinerklöstern vor ungefähr anderthalb Inhrhunderten beizutragen. Selbst in der bescheidenen Form als Borläuser
eines in Aussicht gestellten umfangreichen und jedenfalls
hochinteressanten Bertes, nämlich der Publikation aller vorhandenen Briese an Bernhard Bez, verdient unser Melker
Ghmuasialprogramm die Ausmerksankeit aller Freunde der
Geschichtswissenschaft und besonders der Kreise der zünste
igen Historiker, denn auch diesen würde — die Ersahrung
hat es gelehrt!) — die Kenntniß mancher werthvollen Leistungen entgehen, wenn sie sich auf Berke beschränken wollten,
deren Ausgabe und Pslicht es allerdings zunächst wäre, mit
unerschütterlicher Obseltivität die Geschichte der Geschichtswissenschaft in gerechter Werthschaftung alles vorhandenen
Waterials an wissenschaftlichen Leistungen auszubauen.

Die vorzüglichfte Quelle, aus welcher ber Berjaffer feine Mittheilungen ichopft, fliegt überaus flar, es ift namlich Die reichhaltige Sammlung von 844 Stud Antwortidgreiben, welche Beg von ben verichiebenften Seiten erhielt und beren Originale wohlerhalten in Melt aufbewahrt find. Schon wiederholt murbe ein Anlauf gur Sebung Diejes toftbaren Schates genommen, aber bas Bollbringen blieb ftete weit hinter bem guten Willen gurud. Best aber ruht bas in Musficht ftebenbe Werf jedenfalls in den rechten Sanden und wir burjen ber Ausjuhrung vertrauensvoll entgegengeben. Bir muffen es baber mit Ratichthaler beflagen, daß er bon ben Briefen bes Bernhard Beg nur 5 erhalten tonnte, namlich aus ber f. f. hofbibliothef und bem Archive ju Bien je 2 und aus bem Stiftsarchive in St. Gallen einen. Ingwifden ift fein Gleiß und fein Bemuben burch zwei glüdliche Gunbe belohnt worben. In Paris fand er nach gutiger brieflicher Rachricht eirea 20 Briefe von Beg an Die Mauriner und

<sup>1)</sup> Bgl. B. Du hr, S. J.: Die beutschen Besuiten ale Siftorifer in : Beitschrift fur tatholijde Theologie. Jahrgang 1889.

ungefahr ebensoviele im Nachlaß Schannat's zu Prag. Es ist taum zu bezweiseln, daß auch noch an anderen Orten manche von Bez in großer Menge geschriebene Briefe vorhanden sind.

Wir unterlaffen beshalb nicht, darauf hinzuweisen, daß jeder Brief von Bez, der noch aufgesunden würde, als Bereicherung der bevorstehenden Beröffentlichung seiner Corresipondenz angesehen werden müßte, wofür Herr Katschthaler und mit ihm die Welt der Geschichtsveunde gern den Tribut des schuldigen Dantes darbringen würde. Sollten nicht manche der deutschen oder anch ausländischen Bibliothefare und Archivare Ehrgeiz genug besigen, um sich zu bemühen, soserne es möglich, diesen Dant zu verdienen?

Treten wir nunmehr ben an Beg gerichteten Briefen naber, jo gewinnen wir zahlreiche und theilweise recht frappante Streiflichter für bie Beitgeschichte und besonders vielfache Be= reicherung ber Biographien ber Belehrten, auf beren Schultern Die Schwere ber biftorifchen Studien rubte. Die erfte Antwort auf feinen nach allen Seiten verschidten Confpectus fur Die beabsichtigte Benediftinerbibliothet erhielt Beg von P. Ambros Dietmair aus Abmont, welcher einen Ratalog ber Schriftsteller feines Mofters veriprach und ein überfichtliches Bergeichniß ber Werfe berfelben einfandte. Der Abt Johann pon St. Emmeram in Regensburg belobte bas Unternehmen von Beg und beauftragte zwei Batres, Rachforichung über bie Schriftfteller bes Rlofters ju veranftalten. Abt Rilian pon Bang beflagt es, daß bie Bermuftungen bes Schwedenfrieges wenig übrig gelaffen. Mus Reichenau ichidt Brior Bolfgang eine lleberficht von 21 Mitgliebern ein, welche Berfe hinterlaffen hatten. Bon Intereffe ift ein Brief, welchen Albert Rreg aus Ottobeuern ichrieb: "Die Schwierigfeit," fagt er, "bie Schriftbenfmaler ber Borfahren aus unferem Orben ju fammeln und zu erläutern, ift nicht weniger gering, als ber Ruhm und Rugen bes Unternehmens groß ift. Die Grunde bafür find flar. Bar felten fanden fich Leute in

unfern Rloftern, welche die Ereigniffe forgiam und genau. wie es beute gethan und gefordert wird, aufzeichneten. Und wenn fie es thaten, gefchah es nur gang turg und oberflächlich in taum leferlichen Sanbichriften, welche noch bagu megen ber Raubereien, Brande und Rampfe in febr geringer Menge ober unvollständig erhalten find. Gerner fann es Riemand wundernehmen, bag viele Schriften, über welche unfere Foricher iprechen, nicht mehr gefunden werden, wenn man bebenft, wie viele taufend Rlofter unferes Orbens mit allen ihren Gutern, Sandidriften und Budjereien in frembe Sande gefommen und gang ju Grunde gegangen find. Dagu werben biefe Manuferipte meiftens jo wenig beachtet, bag man, weit entfernt felbe gu lefen, vielmehr Schen und Edel bei beren Anblid empfindet. Bas aber am meiften gu bedauern, ift ber Umftand, bag wir nicht einmal jene unterftugen, welche folden Studien fich gumenben, wie es fowohl unfere Beichichtsjoricher, wie Pepes, Bucelin, Mabillon, als auch andere, wie Brujching, beflagten. Deghalb hat auch ber berühmte Dabillon bie Alofter Deutschlande und Staliene felbft burchfucht, und burch: wanderten erft vor wenigen Bochen brei Beichichtsjoricher aus Sannover bie Gebiete von Bapern und Schwaben, um felbit zu fuchen, mas fie fur die Beröffentlichung geeignet halten Rur wundere ich mich, daß diefe Afatholifen folde Beichwerben auf fich nahmen, um Schriften zu jammeln, mehr gur Empfehlung fur unfere als fur ihre eigene Religion, wie fie es wenigstene in Ottobeuern gemacht haben."

Arez hat aus seinem Kloster mehrere Beiträge an Bez geschickt, und suchte auch die Klöster der zwei schwäbischen Benediktiner-Congregationen zur Theilnahme zu bewegen. Zu jener von Augsburg gehörten damals außer Ottobeuern noch die sieben Alöster St. Ursin, Fultenbach, Füssen diesseits, Glchingen, Neresheim, Deggingen und Donauwörth senseits der Donau. Nur das größte der schwäbischen Klöster St. Ulrich und Afra war keiner Congregation zugehörig. Die übrigen waren zur Constanzer Congregation vereint, nämlich Weingarten. Ochsenhausen, Zwiefalten, Wiblingen, Petershausen, Mehrerau, Isny, St. Georg in Billingen, St. Trubpert im Breisgan und St. Peter im Schwarzwalbe. Mit den meisten bavon ist Bez allmählig in Verbindung getreten. Doch waren brauchbare Angaben über ihre Schriftsteller aus älterer Zeit recht spärlich aus Gründen, wie sie A. Krez ganz richtig angegeben hatte.

Mus ben Delt benachbarten Rloftern erhielt Beg menig, boch wurde ihm von Göttweih über die zahlreichen Werfe bes gelehrten Abtes Cornerus berichtet und bedeutungs: voll waren feine freundichaftlichen Begiehungen gu Abt Gotfried Beffel, bem er fur beffen vielleicht auf feinen Rath unternommenes Chronicon Gotwicense Silfe leiftete. Bon Strememunfter überläßt ihm zwar Prior Coleftin die werthvolle Chronif bes Bernardus Noricus, doch ipricht er die Befürchtung aus, daß durch beren Beröffentlichung ber Streit mifchen Salgburg und Baffau wieder angefacht werden fomite. Seitenstetten, Balbhaufen, Zwiefalten und Corven fchickten Sanbichriften ein und Anfelm Sijcher in Ochjenhaufen, ber auch die Mauriner burch Rachrichten über Deutschland unterftust batte, nahm lebhaften Antheil an ben Beftrebungen von Beg. Ebenjo ber Abt Spacinth von St. Stephan in Bargburg. Er hatte ichon früher, jedoch gang vergeblich, ben Aufruf ber Mauriner wegen ber Fortjegung ber Annales O. S. B. nach Mabillon's Tod in allen Abteien jenes Bebietes befannt gemacht. Ungeachtet Diefes Digerfolges wendet er fich auch jest fur Beg an bie Benebiftinerflofter Franconiens, namlich Bang bei Bamberg, Schwarzach ober St. Gelicitas bei Burgburg, Reuftabt und Geligenftabt am Dain, Theres ober St. Beit, Amorbach und bas Schottenflofter St. Jafob in Burgburg. Beg erhielt wohl aus fast jedem berfelben Antworten, Die aber von literarifchen Leiftungen wenig zu berichten miffen. Abt Spacinth felbit burchnufterte feine Bibliothel und ichidte Auszuge und Rataloge. Anch rieth er Beg, ale berfelbe, von ben bisberigen thatjächlichen

Erfolgen feines Rundschreibens vom Jahre 1709 wenig bestelbigt, ein zweites im Jahre 1712 erließ, dies vor Allem nach St. Pantalcon in Köln zu schicken, um sich auch mit der Bursfelder Congregation und den westfälischen Klöstern in Berbindung zu sehen.

Durch Abt Spacinth, ber leiber ichon im Jahre 1713 ftarb, war Beg auch mit bem Sefretar und Bibliothefur Des Guritbijchofs von Burgburg, Ronrab Sigler, befannt geworden. Derfelbe ftand querft im Dienfte bes Gurftabts von Julba, ging bann als Diplomat bes fachfischen Sofes nach Italien und wurde endlich Bibliothetar bes Fürstbifchofs von Burgburg; in allen Stellungen beschäftigte er fich fleißig mit Geschichtsftudien und nahm besonderes Intereffe an ber von Beg in Aussicht genommenen Bibliothet ber Benebittiner. Diefer gewann burch Sigler fehr werthvolle Berbindungen mit ben italienischen Belehrten, worüber Ratichthaler an ber Sand der bezüglichen Briefe intereffante Mittheilungen macht. Dier mag nur erwähnt fein, daß Armellini in Rom, welcher feine "Bibliothet ber Congregation von Monte Caffino" nabegu fertig batte, die Berausgabe berfelben von dem Urtheil einiger Gelehrten, unter benen fich Beg bejand, abbangig machte. Wegen ber großen Schwierigfeit, in Italien ein Buch bruden gu laffen, ertlarte fich Armellini bereit, fein Wert Beg gur Berausgabe gu überlaffen gegen 24 Freieremplare und die Bedingung, daß fein Rame an erfter Stelle als Berfaffer genannt werbe. Doch fam dieje Berabredung nicht gur Ausführung.

So gering die wissenschaftliche Ausbeute war, welche Bez durch seine Beziehungen zu Italien gewann, so ersprießtich waren seine serneren Berbindungen mit dentschen Moster brüdern. Wir erwähnen hier den Prior Johann Beintens aus Seligenstadt a. M., welcher ihn mit P. Felix Egger in Petershausen befannt machte. Dieser war mit einer ähnlichen Sammlung wie Bez beschäftigt und überließ demselben die Frucht seiner Arbeit. Als ihm Egger seine

Tabulae chronologicae jum Geschent machte, erzählte dieser die seltsame Art, wie er Dottor der Theologie geworden sei. Als er nämlich eines seiner Werfe dem päpstlichen Runtins Passionei in Luzern, der eben in der Nähe weilte, überreichte, sragte dieser, nachdem er dessen Titel gelesen hatte, was der Titel "Licentiat", den er da führe, bedeute. In Italien sei dieser Titel ganz unbekannt; deßhald soll er läustig nur immer den überall bekannten Titel "Dottor" sühren. Und als Egger erwiderte, daß ihm dies nicht erslaubt sei, ries der Runtins aus: "Was braucht es viele Worte? Ich ernenne Dich zum Dottor der heiligen Theoslogie frast der mir vom Papste übertragenen Bollmacht im Ramen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen". Und seit dieser Zeit sührte Egger den Titel Dottor der Theologie.

Pez scheint ein besonderes Gewicht darauf gelegt zu haben, die Unterstützung der Bursselder Congregation zu erhalten, und hoffte dies durch P. Petrus Friderici im Peterskloster bei Ersurt zu erreichen, allein es gelang ihm nicht. Auch aus Ersurt selbst konnte Pez nichts erhalten, da sast alle Handschriften besonders zur Zeit des Schwedenkriegs geraubt worden seien; die von den Schweden sortgeführten Bücher sollen 2000 Imperiales werth gewesen sein; eine Bibel mit Goldschrift auf Pergament und kunst-voll gearbeitet, schätzte man auf 500 Imperiales. Den Chronisten Nikolaus von Siegen beurtheilt schon Friderici absällig.

Sehr gering war der Beitrag, den Bez aus Niederaltaich gewann, da der Brand im Jahre 1691 die Bibliothet bes Klosters zerstört hatte. Doch überschiefte der Prior Placidus au Bez die Acta Sanctorum von Mabillon zu leihweisem Gebrauch und veranlaßte mehrere bayerische Klöster, wie Seon, St. Beit bei Neumarkt an der Nott, Rott am Inn, Gars, Attl u. a., ihre wenn auch unbedentenden Rotizen an Bez zu senden.

Dit ber Schweig wurde Beg vorzugetweise burch Dorig Müller von St. Gallen befannt, welcher ibm feine Schrift Idea sacrae congreg. Helveto-Benedictinae etc a Musis Sanct-Gallensibus 1702 jum Bwede ber Drieutirung überfandte, ba basfelbe eine turge Beichichte ber Rlofter in ber Schweig enthielt. Berthvoll mar die Bermittelung bes Ber fehre zwijchen Beg und ben Maurinern, jowie mit bem frangofifchen Buchhandel, ben Müller eifrig beforberte. Die bezüglichen Correspondengen gewähren einen intereffanten Einblid in die jum Theil gerabegu betrugerifchen Manipulationen bes Buchergeschäfts und laffen bie Schwierigfeit ber Beichaffung von frangofischen Berten ertennen. Sandichriften waren aus ber Schweig faum gu erhalten, boch erwiejen fich einige Rlofter, wie Bfaffers, Muri, Diffentis und Engelberg ben Bunfchen von Beg willfahrig; namentlich brachte aus dem lettgenannten Gregor Imfeld Dittheilungen über bas Klofter, wo feit bem 12. Jahrhundert besonders unter bem Abt Frowin literarische Thatigfeit herrichte.

Anch an die Alöster Böhmens und Mährens richtete Bez seine Bitten um literarische Unterstützung, allein selbst der Auftrag des Generalabts Othmar von Brenov konnte teinen Erfolg bewirfen und so war er auf einen Bericht des Priors Rupert Hausdorf über sein Aloster, eine Gründung des heiligen Adalbert, angewiesen. Die tieseinschneidenden religiösen Streitigkeiten und Kämpse hatten natürlich eine große Berwüstung der Klöster herbeigeführt und das schriftstellerische Leben war in denselben daher ein sehr kümmerliches. Nur Emaus in Prag machte eine rühmliche Ausnahme.

Einen überaus günftigen Einfluß übte der Mauriner Maff uet, welcher nach dem Tode von Mabillon und Ruinart die Fortsetzung der Ordensannalen übernommen hatte, auf Pez aus, indem er ihm aus den Sammlungen Mabillons alles mittheilte, was ihm nühlich sein konnte,

und ihn auch bringend einlub, nach Paris zu tommen, wo er ihm für Bohnung forgen wolle. Der Blan, junge ofterreichische Benediftiner nach Paris gu ben Maurinern gu ichiden, murbe besonbers burch ben hoffangler Graf von Sailern geforbert, aber er tam nicht gur Ausführung, ba icon fehr balb Sailern ftarb. Inbeffen gewann Beg bie Ueberzeugung , bag er auf ichriftlichem Bege nicht bie für bie Benediftiner Bibliothet erforberlichen Mittheilungen erhalten fonne, und entichlog fich nach bem Beispiele ber frangofischen Benebiftiner zu literarischen Reifen. Auf ben= felben wollte er fein Augenmert vorzugsweife auf eine Sammlung ber öfterreichischen Geschichtsschreiber richten und forberte auch Bentilotti in Bien auf, für Diejelbe Beitrage aus ber faiferlichen Sofbibliothet gu liefern. Doch verzichtete Beg auf Mithilfe von Diefer Geite, ba Gentilotti feinen Ramen auf dem Blatte ber Widmung an ben Raifer genannt haben wollte.

Pez entschloß sich nun, ganz der Ordensgeschichte zu leben, und bewog seinen Bruder Hieronymus zur Herausgabe der österreichischen Geschichtsquellen. Somit hat er das große Berdienst, den Anstoß zu diesem werthvollen Quellenwerf gegeben zu haben, für welches im Jahre 1714 die bis jest unbekannten Schriftdenkmale in den Klöstern der Schotten, S. Dorothea in Wien und Dürnstein aufgesucht wurden. Im Frühjahr 1715 machten sich die Brüder wieder reisesertig und besuchten die Klöster Seitenstetten, Garsten, Gleink, St. Florian, Kremsmünster, Lambach, Waldhausen und Wilhering. Als nächste Frucht dieser Forschungsreise verössentlichte B. Bez als erste Ausgabe eines Schriftdenkmals das von Eynwicus versaßte Leben und die Visionen der heitigen Wildirgis, welche zur Zeit Kaiser Andolss zu St. Florian als Reclusa gelebt hatte.

Eine größere Berbreitung gewann Bez' Name burch seine Epistolae apologeticae pro O. S. B. adversus libellum: Cura salutis sive etc. autore Anonymo S. J. 1714, welche zu Gunften bes Benediktiner Drbens gegen bie Jesuiten gerichtet waren. Es war dies freilich unr ein Sturm in einem Glase Basser, aber die Darstellung besselben, wie er sich ans dem vorliegenden Brieswechsel ergibt, gewährt doch ein sarbenreiches Bild von den Kampsen zwischen den beiden großen Orden und begreift sich die von dem Ordensprovinzial der Jesuiten zu Indendurg in einem Briese an den streitbaren Bez vom 23. Juni 1724 gemachte Neußerung ganz wohl, "er wünsche, daß zwischen den Benes diktinern und Jesuiten Friede und Freundsschaft berriche."

Bon allfeitigem großem Beifall wurde bie von Beg im 3ahre 1716 herausgegebene Bibliotheca Benedictino-Mauriana aufgenommen, befonders von Martene, welcher bas 64 Mauriner behandelnbe Werf mit Lobipruchen überhaufte. Dasfelbe wurde auch Beranlaffung neuer Begiehungen gu gablreichen frangofischen Benediftinern, in beren Corresponbeng auch ber auf bem Sobepuntt angefommene Rampf ber Bapfte gegen bie Janjeniften nicht unberührt blieb. Wegen Die von Bapft Clemens XI. erlaffene Bulle "Unigenitus". welche bie Irrlehren bes frangofifchen Oratorianers Ques. nel verurtheilte, ftellten fich bie Mauriner mit ben meiften anderen Orbensgeiftlichen in Opposition, und bie baburch entstandene große Spannung macht fich auch in Briefen an Beg bemerfbar. Go fchrieb Babriel be Lacobre aus bem Mofter G. Martin gu Mutun, bag bas von ihm verfafte Buch , Traditio Benedictina de gratia" nicht gebrudt werben burfe. Der Mauriner Johann Thiroux, Mitarbeiter un ber Gallia christiana, fchrieb bie uble Beurtheilung bes erften Banbes biefes Berfes ben Jefuiten gu und bat Beg um Bertheibigung besfelben in ben Leipziger gelehrten Angeigen. Diefer erfüllte ben Bunich bon Thirour. Auch in Briefen bon Maffnet und besonders von Frang von Tedier finden fich jum Theil grelle Streiflichter auf ben literarifchen Rampf zwifchen Benebiftinern und Jefuiten, an welchen fich auch beiberfeitige Unbanger betheiligten. Als Freund ber Danriner erwies sich 3. Ch. Bartenstein 1) (später einflußreicher Rath in ber österreichischen Hoftanzlei), welcher mit Bez in lebhaster Correspondenz stand, indem er von Wien und Ersurt aus 20 vorhandene Briese sandte. Bartenstein, obgleich damals noch protestantisch, entwarf ein Schema für eine in Desterreich zu gründende Benediktiner-Congregation und überreichte dasselbe dem Hostanzler Graf Stahremberg, welcher dem Unternehmen geneigt war, aber es sam dasselbe nicht zu Stande.

Da fich Beg in feinem wiffenichaftlichen Streben fehr vereinsamt fühlte, entschloß er sich im Jahre 1716 mit feinem Bruder ju einer Wanderung burch bie Orbenshäufer in Rieberöfterreich. Damals machten bie beiben Bruber reiche Beute, welche in bem Manustriptenband ,Itinerarium fratrum Peziorum" niedergelegt wurde. Im werthvollsten erichien ihm ber in Zwettl gefundene Codex Udalrici, und Die von ihm gur Berausgabe desfelben getroffene Borbereitung ava ibm eine Controverfe mit bem faiferlichen Bibliothefar Gentilotti gu, welcher 1717 einen offenen Brief unter bem pfeudonymen Angelus Fontejus an Brofeffor Menden in Leipzig gegen ibn richtete. Damals befanden fich bie beiben Beg wieder auf einer vom Dai bis Geptember bauernben Studienreife, auf welcher fie bie Rlofter Lambach, Monbice, Salgburg, Seon, Attel, Rott, Benharting, Weharn, Tegernice besuchten; im letteren befanden fich gegen taufend Manu-Sierauf ging bie Reife nach Benebittbeuren, Bernried, Bolling, Beffobrunn, Andecho, München, Beibenftephan, Schebern, Thierhaupten und Augsburg. Jest nothigten Gefundheiterudfichten ben Bernhard Beg gu Abfürgung ber Reije, obgleich aus ben Rloftern Schwabens und ber Schweis vielfache Einladungen erfolgten, und ward bie Richtung bonauabwarts eingeschlagen. Go gelangten bie

<sup>1)</sup> Ueber benfelben ift ausführlich gehandelt in: herbft, Enchflopable ber neueren Geschichte, Band 2,

gelehrten Forscher nach Weltenburg, St. Emmeram in Regensburg, Priesling (Prüsening), Oberaltaich, Windberg, Metten, St. Nifolaus in Passau und Formbach. Es ist in der That zu beklagen, daß Pez nur einen unbedeutenden Auszug aus dem Itinerarium fratrum Peziorum edirte, während es doch kaum zu bezweiseln sein dürste, daß der dick noch erhaltene Folioband — wie Katschthaler vermuthet — noch manche werthvolle Bemerkungen über seither verlorene oder verschollene Schristdenkmale aus mehr als 50 durchforschten Bibliothefen enthalten wird.

Rach Saufe gurudgefehrt trat Beg noch im Jahre 1717 ebenfalls mit einem offenen Brief gegen ben pfenbonnmen Gentilotti-Fontejus auf und widerlegte ben von biefem gegen ihn gerichteten Angriff mit großer Entichiebenbeit (B. Pezii dissertatio apologetico-literaria ad Gentilottum.) Die in Diefem Schreiben vertretenen Grundfate burften gum größten Theil noch heute Anerfennung verdienen. Gentilotti antwortete Beg nochmals in einem mehr Spott als wiffenichaftlichen Ernft enthaltenden offenen Briefe, und fo fpann fich die Teinbichaft ber beiben ehemaligen Freunde trot ber Bermittlerrolle Bartenfteins noch einige Jahre fort, bis Be: im Jahre 1721 burch bie Uebersenbung bes erften Banbes feines Thesaurus an Gentilotti bie Sand gur Berfohnung bot. Huch bennitte Beg bie Berausgabe feines Berfes bagu, mit Rachbrud feine früheren Bitten an Die bentichen Rlofter ju erneuern, und betonte gang besonders, bag man wenigftens die vorzüglicheren Werfe ber alten Schriftfteller bes Ordens jum Boble ber Rirche und jum Beften ber Biffenschaft an bas Licht ziehen folle.

(Schluß folgt.)

#### XXIV.

# Gine Biographie des Augustiners Johann Soffmeifter.1)

Roch bor wenigen Jahren fah fich eine geachtete Antorität au ber Rlage über bie unbegreifliche Bernachläffigung geamungen, mit welcher nicht wenige Manner feitens ihrer fatholifchen Glaubensgenoffen noch im 19. Jahrhundert behandelt werben, welche in ben Sturmesfluthen ber firchlichen Umwälzung bes 16. Jahrhunderts fest wie eine Mauer ftanden und mit bem Anfgebot aller Beiftestraft ben alten Glauben und bie bestehenden Ginrichtungen in Rirche, Staat und Befellichaft zu ftugen bemüht waren. "Bas haben wir Ratholiten", bemerft Diefelbe, "gethan für unfern Eberhard Billif und Johann Soffmeifter, fur ben geiftesgewaltigen Johann Biftorine, ben fauften Bijchof Julius Bflug?" (Laocher Stimmen 1886.) Bas ben Auguftiner Soffmeifter anlangt, jo ift biefe Rlage nunmehr gegenstanbolos geworben burch Die eben erschienene Lebensbeschreibung, Die allen gerechten Anforberungen in foldem Dage entspricht, bag man fagen muß: etwas wefentlich Reues über Diefen vorzüglichen Mann wird fich ichwerlich mehr beibringen laffen.

Bunachst möchten wir die vorzügliche Art der Behand-

Der Muguftinermönd; Johann hoffmeister. Ein Lebensbilo aus der Resormationszeit. Bon Nitolaus Baulus, Briefter des Bisthums Strafburg. Freihurg, Herder. 1891. XX, 444 S.

lung, welche unjere gerechte Aufmertjamfeit erregt, bierorte betonen. Es ift noch lange nicht genug, bag man überhaupt gur Bertheibigung ber Bahrheit Beichichte ichreibt. fommt eben alles auf bas Bic an. "Salten Gie ftets", fo bemertte mir eines Abends gu Frantfurt a. Dlain ber nunmehr verewigte Bralat Johannes Janffen . "wenn Gie Beichichte ichreiben an bem Brundjat feit: C'est le ton qui fait la musique " Dieje rein geiftige Melobie und Sarmonie hat aber nicht blos ben innern Behalt und beffen Husbrud. fowie die fprachliche Darftellung nach allen Richtungen gu burchwalten, fie foll fich auch fundgeben in ber Bebandlung bes Stoffes und ber Symmetrie ber einzelnen Theile jebes Buches. Rach allen biefen Beziehungen nun verdient obige Schrift bes herrn Abbe Paulus, welcher uns bereits burch eine Reihe ber feltenften und werthvollften Dittheilungen über ebenjo einflugreiche wie beinahe verschollene Berfonlichfeiten bes Reformationszeitalters in ben gelben Seften, bem Ratholit und dem Siftorischen Jahrbuch in der angenehmften Beife verbunden bat, unfere eingehendfte Beachtung. Die Technit bes Buches ift geradezu vollendet, ber Berfaffer icheint fie Sanffen abgelauscht zu haben, und bas mag auch jum Theil ber Grund gewesen fein, weghalb ber verblichene unfterbliche Weichichtsichreiber bes beutschen Bolfes nach ber Lefture ber Schrift fofort bas Berfprechen ertheilte, fie in ben Siftor .- polit. Blattern gur Angeige gu bringen. Genauefte Befanntichaft mit ben geistigen, fittlichen und öfonomischen Buftanben jener Beit paart fich mit echt firchlichem Sinn Die Literaturfenntniß bes Berfaffers ift erichopfenb. Bu ben Inhalte- und Literatur-Bergeichniffen fommen forgfältig gearbeitete Regifter und eine Mufftellung fammtlicher Berfe Doffmeifter's, foweit eine folche auf Grund emfigfter Rachforschungen zu erreichen war. Die Darftellung endlich ift einfach, aber ebel, und felbft ba, wo es galt, unerhorte Berlanmbungen wider Soffmeifter zu widerlegen, von einer wohlthuenden Rube

Schon Dieje Borguge wurden bem intereffanten Buch ben Rang einer Quellenschrift gefichert haben. Indeg bei ber gebrudten Literatur ift unfer geiftvoller Berfaffer nicht fteben geblieben. Seinem Landsmann und Freund, Dr. Ehrbarb, Brofeffor im Briefterfeminar gu Strafburg, gelang ce, wahrend mehrjährigen romifchen Aufenthalts in ber Angelita, ber Bibliothet bes Sauptflofters ber Anguftiner ju Rom, bie bisher unebirten Briefe bes Orbensgenerals Birolamo Seripando an Soffmeifter gu entbeden. Dieje werben im Anhang nunmehr von Baulus jum erften Dale bem wiffenichaftlichen Bublifum vorgelegt. Bis babin fannten wir lediglich die Briefe, welche Soffmeifter an Geripando gerichtet. Der 1891 ju München verftorbene Brofeffor von Druffel hatte Diefelben ber Bibliothef in Reapel entlehnt und veröffentlicht. Munmehr liegt bie gesammte Correspondeng beiber angeschener Manner vor. In höchft bantenswerther Beije hat aber Baulus ben neuen Fund berart jum Abdrud gebracht, bag er bie Briefe Soffmeifters an Geripando in einem fnappen beutichen Regest an ben betreffenden Stellen eingeschoben.

Neußerst sachgemäß ist der Inhalt in zwei Theile gesichieden, die mit Hossenister's Leben, anderseits mit seinem theologischen System und seinen resormatorischen Ansichten besaft sind. Der erste Theil enthält die Kapitel: 1) Im Nosviziat und auf der Universität; 2) der Prior; 3) Hossenister als Prediger; 4) schriftstellerische Thätigkeit; im Freundesstreise; 5) die deutschen Angustiner in der Resormationszeit; 6) Possmeister als Provinzial von Rheinlands Schwaben; 7) Hossenister auf dem Reichstag zu Worms 1545; 8) Religionsgespräch zu Regensburg 1546; 9) Hossenister's Thätigseit im schwalfaldischen Krieg; 10) sein Tod 1547.

Geboren 1509 zu Oberndorf am Nedar, drei Stunden von Rottweil, lernte Hoffmeister schon früh einen dem Kloster Kolmar angehörenden Augustiner fennen, welcher in dem zu Oberndorf bestehenden Kloster der Augustinerinen die Seelsorge ausübte, daraus erklärt sich seine nachmalige Aufnahme in ben Convent ju Rolmar. Ueber ben Beitpunft, in welchem Soffmeifter Profeg that, find wir nicht genan unterrichtet, mabricheinlich erfolgte fie c. 1526. In bodit ansprechender Beije Schildert Baulus ben Studiengang in ben Rloftern ber Auguftiner nach einem banbichriftlichen Eremplar ber Statuten in ber Staatsbibliothet in Manden und nimmt babei Beranlaffung, ben Brrthum Rolbe's und Unberer gurudgmveifen, welche bie unerhorte Bebauptung aufftellen, Staupis, ber Generalvitar ber beutichen Auguftiner-Congregation, habe querit in feinen Conftitutionen bas Stubinm ber beiligen Schrift empfohlen. 3m Begentheil, Die uralten Conftitutionen befehlen, "bag ber Robige Die beilige Schrift begierig lejen, anbachtig anhoren und eifrig lernen folle". In Mains, beffen Augustinerflofter Soffmeifter eine "domus egregia" nennt, besuchte er bie Dochichule und trat ju Raufea und Cochlaus in Beziehung. Fortgefest murben bie Studien an ber Universität Freiburg, beren Ruftanbe ale feineswege erbaulich geschilbert werben.

Das Rapitel "Der Prior" gewährt einen Blick in die firchlichen Zustände der Stadt Kolmar. Die Abneigung und der Kampf gegen den Klerus trug hier eine socialistische Färbung an sich. Zugleich betont unser Berfasser aber auch die traurigen sittlichen Zustände im dortigen Augustiner-Convent, welche dem schon im Jahre 1533 zum Prior berusenn Hoffmeister die Thätigkeit erschwerten.

Bu ben erhabensten Aufgaben, die er mit dem Empfang der heiligen Priesterweihe und dem Gintritt in den Ordensstand übernommen, rechnete Hoffmeister die Berwaltung des Predigtamts. Das betreffende Kapitel bei Paulus (Seite 38—68) halten wir für einen sehr wichtigen Beitrag zur Geschichte der Kanzelberedsamkeit und Ascese. Auch wer Jahrzehnte lang das Wort Gottes mit Eiser und Dingabe verkündet, kann aus dem Schatz der hier geborgenen Notizen noch Besehrung schöpfen. Vor allem aber wünschen wir zu betonen, daß Hoffmeister sich als Ziel vorsetze, "das

Bort Gottes flar und lauter und nach bem Tert ju prebigen," bag er unablaffig bem Studium ber beiligen Schrift und ber Bater oblag, nie ohne Gebet die Rangel beftieg und bei Ausübung feines Amtes von einer unaussprechlichen Liebe gu ben unfterblichen Geelen erfüllt mar. Durchgehenbs brachte er feine Bredigten vorher zu Bapier, und zwar bie bentich gehaltenen Somilien in lateinischer Sprache. 1) Ginen Einblid in Die reiche literarische Thatigfeit Soffmeisters gewahrt uns bas vierte Rapitel mit ben Erörterungen über Die "Dialoge", fowie feine Schriften über bas allgemeine Concil und bie ichmalfalbischen Artifel (1540) und bie augs= burgifche Confession. Die Arbeit über Die ichmalfalbischen Artifel, obgleich magvoll gehalten, erregte ben Born bes Magiftrates in Rolmar in foldem Grabe, bag er beren Bernichtung anordnete. Rur einige wenige Eremplare wurden burch einen Beamten ber Stadt gerettet, und unter bem Rugboben eines Rimmers im Rathhause gu Rolmar 1674 aufgefunden. Das einzige beute noch vorhandene befigt bie Stadtbibliothet in Rolmar. Gingehend berichtet Baulus ferner fiber Soffmeifters Schrift über bie Angeburgifche Confession, wogn die Abhaltung ber burchans erfolglosen Religiousgesprache in Worms und Regensburg Anlag bot. Allen Salbheiten, wie fie bamals von ben "Mittelmannern" vorgetragen wurden, erwies fich Soffmeifter entichieben abhold, in allen Schriften nimmt er ben Standpunft ber Rirche ein. Dabei tritt er und aber zugleich als außerft liebenswurdiger Charafter entgegen, ber mit fatholischen wie neuglaubigen Belehrten Berbindungen unterhalt.

Das belangreiche fünfte Rapitel: "Die beutschen Augusftiner in der Resormationszeit" schilbert mit Auswand aussgebreiteter Gelehrsamkeit die Lage der vier deutschen Ordenssprovinzen, sowie der sachsischen Augustiner-Congregation, die

<sup>1)</sup> Seine gebrudten Bredigten fanden weite Berbreitung und waren noch ju Anfang bes 17. Jahrhunderte bei vielen beutschen Getfilichen in Gebrauch.

innerhalb bes Ordens unter einem besonderen Generalvifar eine Reform austrebte und nach und nach gegen dreißig Klöster umfaßte. Eine bankenswerthe und lehrreiche Umsichau. Aber der Eindruck, welchen die Lektüre dieses Kapitels hinterläßt, muß als ties wehmüthig bezeichnet werden Innere Spaltungen im Schoose des Ordens, die ungerechte Behandlung seitens der Magistrate, endlich das Sinken der Ordenszucht führten den Berfall herbei.1)

Giner wie großen Bedeutung hoffmeifter im Orben und bei ben beutichen Ratholifen im Allgemeinen fich erfreute, bas entnehmen wir aus feiner Berufung jum Brovingial von Rheinland Schwaben (1542), aus der Ernennung jum Generalvifar bes Orbensgenerals Geripando für gang Deutschland (1546), fowie aus feiner Thatigfeit auf ben Reichstagen ju Borms (1545) und Regensburg (1546). Großen Erfolg erzielte er ju Borms mahrend bes Reiche tage ale Domprediger, wo er ben romifchen Ronig Ferdinand, Rarl's V. Bruber, als eifrigen Buhörer hatte. Das Loh, welches ber Beibbijchof Leonhard Saller von Gichftatt unferm hoffmeifter fpenbet (Seite 181), verbient besondere Beacht. ung. In Borme traf hoffmeifter auch mit bem berühmten Jefuiten Claubius Jajus gufammen und wurde mit ibm innigft befreundet. Daß auch Diefer Reichstag fammt Religionsgefprach für bie Sache ber Rirche nicht bas minbefte

<sup>1)</sup> Benn aber Kolde behauptet, daß die Augustiner troß aller Resstitutionsversuche in Deutschland sich nie mehr erholen konnten, jo ist das unrichtig. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts jählte die Provinz Rheinland-Schwaben wieder 22 Klöster mit nahezu 400 Mönchen. Auch die baherische Brovinz nahm wieder einen erfreulichen Ausschwaben. Bas insbesondere die Elfässer Augustiner betrifft, bemerkt Baulus, so haben sie sich in der französsischen Revolution recht gut bewährt, viel besser als ihre Borgänger in der Resormationszeit. Deute allerdings gibt es in Deutschland nur noch zwei Augustinerklöster: Würzburg und Münnerstadt mit den Filialen Fährbrück in der Würzburger und Germershausen in der Hildesheimer Diörese.

Ergebniß hervorbrachte, mußte hoffmeister in seiner Ueberzeugung von der Ruglosigkeit aller Colloquien solcher Art beseftigen. Er lieh ihr Ausdruck in den Worten: Corrumpunt bonos mores colloquia mala.

Gine gleich fruchtbare Thatigfeit entfaltete unfer Muguftiner 1546 als Domprebiger in Regensburg, wo er Raifer und Rurften an bie Bflichten ale Schutherrn in traftvoller Sprache erinnerte. Der Ruf feiner eifervollen Beredfamfeit brang bis nach Rom, jo bag ihm ber Orbensgeneral voll Anertennung ichrieb: "Wir haben uns von Bergen gefreut, als wir burch ben Trienter Carbinal (Mabruggo), einen hodit Ungen und eifrigen Rirchenfürsten, beffen gesundes Urtheil wir febr ichagen, erfuhren, wie Du von Tag gu Tag größere Erfolge erzieleft, fo bag Alle Dich loben und bewundern. Dant jei dajur Gott dem Berrn." Dem Ronig Berdinand, ber wiederholte Berfuche machte, ihn als Sofprediger an fich zu feffeln, widmete er bier feine lateinische Poftille (bat. Regensburg, 1. September 1546), wie benn auch feine fpater erichienene beutiche Poftille ihre Entstehung inem Buniche biefes Fürften verbantt. Den Berfaffer begludwünschen wir ferner zu ber fiegreichen Bertheibigung Soffmeifters wider die Berleumbungen, Die Buger (Bucer) ju Regensburg in unverantwortlicher Beije wiber benfelben ausgestreut. 1)

Nach Beendigung des Reichstags blieb Hoffmeister auf faiserlichen Beschl vorläufig bis gegen den Herbst in Regensburg, predigte dann auf der Weiterreise über zwei Monate hindurch in München, 2) später, in den ersten Monaten des

<sup>1)</sup> Bon Buger haben übrigens protestantische Schriftsteller selbst zugestanden, baß für ihn "ber Zwed die Mittel heiligte", daß bie Mittel, beren er sich zur Erreichung eines in seinem Sinne "guten" Zwedes bediente, "in einzelnen Fällen in bewußt en Berteum dungen bestanden."

<sup>2)</sup> Auf Berlangen des herzogs Bilhelm predigte er hier vom 25 September bis Ende November 1546, wobei er nach eigener Aussage "einen solchen Billen bei der frommen und driftlichen Bürgerschaft hoben und niederen Standes gefunden, bergleichen

Jahres 1547, in Illm (während der Anwesenheit des Krisers baselbst) und, einer Einladung des Cardinals Otto Truchses solgend, auch in Dillingen. Ilm Pfingsten 1547 tounte er noch ein Provinzialkapitel in Hagenau abhalten; auf der Rücksehr von dort wurde er aber von einer tücksichen Fiederstrankseit befallen, der er zu Günzburg dei Illm am 21. Aug. 1547, kaum 38sahrig, erlag, schwerzlich beflagt von allen Freunden der firchlichen Restauration, besonders aber und noch Jahre lang von dem Ordensgeneral Seripando, der ihn in einem Nachruf "non modo nostri ordinis, sed et ipsius catholicae ecclesiae membrum praefulgentissimum" nennt. Im Chor der Pfarrsirche zu Günzdurg sand der Ilnermüdliche seine letzte Ruhestätte.

Im zweiten Theil empfangen wir auf Grund ber Schriften Hoffmeisters bessen theologisches Lehrspitem. Wit Ausscheidung bes spekulativen Elements, wird die Lehre der Rirche durch Schrift und Bäter und zwar in Angemeisenheit zu den Forderungen der Zeit durch unsern Angustiner begründet. Wit welcher Treue Hoffmeister den Glauben der Kirche lehrt, zeigt Herr Paulus namentlich im Rapitel "Rechtsertigung durch den Glauben." Die Aufsigssiung der Rechtsertigung durch den Gardinal Gaspara Contarini, welcher außer und neben der uns innewohnenden Gerechtigkeit als weitere Formalursache derselben die uns zugerechnete Gerechtigkeit Christi annahm, ist Hoffmeister und befannt (was der Bersasser gegenüber einer Supposition Druffels ausdrücklich betont). Auch wird der Sat, daß der Glaube allein rechtsertige, im Sinne der Kirchendater flar

er vormals nie erlebt." Auf Bitten der Munchner Bürger ließt er drei feiner dort gehaltenen Predigten druden, die er der Aebtiffin Barbara von Sandigell widmete; zwei weitere, die er am 1. und 2. November gehalten — der Bedeutung der Tage entsprechend über die Berehrung der lieben heiligen und über die Gebete für die Berftorbenen — erschienen unmittelbar darauf, ebenfalls "aus Ersuchen fürtrefflicher herren", mit einer Widmung von Rolmar aus.

und erfolgreich von Hoffmeister vertheidigt, während er die einseitige und für das sittliche Leben verhängnißvolle Aufstaffung dieses Wortes durch die Resormatoren ablehnt. Daß Hoffmeister ein echter und rechter Resormator im Sinne eines heiligen Vernhard und auf dem unverrückbaren Boden der sirchlichen Lehre, sowie im Anschluß an die rechtmäßigen Organe der katholischen Kirche war, lehrt uns das Schlußstapitel.

Besondere Anerkennung verdient der sorgfältig gearbeitete Anhang mit einem Berzeich niß der noch vorhandenen, sowie der verloren gegangenen Schriften Johannes Hosse meisters. Ein Blick in dieselben begründet die Ueberzeugung von der unermädlichen Schassenstraft des trefflichen Mannes, der in verhältnismäßig furz bemessener Lebensdauer nicht weniger als einundzwanzig theologische Schriften theils wissenschaftlicher Richtung, theils volksthümlicher Natur in deutscher und lateinischer Sprache neben der Erfüllung seiner umfangreichen Amtspsischten liesern konnte. Den Mittelpunkt seiner literarischen Arbeiten aber bildete das Studium und die Erlänterung der heiligen Schrift, die er nicht bloß auf dem todten Papier exegesirte, sondern mit lebendigem, flamsmendem Worte auf der Kanzel erlänterte.

Paulus ist der erste, welcher mit historischer Bründstichkeit einen Mann wieder zu Ehren gebracht, der nie der Bergessenheit hätte anheimsallen sollen. Möchte dieses herrsliche Lebensbild den Ansang einer Reihe anderer Biographien aber andere gleich verdiente Männer bringen, die zusolge der iniuria temporum, aber auch der incuria hominum in Gesahr stehen, unserem Andenken zu entschwinden.

M. Bellesheim.

t) Auf baberifchem Gebiet harrt namentlich Cafpar Schapger einer folden Burdigung. Bu unferer Freude vernehmen wir, bag berr Paulus felbft mit einer monographischen Arbeit über Diefen vielverdienten Frangistaner beschäftigt ift. A. d. Red.

#### XXV.

## Der prengifche Schulgefegentwurf : gur Drientirung.

Der neue preußische Cultusminister hat ein neues Schuls geset bem Landtage vorgelegt, welches er nach den Forderungen der unlängft in Berlin versammelten preußischen protestantischen Generalspnode formulirt hat.

Da die Mehrheit der Generalspnode sich mit der Mehrheit der politischen conservativen Partei deckt, so ist die gesammte politische Linke, von Herrn von Bennigsen bis Richter, über die Nichtberücksichtigung ihrer Forderungen sehr ausgebracht. Ersterer hat im Reichstage, letzterer im Landtage Beranlassung genommen, dem Unwillen des "liberalen Bürgerthums", wie speciell von Bennigsen sich ausedrücke, hierüber Ausdruck zu verleihen.

Die Vertreter bes Centrums sind von Herrn von Zedlig nicht vorher um ihr Gutachten befragt worden und bas war gut für das Centrum wie für die Regierung. Lettere fonnte mit gutem Gewiffen den "liberalen" Beschwerdesührern entgegenhalten, daß "Rom" auch nicht indirekt hier einen Eingriff in die "protestantische Freiheit" gethan habe, und dem Centrum ist durch Vermeidung vorzeitiger Stellungnahme zu dem fragwürdigen Entwurf eine große Verlegenheit erspart worden.

Aber den "Liberalen" genügte diese Bersicherung nicht; das unglaubliche Maß von Unpopularität, über welches in Brengen die "Stöcker und Mucker" verfügen, brachte die ganze Linke in gewaltigen Aufruhr. Dazu kam, daß die Nationalliberalen schon seit langer Zeit unzufrieden geworden sind. Die Entlassung Bismarck's, der ihnen seit 1866 in den wichtigsten Fragen meist entgegengekommen war, die Entlassung von Goßlers, der unter "conservativer" Firma "liberale" Schulpolitik trieb, einige Neußerungen des jungen Kaisers — hatten längst bei ihnen den Eimer des Unmuths gefüllt, um diesen durch einen Tropfen zum Ueberlausen zu bringen.

Und daß ber von Zedlit'iche Schulgesegentwurf sich von bem von Goßler'ichen nur um einen Tropfen unterscheidet, wird bei näherer Prüfung Jedem einleuchten. Der Kirche gegenüber steht ber neue Entwurf wie der alte vollständig auf dem Boden der Staats-Omnipotenz; er läßt nur die Bande etwas lockerer, mit denen er die firchliche Freiheit beichränft.

Dasselbe gilt bezüglich der Bestimmungen der preußischen Bersassung, nach der die "Religionsgesellschaften", d. h. nach Aufsassung fatholischer Staatsbürger: die Bischöse, den Religions-Unterricht in den Boltsschulen selbständig, ohne Einmischung der Staatsgewalt zu leiten haben. Nach dem neuen Entwurse sollen sich die Bischöse bezüglich des Religions-Unterrichtes erst mit dem Regierungs-Präsidenten benehmen und bezüglich der Lokal- und Kreis-Schulinspettion bleibt sogar Alles beim Alten; d. h. es kann noch Hunderte von preußischen Pfarrern geben, welche in ihren Pfarrschulen gesestlich nichts zu sagen haben; sogar, wenn ihnen der Resgierungspräsident nicht hold ist, keinen Religionsunterricht ertheilen oder seiten dürsen.

Principiell ware also dieser Entwurf für das Centrum ebenso unannehmbar wie der frühere. Dennoch begreisen wir es und billigen es, wenn ihm gegenüber die Centrumsstraftion feine schroff ablehnende Haltung einnimmt; es berechtigt hierzu die Erwägung, daß das minus malum vorzuziehen sei, oder irgend ein anderer taftischer Grund, Rur wenn man hin und wieder fagt, es handle fich jest darum, ob die Schule "chriftlich oder atheiftisch" fei, oder es sei Aufgabe des Centrums, im Berein mit ben protestantischen Conservativen das zu vertheidigen, was beibe "Kirchen" "Gemeinsames" vom Christenthum haben u. dergl. — möchten wir vor Risverständnissen warnen.

Als einst der selige L. v. Gerlach bei seiner Einführung in die Centrumsfraktion äußerte, er wolle mit seinen katholischen Freunden das zu erreichen sich bemühen, was man beiderseitig im Christenthum "Gemeinsames" besitze, gab ihm Herr von Mallindrodt zur Antwort: das kundgegebene Bestreben sei sehr löblich, allein man werde sich auch bemühen, den neuen Freund "ganz zu erobern". Herr von Gerlach widersprach nicht, aber beide Freunde starben über der Anssührung ihres Borhabens.

Ein Zusammengehen zwischen Katholiten und Protestanten zur Erzielung tirchlicher oder firchenpolitischer Zwede ist immer nur aus taktischen Gründen möglich; eine principielle Coalition ist ebenso unthunlich, wie die Eine Kirche alle Neben = "Kirchen" ausschließt und wie umgelehrt alle Neben = "Kirchen" die Eine Kirche zu vernichten suchen.

Wenn jest Katholifen und gläubige Protestanten sich verbinden, um den neuen Schulgesetzentwurf durchzubringen, so ist das "Gemeinsame", welches sie dabei erobern, and thatsächlich auf beiden Theilen sehr verschiedenartia.

Die protestantische Orthodogie perhorrescirt nicht die Staats Dunipotenz; im Gegentheil, die "Resormatoren" haben der weltlichen Obrigseit volle Gewalt über ihre "Rirche" verliehen; die gläubigen Protestanten besommen also durch das neue Geseh nichts, was ihrem Katechismus zuwider ist, und von einer orthodogen Regierung werden sie auch in der Pragis Alles, was sie wünschen, haben.

Die Katholifen bagegen fonnen nur unter theoretischen Berwahrungen fich bem gemeinsamen Feldzug anschließen; fie werben ber Staatsbehörbe niemals ein principielles Recht

über bie chriftliche Schule, speciell über ben Religionsunterricht zugestehen und in praxi werben fie nur so viel Bugeständnisse seitens ber Regierung erlangen, als diese guten Willen besitzt.

Herr Stöder ist darum in einem großen Irthum, wenn er in der Sihung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 30. Januar sagte: "In der katholischen Kirche hat man selbst die Aufsicht des Staates über den Religionsunterricht bekämpst. Wenn das Centrum die Borlage annimmt, dann erkennt es damit an, daß diese Staatsaufsicht
mit dem Wesen der katholischen Kirche vereinbar
ist; dann sind wir den Kamps nach dieser Richtung hin los".

Dan bat bier einen neuen Beweis bafur, bag felbit intelligente Beute, Die Jahrzehnte hindurch ben Ratholicismus befampft haben, biefen immer noch nicht fennen. Go lange Berr Stoder nicht wird eine Bibelftelle aufweisen fonnen, nach welcher ber Auftrag zu lehren von Chriftus nicht ben Aposteln, fonbern bem Bontius Bilatus und beffen Rachfolgern ertheilt worben ift, wird die fatholische Rirche und mit ihr bas Centrum ein principiell begrundetes Auffichterecht bes Staates über ben Religionsunterricht nicmals anerfennen. Benn aber protestantische Orthodore ein Bejeb machen, welches ihren Beiftlichen Die Schulthuren offnet, und fie um ber Baritat willen fatholijche Beiftliche mit binein laffen muffen, jo wurbe es feitens ber Ratholifen thoricht fein , wenn fie von ber gebotenen Belegenheit feinen Gebrauch machen wollten. Aus ber Beit bes "Culturfampfes" hat Die Regierung gelernt, bag fie bem fatholifchen Briefter feine principielle Behorfamsertlarung abforbern barf, wenn fie ibn in ber Schule haben will. Mag aljo ber protestantische Beiftliche immerhin ben Regierungeprafibenten ale ben berru feiner Schule betrachten : ber fatholische Briefter wird in ihm nicht mehr jeben, als ben Pfortner, ber ihm die Schulthur behnis Ertheilung ober Leitung bes Religionsunterrichtes öffnet.

Die maßgebenden Faltoren ber prengischen Staatsregierung öffnen auch nicht dem tatholischen Priester die
Staatsschulen aus Reigung zum Katholisismus, sondern in
ber ausgesprochenen Absicht, daß damit der Socialdemotratie entgegengearbeitet werden solle. Darum gibt auch die
Regierung die Parole von der "chriftlichen" im Gegensatzur "atheistischen" Schule aus.

Dem widersprechen indeß noch die Nationalliberalen und "Freifinnigen" mit der Bemerlung, daß sie leines wege im Sinne hatten, den "Atheismus" ju befordern, daß sie nur nicht die Auslieferung der Schule an die Rirche wunschen.

Man kann zugeben, daß die genannten Parteien in der That nichts von Begünftigung des Atheismus wiffen wollen, daß vielmehr auch sie eine "christliche" Schule erstreben; aber Graf Caprivi hat ihnen mit Recht vorgehalten, daß ein Christenthum ohne Consession zumal in der Schule undurchführbar sei.

Man muß bedenken, daß fast alle Nationalliberalen und "Freisinnigen" unter der Herrschaft der Phrase und Mode stehen; die meisten von ihnen wollen ein "Christenthum", nur wissen sie selbst nicht recht, was für eins; sedensalls nicht ein "orthodoges", weil das weder zur alten noch zur neuen Mode gehört. Es würde Herrn von Bennigsen sehr schwer werden, wenn er einmal das "Christenthum" des "liberalen Bürgerthums" befiniren sollte.

Gegenwärtig ist benn auch die Schulfrage in der That noch feine principielle, sondern eine Machtfrage. Die Nationalliberalen möchten gern wieder einmal mitregieren. So faßte auch der Cultusminister Graf Zedlit die Situation auf, als er den voransgegangenen Meinungsaustausch, der zwischen den Bertretern der "liberalen" Parteien im Reichstage stattgesunden hatte, eine "rühren de Rütliscene" nannte.

Der Urheber biefer Scene, herr von Bennigfen , fühlt

sich auch bereits getroffen und läßt durch ben "Hannoversichen Courier" die Drohung aussprechen, daß "eine spätere Generation sich durch einen Rütlischwur verbinden könnte, um das Joch geistiger Bevormundung abzuschütteln, um wenigstens so frei zu werden, wie die Läter waren."

In demselben Artifel des Hannoverschen Blattes wird behusst Ablentung von der Hauptfrage die Ansicht vertreten, daß der neue Schulgesetzentwurf erlassen sei, lediglich um die katholischen Mitbürger zu befriedigen. Aber die Regierung möge doch bedenken, so warnt weiter der Autor, daß "weite katholische Kreise den Bestrebungen des Centrums abgeneigt" seien und daß das Centrum, wie aus der Sprache seiner Presse hervorgehe, "überhaupt nicht zu bestriedigen" sei.

Lettere Sorge mag has Organ bes Herrn v. Bennigsen ruhig der Regierung und dem Centrum überlassen und was diejenigen "Katholiten" betrifft, welche uicht mit dem Centrum übereinstimmen, so paradirt Herr von Bennigsen mit dieser Phrase öffentlich seit mehr als dreißig Jahren, seit der Gründung des Nationalvereins, und doch hat er noch niemals einen Abgeordneten namhaft machen können, den jene angeblich "weiten katholischen Kreise" in den dentsichen Reichstag ober preußischen Landtag gewählt hätten.

Der Meinung, daß die Regierung um des Centrums willen das neue Schulgesetz eingebracht habe, scheint auch der Hinterfront-Marschall von Friedrichsruh zu sein, denn die "Damburger Nachrichten" sagen, die Regierung suche im Landtage das Centrum zu gewinnen, um im Reichstage höhere Forderungen für das Militär bewilligt zu erhalten. Diese Spekulation würde, aus den oben entwickelten Gründen, von vornherein eine versehlte sein.

Der Cultusminister hat benn auch erflärt, baß er zu Concessionen an die "Liberalen" bereit sein werde, und Graf Caprivi beeilte sich, der rasenden See die Jesuiten als Opser hinzuwersen, indem er mittheilte, daß Preußen im

Bundesrathe gegen die Zurückernsung der Jesuiten stimmen werde. Man will es also mit den "Liberalen" noch nicht verderben und die Schulfrage wird vorab noch als eine Machtirage behandelt.

Das enfant terrible der Nationalliberalen, der Abgeordnete von Eynern, hatte auch ausgeplandert, daß der Hauptgroll seiner Freunde vom Jahre 1887 her datire, seit dem kirchen politischen Frieden sich luß, bei dem die Nationalliberalen die Fänste in der Tasche ballten, und wo es nur dem energischen Willen des Fürsten Bismarck gelang, die aufgeregten "liberalen" und "nationalen" Gemüther zur Ordre zu bringen.

Es zeigt sich hierbei auch, wie unbegründet es war, wenn man hie und da in unsern Kreisen die Aeußerung hörte, die Jesuiten wären schon längst wieder da, wenn das Centrum sich hätte ohne parallel lausende Berhandlungen mit Rom mit der Sache besassen fönnen. Die Wahrheit liegt gerade im Gegentheil: die Jesuiten wären schon längst da, wenn sie auß er parlamentarischem Wege zurücksberusen werden könnten.

Einen schlagenden Beweis, daß uns außerparlamentarische Berhandlungen weiter bringen, als parlamentarische, haben wir in der Regelung der sogenannten "Anzeigepflicht", und gerade der neue Schulgesesentwurf gibt die Probe davon, wie sehr hierbei der Bortheil auf Seite der Kirche liegt. Ueber keinen Punkt der gesammten kirchenpolitischen Gesetzgebung ist so oft und so lange im Abgeordneten- und Herrenhause, im Plenum wie in den Commissionen, discutirt worden, als über die Feststellung der Rechte, welche der "Staat" bei der Anstellung bepfründeter Geistlichen haben solle. Sowohl auf Seiten des Centrums wie auf Seiten der "Liberalen" sah man dem Ausgang der Sache mit gegenseitiger Besorgniß entgegen. Da war es wieder der entscheidende Wille des Fürsten Bismarck, der die Schlußverhandlungen dem Parlament entrückte, die "Libe-

ralen" jum Schweigen brachte und bas Definitivum mit Rom rejp. bem preußischen Episcopat vereinbarte.

Es wurde schließlich ein Modus gesunden, wonach die Regierung es sich gesallen ließ, daß ihr Rom nicht mehr Nechte zugestand — außer bezüglich der Provinz Bosen — als frühere Päpste andern Ländern eingeräumt hatten, und sehr bald konnte Fürstbischof Dr. Kopp, der Bermittler zwischen den Paciscenten, in einem hirtenbriese seinem Klerus eröffnen, daß kein Grund mehr zu Befürchtungen bezüglich der "Anzeigepflicht" vorliege. Die Probe davon ist jetzt gemacht.

Nach dem ursprünglichen Plane des Cultusministers von Goßler (jedenfalls auch Bismarck) sollte das Einspruchsrecht des Staates bei der "Anzeige" ein so umfangreiches und wirfungsvolles sein, daß jeder vom Oberpräsisdenten "bestätigte" Pfarrer eo ipso in seiner Schule auch der staatlich bestellte Inspektor geworden wäre: und jetzt reicht die "Anzeige" nicht einmal hin, daß dem Pfarrer von selbst die Ertheilung resp. Leitung des Religions-Unterrichtes übertragen wird, es ist erst noch ein besonderes Besochmen mit dem Regierungspräsidenten ersorderlich.

Im Vergleich zu der Wichtigkeit der Frage, betreffend die Freiheit der Besehung tirchlicher Aemter, kann die Schulfrage um so mehr als eine untergeordnete betrachtet werden, als das katholische Bolk doch sast überall den vom Bischos gesendeten Pfarrer als den Lokal-Schulinspektor betrachtet, gleichviel ob ihn die Staatsbehörde dazu ernannt hat oder nicht. Uns sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Psarrer, welche von der Regierung als Schulinspektoren nicht zugelassen sind, that sächlich als solche die Geschäfte sühren, während die von der Regierung ernannten Inspektoren nur einige Formalien zu erfüllen haben.

Unsere Gegner konnten in der Kirchen frage nicht fiegen, weil sie das katholische Boll nicht auf ihre Seite besommen konnten; gerade so wird es in der Schulfrage gehen. Jedem Pfarrer, ber Autorität in seiner Gemeinde besitht, könnte es an sich gleichgiltig sein, ob in der Schulfrage der Einsluß des Herrn von Bennigsen oder der des Herrn Stöcker prävalirt. Trohdem wollen wir nicht dem politischen Indisserentismus das Wort reden, denn es können Beiten kommen — und die Socialdemokratie kann sür deren Beschleunigung sorgen — in denen nicht nur Herr von Bennigsen und Herr Stöcker, sondern als Dritter im Bunde auch Herr Reichensperger mit gutem Gewissen sur und dasselbe Schulgeset stimmen werden!

B. Dt.

#### XXVI.

### Beitläufe.

Die Minifterreden jum preugifden Schulgefen; Rrifis oder nicht?

Mm 12. Februar 1892.

Der neue Cultusminister Graf von Zedlit ist wie ein Fels in der Brandung dagestanden, welche im preußischen Abgeordnetenhause fünf Tage lang gegen seinen am 15. Januar eingebrachten Entwurf eines neuen Boltsschulgesetes tobte. Er bezeichnete die Borlage selbst als ein Geset, das "ichwere Kämpse hervorrusen werde, und in dem sich die Geister scheiden". Er scheute sich nicht, diese Scheidung der Geister durch sein eigenes seierliches Bekenntniß zur christlichen Lebens- und Weltanschanung noch besonders hervorzurusen, und zur Offenbarung im Hause selbst herauszusordern. Der neue Reichskanzler aber als preußischer Weisenstellen. Der neue Reichskanzler aber als preußischer Weise

miterpräsibent kennzeichnete in einer an dieser Stelle unerhörten Weise die widerstrebenden Geister. Der tiese Ernst der Lage hat dem unerschrockenen Soldaten diese Sprache abgerungen; sie ist ein Zeichen der Zeit, aber Tausende dristgläubiger Herzen haben auch erleichtert ausgeathmet: "Endlich!" Um recht zu würdigen, was sich sortan in dem prußischen Parlament und im ganzen Lande abspielen wird, muß man von dem Kern der Standrede des Grasen Caprivi ansgehen.

"Benn bei bem gegenwärtigen Befege Differengen berbor= getreten find, fo glaube ich allerdings, daß biefe Differengen iben Grund, ihre Burgel boch tiefer haben, als im Allgemeinen angenommen wird, und ich befinde mich in diefer Richtung in Uebereinstimmung mit bem Abg. Porfch. 3ch glaube, es handelt in bier in letter Inftang nicht um evangelisch und ta = Molifd, fondern es handelt fich um driftliche und Meiftifche Beltanichauung. Wie ich neulich ichon gefagt bin ich ber Meinung, daß eine Religion nicht gelehrt neden tann ohne eine Confession, und bag wir in Deutschland unt andere Confessionen haben fonnen, als bie, die uns einmal gegeben find. Ueber die Richtung hinaus geht aber jest eine Beltanichauung, Die schon viel weiter geht, und beren erste Schritte wir ichon horen. Rein einziger von Ihnen theilt fie, bas weiß ich febr gut, aber biefe Beltanschauung ift ba, und wenn Birchow porfin die Berliner Schulen citirt hat, fo wurde ich meinen, man wird auch in diefen Berliner Schulen Motive bofür finden fonnen, bag biefe Beltanschauung um fich greift. Dieje Beltanichauung ift eine atheiftifche, dastann nicht in Abrede geftellt werben. Ich bin ber Deinung, m jedem Menichen ift bas Bichtigfte fein Berhältniß gu Gott; das fann fich auf fehr verschiebene Beife, bewußt und unbewußt, außern; bag aber ein folches Berhältniß da ift, ift munichenswerth, und daß die Bolfsichule barauf abzielen muß, ben Menichen in ein Berhaltniß zu Gott gu fegen, ift mir feinen Augenblid zweifelhaft. Ich weiß bis jest nicht, wie bas anders gemacht werben foll, als durch bas Lehren ber Religion; benn wenn felbit ber berebtefte Mund eines Universitätslehrers eine

Morallehre ohne christlichen Grund geben könnte, so würde ich mir wenig Ersolg davon bei Bolksschulkindern versprechen. Ich meine also, es ist unvermeidlich, wenn man einmal zugibt, daß wir dem Kamps mit dem Atheismus gegenüberstehen, daß wir dann Religion in der Schule lehren müssen. Ich verwahre mich hier vor der Schlußfolgerung, daß ich Atheismus mit Socialdemokratie verwechsle, das ist nicht der Jall. Aber der Atheismus geht über die Kreise der Socialdemokratie hinaus; ich halte ihn für eine der ernstesten Gesahren unseres Staatslebens, und ich meine, vielleicht sind Sie nach dieser Auseinanderschung nicht mehr so bös über meine Ausführungen, wir stehen vor der Gesahr, atheistisch zu werden."

Bie fam es, bag man fich von biefer Sprache auf ben liberalen Banfen wie mit Dolchstichen getroffen fühlte? Schon als ber Rangler feine Hebereinstimmung mit bem 216geordneten Borich erflärte, ertonte ein lautes, bohnisches "Mha". Berr Dr. Porich, einer der glanzenoften Redner Des Centrums, hatte in ahnlicher Beije ben tiefften Grund ber focialdemofratifchen Ueberfluthung enthullt. 2118 aber Braf Caprivi nun ebenfo bon bem berrichenden Biderftreit "chriftlicher und atheiftischer" Weltanschauung zu sprechen aufing, ba entftand ein fürchterlicher Larm. "Emporend", "unerhort"; einige herren fchlugen mit ben Fauften auf ben Tifch. Gelbft ber Rührer ber Freiconservativen fand "eine folche Bufpitung bes Begenfages fo verlegend, als finnlos". Die Rationalliberalen aber bezogen bie Bufpigung gang fpeciell auf ibre Bartei. 1) Das Auftreten bes Ranglers habe, fo lauteten ihre Berichte, bas peinlichste Auffeben erregt; es icheine wie barauf berechnet, Die gange gebilbete Belt in eine Stimmung energischer Ablehnung zu verseben, wenn "er bas beutsche Bolt in zwei Lager, bas ber Entschiedenen und Rur - Con-

<sup>1) &</sup>quot;Bergeblich", schrieb einer ber herren brühwarm aus bem Daufe, "fragt man nach ben Gründen, die den Reichstanzler zu feinem Auftreten gegen die nationalliberale Bartei beramlaften." Münchener "Allg. Zeitung" vom 31. Jan. b. 38.

seffionellen und das der Atheisten oder zum Atheismus hintreibenden, getheilt habe". Sogar die Freisinnigen nahmen die Sache ruhiger hin; auf die Nationalliberalen aber drückte offendar das böse Gewissen. An den ersteren lobte es der Ranzler, wie namentlich an seinem Borredner Birchow, und der Eultusminister an Hrn. Richter, daß ihre Reden "in einem Tone gehalten seien, der nichts von einer Kriegserklärung an sich habe"; die letzteren aber konnten nicht zweiseln, was mit dieser "Kriegserklärung" gemeint sei, und mit dem "Kriegsston", den der Kanzler insbesondere dem nationalliberalen Abg, von Epnern zuschrieb.

Um was es fich bei ber buntlen Beschichte handelte, bie ben Rationalliberalen jest fo unbequem vorgehalten wurde, bas hatte querft ber Cultusminifter in ber Gigung vom 28. Januar ben ebengenannten herren gegenüber angebeutet. "Die Rationalliberalen", fagte er, "haben von vorneherein eine ablehnende Stellung eingenommen, weghalb. weiß ich nicht. Es wird von allerlei politischen Combinatis onen gefabelt. Trop ber ruhrenden Ruttli = Scene, Die im Reichstag aufgeführt worben ift, fann ich boch nicht glauben, bag man biejes Befet jum Edftein einer neuen Barteigrup. pirung machen wird." Db es bem Minister mit Diesem Zweifel Ernft war, fteht babin. Jedenfalls meinte er bas Auftreten Des frn. von Bennigfen in ber Reichstagsfigung vom 22. Januar, wo ber Berr Oberprafibent Die Berathung bes Sanbelsvertrags mit ber Schweig benutte, um bie getrennten liberaten Barteien aufzuforbern : nachdem bie trennenden wirthichaftlichen Fragen nun in ben Sintergrund getreten feien, fich wieber zu vereinigen.

Er selbst nannte diese Mahnung eine "Abresse an alle Liberalen im Hause", und er suhr fort: "Der politische Rampf in Stadt und Land ist lange Zeit im Wesentlichen baburch so verbittert worden, daß es den liberalen Parteien nicht gelungen ist, sich über wirthschaftliche Streitigkeiten binwegzuseten und das gemeinsame politische Interesse im

Muge ju behalten. Das bat bem liberalen Burgerthum febr geichabet. Es ift ungweifelhaft, bag bie liberalen Anichanungen eine viel größere Beltung haben, als fie gur Reit befigen. Für mich ift bieg ungweifelhaft." Sabe ja bod jelbst Gurft Bismard, ale es fich um die Ausgestaltung bes neuen Reiches handelte, nicht vermeiben tonnen, "als weientlichen Beftanbtheil berfelben bie liberalen Grunbfate, welche übrigens bas hiftorifch erwachfene Bemeingut von gan Befteuropa feien, aufzunehmen". Celbftverftanblich gall ber Aufruf bes alten Guhrers por Allem ben Liberalen in anbern Saufe, bem er felber nicht mehr angehort. Es mar bas Aufgebot "aller Mannen an bie Schangen" gunachit gegen bas neue Schulgefet, nach bem por Jahren von Sen von Fordenbed gebrauchten Musbrud : bas Beitere murbe fich bann finden. Das Bort erichien aber auch nicht als ein ploglicher Ginfall, fondern als die Ginfabelung einer bereits mohlvorbereiteten politifden Berichwörung. Als folde itellte unmittelbar nach ber Rebe bes Cultusminifters ber Abg. von Sammerftein, ber ale Chefredatteur ber Breutgeitung allerdings gewiffe intime Begiehungen haben mag, ben Borgang bar.

"Das steht doch sest, daß Herr v. Bennigsen den Anfruf zur Bereinigung des Fortschritts und der Nationalliberalen zu gemeinsamer Opposition gegen diesen Schulgesepentwurf, d. h. zur gemeinsamen Opposition gegen einen von der gesammten Staatsregierung vertretenen Gesehentwurf, zu einer Zeit hat ergehen lassen, als hier im Hause von dem Gesehentwurf noch tein Wort gesprochen wurde. Das heißt, Herr v. Bennigsen hat mit vollem Bewußtsein das Tischtuch zerschnitten, ehe noch die Parteien in der Lage gewesen wären, ihre Pläte an der Tasel sich auszusuchen. In demselben Moment, wo von Herrn v. Bennigsen die Attion eingeleitet wurde, brachte man gleichzeitig die gesammte Presse des In- und Austandes, soweit man Einfluß darauf hatte, in Bewegung. Die österreichische Presse, die doch wirklich nicht nöthig hätte, sich in unsere inneren Berhältnisse zu mischen und vor der eigenen Thür reichlich zu lehren bat, mar die erfte auf dem Plane. Bunachft die Reue freie Breffe' natürlich ! Die ift immer bereit, angugreifen, fobalb fie irgendwie die Gefahr wittert, es fonnten driftliche Grundlagen für die Staatsgesetzegebung in irgend einem Lande gelegt werden, And die officioje Preffe in Bien hat mertwürdigerweise benfelben gehäffigen Ion gegen ben Boltsichulgefegentwurf, wie er uns vorgelegt ift, angeschlagen. Es ift nun einmal eine berechtigte Eigenthumlichfeit ber bortigen Regierung, daß fie fich ein literarisches Bureau halt, bem fie gestattet, fie felbft toto die zu compromittiren. Aber bas mare auch an fich noch nicht tragifch ju nehmen. Ernfter ift es in ber That, bag man berfucht, ben Barticularismus gegen Breugen auszuspielen. Go feben wir in Baben, bem Mufterlande ber liberalen religiöfen und politischen Experimente, Blatter, wie bie ,Amtlichen Berfündiger', b. h. Blätter, bie ju öffentlichen Berfundigungen be= nupt werben, in ähnlichem Stile wie unfere Rreisblatter, fich in ben allerftartften Unsbruden bewegen gegenüber bem Borgeben ber preußischen Staatsregierung. Ich batte wirklich geglaubt, bag man gerade in Baben allen Grund hatte, nicht mit bem Tener zu fpielen. Man follte fich bort boch wirflich jener Beiten erinnern, Die noch nicht foweit gurud liegen, wo der Bring Bilhelm von Preugen, unfer nachmaliger, unvergeglicher Raifer Bilhelm I., nachbem er bie Revolution in Baben niebergeschlagen und ben mantenben Thron wieber befestigt hatte, ju einer Deputation bes Abgeordnetenhauses fich babin aussprach : ,bag er als letten und tiefften Grund ber vollen ftaatlichen und focialen Auflofung in Baben nichts anderes erfannt habe, als die Entfremdung ber Schule von ber Rirche und als die Entdriftlichung ber Schule. Steben bie Dinge nun fo, bann gewinnt man in ber That ben Ginbrud, als wenn bas, was herr v. Epnern unter Bewegung ber Beifter in Deutschland' verfteht, nichts weiter ift, als ein Boritog bee Judenthums und bes Protestantenvereins, unternommen unter Buhrung eines alten Batrons bes Brotestantenvereins - benn bas ift herr b. Bennigfen immer gemejen - unternommen gu bem Bwed, Die preugische Ctaatsregierung gu erichuttern, weil fie ben Duth bat, fich offen gum pofitiven Chriftenthum gu befennen und diejes Befenntniß gunachft in ber

Schulgesetzung in die Thot umprichen. Ja weichem finet bieser Bornog unternommen, ob hier das sten-tal, que je n'y motte' eine Rolle spielt, oder ob der nationallidenale Giber ein Bedürstif sichtte, die allmöhlich etwas morich geworderes Krücken, auf demen seine Bartei einhergeht, durch grünes, imstruiges holy zu derspärken, oder endlich, ob er minklich en de Möglichkeit gedacht hat, durch diesen Borstoff die maßgebenden Kreise bei uns oder auch die maßgebenden Barteien einzuschäftern — alle diese Fragen lasse ich undenntworten. Aus Einst is haupte ich: es war eine lange vorderreitete, wohlübertlegte aus litische Aktion der Nationalliberalen, aber sreifeig — ein überans ungeschilte."

Benn ber Cultusminifter an ber Thatfache nach & smeifeln ichien, fo nahm bagegen ber Rangler bem Bennigien's ichen Borftog febr ernft. Die Anfange biefes Gefetel." fagte er Toge barauf, tiegen 8 Monate gurud : wie fomete wir wiffen, bag Sie bie große liberale Bartei bilben wollen!" Benn ein Rriegszuftand eingetreten fei, fo fei en ber Ro gierung bon anberer Geite erflart worben. Der Ramite verwies auf ben Reujahrsartitel "eines großern Blattes ber Bartei", beffen Saltung ibn betrübt habe. Er meinte bie "Rolnische Beitung", Die gerabegu mit ber Rudfebr in ihrer frühern republitanifden Gefinnung gebrobt batte: nicht wenige unter ben Mitgliedern ber Bartei feien von Sous aus freiheitstrunfene 3bealiften gewejen, Die erft burt Bismard Bernunft-Monarchiften geworben feien, und .jest ihre politifche Grundanschauung einer Revision untergirben bas heißt, fich auf ihre republitanische Grundnatur befinnen." Bu feinem Bedauern, fuhr ber Rangler fort, habe er in ber Breffe ber Bartei auch andere Angriffe auf Die Regierung lefen muffen. "Aber ich fand feine Motive. Best, nachben neulich die große liberale Partei proflamirt ober wenigstem in ihren Anfangen ber Welt fundgegeben ift, fann ich mit

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 24. Januar 04. 30.

Manches beffer ertlären. Ich bin überrascht worben von biefer Ertlärung."

Unbarmbergig fam Graf Caprivi anbern Tage auf bie Frage gurud. Er wies einen Artitel bes Sannover'ichen Couriers, bes Bennigjen'ichen Leibblatts, vor, in welchem "eine Rriegserflarung gegen bie Regierung enthalten fei". Es fei, heiße es ba, ber Moment gefommen, "wo bie nationalliberale Bartei ihre alte Große zeigen muffe, gegenüber Diefem Bejete gebe es nur ein unbebingtes Rein, einen entichloffenen Rampf." Auch auf die Frantfurter Zeitung wies ber Rongler bin, Die von einer Bitterung ber Nationalliberalen fpreche, bag "bie Regierung noch viel reaftionarere Dinge plane". Go laffe fich gar nicht überfeben, "welche Folgen die Bilbung einer großen liberglen Bartei haben werbe". Aber bie Regierung werbe Stand halten, wie gegenüber bem Anfturm ber Freifinnigen in ber Rothstands-Frage: "3th habe an bicfer Stelle gefagt: bie Regierung wird Ihnen zeigen, daß fie gegen ben Strom fcmimmen tann. Sie hat es Ihnen gezeigt, und wenn Sie ben Strom auf Grund biejes Befeges gegen bie gegenwartige Regierung noch ftarfer anregen, jo werben wir Ihnen wieberum ben Beweis liefern, daß wir gegen ben Strom ichwimmen tönnen."

In der Sitzung vom 29. Januar wendete sich der Ranzler unmittelbar an Herrn von Bennigsen: Er sei weit entsernt, die Verdienste der nationalliberalen Partei und ihres Führers zu verkennen; sein Amtsvorgänger habe dieser Partei bedurft, um Deutschland einig zu machen. Aber jetzt scheint dem Kanzler schon der Name der Partei nicht mehr zu passen. Bwei Dinge machen das Wesen der Partei aus: das Nationale und das Liberale. National ist nicht mehr das Kennzeichen einer Partei, national ist ganz Deutschland; darauf tann man Parteinnterschiede nicht mehr gründen. Erinnert man sich des Unsugs, den Fürst Bismarck mit dem Schlagwort "national" getrieben hat, so wird man das

Gewicht biefes Broteftes verfteben. "Die Bartei." fabet ber Rangler fort, .. muß alfo bas Liberale mehr betonen. 36 erfenne auch vollfommen an: es bat in ber nationalliberales Bartei immer ein gemiffer 3bealismus gelegen. Das ift eines ihrer ichonften Biele gewefen; Diefer 3bealismus ift burch be Grundung bes Reiche giellos geworben. Dag fie bas Be ftreben haben, ben 3bealismus ju erhalten, bamit fann is übereinstimmen. Wir find frant baran, daß ber 3Dealisme verloren geht." Und nun folgte ber Theil ber Rebe, welcher Die Liberalen in fo gewaltige Aufregung verjette : ber Ramber findet ben mabren 3bealismus im Chriftenthum, im Gegen fat jum Atheismus und jum Materialismus, ber gur Social. bemofratie fuhre, und er ichließt: "Die ichwere Ruth be-30 jahrigen Rrieges war nothwendig, um die Deutschen babe ju bringen, fich ju vertragen. Sollte es wieder einer ichweid Reit bedürfen, um die bentichen Barteien gur Bereinigung au bringen? 3ch glaube, wir werben uns vertragen, wem Die große Befahr, por ber wir fteben, auch 3bren Muon beutlicher geworben ift."

"Bergiftete Bfeile" nannte ber nationalliberale Schliffredner bieje Borhaltungen, unter welchen die Bartei fid frummte wie ein getretener Burm. Er erflarte: ber Aba, pon Bennigfen im Reichstag habe nur ben Bunich ausgebrudt, baft bas Rufammengehen ber liberalen Barteien anf bem Boden der Sanbelsvertrage fich in weiterm Bufammen wirfen für ibeale Zwede fortjegen moge; ein Anerbieten gur "Bilbung einer großen liberalen Bartei" liege barin nicht; bas fei eine bloge Combination gewesen. Uebrigens geftanb er gu, bag bie Berren Richter und Bamberger Die Abreife falich aufgefaßt und ein Entgegentommen, wie es thatjachlich auch nicht gemeint gewesen, "abgelehnt hatten". Debenbei gejagt war es von vornherein ein Rathiel, wo benn bei einem folden Anerbieten an Die Freifinnigen Fürft Bismard geblieben mare; benn bisher fteht gwijchen biejen und ben Nationalliberalen ale unbedingt tremend biefer Rame : ber

Haß der Einen und die abgöttische Berehrung der anderen für den ehemaligen Reichstanzler. Hintennach ist denn auch der Bennigsen'sche Plan sogar dahin ausgelegt worden, es hätte die Abwendung der nationalliberalen Partei von der höchsten Orts so überaus mißfälligen Bismard'schen Fronde versucht werden sollen. Wie dem sehn mag, Graf Caprivi konnte dem Hause schließlich voller Humor erklären: er habe nun "gelernt", daß es mit der großen liberalen Partei!) nichts sei, daß die Bildung einer solchen Partei "nur eine Seisenblase war, die inzwischen wohl schon wieder geplast ist".

Faßt man alle diese Borgänge in's Auge, so erscheint die vielbesprochene "Krisis" in einem eigenthümlichen Lichte. Man kann der Meinung seyn, daß die Krisis nicht bei denen um Caprivi, sondern vielmehr bei denen um Bennigsen sortbestehe. Daß es in der nationalliberalen Partei "krisele", war auch schon lange kein Geheimniß mehr. Als im vorigen Jahre hinter den verschlossenen Thüren des Architektenhauses zu Berlin die Herren ihren Parteitag abhielten, da brauchte man nichteinmal hinter die Conlissen zu schauen, um zu erkennen, um was es sich handle. "Die Frage war: soll die Partei dem entlassenen Kanzler werden, was sie dem regierenden gewesen war, soll sie ihn nicht nur mit historischer Andelung nennen, sondern sich auch politisch zu ihm bekennen, oder soll sie von ihm abrücken, d. h. der Welt zeigen, daß

<sup>1)</sup> Bwischenein bemerkt hier der Kanzler: "die eigentlich das Wert bes hrn. Ridert sehn sollte". Der genannte freisinnige Abgeordnete war nämlich schon bei der Etatsdebatte auf das Schulgeses zu sprechen gekommen, worüber die "Kreuzzeitung" (vom 22. Januar) sagte: "Bei ihm trat die Schnsucht nach der Wiederscheitellung der alten Gemeinschaft zwischen Rationaliiberalismus und Freisinn, wie sie mit der "großen liberalen Partei" gegeben ware, scharf hervor. Daß die Gelegenheit so günstig ist, wie keine sonst, wer wollte es verkennen?" Das war gleichzeitig mit der Beunigsen'schen Anregung im andern hause. Richert ist übrigens der Richter'sche Gegenhol in der Fraktion.

fle ihm gegenüber frei von jeber Berpflichtung pro futuro, alfo frei in ihren Entichliefjungen fei? Auf ber Ginen Geite brobte man mit Sezeffion und Abfall, mit ber Gingiebung ber nationalliberalen Glaggen in ben Dochburgen bes Guben und Beftens, folls ber Berlinismust, bas mar in Diefen Falle bie von ber Rat. Rig. und Benoffen nach Samburg gerichtete Abjage, Die Buftimmung ber Mehrheit finden werbe. auf ber anberen Geite ftellte man ber Partei, falle fie fid in eine Bismard'iche Schugtruppe vermanbeln werbe, mit unheimlicher Rarbeit ben Untergang in fichere Musficht." Auffallenberweise hat Dr. von Bennigien in feinem Appell an "alle Liberalen" auch eigens bemerft, ju einer Bereinigung ware eine Menberung in ben Grundfagen und ben Brogramm ber nationalliberalen feineswegs erforberlich. Mit Ginem Borte: man follte fich blog nach oben acceptabel machen. Dag auch bas von dem Finaugminister Dr. Miquel megen bes Schulgejeges, bas er boch mit unterzeichnet hatte, eingereichte Entlaffungsgefuch mit bem Blane infomeit in Berbindung ftand, bestätigt bas confervative Sauptorgan in Berlin :

"Ohne Zweisel sind dem Entlassungsgefuch des Finausministers Besprechungen mit den Freunden vorhergegangen,
namentlich mit Herrn von Bennigsen, und aus diesen Besprechungen mag die Erkenntniß hervorgegangen sein, daß die innere Politit in ein Fahrwasser gerathen sei, in das ihr der Liberalismus nicht folgen könne, ohne sich der Reaktion mit gebundenen Händen auszuliesern. Jeht wird man auch verstehen, was herrn von Bennigsen am Ende der vorigen Boche zu dem Hervortreten vor die Front, zu dem Pronun eiamento bewog, mittels dessen er alle Richtungen des Liberalismus auf die Schanzen zu gemeinsamer Abwehr von Angrissen, zur Bertheidigung sidealer Güter' ries. Die Gesahr muß drohend sein, wenn sie den einstigen Kamps-

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt ber Frantfurter Beitung" bom 7. Juni 1894.

genoffen Miquels in ber hannober'ichen Rammer, ben Brafibenten bes Nationalvereins und fpateren Führer ber nationalliberalen Bartei, aus feinem politifchen Quietismus auffdredt, wenn fie in ihm jenes Bathos aus ben fechziger Jahren machruft, bas ben nationalen Bestrebungen gum wirtsamen Sebel biente. Miquele Entlaffungsgefuch und Bennigfens Mahn ung jum Bufammenichluß aller liberalen Elemente maren parallel gehende Aftionen, beren caujaler Bufammenhang gang unverfeunbar ift; ihre Gleichzeitigfeit mußte ben Ginbrud, ben fie nach oben und nach unten gn machen bestimmt waren, wefentlich verftarten. Bennigfens nach liuls gerichtetes: Soyons amis! war burchaus nicht, wie man guerft vielfach geglaubt haben mag, ein U eberfchmang beuticher Gentimentalität, fonbern ber mohlerwogene und flug berechnete Ausbrud politifden Dentens, bas aus greifbaren Thatfachen fichere Schluffolgerungen gezogen hatte uber beren Bedeutung niemand mehr im Zweifel fein fann." 1)

Der Bersuch ist nun gescheitert. Der Abg. Richter hat gemeint: nach einem so schroffen Bruche müßten sowohl Wiquel, als Bennigsen ihre Entlassung geben "bis zur Wende bes Tages". Hr. von Bennigsen ist allerdings arg bloßgestellt und seine Stellung als Regent der Provinz Hannover scheint, obwohl er sich bisher vorsichtig in Schweigen hüllt, unhaltbar. Der Finanzminister aber hat sich nur auf das nene Schulgeset bezogen, für das er zunächst nicht verantwortlich ist; er konnte sich vom Raiser vorerst vertrösten lassen. Auch das Schulgeset ist, wie sich jett wieder auf's Deutlichste zeigt, eine Eulturkamps Frage, und in dieser Frage hat Herr Wiquel sich von der nationalliberalen Partei immer durch eine ehrenwerthe Haltung unterschieden. Bon ihm zuerst und von ihm allein hat man mitten in dem tobenden Frampse ein versöhnliches Wort von offener Tribüne herab

<sup>1)</sup> Berliner "Kreuggeitung" vom 27. Januar b. 38. aus ber "Frantfurter Zeitung" als einem "burchaus einge weihten liberalen Organ".

vernommen, was ihm unter uns unvergessen bleiben wird. Er kann, wenn auch das Schulgeset schließlich nicht so aus fällt, wie es der nationalliberalen Partei gesiele, auf seinen hohen Posten verbleiben, ohne mit seiner Bergangenheit zu brechen; und der Kaiser kann ihn gerade auch deshalb, um nicht bloß weil er der Steuer-Quellenfinder in der Region der Millionäre ist, nicht entbehren wollen.

Jedenfalls haben Graf Caprivi und Graf von Zedlip auf der Tribüne durch ihr ganzes Auftreten bewiesen, das sie eines unerschütterlichen Hinterhaltes sich bewußt sind. Es ist kein Zweisel, daß der Bennigsen'sche Aufruf an maßgebender Stelle sehr unangenehm berührt hat, als Borstof zum gemeinsamen Culturkamps durchschaut und abgewiese worden ist. Der Kaiser selbst soll vor dem Perrn Ober präsidenten den Ausdruck "Schanzenrus" gedraucht haben, und als er auf faiserlichen Bunsch bei dem parlamentarischen Diver des Kanzlers erschien, wollen mehrere der umstehenden Gäste gehört haben, daß ihm persönlich gegenüber der junge Perr die Ueberzeugung aussprach, daß "er nur die auf das Bekenntniß gestützte Keligiosität als ein wirksames Mittel gegen die Socialdemokratie anzuerkennen vermöge". Das Wort wäre bei ihm auch nicht neu.

Gerade dieser Anschauung hat Graf Caprivi ben eintringlichsten Ausdruck verliehen, und hierin befindet er sich
din innigster Uebereinstimmung mit dem Monarchen. Beide
versolgen den Gang der socialen Bewegung mit dem tiessten
Ernste. Bei der Berathung des Antrags auf Einsührung
der zweisährigen Dienstzeit in der Reichstagssitzung vom
16. Mai 1890 hat der Kanzler sosort auf die Gefährdung
der Disciplin durch die socialdemokratische Propaganda hingewiesen. Noch sei ein Einsluß auf die Armee nicht zu
spüren, hat er gesagt, "aber wir müssen berücksichtigen, daß
eine zuchtlose Jugend heranwächst"; und seitbem hat er
wiederholt versichert, daß er zeden Geschesvorschlag vor
Allem auf die socialpolitische Wirksamseit prüse. Seine par

lamentarische Erscheinung hat allerdings etwas Außersgewöhnliches an sich; aber der junge Kaiser würde als Minister sein Ebenbild sehn. Man wird unwillkürlich an die Sätze der seinerzeit viel besprochenen Rede bei einer militärischen Festseier vom 18. April 1890 erinnert: "Der Soldat und die Armee, nicht die Parlaments» Majoritäten und Beschlüsse haben das deutsche Reich zusammengeschmiedet. Mein Vertrauen beruht auf der Armee. Ernste Zeiten sind es, in denen wir leben, und schlimme stehen uns vielleicht in den nächsten Jahren bevor. Aber dem gegenüber erinnere ich mich an das Wort meines hochseligen Großvaters vor den Officieren in Coblenz: "Dies sind die Herren, auf die ich mich verlassen tann!" Das ist auch mein Glauben und Vertrauen"."

Der alte Herr ist freilich trot Dem unter die langsjährige Bormundschaft eines selbstherrlichen Civilministers gerathen. Aber damit ist es jetzt vorbei; und bleibt es auch bei dem Entwurs eines neuen Schulgesetes vorbei mit parlamentarischen Ministerkrisen, mittelparteilichen Cartellen und erkanstellen Majorisirungen: so kann uns das nur recht sehn. Damals hat man uns die Luft nicht vergönnt zum Athmen; jetzt braucht man uns gegen die wahren Feinde des monarchischen Staats.

<sup>1)</sup> Der Text ber mertwürdigen Rebe ift befanntlich erft burch bas Biener "Frembenblatt" offentundig geworden; fiehe Berliner "Germania" vom 24. April 1891.

#### XXVII.

## Das Ciftercienfer-Stift Lilienfeld. 1)

Reben ben werthvollen größeren Schriften, welche bie 800jahrige Bebentfeier bes beiligen Bernhard in's Leben gerufen, verdient auch die vorliegende noch Beachtung. In der Regel bildet die Beichichte ber Aebte die Beichichte bes Rlofters und bemgemäß find gar viele Chronifen eingerichtet. P. Tobner bagegen wendet bier feine gange Unfmertfamteit ben eingelnen Monden feines nieberöfterreichifden Stiftes gu. Laudemns viros gloriosos: nach diesem Bahlspruch haben die Aebte ber meiften Rlofter, auch bie Aebte Lilienfelde ihre Biographen gefunden. Bas ift aber ein Abt ohne Monche? Bas ift ber befte Abt ohne gute Monche? Auf Die Monche, auf Die Bewohner ber einft im Gebirge, in Balbern und Gumpfen perborgenen Orbenshäufer, auf ihren Beift, auf ihre Muffaffung ber Ordensgeliibbe, tam es nicht wenig an, ob trop aller perfonlichen Unlagen ein Abt in der Welt überhaupt eine Rolle und welche er fpielen fonnte.

Diese hunderte und tausende von Monchen, welche im Laufe der Jahrhunderte den Status eines Rlosters bilbeten, verfügten und verfügen über eine folche Summe von Fähig-

<sup>1)</sup> Biographijche Darstellung des Birtens der Cisterciensermonnte in dieser Babenbergerstiftung vom Jahre 1202 bis 1891. Zu sammengestellt aus Anlag des 800jährigen Geburts-Jubilaums unseres heiligen Baters Bernardus von P. Paul Tobner, Kanzleidirektor und abtlicher Sefretär, 1891. Lilienseld. Seibste verlag des Berfasses. 188 Seiten.

feiten, Tugenden und Kenntniffen, "bag es nur einer von Bott geleiteten und erleuchteten Menfchentenntnig und einer ftetigen, begeifterten und felbftlofen Rudfichtnahme auf Die Berberrlichung Gottes und feiner Beiligen, auf bas Geelenheil ber Bruber, auf bas leibliche und geiftige Bohl ber Denichen, auf bie Ehre bes Saufes und ben Ruhm bes Ordens im Rabmen des tatholifch-firchlichen Pflichtbewußtfeins bedarf, um burch die richtige Berwendung der von Gott gegebenen Kräfte als Abt Großes ju wirten und fich und feinem Saufe unberganglichen Ruhm zu ichaffen" (V und VI). Den einzelnen Monden von Lilienfeld nun will P. Tobner gerecht werden und fie and Tageslicht forbern. Er gibt von jedem Monche, foweit bie porhandenen Quellen bies ermöglichen, Ort und Babr ber Geburt, Jahr und Tag bes Gintrittes in den Orben, ber Brojeft, ber Briefterweihe, ber Berwendung im Stifte ober auf ben Rlofterpfarreien; er hebt die befonderen Berbienfte, aber auch etwaige grobe Fehler ber Gingelnen hervor und berichtet fchlieflich über die Beit bes Tobes, ben Ort ber Beerbigung und bas etwa noch vorhandene Grabmal.

Dit bewunderungswürdiger Corgfalt hat P. Tobner bie Robl ber Monche, welche in Lilienfeld gelebt haben und geftorben find, festguftellen gefucht. Er fand 1507 Bruber; bon Diefen find 1474 Falle nach Tag und Monat nachweisbar, mabrend nur 471 mit Tag, Monat und Jahr fichergeftellt werben fonnten und das erreichte Alter gar nur bei 277 betount ift. Die Jünglinge, welche als Rovigen in die Abtei eintrafen, ftammten natürlich ber übergroßen Bahl nach aus Dieberöfterreich, berhaltnigmäßig weniger aus ben übrigen Rronlandern. Dagegen muß hervorgehoben werben, baß 62 Brüber aus Deutschland und unter Diefen 10 aus Machen ftammten. Die Rlofter mußten in jener Beit ber auch bie öfterreichischen Lande beunruhigenben protestantischen Bewegung und Bermirrung froh fein, als fie aus Deutschland Rovigen erhielten. Der lette Rheinländer, P. Bernard Finninger frarb 1694. Den Rheinlandern ftellt Tobner bas Bengnig aus, bag fie burchaus tiichtige Manner maren und bag man ihnen wohl auch bie wichtigften Memter hat anvertrauen fonnen" (S. 45). Bei 277 Sterbefallen ift Beburts- und Sterbejahr genau

betheiligt. 1865 murbe er jum ftanbigen Correspondenten Diefer Anftalt ernannt. P. Chrufoftomus mar auch Mitglied ber Befellichaft für Meteorologie. Im Drude find bon ibm erichienen: "Fragen über bie phyfitalifche Atomentebre", Bien 1860. "Das pythagoraifche ober reine Quintentonfpftem und feine Uebereinstimmung mit ber mufitalifden Braris". 1861. "Die Tonleitern ber Griechen", 1862. "Die Tonichrift ber Griechen", 1863. "Das puthagoraifche Tonfoftem und feine Begrunbung in ben Naturgefeten", 1869 (G. 135 u. 136). Much die medicinische Biffenschaft hatte ihre Bertretung unter ben Stiftsgeiftlichen. Der Converfe Dominifus Burfard (+ 1679) und P. Ferdinand Caftelli († 1713) werden als Apothefer genannt. Letterer hatte in Badua ben medicinifchen Doftorgrod erworben, bevor er Monch in Lilienfeld murde. Er wird als cin insignis medicus bezeichnet, qui cunctos morbos tollere scivit (S. 40, 55).

Dag in Lilienfeld die Urmen und Rranten nicht vergeffen wurden, berfteht fich bei einem Rlofter von felbit. Schon bor 1300 muß bei bem Stifte ein Siechenhaus bestanden haben, benn in Diefem Jahre ichentt ein Bürger gu Bien einen Beinberg (G. 6). P. Bernolbus faufte 1294 eine Biefe, beren Ertrag für die Armen des Spitals bei der Rlofterpforte perwendet werden foll (G. 4). Dem P. Bitalis († 1807) perbanten die Bemeinden Bilhelmsburg, Lilienfeld, Turnit, Unnaberg und Josephsberg Armentapitalien bon je 4200 Bulben öfterr. 28. (C. 95). P. Dominitus († 1881) übergab ber Bfarrei Annaberg 200 Gulben Goldrente, beren Binfen jabrlich für arme Schulfinder verwendet werben follen (S. 144). Mehr als Bermogen festen die Ciftercienfer von Lilienfeld ein, wenn die Noth ihrer Mitmenichen groß war. In den Schweren Beiten ber Beft erboten fich bie Monche gur Bflege der ungludlichen Rranten und boten ihr Leben Gott jum Opfer an. Dehrere berfelben ftarben thatfachlich als Opfer ihrer Mächstenliebe (G. 36, 46, 47).

Wie überall in den Klöstern wurde zu Lilienfeld eble Gastfreundschaft geübt, in reichem Maße gegenüber den anderwärts vertriebenen Orbensgenossen. So famen P. Karl Gouge

nands deforirt (S. 130). P. Dominifus baute 1700 zu Unnaberg eine neue Wasserleitung, welche für die Gemeinde von großem Segen war (S. 55). Dem P. Albericus verdankt die Pfarrei Josephsberg, welche sehr an Wassermangel litt, ebenfalls eine Wasserleitung, zu deren Aussührung (1820) er persönlich 1000 Gulden ö. W. beisteuerte (S. 106).

Dem Gartenbau wurde fiets alle Corgfalt gugewandt. In unferem Jahrhundert hat fich besonders P. Gerard, feit 1858 Stiftshofmeifter in Bien, um ben Gartenbau große Berbienfte erworben. Er gab eine Reihe popularer Schriften über ben Gartenbau beraus, welche mehrere Auflagen erlebten; io 1. B. "Die Gemeindeobstbaumichule und Bflege bes Dbitbaumes", Bien 1853, fpater "Braftifches Sanbbuch gur Obitbaumgucht"; "Der Steinbachfepp, ein Freund ber Obftbaum= jucht", Wien 1870; "Schut ber Obfigarten gegen Raupenfraß" (1863). Einzelne Arbeiten gingen in ausländische Fachzeitichriften über, fo murbe die Abhandlung "Bur Colonifirung ber Bartner" ber Beiterverbreitung in England für murbig befunden. P. Gerard hat Jahre lang ben "Jahresbericht der Gartenbangefellichaft" in Bien berfaßt. 1877 gab er beraus bie "geschichtliche Darftellung ber Erlebniffe ber Bartenbangefellichaft von 1827 bis 1877", fowie ben "Generalbericht über bie Leiftungen ber (genannten) Befellichaft von 1862 bis 1877". Außerbem wirtte P. Berard als Professor an verichiebenen Bartnerichulen. Begen feiner Berbienfte um ben Wartenbau wurde ber Orbensmann 1882 mit bem Ritterfreug bes Frang-Jojephs-Ordens ausgezeichnet (G. 136).

Auch andere Zweige ber Naturwissenschaft wurden im Stifte gepslegt. P. Aegidius († 1818) segte ben Grund zu ber Sammlung ausgestopster Bögel und sonstiger Thiere, welche sich heute noch im Kloster sindet (S. 99). Biel früher bestand ein Münz =, Alterthums = und Naritäten Sabinet im Stifte; stels wandten einzelne Mönche diesem Zweige der Forschung ihr Interesse zu (S. 71, 75, 86, 89). Um Geologie, Metevorologie machte sich P. Chrysostomus Amon († 1889) verdient. Schon als Stiftscooperator hatte er sich durch Beobachtungen und Zusammenstellungen an den "Arbeiten der geologischen Reichsanstalt" gelegentlich der Landesausnahme 1849 — 1850

auffallend finden müssen, und Form wie Inhalt lassen keinen Zweisel aufkommen, daß hierin ein bewußter und absichtlicher Angriff gegen mich persönlich vorliegt. 1) Auf die Motive hiezu und was hinter ihnen liegt, habe ich hier des nähern nicht einzugehen, der Angriff soll nur sachlich vorerst kurz charalterisitt werden.

Dbiges Schriftchen umfaßt 109 Seiten, wovon bie erften 40 angeblich neue Beitrage ju bem 14. allgemeinen Concil (Lugdunense secundum) vom Jahre 1274, fowie zu ber Mainger Snnobe von 1261 nach einer verberbten fehlerhaften Denabruder Sanbidrift geben wollen. Rach bem flar und bestimmt bargelegten Blane bes hochwürdigften Berrn Berfaffers, Bifcoi bon Sefele, foll die Conciliengeschichte nicht etwa eine neue Quellen edition, fondern eine Berarbeitung ber bereits porhandenen Quellenwerte fein, b. h. es follen mit Musnahme des Tribentinums feine archivalischen Studien gemacht werben. wie dieß übrigens jeder Ginfichtige für felbstverftanblich balten wird. 3ch tann fomit diefen erften Theil vorerft auf fich beruhen laffen. Der zweite Theil will auf 69 Seiten in 78 Nummern theils Erganzungen, theils Berichtigungen geben; erftere umfaffen 49 Rummern, lettere 29. Che ich gur Charafterifirung berfelben übergebe, muß ich mir geftatten, einige einleitende Bemerfungen voranguichiden.

Wenn ich die Besorgung einer zweiten Auflage von Heseles Conciliengeschichte übernommen, wird darunter wohl Niemand eine Revision des gesammten Werses in der Weise verstehen, daß ich sämmtliche vom hochwürdigsten Hern Verfasser den übten Werte einer erneuten, eingehenden Prüsung und Kritik zu unterziehen gehabt hätte. Abgesehen davon, daß eine neue Auflage nicht ein ganz neues Werk sein soll, hätte mir eine solche Aufsassung meiner Aufgabe schon die Pietät gegen den hochverehrten Lehrer verboten, den alle Welt als exasten, gewissenhaften Forscher verehrt. Bon Pietät nun freilich ist in

<sup>1)</sup> Bum Ueberfluß tann ich noch constatiren, bag ber Berfaffer ichon vor Monaten durch seine Schüler verbreiten ließ, es fiebe ein gewaltiger Angriff gegen mich bevor. Ich glaubte ihn rubig abwarten zu sollen.

obiger Schrift nicht viel zu finden, sonst würde der Bersasser gegenüber einem hochverdienten, greisen Bischof (denn gegen biesen geben manche dieser Bemerkungen direkt) einen etwas anderen Ton angeschlagen haben. So wird z. B. die (von Heile selbst gegebene) Erklärung (V. 1055), warum der Cardinalegat die bischöflichen Insignien trug: "Otto war Cardinaled dia kon und Bischof", in der hämischen Beise glossirt: "Gleichzeitig!?" Hätte der gestrenge Kritiker im katholischen Kirchenrecht sich etwas näher umsehen wollen, so würde er gesunden haben, daß ein Bischof recht gut gleichzeitig Cardinaldiakon sein kann, was ihm übrigens auch jeder Theologiecandidat hätte mittheilen können.

In zweiter Linie ift zu bemerten, was übrigens wiederum felbitverftanblich fein burfte, bag bie Grundfate, bie ber Berfaffer bei Abfaffung bes Bertes aufgestellt, auch für mich maggebend fein mußten. Sieher gehort: bag nur alle mich= tigen Spnoben aufgenommen, und nur bie wichtigften (allgemeine und fonft inhaltlich bebeutungsvolle) ausführlicher, bie minder wichtigen aber bloß auszugsweise behandelt werben follen (Borrede jum I. Band 1. Auflage, 1855). ergab fich fur mich ber nabeliegende Grundfat : Sunoben, Die fich in Berten finden, die der Berfaffer nachweislich eingebend gefannt und bereits benütt (fo bor allen Manfi, Sarduin und andere Concisiensammlungen), von ihm aber, weil bebeutungslos, feine Aufnahme gefunden, burfen auch bon mir nicht berüdfichtigt werben. Ueberhaupt glaubte ich mir mit bollem Recht den Canon aufftellen zu burfen: wenn bon Synoben weiter nichts als ber bloge Ort, vielleicht noch einige Bifchofe ober gar nur die Berufung und baber beftenfalls mögliche Abhaltung nachweisbar ift, follen fie, wenn nicht befonbere Granbe vorliegen, als werthlos außer Betracht gelaffen werben. Es ware wahrlich nichts leichter, als mit Silfe einiger einschlägiger Berfe, wie Gams Series, Fabricius Ribliotheca, Sinichins u. a. eine recht langbeinige Gfala von folden Concilien gufammenguftellen, allein ad quid perditio hase?

In britter hinficht wird man es in billig bentenden Rreifen wohl verftanblich finden, wenn ich Werte, bie mit

dem meinigen gleichzeitig unter der Presse waren, oder gar nach demselben erschienen sind, nicht benützt habe. Ich bemerke übrigens, daß ich alle derartigen Werte, die auf die Conciliengeschichte Bezügliches enthalten könnten, ausmertsam dersolge und insolge dessen sür den vor 6 Jahren erschienenen V. Band bereits wieder eine stattliche Nachlese gesammelt. Für jeden auch nur einigermaßen Sachkundigen wird es nicht erst der Bemerkung bedürsen, daß es sich bei einem Werk, wie die Conciliengeschichte ist, immer nur um eine relative Bollständigkeit handeln kann, und daß bei der Eigenthümlichkeit des Stossessich werthvolles Material an Orten sinden kann, wo es selds der sorglichsten Ausmerssamsen und kaßelbe sührt. Solche Zusallsentdeckungen aber in einer Weise auszuschlachten, wie in obiger Schrift geschieht, wird man unbillig nennen dürsen.

Endlich wird viertens jeder wissenschaftlich und namentlich auf dem weiten Gebiete der Geschichtsforschung Thätige aus eigener Ersahrung wissen, daß es selbst für den sindigsten Kopf Berke geben kann, die ihm zeitweilig oder auch absolut unzugänglich sein können. Solche Fälle scheinen selbst für den Bersasser obiger Schrift möglich zu sein, wie aus eigenen Andeutungen (efr. Seite 79, 88, 102), wie anderen Thatsachen zu erschließen ist.

Gehen wir nun nach diesen Borbemertungen zur Prüfung der einzelnen Punkte des zweiten Theiles der Schrift über. Zur leichteren Charatterisirung dürfte es zweckdienlich sein, die auf Band V entsallenden Nummern von denen dem VI. Band gewidmeten zu trennen, einmal, weil seit Bollendung desselben (Ansang 1886) mehrere einschlägige Werte erschienen sind, sodann weil ich dei Bearbeitung desselben am Lyceum zu Passau auf verhältnißmäßig geringere Hilfsmittel beschränkt war, als bei Band VI, was ich in der Borrede (S. VI) auch andeutete. Bon den 78 Nummern entsallen auf Band V 45, und zwar 23 angebliche Ergänzungen und 22 Berichtigungen. Bas zunächst die Ergänzungen anlangt, so sallen von den angeblich einzureihenden 23 Nummern 7 sofort hinweg, weil sie von Hesse seilsst aus den von ihm benützten Werken (Mansi, Wilkins ze.) nicht aufgenommen wurden,

offenbar weil vollstandig werthlos, bas heißt, es ift von ihnen mur ber feere Rame befannt. Das Gleiche gilt bon 6 weiteren Concilien, bon benen feinerlei Berhandlungen befannt find, die aber in obiger Schrift jum Theil auf Grund neuerer Ericheinungen aufgeführt werben. Recht charafteriftisch und barum besonders bemertenswerth ift bor allem die Berwerthung biefer neueren Literatur. 3ch bemerfe, bag Band V Anjang 1886 ausgegeben wurde. Die Borrebe ift von Lichtmeß 1886 batirt. Es waren fomit, bas muß jeber Sachfundige wiffen, von ben 73 Textbogen (bas Regifter umfaßt 4 Bogen) gegen Enbe 1885 fast fammtliche vollständig brudfertig, fo bag Menberungen ober Erganzungen unmöglich waren. Somit muffen alle erft 1886 erichienenen Berfe unbedingt außer Betracht bleiben. Bie berfahrt nun mein Rritifer? Er führt Die betreffenden. Berte furzweg als von mir überseben an, lagt aber die Jahrgahl ohne weiteres meg. Go beißt es 3. B. Seite 43 furzweg : Bergleiche Bohmer-Bill Regg, arch, Mogunt. II. 140; bas Jahr bes Ericheinens 1886 fehlt, ebenfo Ceite 49 .- G. 59 heißt es: Bergleiche gubem noch Deniffe Chartularium universitatis Parisiensis I, 89. Dağ baş Berf 1891 ericienen, erfahrt ber Lefer nicht. Seite 61 wird ausgeführt : "Die forgfältige Busommenstellung ber Regesten ber Legation bes Cardinalbiatons Otto, welche neuerbings Wintelmann in ben Mittheilungen des Inftituts für öfterreichifche Beichichteforichung XI. 33-38 veranftaltet hat" ac. ; bag biefer Band erft 1890 erichienen ift, wird bem Lefer verschwiegen. Geite 67 fieht: Bergleiche Bellesheim, Beschichte ber tatholischen Rirde Frlands I. 454 f. Dag biefer Band 1890 erichienen, wird verichwiegen. Seite 70 fteht: Bergleiche Gelten, Bapft Gregor IX. Seite 362, vom Jahre bes Ericheinens 1886 wird nichts gefagt; Geite 86 beißt es: Bergleiche noch Berger, Les registres d'Innocent IV. vol. II, bağ biejer Band 1887 ericbienen, wird nicht bemertt. Roch charafteriftischer ift eine Bemerfung Seite 83, bier beißt es : "Geit mehreren Jahren (1885) liegt bas officielle Protofoll ber Synobe bor in ben bon Daffe berausgegebenen Schlesm .- Solft .- Lauenburg. Regg. und Urfunben I. 292." Fattifch ift aber genanntes Wert von Saffe erichienen: Band I 786 - 1250 im Jahre 1886 und II,

1250-1300 im Jahre 1888! 3ch glaube nicht gu viel st fagen, wenn ich behaupte: im Intereffe ber beutichen Chrlidfeit muß gegen folches Berfahren Broteft erhoben werben Bwei von obigen Ergangungenummern fobann find gar feier ober feine Provingialconcilien. Geche endlich merben m Grund weniger juganglicher Quellen aufgeführt und auch bier ift bas Borgeben meines Rritifers wieber hochft bezeichnen Gine Synode wird auf Brund von Danters Dagagin II. 14, und 3 auf Brund bon Tejaba, Colleccion de canone t. VI. (Ergangungsband) namhaft gemacht. Beibe Bert waren mir bei Band V nicht gur Berfügung, wohl aber murbe fie bei Band VI verwerthet. Letteres verschweigt mein Rr tifer forgfältig, obwohl er gerabe höchft mahricheinlich bund mich auf beibe Werte aufmertfam gemacht wurde. fpeciell ift ein fchwer zu erhaltendes Wert und obwohl idm 1859 erichienen, war es auch Sefele nicht zugänglich. Lilie gren Joh. Guft. Diplomatarium suecanum, wird man at jenen Berten rechnen burfen, wo gewöhnlich Synoben nicht gesucht werben; warum mein Rritifer darauf tam, wird fic unten zeigen. Uebrigens ift für 1241 bie angeführte Spnobe ebenjo bedeutungelos, wie die zwei weiteren aus demfelben Wert für Band VI notirten Concilien von 1298 und 1299. Sube endlich, antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnesnensis, Betersburg 1856, bermochte ich trots mehr facher Rachfragen bis beute nicht ju erhalten und aus ber furgen Notirung bes Concils von 1223 mochte ich entnehmen, baß auch mein Rritifer bas Wert nicht felbst eingesehen, fon bern nach anderweitigen Allegationen (Grunhagen?) citirt bat. Jebenfalls gahlt bas Bert gu ben ichwerer guganglichen. Ge bleiben fomit bon ben 23 Rummern noch zwei übrig (ein Concil gu Brag 1212 und zu London 1220), wo bon einem wirklichen Ueberseben meinerseits die Rede fein tonnte; bon der Thatigfeit des zweiten ift aber fo wenig befannt (eine Bifchofsweihe), daß ich es beute ber großen Conciliengeschichte als durchaus bebeutungslos nicht einreihen wurde.

Um zu ben 22 Berichtigungen überzugehen, fo tommen auch hier theilweise die bereits genannten Grundfabe zur Beltung, andererseits finden fich so viele willtürliche, subjettive,

unbestimmte und unfichere Angaben, daß ich es mir berfagen muß, gleich bier eine eingehende Brufung und Charafterifirung borgunehmen. Ginige Beifpiele nur mogen gur Illuftrirung bes Bejagten genugen : Das Concil von Erfurt 1241 foll als bloge Fürstenconfereng gestrichen werben, mabrend bie nachweistich vom englifchen Ronig berufene Berfammlung geiftlicher und weltlicher Großen bon 1226 gu einer Rirchen= versammlung geftempelt wird. Bei ber Spnobe von 1207 foll ber borerft noch feststehende Text Mansi XXII, 767 omnes metropolitae einfach in omnes metropolium geandert werben, wodurch auch bas "unanimiter", bas nicht leicht von nur zwei gejagt werben tonne, beffer verftanblich werbe. Bei ber Spnobe bon Taragona 1242 "Scheint" bem Kritifer "ber Charafter bes Studes von ben bisherigen Forichern unrichtig erfaßt gu fein", und er "glaubt" in ben Spnobalftatuten eine "bom Ergbifchof allein für die Kirchenproving erlaffene Inquifitionsordnung feben zu muffen", u. f. w. u. f. w.

Aehnliche Resultate wie bei Band V ergibt eine gewiffenbafte Brufung ber noch übrigen auf Band VI entfallenben 33 Rummern. Mit Rudficht auf ben mir bier gugemeffenen Maum tann ich borerft nur in Rurge bas Refultat geben, ben eingehenden Beweis auf einen anbern Ort versparenb. ben 26 angeblichen Erganzungen find fünf probehaltig, bon ben 7 Berichtigungen eine. Bum Erweife, wie ungemein leicht es unfer Rritifer mit feinen Antlagen nimmt, mogen bier nur gwei ellatante Beifpiele furge Erwähnung finben. In feiner, wie er meint, "unerwartetes Auffeben" machenben Recenfion fagt er : "ce mare febr ermunicht gewesen, ba Anöpfler felbit G. 349 (Bb. VI.) Berlaque und beffen unfinniges Diftrauen in die Editheit ber Bulle "Unam sanctam" erwähnt, auf Die photographifche Beröffentlichung berfelben in ben bervorragenden "Specimina palaeographica" von Denifle(1888) hinguweifen." Bb.VI. S. 347 (alfo mur zwei Geiten bor obigem Citat) fage ich : "Berabe in ben batitanifden Regeft en tragt unfere Bulle Die angegweiselte vähere Bezeichnung (Specimina palaeographica Regestorum Roman, Pontiff, Romae 1888 tab. 46, Text S. 44)." - In obiger Schrift fobann wirb als Ergangung Rr. 52 ein "Brobingialconcil gu Bont = Aubemer 1257" er=

mofent mit ber ibliden Anteil: "Beilt Befele-Rudpfler". Id Grand von Gallia ehrist. XI, 68 wird Jeit und Mune be-Concils angeführt mit ber einzigen aber wohl wichtigen bemerfung: , sedentibus suffraganeis, quemadmodum sederust in concilio anni 1252. Bb. VI, S. 56 fage ich: "In September bes folgenben 3abres fobann (vorans gebt ein Sprobe von Bont-Andemer vom Juni 1256) wurde abermale gn Bont-Andemer ein Provinzialconcil gehalten." Es folger bann nach Beffin, ein Bert, bas mein Rrititer gar micht tenn, bie bortfelbit aufgestellten gwangig Canones! Beibe Conobe find im Regifter nicht notirt, mohl aber in ber Borrebe S. XIII unter ben 77 neu eingefügten Concilien erwahnt. Commenter wird überfluffig fein. Der Kritifer durfte gwar auch bier wie im ersteren Sall geschehen, bedauernd revociren, wodurd aber Die Thatjache einer leichtfertigen Anflage nicht wiberfeel fondern eber bestätigt fein durfte. Bum Schluffe noch ein paar Borte über bie mobl auffallenbe Ericheinung, bag fid bie Ergangungen gerabe auf bie Beit von 1200-1300 beichranten. Der Rritifer felbit fagt, er habe fich bas concilies reiche 13. Johrhundert "gewählt", um "einen großeren, in beiben Banben behandelten Beitraum einer umfangreichen Brufung ju unterziehen." Fafrifch verhalt fich bie Sache etwas anbers. Der Rritifer ift beauftragt, Die weftfalifden Bapftuttunben bon 1200-1300 ju fammeln, wobon 1888 bet erfte Theil erichienen. Durch folde Specialftudien tonnte er leicht: begreiflich auf einzelne Berfeben in ber Conciliengeschichte frogen; biefelben nun in obiger Beife an ben Mann gu bringen, wird man als Geichmadjache anjeben tonnen.

Uebrigens soll eine eingehende und specialisirte Burdigung obigen Angriffes nicht vorenthalten werden. Es wird mir damit zugleich erwünsichte Gelegenheit geboten, einmal ein nicht uninteressaues Charafterbild aus unseren wissenschaftlichen Kreisen zu zeichnen.

Dinden, Lichtmeß 1892.

Brof. Dr. Andpfler.

## XXIXX.

## P. Bernhard Beg.

Gin Beitrag gur bentiden Siftoriographie in der erften Galfte des 18. Jahrhunderte.

(Schluß).

In ber That eiferten bie vielen wiffenschaftlichen Erfolge von Beg viele feiner Orbensbrüder gur Theilnahme an feiner Arbeit burch gahlreiche Mittheilungen von Abidriften an, und fein Briefwechiel mit fatholiichen und proteftantischen Belehrten gewann eine erhebliche Erweiterung. Sein rührigfter Mitarbeiter mar P. Apronian Sueber aus Mehrerau, welcher eine Menge von Briefen fur ihn an Alofter in Tyrol, Schwaben und ber Schweiz ichrieb, und ihm baburch zu werthvollen Manuscripten verhalf. Aus Babern erhielt Beg namhafte Beitrage, befonbere aus Gt. Emmeram in Regensburg, wo ihm Cafpar Erhardt einen Ratalog ber Schriftfteller biefes Rloftere anfertigte, Dberaltaich, Benediftbeuren, Anbeche, Beffobrunn und andern. Mus ber furfürftlichen Bibliothef in München ichrieb ibm P. Benedift Friegeis mehrere Sanbichriften ab, barunter bie baperifche Chronif bes Arenped, weil Dieselben nicht nach Defterreich verschidt werben burften. ichmabifchen Rloftern arbeitete Coleftin Danr aus Biblingen febr fleißig fur Beg, beflagte aber, daß die Donche oftmale Die Bucher ju wenig ichagten, wie noch fürglich ber papitliche Runtius Baffionei bei einem Bejuche in Beingarten

1250-1300 im Jahre 1888! 3ch glaube nicht zu biel m fagen, wenn ich behaupte: im Intereffe ber beutschen Ehrlichfeit muß gegen folch es Berfahren Broteft erhoben werben. Awei von obigen Ergangungenummern fodann find gar feine ober feine Provingialconcilien. Seche endlich werben auf Grund weniger juganglicher Quellen aufgeführt und auch ber ift das Borgeben meines Kritifers wieber bochft bezeichnet Gine Synobe wird auf Brund von Munters Magazin I. 14, und 3 auf Grund von Tejada, Colleccion de canone t. VI. (Ergänzungsband) namhaft gemacht. waren mir bei Band V nicht zur Berfügung, wohl aber wurden fie bei Band VI verwerthet. Letteres verschweigt mein Rritifer forgfältig, obwohl er gerade hochft mabriceinlich burd mich auf beibe Berte aufmertfam gemacht wurde. speciell ift ein schwer zu erhaltendes Wert und obwohl ichm 1859 erschienen, war es auch Sefele nicht zugänglich. Liffe gren Joh. Buft. Diplomatarium suecanum, wird man p jenen Berten rechnen burfen, wo gewöhnlich Synoben nicht gesucht werben; warum mein Kritifer darauf fam, wird fich unten zeigen. Uebrigens ift für 1241 bie angeführte Synobe ebenjo bedeutungslos, wie die zwei weiteren aus bemfelben Bert für Band VI notirten Concilien von 1298 und 1299. Sube endlich, antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnesnensis, Betersburg 1856, bermochte ich trot mehrfacher Rachfragen bis beute nicht zu erhalten und aus ber furgen Motirung bes Concils von 1223 möchte ich entnehmen, bağ auch mein Rritifer bas Wert nicht felbst eingeseben, fonbern nach anderweitigen Allegationen (Grünhagen?) citirt bat. Bedenfalls gahlt bas Bert zu ben ichwerer guganglichen. Es bleiben fomit bon ben 23 Nummern noch zwei übrig (ein Concil zu Prag 1212 und zu London 1220), wo von einem wirklichen Uebersehen meinerseits die Rebe fein fonnte; von ber Thatigfeit bes zweiten ift aber fo wenig befannt feine Bifchofsweihe), daß ich es heute ber großen Conciliengeschichte als durchaus bedeutungslos nicht einreihen würde.

Um zu den 22 Berichtigungen überzugehen, fo fommen auch hier theilweise die bereits genannten Grundsage zur Geltung, andererseits finden fich so viele willfürliche, subsettive,

bestimmte und unfichere Angaben, bag ich es mir berfagen B. gleich bier eine eingehende Brufung und Charafterifirung rzunehmen. Ginige Beispiele nur mogen gur Illuftrirung S Gefagten genügen: Das Concil von Erfurt 1241 foll als ofe Fürstenconfereng gestrichen werben, mahrend die nach= eielich bom englischen Ronig berufene Berfammlung geifther und weltlicher Großen von 1226 zu einer Rirchen= rjammlung geftempelt wird. Bei ber Spnobe von 1207 foll er vorerst noch feststehende Text Mansi XXII, 767 omnes etropolitae einfach in omnes metro polium geandert werden, boburch auch das "unanimiter", das nicht leicht von nur zwei ejagt werben tonne, beffer verftanblich werbe. Bei ber Spnobe on Taragona 1242 "fcheint" bem Krititer "ber Charatter bes Studes bon ben bisberigen Forschern unrichtig erfaßt zu sein", mb er "glaubt" in ben Spnobalftatuten eine "bom Erzbischof allein für die Kirchenproving erlaffene Inquifitionsordnung feben zu muffen", u. f. w. u. f. w.

Mehnliche Resultate wie bei Band V ergibt eine gemissen= wife Brufung ber noch übrigen auf Band VI entfallenden 33 Nummern. Dit Rudficht auf ben mir bier zugemeffenen Naum tann ich vorerft nur in Rurge bas Refultat geben, ben emgebenden Beweis auf einen andern Ort versparend. ben 26 angeblichen Erganzungen find fünf probehaltig, von ben Berichtigungen eine. Bum Erweife, wie ungemein leicht 15 unfer Kritifer mit feinen Antlagen nimmt, mogen bier nur gwei ellatante Beifpiele furze Erwähnung finden. In feiner, wie er meint, "unerwartetes Auffeben" machenben Recenfion fagt er: "es mare febr ermunicht gewesen, ba Anöpfler felbit G. 349 (Bb. VI.) Berlaque und beffen unfinniges Migtrauen in Die Echtheit der Bulle "Unam sanctam" erwähnt, auf die photo= raphifche Beröffentlichung berfelben in ben hervorragenden "Speimina palaeographica" von Denifle(1888) hinguweisen." Bb.VI. 5. 347 (alfo nur zwei Geiten bor obigem Citat) fage ich : Berabe in ben vatitanischen Regest en tragt unfere Bulle e angezweifelte vähere Bezeichnung (Specimina palaeographica egestorum Roman, Pontiff, Romae 1888 tab. 46, Tert . 44)." - In obiger Schrift fodann wird als Ergangung r. 52 ein "Provingialconcil gu Bont = Audemer 1257" er=

wähnt mit ber üblichen Rubrif: "Fehlt Befele-Knöpfler". Auf Grund von Gallia christ. XI, 68 wird Beit und Rame bes Concils angeführt mit ber einzigen aber wohl wichtigen Bemerfung: "sedentibus suffraganeis, quemadmodum sederunt in concilio anni 1252." Bb. VI, G. 56 fage ich: "Im Geptember bes folgenben Jahres fobann (voraus geht eine Synobe von Bont-Audemer vom Juni 1256) wurde abermals gu Bont-Audemer ein Provinzialconcil gehalten." Es folgen bann nach Beffin, ein Bert, bas mein Rrititer gar nicht tennt, bie bortfelbft aufgestellten gwangig Canones! Beibe Synoden find im Regifter nicht notirt, mohl aber in ber Borrebe S. XIII unter ben 77 neu eingefügten Concilien erwähnt. Commentar wird überflüffig fein. Der Rritifer burfte gwar auch bier, wie im ersteren Fall geschehen, bedauernd revociren, wodurch aber die Thatfache einer leichtfertigen Antlage nicht wiberlegt, fonbern eber beftätigt fein burfte. Bum Schluffe noch ein paar Borte über die wohl aufallende Ericheinung, daß fich die Erganzungen gerade auf die Beit von 1200-1300 befchränten. Der Rritifer felbit fagt, er habe fich bas concilienreiche 13. Jahrhundert "gewählt", um "einen größeren, in beiben Banben behandelten Beitraum einer umfangreichen Brufung ju unterziehen." Fattifch verhalt fich bie Sache etwas anders. Der Rritifer ift beauftragt, Die westfälifden Bapiturfunben bon 1200-1300 gu fammeln, wovon 1888 ber erfte Theil erschienen. Durch folche Specialftudien tonnte er leichtbegreiflich auf einzelne Berfeben in ber Conciliengeschichte ftogen : diefelben nun in obiger Beife an den Mann gu bringen, wird man als Beschmadfache ansehen fonnen.

Uebrigens foll eine eingehende und specialifirte Bürdigung obigen Angriffes nicht vorenthalten werden. Es wird mir damit zugleich erwünschte Gelegenheit geboten, einmal ein nicht uninteressantes Charafterbild aus unseren wissenschaftlichen Kreisen zu zeichnen.

Dunchen, Lichtmeß 1892.

Broj. Dr. Anöpfler.

### XXIX.

## P. Bernhard Beg.

Gin Beitrag gur beutiden Siftoriographie in ber erften Salfte bee 18. 3abrhunderte.

(Schluß).

In ber That eiferten bie vielen miffenschaftlichen Erjulge von Beg viele feiner Orbensbruder gur Theilnahme m feiner Arbeit burch gablreiche Mittheilungen von Abimiten an, und fein Briefwechsel mit fatholischen und proleftantifchen Belehrten gewann eine erhebliche Erweiterung. Gein rührigfter Mitarbeiter war P. Apronian Sueber aus Mehrerau, welcher eine Menge von Briefen fur ihn an Möster in Tyrol, Schwaben und der Schweiz ichrieb, und ihm baburch zu werthvollen Manuscripten verhalf. Mus Bagern erhielt Beg namhafte Beitrage, befonders aus Ct. Emmeram in Regensburg, wo ihm Cafpar Erbardt einen Ratalog ber Schriftsteller biefes Rloftere anfertigte, Dberaltaich, Benediftbeuren, Undeche, Beffobrunn und andern. Aus der furfürstlichen Bibliothef in München schrieb ihm P. Benebift Friegeis mehrere Sanbichriften ab, barunter bie baberische Chronif bes Arenveck, weil dieselben nicht nach Defterreich verschickt werden burften. idmabijden Rloftern arbeitete Coleftin Mayr and Biblingen fehr fleißig für Beg, beflagte aber, daß die Donche oftmole bie Bucher zu wenig ichatten, wie noch fürglich ber Dapitliche Runtius Baffionei bei einem Bejuche in Beingarten Biftor, polit. Blatter CIX.

21

und Solem feche ber michtigften banbichentlichen Werte pur Gefchenfe erhalten babe. 1)

In gang hervorragender Weise wurden die Leifenige Bezenst durch P. Alfans haeber in Tegennier gesieden welcher ihm zahlreiche Abichrijum zwiander, darunter de Brieffammlung des Mönche Frouwand von Tegernser und dem 11. Jahrhundert und ein Kotalog der Schrifffeller ans diesem Aloster; diese lehtere Abhandlung, un welche er einige Jahre genrbeitet hatte, nannte er "Hoerns Quinnalis Benedictino Bavaricus" nach dem durtigen Kirden patron, dem hl. Martnerer Tairinus.

Den nordbeutschen Alöstern verdankte Bez mar verig Beiträge, so aus Ersurt, Paderborn und Lammirring be Goslar. Werthvoller waren die Berichte von Gölestin Lewbard im St. Laurenzstift bei Lüttich, von bessen berühmtesin Schristiftellern er auf Anregung der Mauriner Martiene mi Durand einen Autalog sandte. Auch andere abgeschrieben Wanuscripte, wie des fruchtbaren Schristiftellers Reiner out dem Ende des 12. Jahrhunderts, will er ihm zur Herandgabe überlassen. Bon späteren neunt Lombard den von Bischof von Lüttich als Gesandten nach Constanz zum Conal

<sup>1)</sup> In der interessenten Bublisation von Gregorio Sulmiert, Vinggio in Germania, Bariera, Saixzera, Olanda e Francia compiuto negli anni 1761—1763. Diario del Cardinale Cinseppe Garampi. Edizione condotta nul codice inedito extente nell' archivio Vaticano. Roma, Tipografia Vaticana 1889. XXII, 328 S. gr. 8°. wird von dem gelehrten Bibliothesar P. Marquard Hergott in St. Blasien erzählt, daß er dem als Buderfreund nur zu bekannten Cardinal Bassionel 1109 der freundlichen Beziehungen, in welchen er zu ihm frand, de demselben übersassenen Buder wieder abgenommen habe. Ju dieser Erzählung past gang wohl der Unwille des Collestin Mahr aus Widlingen; zugleich enthält dieselbe aber und einen erwünsichten Aussichlang darüber, wie es geschehen sein mag, das wertspolle Codices aus Deutschland nach Rom gelangten.

geschickten Lambert de Stipite, welcher über das Concil geschrieben, und den Johannes de Iride, deffen Abhandlung "de cura praelatorum" im Nachlasse des Bez vorhanden ift.

Bu den besten Freunden, welche sich Bez durch sein brittes Rundschreiben erworben, gehörte der kurfürstliche Bibliothekar Johann Buchels in Düsseldors, welcher sich später Buchler nannte, wie seine Vorsahren hießen. Derselbe bereicherte saft in jedem Briese die Bibliotheca Benedictina durch nen ausgesundene Werte und durch Auszüge aus spanischen Büchern. Seine Correspondenz enthält zahlreiche bibliographische Nachrichten und ist besonders durch die von ihm eingestreuten Epigramme und Chronostiche auf Zeitereignisse interessant. Nach einer briestlichen Mittheilung hatte er zwei größere Dichtungen: über die Kriege Kaisers Leopold gegen die Türken und einen Hortus Christianus et Marianus zum Drucke bereit.

In einen überaus regen miffenschaftlichen Berfehr, welcher fich ju einem naben Freundschaftsbundniffe ausbilbete, trat Beg gu bem langjährigen Mitarbeiter und fpateren Rachfolger von Leibnig, Johann von Edhart. Diefer mar ber berühmteste und verdienftvollfte unter ben Freunden bes Beg und hatte wohl ihm einen nicht unerheblichen Theil bes hiftorijchen Stoffes zu verdanten, welchen er jum Gemeinaut ber Biffenichaft machte. Es find baber die Briefe Edbart's eine reiche literarbiftorische Quelle, aus welcher intereffante Rachrichten zur Geschichte ber Geschichtswiffenichaft geichöpft werden fonnen, und leiftet in diefer Beziehung auch ichon die vorliegende Bublifation Ratichthaler's die beiten Dienste. Dier fei nur noch erwähnt, bag Edbart in feinen Briefen ber Belchriamteit bes Beg ftets bie größte Soch= achtung erwies und ihn fogar im Jahre 1720 einlud, mit ibm eine literarische Reise burch Italien, die Schweig. Tyrol und Babern auf Roften bes Ronigs bon England und Rurfürften von Sannover gu machen, welcher ihm einmal eine golbene Debaille im Bewichte von 50 Dufaten für feine Beiträge zur Genealogie bes Hauses Braunschweig geschickt hatte. Bez war zur Theilnahme an dieser Reise baet allein er bestimmte Edhart, sie zu verschieben , "weil sie !! beibe viel beschäftigt seien".

3m Jahre 1720 wurde Edhart in einen literariide Streit verwidelt, ber ihn besonders gegen ben Jefinto Benjeler aufzutreten veranlaßte. In Diefer Gache ichrieb a am 6. Juli 1721 an Beg: "Respondebo mascule et Haselerum (hoc nomen Jesuitae est), ut barbare logue, henselabo, ut meretur, ne in posterum viris probis sin causa insultare audeat." Es mußte baber bie Welt um f mehr überraicht fein, als Edhart im Dezember 1723 ploule feine Stellung aufgab, feine Familie beimlich verließ und it gu den Jefuiten nach Corven begab, von wo er im nachin Jahre nach Köln ging, um in bem bortigen Jefuitencol gur tatholifchen Rirche übergutreten. Bon Diefem Borgin erhielt Beg erft burch Schannat Runbe, ja es erfuhr be Briefwechfel zwijchen ben Freunden Beg und Edhart bud ben großen Schritt bes letteren, welcher auch in feine Lebent ftellung tief einschnitt, fogar einige Unterbrechung. Balb nach feiner Conversion murbe Edhart Bibliothefar ber Ilm versitat Burgburg und von bier aus schrieb er gum erftenmal wieder an Beg am 16. Mai 1725.

Bon gleichem Berth wie der Briefwechsel zwischen Beg und Edhart ift berjenige zwischen Beg und Schannat.

<sup>1)</sup> leber benfelben bergleiche:

<sup>1.</sup> Calmet, Hist. de la Lorraine IV, 872-874.

<sup>2.</sup> Eine "Abbilbung des herrn Abt Schannat's" findet fid in des herrn von Loen gesammelten "Rleine Schriften", besorgt und herausgegeben von J. E. Schneibern. (Frankfurt und Leipzig, 1749.)

<sup>3.</sup> Roth, Rleine Beitrage gur deutschen Sprache, Geschichtet und Orisforschung. II. Bandchen (2. Mufl.), S. 60 u. 6)

<sup>4.</sup> Ueber "Schannat's Radlag" handelt Falt in: Wefchichts blatter fur bie rheinischen Bisthumer, S. 241, wo befondere ber

ba auch ber lettere einen hoben Rang unter ben Geschichtsforichern feiner Beit einnimmt. Gebildet war berfelbe vermuthlich von B. Beg gu Mell, wo er fich, nachbem er feine Stellung als Rechtsanwalt in Decheln aufgegeben, im Sabre 1720 aufhielt; er bewahrte fein ganges Leben hindurch eine treue Ergebenheit für feinen Lehrer. Bon Delt begab er fich nach Ling, bon wo er die benachbarten Rlofter befuchte, um die ichon langere Beit begonnene Sammlung für Die bentichen Concilien gu bereichern. Dann ließ er fich gu Burgburg nieber, wo er burch die Empfehlung von Beg untertam, für ben er, wie auch für Edhart, handschriftliche Urbeiten als Gelberwerb ausführte. Schannat's Nothlage fand ein Enbe, als er burch bie Bermittlung von Beg Anfangs 1722 in die Dienste des Abtes Conftantin von Fulda trat, um die Geichichte biefer Abtei zu verfaffen, mit welcher Aufgabe bie Gebrüber Beg hatten betraut werden follen. Schannat warf fich nun mit größtem Gifer auf die ihm geworbene chrenvolle Arbeit und berichtete oftmals über ben Fortgang berfelben an Beg, beffen Rath und Silfe er vertrauensvoll in Aufpruch nahm. Go ichrieb er ihm am 21. Dezember 1721 von Bulba aus : "Da Gie mein Drafel find, fo bitte ich Gie, wenn Ihnen etwas einfallen follte, mas meinen Begenftand forbert, mir bavon Mittheilung zu machen und mich mit Ihrer Belehrsamfeit gu unterftugen". Dieraus ift erfichtlich, bag ber unermubliche Beichichtsjoricher in bem fernen Melf einen nicht unerheblichen Antheil an ben großartigen Werfen über bas hochberühmte Rlofter in Buchonien bat, welche ben Damen Schannat's fur alle Beiten mit Demfelben innig verbinden. Es fehlte nicht viel, fo hatte

merft ift, bag Burdtwein an verschiedenen Stellen feiner Berte Bieles von bem Rachlag Schannat's publicirte.

<sup>5. 3</sup>m vorigen Jahr erichien eine Biographie Schannat's von E. Bill in: heffenland, Beitichrift fur heffische Geschichte und Literatur. Jahrgang 1891, Nr. 7 u. 8.

fich Beg mit Schannat in die Lojung ber bicfem gu Theil geworbenen Aufgabe getheilt.

Eine tiefeinschneibenbe Rataftrophe nämlich in ben Leben und jedenfalls auch in der Foricherlaufbabu unferei B. Bez brobte im Jahre 1724, als berfelbe - mie aus einem Briefe Schannat's an ihn erfichtlich ift - Die Abnitt begte, Melf gu verlaffen und nach Fulba übergufiebeln Bohlbegrundet ift ohne Zweifel Die Anficht Brof. Ratich thalere, bag ber berührte Borfat bes Beg mit ben bemaligen Streitigfeiten im Stifte Delf in Begieburng ftant. Rach ber Erhebung bes Bisthums Bien gum Ergbiethen im Jahre 1720 war laut ber Eröffnung bes faiferlichen Ranglers Grafen von Singendorf ber Plan entstanden, tel Stift Melf in ein Bisthum gu verwandeln, bei Wahren ber Exemtion und Bahlfreiheit ber Aebte, wie es fpater ber Fürstabtei Fulba geschah. Balb barauf, nachbem bien Blan aufgegeben war, tauchte ein anderes beunruhigende Berucht auf, bag ber neue milbe Bapft Innocens XIII. ber Sacularifation ber großen Stifte Melt, Rlofternenburg und Beiligenfreug guftimmen wolle, um mit ihrem Befite bae neue Ergbisthum Bien gu botiren. Darüber erhoben fich Unruhen unter ben Capitularen von Melt, Die fich gunadit gegen ben Abt Berthold Dietmanr richteten, weil er bie Intereffen bes Stiftes nicht fraftig genng gegen biefe Blane gu vertreten fchien. Bur Abfaffung ber Rlageschriften an ben Raifer und die papftliche Muntiatur wurde der etwas leidenschaftliche B. Bez gewonnen. Doch wurde ichlieftlich nach längeren Berhandlungen die Grundlofigfeit ber In flage erwiesen und die Ungufriedenen wegen ber verleumderichen Anflage ber Regular - Correttion bes tiefgetrantten Abtes überlaffen. Im Bufammenhang damit verbreitete fic bas Gerücht in einigen Rloftern Franfreichs und Baberns, baß über B. Beg pom Abte lebenslängliche Rerferhatt verhangt worben fei. Freilich mar dies nur grundlofes Gerebe. ba bie Orbensbisciplin in Melf fchon feit ber Beit bes breifigfahrigen Rrieges die Anwendung von Rerferftrafen und forperlicher Buchtigung nicht mehr fannte.

Sicher ift, daß Bez in seiner bisherigen Stellung als Stistsbibliothekar belassen wurde. Im solgenden Jahre durste er sogar eine literarische Reise nach Steiermark unternehmen. Bez schreibt darüber an den kaiserlichen Bibliothekar Ritter von Garelli, daß er dort trot der vielen Türkenkriege nicht wenige beachtenswerthe Stücke gefunden habe. Doch lägen die Studien ganz darnieder. In dem Frauenstifte Bos O. S. B., wo er Urkunden aus dem 8. Jahrhundert aussand, habe man ihn gar für ein überirdisches Besen geshalten, weil man glandte, daß diese Schrift von keinem Sterblichen gelesen werden konne. Schannat beglückwünschte ihn zur Rücksehr und seinen seltenen Entdeckungen. Des jrüher geplanten Schrittes, nach Fulda zu gehen, geschah seither nimmer Erwähnung.

Beg unterhielt - wie ichon erwähnt - auch fteten wiffenschaftlichen Berfehr mit protestantischen norddeutschen Welchrten; besonders Racharias Ronrad von Uffenbach, Regierungsrath in Franffurt, jugleich eifriger Sammler von Sanbichriften, geftattete ihm bereitwillig Abichriften aus feiner Brivatbibliothet, benn er fei fern von der Meinung jener neibifden Manner, welche literarifche Schape fammeln und versperren ober gar wegen verschiedener Anfichten in ber Religion jemanben ihre Benützung nicht geftatten, was thoricht fei und gebilbeten Leuten gang und gar nicht gegieme. Uffenbach gefteht gang neidlos gu, bag Beg burch Die Erfolge jeines Thefaurus beweise, bag auch in Deutschland an gelehrten Mannern bes Benediftinerordens fein Mangel fei, mahrend bisher bie Frangofen meinten, daß im Ausland, bejonders in Deutschland, nur muffige Monche wohnen, welche, um die Wiffenschaft unbefümmert, ihre Sanbidriften in ben Rloftern vermobern liegen.

Gin anderer, hermann Schmin de in Raffel, erwähnte, bag ihm ber Landgraf von heffen bie Ausarbeitung einer

Beichichte von Beijen übertragen hatte, weghalb er Beg m Rachrichten, namentlich über beffifche Rlofter bitte. Am ber fruchtbare Siftoriograph B. Gotthelf Strube in Ben ersuchte um feine Mithilfe, ba er ja mit ber Cammlun bon Denfmalern wohl vertraut fei. Es burften wohl b meiften ber bamals mit eingehenberen hiftorifchen Stubie beichäftigten Belehrten in bem Briefwechfel mit Bes ver treten fein. Co ericheinen Denden und Bucher, welche fogar ein offenes Senbichreiben an die Bebrüber Beg richtet worin er bie Rothwendigfeit von Urfundenausgaben un Regestenfammlungen, jowie beren Anlagen behandelte: am theilte er B. Beg mit, bag nach feinem Beifpiele gelehn Manner bie alten Rlofter in Thuringen und Deifen burd fuchten. Dem Berausgeber ber Leipziger Beitfchrift "De nene Bucherfaal" versprach Beg bie allmablige Ginfenbum ber Sandidriftentataloge ber vorzüglichften Rlofter Defter reichs. Ebenjo traten Dosheim, Dascon, Lunie (Stadtichreiber in Leipzig), endlich ber Bibliothefar und Rangler bes Confiftoriums in Gotha, Ernft Salomor Enprianus, mit Beg in wiffenschaftlichen Austausch und ber lettere richtete fogar im Auftrag bes Bergogs an ihn eine Einladung jum Besuche in Gotha.

Als glänzende Frucht dieser ausgedehnten literarischen Beziehungen erschienen vom Jahre 1721 an von Bernhard Bez der Thesaurus anecdotorum novissimus (6 Foliobände) und von Hieronymus Bez die Scriptores rerum Austriacarum (2 Foliobände).

Ein großes Verdienst der Beröffentlichung dieses historischen Quellenmaterials lag in dem Umstand, daß das gegebene Beispiel sehr vortheilhaft auf die österreichischen Rlöster wirkte, wo die Geschichtsstudien geweckt und gesörder wurden. In zahlreichen Briesen an Pez — berichtet Ratschthaler — wird deßhalb der hohe Werth der Sammsung anerkannt und das Berlangen nach weiterer Fortsehung derselben ausgesprochen. Schannat schrieb, daß auch der

Bollanbift Sollerius der Sammlung das höchste Lob gespendet habe, und daß höchstens Afatholisen wünschen können, darin statt der ascetischen mehr historische Werke zu erhalten. Unbedenklich läßt sich der Thesaurus inhaltlich neben die werthvollsten Quellenwerke der deutschen Geschichte des Wittelalters von Leibniz, Echart, Menden, Schannat, Struve, S. Dahn, Ivannis und andern stellen.

Aber B. Beg cultivirte nicht einseitig nur bie Beichichteliteratur, fonbern er beschäftigte fich auch mit ber Asceje und gab eine Bibliotheca ascetica in gwölf Banben (Ratisbonae 1723-1740) heraus, bamit bie ascetischen Schriften, welche in bem Thefaurus nur wenigen Brivatlenten zugänglich feien, burch eine billige und handliche Ausgabe weiteren Rreifen juganglich gemacht wurden. Manche ber mitgetheilten Monumente betreffen bie Reformbeftrebungen bes Benediftinerordens im 15. Jahrhundert, auf welche Melt großen Ginfluß ausübte. Sier verfaßte ber Brior Betrus von Rojenheim feine Rebe über bas Monchs= leben feiner Beit, und ichrieb ber fruchtbare Schriftsteller Inhannes von Spener unter anderen ein Buch über bie geiftliche Lejung ber Monche. Unter ben Abhandlungen über die Ordensreformen des 15. Jahrhunderts findet fich beispielsweise jene berühmte Rebe bes Melfer Briors Martin von Senging veröffentlicht, welche er als Abgefandter und Notar bei bem Concil gu Bafel verfaßte. Er trat barin ber Anficht bes papitlichen Legaten entgegen, welcher eine Reform für hinreichend hielt, wenn fie nur die Beobachtung ber brei Orbensgelübbe wieder herstelle, mahrend die Durchführung ber übrigen Bestimmungen ber Benediftinerregel als Accidentien bem Butbunfen jedes Bralaten überlaffen bleiben follte. Durch dieje Rebe trug berfelbe nicht wenig jur Ausjertigung jener Bulle bei, welche bas Concil über Die Reform ber ichwarzen Monche an viele Bifchoje erließ.

Da Bez auch in Diejer Dandausgabe Diefelben fritischen Grundfage wie im Thejaurus befolgte, jo hatte auch Dieje

fleinere Cammlung neben bem religiofen Rwede ber Er bauung einen wiffenschaftlichen Werth. Bedoch fcheint ber Titel bes Berfes vielfeitig eine irrige Borftellung über beffen Inhalt erwedt zu haben, ba ein großer Theil ber barin veröffentlichten Schriften unbenütt geblieben ift. Die Religiofen aber nahmen bas Berf mit großem Beifall auf und viele wünschten eine Fortjetung besjelben, als Beg nach ber Musgabe bes 1X. Bandes ber ascetischen Bibliothef im Jahre 1726 fich ber Beiterführung feines Thefaurus guwandte. Erft in feinen letten Lebensjahren nahm er bas Unternehmen wieder auf, ba ihm bei feinen Studien wieder gahlreiche burch Frommigfeit und Gelehrfamfeit bervorragende Werte befannt geworden waren. Rury nach feinem Tode erichien der XI. Band mit einer "expositio mystica in cantica canticorum" bes Nifolaus von Strafburg, ben noch Beg jum Drude vorbereitet hatte, beffen Musgabe aber ein ungenannter Freund, zweifellos ber gelehrte Rarthaufer Leopold Wydemann in Gaming, bejorgte.

Bei ber umfaffenden Musbehnung, welche ber Streis der Studien von Beg allmählig gewonnen batte, fonnte er dieselben nicht mehr allein bewältigen, jo bag er fich nach Bilfe im eigenen Stifte, fowie auch in anderen Rtoftern umfah, und er fand dieselbe an vielen Orten, indem ihm zahlreiche Mitbrüder Abschriften ihrer Manuscripte besorgten und dieje jum Theil auch fur ihn bearbeiteten. Solche find nach ber Ausführung unferes Berfaffers Cole ftin Dabr in Biblingen, Romanus Frant in Mariagell, Sonorius Rhobalter aus Mondice, Alphons Sueber und Bonaventura Benhoffer in Tegernice, Felix Birtemberger aus bem Gervitenflofter Schonbuchl bei Melt, welcher ihm ben großen Commentar gu ben Pfalmen von Gerhoh, dem befannten Propfte Des Chorherruftiftes Reichersberg, ber ben gangen V. Band bes Thejaurus fullt. innerhalb zweier Sahre abichrieb und gum Drud vorbereitete. dann Clarus Ragmann in Formbach, Sigmund

Dunich in Abmont, Coleftin Lombard gu Luttich im Et. Laurengflofter, Bregor Bobl in Benebittbeuren, Dichael Rnitl in Zwiefalten, Placibus Bodhn ju Santt Beter in Salgburg, befonders aber ber Rarthäufermonch in Baming, Leopold Bhbemann, welcher unbebingt ber eifrigfte und geschickteste Mitarbeiter Begens Derfelbe war im Jahre 1668 gu Roln gemefen ift. geboren und fpater eben bafelbft ein Studiencollege bes be= reite erwähnten Buchels. Frühzeitig fand er Aufnahme in ber Rarthaufe Baming und verbrachte bafelbit fein ganges Leben. Später wurde er bort Bibliothefar und Bifar. Er icheint zur Beit ber bagerifchen Bibliothetereife mit Beg in Berfehr getreten gu fein. Gelegentlich Begens Rudfehr von berielben wünscht er ihm gur Berarbeitung feiner vielen Entbedungen die Jahre bes Mabillon und verspricht, ihm bebilflich zu fein, foweit es feine lirchlichen Officien gulaffen.

Die beutliche Sandichrift Bydemanns, die palaographische Bewandtheit, welche auch das fchwierigfte Manufcript entzifferte, ber fritifche Ginn, ber fich in vielen Briefen ausspricht, fowie die großen theologischen und geschichtlichen Renntniffe, welche Beg balb ichagen lernte, bewirften, bag er ben Rarthaufermonch in ausgebehntefter Beife für feine Arbeiten berangog. Man fann Bybemann gewiffermagen als Gefretar Begens und Mitherausgeber feiner Berfe begeichnen. lleber hundert Briefe besjelben, ofter formlich fritische Abhandlungen find noch porhanden und laffen ben Scharffinn bes Schreibere erfennen. Bahlreiche Ginleitungen und Erläuterungen. namentlich zu ben von Rarthaufern verfaßten Schriften, welche Beg in feinen zwei Cammlungen veröffentlichte, rubren von ihm ber. Er begnugte fich eben nicht mit bem blogen Abidreiben, fonbern er begann gleich Beg alte Manuscripte aus zahlreichen Rarthaufen zu fammeln, die er, faft gang jum Drude bereit, Beg überließ. Die letten brei Banbe ber ascetischen Bibliothef hat fast allein Bybemann porbereitet, ba fie nabegu ansichlieglich Werfe von Rarthaufern

enthalten, und als Beg mitten in der Arbeit geftorben war, hat er auch die Herausgabe ber posthumen Banbe als ungenannter Freund besorgt.

Die innigste Berussgenossenschaft vereinigte Bez viele Jahre hindurch mit Apronian Hueber zu Mehrerau und mit dem Gelehrten Karl Meichelbe din Benediktbeuren. Der lettere war mit der Aufgabe betraut, eine Geschichte der bayerischen Benediktiner-Congregation zu versassen, allein der Mangel an Unterstützung von Seiten der einzelnen Klöster machte dies unmöglich. Er beschäftigte sich baher mit Herstellung der Ordnung in seinem Stistsarchiv, dessen Einrichtung Bez bei einem Besuche bewunderte. Weichelbed schloß sich vollkommen den Gedanken Pezens über der Mönchsberuf an und bewies für dessen Gelehrsamkeit eine überschwängliche Berehrung.

Die glänzende Anerkennung, welche dem Melker Forscher von allen Seiten, selbst von den höchsten geistlichen und welt lichen Machthabern zu Theil wurde, leuchtet aus einer Anzahl von Briesen hervor, wie Katschthaler darthut. Selbst der päpstliche Anntius Dominicus Passionei in Luzern spendele ihm wiederholt sein Lob. Auch theilte er ihm mit, daß er den Papst bereits in Kenntniß seines Unternehmens gesetzt, und seine schon gedruckten Werke an die päpstliche Bibliothet geschickt habe. Es verspricht ihm sogar, dahin zu wirken, daß Bez die späteren Bände des Thesaurus dem Papste widmen dürse. Dieser bezeigt dem apostolischen Runtino seine Ehrfurcht und Dankbarkeit, indem er ihm des Admonter Abtes Gottsried Homilien widmet und an mehreren Stellen in der ascetischen Bibliothet sein Lob verkündet.

Der berühmte italienische Geschichtsforscher Benedittinerabt Quirini fandte ihm Mittheilungen für seine Bibliotheca Benedictina und noch später als Cardinal und papstlicher Bibliothefar sprach er ihm die Zustimmung zu seiner Abhandslung über die St. Rupertusfrage aus.

Der am Biener Sofe weilenbe faiferliche Dichter

Apoftolo Beno, welcher eine noch jest werthvolle Sammlung venetianischer Geschichtsquellen veranftaltet hat, freute sich, in Bez eine literarische Größe Deutschlands kennen zu lernen und zeigte für ihn eine solche Hochachtung, daß er selbst mit dem Kaiser öster von den beiden Brüdern sprach. Ein Freund Benos, Eblestin l'Oresice, schenkte ihm dieselbe Berehrung.

Der bekannte Oratorianer Lelong hielt Bez' Thesiaurus so hoch, daß er ihm den Tausch seiner hochgeschätzten bistorischen Bibliothek Frankreichs gegen den Thesaurus vorschlug, indem er ihm drei Exemplare seines ersten Bandes, der disher erschienen war, für die drei Bände des Thesaurus schieden wollte. Casimir Freich ot, ein äußerst fruchtbarer Geschichtsschreiber, der zahlreiche Werke in frauzösischer, italienischer und lateinischer Sprache versaßt hat, schickte Bez aussührliche Wittheilungen über die Schriftsteller der Benediktinerklöster in Burgund. Mit schwärmerischer Bez geisterung hing der gelehrte Cistercienser Hant aler in Listenseld an Pez, dei welchem er in Melk historische Studien gemacht zu haben scheint, da er ihn seinen Gönner nennt und zeitlebens die treueste Freundschaft gegen Hieronymus Bez bewahrte.

Ein anderer Schüler von Pez, der ihm besonders Ehre machte, war der Sandlasianer Marquard Hergott. Dieser begann auf seinen Rath eine Sammlung der noch unedirten Commentare zur Regel des heiligen Benedikt, und als er später auf die Empfehlung des päpstlichen Runtius Passionei zu den gelehrten Maurinern nach St. Germain des Près geschicht wurde, dürste die Anregung wohl auch auf Bez zurückzusähren sein. Dieser erhielt im Jahre 1728 selbst Gelegenheit, die Gelehrten-Afademie der Mauriner kennen zu lernen, indem ihn sein mächtiger Gönner, der Hostanzler Philipp Graf von Sinzendorf einlud, ihn zu begleiten, als er auf dem durch den Cardinal Minister Fleury in Anssicht genommenen Congreß zu Soissons Desterreich vertreten sollte.

Ueber biefe Reife bat Beg leiber feine Aufgeichnungen binter laffen, boch fteht feft, bag er nicht nach Soiffons gefommen, fondern die meifte Beit feines Aufenthaltes in Franfreich in St. Germain bes Bres unter feinen gelehrten Freunden verbrachte. Die freundliche Aufnahme, das außerorbentliche Entgegentommen, beffen er fich von Leuten aller Stanbe, Beiftlichen und Laien, ju erfreuen batte, fonnte er gar nicht genng loben. Go bereicherte er feine Sammlungen gur Bibliotheca Benedictina generalis, wofür, wie er ichreibt, gu St. Germain ein ungeheurer Apparat porhanben fei, fo bedeutend, bag er feine andere geiftliche Bibliothet, welche ihm alle ebenjo wie die fonigliche offen fteben, bamit vergleichen möchte. Richts habe er jest mehr nothig als bunden Mugen und ebenfo viele Ropfe und Sande. Gein Aufenthalt dafelbit mahrte brei Monate. Die Mauriner von G. Ber main bes Bres bewahrten ihm bas befte Undenfen. fonbere ichloft fich Dom Urfin Duranb, ber langiahrige Arbeitsgenoffe bes Ebm. Martene, bem Freundestreife Begens an. "Betrachten Gie uns, fo fchreibt Durand, Die wir voll Berehrung gegen Gie find, ale ihre innigften Freunde. Wir fprechen nur mit bem Gefühle bes Schmerzes bon Ihnen, ba wir Gie fo turge Beit befeffen haben Machen Sie noch einmal eine Reife hieher. Sie haben noch nicht Alles genommen und wir werden noch mehr Rugen gieben von dem Bortheile, Gie gu befigen. Gie haben überall ben Ruf eines ausgezeichneten Monches verbreitet, ber gleichzeitig febr gelehrt ift und binreichenbe Renntniffe befigt, um bie Biffenichaft in ben Benebittinerflöftern Dentichlands gur Bluthe gu bringen."

Höchst belehrend über den allmähligen Bersall in Frantreich zu jener Zeit sind die Aeußerungen von Durand, welcher im Bereine mit Martene die gewaltige zweite Publikation von Quellenschriften, der Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio (9 Bände) besorgte. Der Stoff hiesur war vorzugsweise auf einer sechsjährigen Reise in Nordwestbeutschland gesammelt worden, doch sei es — schreibt Durand — in Paris viel schwieriger, Bücher zu drucken, als zu schreiben, weil die Wissenschaft versalle und man hier nur das lese, was täglich über die gleichzeitigen Angelegenheiten erscheint. Es ist dies eben das Schicksal aller menschlichen Dinge, daß sie dem Wechsel unterworsen sind. Wan hat im vergangenen Jahrhundert die Wissenschaft zur größten Höhe gebracht und in jeder Art von Stoff und Weichmack sich ausgezeichnet. Heutzutage scheine alles zu wetteisern, die Unwissenheit nachsolgen zu lassen.

Neber die literarische Thätigkeit der Mauriner geben die literarischen Neuigkeiten von Martine den besten Ausschluß: "Montsaucon hat eben den 9. und 10. Band des hl. Chrysostomus herausgegeben und in einem Monat wird er die zwei letten Bände der französischen Alterthümer versössentlichen. Zur selben Zeit werden die vier ersten Bände des Glossarium mediae et insimae latinitatis in der neuen Auslage der Mauriner zu fausen sein. De la Rue wird um diese Zeit die beiden ersten Bände seiner Origenes-Aussgabe erscheinen lassen, die er dem Papste widmet. Dom Maran hat seine Instinus-Ausgabe druckserig. Dom Vinc. Thuillier arbeitet noch an der Geschichte der Bulle Unigenitus in fünf Bänden."

Bei seiner Rückreise im Jahre 1728 besuchte Bez auf deutschem Boden ein große Reihe von Klöstern und sammelte bei dieser Gelegenheit besonders im Auftrage des faiserlichen Hosstanzlers "Sinzendorsiana", welche aber wegen der Kriegs-wirren in Desterreich nicht zur Herausgabe gelangten. Auch der von Bez gehegte Plan, in Wien eine Academia Benedictina zu gründen, deren Aufgabe vorzugsweise das Studium der Kirchengeschichte sein sollte, kam trotz vielseitiger Unterstützung nicht zur Ausssührung. Ebenso waltete ein schweres Mißgeschick über dem von Bez zuerst edirten Leben und den Vissunen der Beghine Agnes Blambelin in Wien, welche von einem Minoriten des 13. Jahrhunderts zu Eck

aufgezeichnet worden waren. Das Manuscript hatte Bez zu Neresheim gefunden und es follte mit demfelben zugleich eine Schrift des Prieflinger Mönchs Potho aus dem 12. Jahrhundert über die Wunder der Mutter Gottes herausgegeben werden. Beide Schriften waren gedruckt und der Ranzler Sinzendorf hatte versprochen, dieselben dem Raiser zu über geben, als ihre Herausgabe verboten wurde und der Abt vor Melt noch überdies befahl, daß alle im Stift vorhandenen Eremplare dem Prior in Verwahrung gegeben werden sollten.

Bon hobem literargeichichtlichem Intereffe ift bas Ein treten von Beg in die St. Rupertfrage, über welche fich jabl reiche zeitgenöffische Forscher mit ibm theils in guftimmenber theils als Anhanger von Sanfig in gegnerifcher Beife me Benehmen festen. Wir nennen bier in Rurge aus ber Met ber letteren ben Mauriner Martene, ben Bollandin Solliere, ferner Schannat, welcher feine Unficht freimutte äußerte. P. Michael Anittel in Zwiefalten und besonder Meichelbed, welcher in ber Hist. Frising, feine Meinung begrundete, wobei fein in einem freundschaftlichen Briefe bem 11. Mary 1732 ertheilter Rath einen Blid auf Die Deftigfeit eröffnet, mit welcher die Controverse geführt ward. Er fchreibt: "Du weißt, daß auch ich viele Frrthumer, besonder über bas babrifche Alterthum in meiner Freifinger Bejdichte widerlegt habe: both habe ich, soviel mir befannt ift, noch Niemanden beleidigt. Warum? Beil ich niemals ben Ramen eines Lebenden, felten fogar eines Berftorbenen an ben Branger gestellt habe, jo bag alle einsehen mußten, bag id nicht gegen die Berfon, fonbern gegen die irrige Meinung vorgebe. Benn Du abnlich vorgegangen marejt, fo batteit Du ficherlich weniger Unannehmlichfeiten gu erbulben. Doppelt gefährlich aber ift es, jemanben aus einer geiftlichen Benoffenichaft angugreifen, weil man baburch bie Befammtheit, nicht Einzelne trifft."

Bu ben Bertretern ber Beg'ichen Meinung gehörten ber Trinitarier Johann a S. Felice in Wien, welcher Die Ruperlfrage jum Gegenftand grundlicher Studien gemacht hatte. Werner Apronian Dueber, an welchen Beg einen offenen Brief porbereitete, um bie Behauptung von Sanfig zu widerlegen, baß bie Vita S. Trutperti nicht por 830 abgejaßt fein fonne. Auch habe er noch einige Briefe fur ben Drud vorbereitet, beren Inhalt Ratichthaler nach einer Sanbichrift bon Beg aufführt. Dit befonberem Gifer nahm fich ber Narthanjer Leopold Bybemann ber Sache von Beg an und erffarte, bag er die Salzburger Trabition fo lange aufrecht erhalten werbe, als bie Unrichtigfeit berfelben nicht bargethan fei. Fur Diefelbe trat naturlich bas Stift St. Beter entichieben ein, wie auch ichon fruber aus beffen Bibliothef burch ben P. Placibus Bod wiederholt Mittheilungen über Manuscripte gemacht worben waren. Jest gewährte auch ber Rapitelsverwalter bem im Dienfte bes Erzbijchofs ftebenben 3. B. Schlachtner geheimen Butritt in Das Rapitelearchiv, und Abt Blacidus gewährte Beg alle Unterftugung für feine Arbeiten, ja er ließ es felbft an Beldmitteln nicht fehlen, wie aus einem Briefe vom 19. Februar 1731 eriichtlich ift.

Im diese Zeit versaßte Bez auf Anregung des Hoftanzlers Sinzendorf zwei kleinere Abhandlungen. Die eine
(B. Pezii Ben. et dibl. Mellic. de Etymo nominis Habsburgiei et origine domus Habsburgico-Austriacae ad ill.
et excell. D. D. Philippum Ludovicum Comitem de Sinzendorf etc. epistola 1731) sührt die in dem offenen Briese
an Hanszandiz ausgestellte Behauptung, daß die in der Schrift
Ergandald's genannten Grundherren Otpert und Rampert
die Gründer von St. Trutpert, als Ahnen der Habsburger
gelten, weiter aus und hält gegenüber den vielen Fabeleien
daran sest, daß der Name vom Castell Habsburg in Nargan
abzuleiten, welches im 10. Jahrhundert errichtet wurde.
Eine andere Arbeit sührte Bez im direkten Austrag des Hoftanzlers aus, um die Schrift des kursürstlichen bahrischen
Naths, des Barons Wilhelm, über den bis auf Karl den

Großen gurudgeführten Stammbaum bes bagrifden Berrichergeichlechtes grundlich zu widerlegen. Beg berichtet hieruber folgendermaßen an ben Bralaten : "Es ift Ihnen fattjam bewußt, mas ich gethan, die refutatio bes herrn b. Wilhelm von mir abzulehnen. Aber weillen in Wien niemand gefunden worden, der dieje Sache am rechten orth angugreiffen luft ober Kähiafeit gehabt, jo habe ich nolens volens barpber mueffen. Sabe bemnach auf expressen willen bes Soffs cinc refutationem sub nomine et stylo ficti cuiusdam Baronis de Bransdorf Seiner Ercellence bem Berrn Soffcantler in absentia Rdissimae Excellentiae Vae zugesenbet, welcher mich neulich berichtet, daß diefe Schrift vom Soff jum Druckh abprobiert worden. Da ich aber sine praescitu et consensu Vae Excellentiae mich ferners in dieffes einzulaffen billiges bedenthen haben mueg, fo bitte ich unterthänigit, Seine Ercellence verfugen fich zu feiner Sochgräflich Er cellence und geben zu bem, was Gie vor gutt befinden Ihre Benediftion."

Die Abhandlung, beren Entstehung jedenfalls wenig befannt geworden, da der gleichzeitige Kropf in seiner Bibliotheca Mellic keine Erwähnung that, wurde in 200 Exemplaren gedruckt, wovon Sinzendorf 30 behielt, 170 gelangten an Pez. Dieser übermittelte an Friedrich Karl Graf von Schönborn, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Herzog von Oftsvanken, 12 Exemplare, wosür ihm der schmeickelhasteste Dank zu Theil wurde, daß er mit dieser Untersuchung über die bayrische Genealogie wieder neuen Ruhm erlangen werde und daß sicherlich das Buch Bransdorf's durch die Eigenschaften einer gerechten Kritik und eines wahren Geschichtssorschers ebenso dem kaiserlichen Hose ausgenehm, als dem Kreise der Gesehrten erwünsicht sei.

Wenn Pez auch nicht ganzlich aufhörte wissenschaftlich zu arbeiten, so war doch in den letzten Jahren seines Lebens seine Produktionskraft gelähmt, wozu die schlimme Ersahrung mit dem ascetischen Buche der Agnes Blambefin viel bei zetragen haben mag. In einem Briefe an den Abt vom 26. April 1731 äußerte er sich darüber folgendermaßen: "Durch Suppression Vitae Agnetis kann er dermalen zum Druch nichts sourniren, weillen durch Suppression Vitae Agnetis mein Credit beim Berlag sunditus ruinirt ist und auch meine wenige cassa apud Superiores eben darumb in größter crifi liget,"

Ohne Zweisel suhr Pez auch in den letten Jahren vor seinem frühzeitigen Tod fort, für seine Bibliotheca Benedictina zu sammeln, wozu ihn besonders Martene in jedem Briese ermunterte. Sein Freund Legipontius äußert sich über seinen wissenschaftlichen Nachlaß solgendermaßen: "Wenn man die nachgelassenen Werke dieses Mannes, welche in unzehenrer Menge vorhanden sind und den Inhalt der vielen Berte betrachtet, welche er, wenn ihm Gott ein langes Leben geichentt hätte, zu vollenden gedachte, so kann man staunend wum glauben, daß von einem einzigen Mann so viel geleistet weden konnte. Wieviel er bereits für seine Benediktinersbibliothek gesammelt hatte, werden diesenigen ersahren, welche die Bollendung des Werkes unternehmen".

Bez hatte den Plan gehegt, mit seinem Ordensbruder Magnoald Biegelbauer, der gleichfalls in Oesterreich sebte, die von ihm längst vorbereitete Bibliotheca Benedictina zum Abschliß zu bringen, allein auch dieser Gedanke kam nicht zur Ausführung, da ihn am 27. März (Tag des hl. Rupert) 1735 im besten Mannesalter ein hitziges Fieber dahinrasste. Das oben erwähnte Schreiben an Apronian Hueber über das Zeitalter des hl. Rupert lag unvollendet auf seinem Schreibpult. Run faßte Ziegelbauer den Entschluß, die Literaturgeschichte des Benediktiners Ordens herauszugeben, allein auch dieser erlebte nicht das Erscheinen des Werkes und erst nach seinem Tode wurde es von Legipontius als Historia rei literariae ordinis Sti. Benedicti 1754 in vier Foliobänden herauszgegeben, der Wissenschaft zu reichem Gewinn, dem Benediktinerorden zu unvergänglichem Ruhm.

#### XXX.

# Gefchichte Wallenfteins, nach Leopold von Rante.

Bon Onno Mlopp.

#### П.

Es würde zu weit führen, in alle die Einzelnheiten au zugehen, die sich als die Consequenzen ber hauptfächlichen bisher erörterten Borurtheile des herrn v. Ranke Aber der Bojährigen Krieg ergeben. Wir haben weitere hauptpuntte in's Auge zu fassen.

Es ergibt fich ba junachft ber Rurfürftentag von Dlable haufen 1627. Rante macht bagu Die Note (Seite 80): 36 ichopfe aus ben branbenburgischen Berichten über ben Tag von Mublhaufen." Es folgt bann bie Angelegenheit bes Militarbruces. Rante fagt: "Ueber bie Sauptfrage ergriff ber Rurfürft von Sachfen - neben Maing ber einzige, ber perfonlich gefommen war - das Wort. Mit einer gemiffen Beredtfamfeit beflagte er, bag ber Rrieg, ben man burch Unterftugung bes Raifers zu bampfen gemeint, Deutschland bennoch ergriffen habe und es gang und gar zu veroben brobe. Denn allenthalben eröffne man Werbungen und nehme Durchzuge vor, ohne die Landesherren gu begruffen und verhange ichwere Contributionen. Schon fei es babin gefommen, bag mancher Fürst nicht mehr zu leben habe; Die Reichsverfaffung werbe nicht geachtet. Bon ber Braemineng ber Rurfürften, Die billig bei einem nenen Rriegeunternehmen hatten gefragt werben follen, rebe man verächtlich. Man fieht, wie allgemein dies lautet."

Diefer lette Gat enthalt offenbar bas Urtheil bes Serrn v. Rante. Um fo mehr muß man fich bann bermundern, bag in Betreff biefes fo fehr wichtigen Tages von Mahlhaufen ein Siftorifer fich mit fo burftigen Alten hat begnugen fonnen, wie banach die Branbenburger gu fein icheinen, und nicht auch die feit 18551) gedrudt vorliegenden Schreiben ber Rurfürften über ben Ballenfteinischen Rriegesjammer an ben Raifer eingesehen hat. In Diefem Falle wurde herr v. Rante nicht jenes Urtheil ber Magemeinheit ber Antlagen gefällt, fondern fich überzeugt haben , bag fie vielmehr fehr genau und fpeciell find. Man barf fagen, bag mit Recht &. v. hurter bem Abbrucke Die Ginleitung vorgesett hat : "In Diefem Schreiben hat fich fur Die Rachwelt die anschaulichfte, jugleich entsetliche Schilberung bes gefammten Wallenfteinischen und bes Rriegsmejens jener Beit überhaupt erhalten."

Aber Herr v. Ranke fett jenen Bericht über Mühlhausen noch weiter fort mit ben Borten: "Johann Georg von Sachsen hütete sich sehr, bloß von Ballenstein und ben kaiserlichen Bölkern zu sprechen; benn gegen den General der Liga liefen nicht weniger laute und begründete Beschwerden ein, als gegen ben kaiserlichen."

Die Worte find abermals zum Erstaunen. Es ift sehr zu beklagen, daß herr v. Ranke nicht den Wortlaut der Rede des Kurfürsten gegeben, damit man unterscheiden könne, wo die Meinung des Kurfürsten aufhört, wo diejenige des herrn v. Ranke beginnt. Indem aber Ranke seine Meinung dem Kurfürsten zuschiebt, scheint er hinweg zu kommen über die Verpstichtung, für jene surchtbare Anklage gegen Tilly irgend welchen Beweis, irgend welche Angabe des wer? wann? wo? zu bringen. Der ganze Sat ist eine petitio

<sup>1)</sup> Surter, gur Weichichte Ballenfteins 104 u. f.

principil von weit reichender Consequenz. Denn gerade die Berschiedenheit des Berhaltens von Tilly und von Ballenstein gegen die besetzten Landschaften und Bevölferungen ift ein Cardinalpunft der Jahre von 1625 bis 1630. Und darum möge es gestattet sein, darauf mit einigen Worten einzugehen.

Eben bamals hatte Tilly in biefer Begiebung einen Erfolg errungen, wie er wenigen Gelbherren gu Theil geworden fein mag. Bei feinem Ginruden in ben Rreis Nieberfachjen, im Sommer 1625, war bas Bort bes Religions frieges, bas damals ber Danentonig und nicht minder ber bon ihm bethorte Bergog Friedrich Ulrich gu predigen go boten, bei ber Bevölferung bes Bergogthums Braunfchmei nicht ohne Erfolg geblieben. Gie feste fich gegen bie et rudenden Truppen gur Behr. Dieje vergalten Gleicht mit Gleichem und mit Schlimmerem. Demgemäß faben to Braunichweiger in ben banifchen Golbaten ihre natürlichen Beichützer. Diefer grauenhafte Buftand, ber die Rriegeleiden verdoppelte, mahrte bis in bas Jahr 1626 binein. Gin Einblid in viele Beichichtsbücher von ber Richtung bes herrn v. Rante zeigt, wie eifrig biefer Buftand gur Anflage gegen Tilly benutt worden ift, ale fei bas fein Bille go wejen, Mur wird dabei die weitere Entwidelung ber Dinge allgu häufig übersehen. Aber auf biefe fommt co an Denn langiam und allmählich wandelten fich die Dinge, aber bann auch völlig. Am 18. Juli 1625 hatte Tilly Die Befer überichritten, in ben Mugen bes Landvolfes als ein grimmiger Feind, gegen ben jebes Mittel erlaubt. Am 20. Juli 1626, alfo noch einen Monat por ber Schlacht bei Lutter, erheben die Landftande von Boljenbuttel und Calenberg vor ihrem Landsherrn ben Schmerzensruf: "Die Tilln'ichen find mitleidig und barmbergig; aber die Danen banbeln, als wenn fein Gott im himmel mare, ber fein wachendes Muge über uns hatte." - Ein folder Sieg bes volligen Umichlagens ber Meinung, ein Gieg, ber nur burch eine lange Rette von Handlungen zugleich der Gerechtigfeit und ber Milbe errungen werden konnte, dürste dem Feldheren Tilly moralisch höher anzurechnen sein als derjenige von Lutter.

Nach der Schlacht bei Lutter wurden die dänischen Besatzungen aus den Städten ausgetrieben; nur diejenigen in Wolfenbüttel, Northeim, Nienburg hielten sich. Herr v. Ranke sagt darüber (Seite 81): "In Niedersachsen wehten die Fahnen Christians IV. noch einmal (sic!) in den sesten Plätzen Wolfenbüttel, Northeim, Nienburg: sie trugen bei, den protestantischen Geist und Widerstand in Bürgern und Bauern, z. B. den Bürgern in Braunschweig und den Bauern im Harz, zu erhalten."

Warum boch hat Herr v. Ranke, bevor er solche Urtheile fällte, nicht die betreffenden Zeugen selbst vernommen? Bereits im Dezember 1625 meldete der Rath von Braunschweig dem General Tilly: "Der Krieg sei bisher den Einswhnern der Stadt als eine Religionssache dargestellt. Seitsdem sie aber aus dem kaiserlichen Schreiben so stattliche Zusicherungen vernommen, müßten sie erstaunen, wie man von jener Seite sich befugt erachten könne, gegen den Kaiser ein so beharrliches und steises Mißtrauen zu zeigen. Sin ehrbarer Rath und Bürgerschaft seien in diesen Dingen bisher nicht unterrichtet gewesen, hätten aber seitdem eine ganz andere Ueberzeugung gewonnen."

Das Berhalten Tilly's und bemgemäß seiner Armee vollendete diese Ueberzeugung für das ganze Land. Lassen wir auf jene Behauptung des Herrn v. Ranke in Betreff der Besatung in Wolsenbüttel den Landtag des Landes Braunschweig antworten. In dem Beschlusse desselben heißt es: "Das Benehmen der dänischen Besatung in W. ist wider alles geistliche, weltliche und Völkerecht. Die Besatung nimmt zum Deckmantel ihres Ranbens die Religion vor,

<sup>1)</sup> Surter IX, 433.

die doch weber im Lande Braunichweig, noch überhaupt im niederfachfischen Rreise auch nicht im geringften angesochten ift, beren Borgeben nur bagu bient, bie unmiffenben und einfältigen Leute ju bethoren." - Der Beichluß bes ber jogs und feiner Landftande fiel babin aus, die Wolfenbutteler Befagung mit icharfen Manbaten gu bewegen, baß fie bie Feftung an Tilly übergebe. Die scharfen Mandate fruchteten nicht viel. Die Antwort bes Commandanten Grafen Solms auf Diefelben lautete: der fatholifche Beneral Tilly ftebe im Lande, und von biejem rufre alles Unfeil her Man fieht, diefer Graf Colms bejag die Qualifitation gu einem modernen Beichichtsprofeffor ber Schule bes Beren b. Ranke. Die Landstände von Braunschweig jedoch erwiderten : "Die Rriegeleiden, Die in unferem Lande noch fortbauern, rubre einzig und allein von ber banischen Garnison in Bolfen buttel. Fürwahr, es muß Gott barüber ergurnt werben und ber herr Chriftus fich ganglich aus etlicher Leute Angen und Bergen verlieren, weil ja nun auch bie Diener bes göttlichen Bortes um Bolfenbuttel ber vor bem vielen täglichen Ausreiten nicht ficher find, ber Seelforge nicht abwarten fonnen, sondern gefangen, verjagt, geplagt und verberbt werben. Daber bleibt manches Rind ungetauft, mancher frante, elende Menich muß in bochfter Geelenangit ohne Beichte, Troft und Communion elendiglich babin fterben." - Diefes Aftenftud ift nicht etwa nen aus einem Archive gezogen, fonbern liegt feit nunmehr 250 3abren gebruckt aller Welt vor Augen. 1)

lleber die Bauern im Harz, bei denen nach der Meinung des Herrn v. Kanke der protestantische Geist und Widerstand rege erhalten worden sei, schreibt der Herzog Friedrich Ulrich, am 16/26. Mai 1627, dem Dänenkönige: "Man untersteht sich, unseren Unterthanen die Gesahr einer Veränderung der Religion vorzumalen und sie dadurch zum

<sup>1)</sup> Theatrum E. I, 1100.

Aufstande zu verführen. Wirklich haben sich auch Etliche sowohl am Harze als auch am Solling gesammelt. Davon haben Einige, welche wir hernach wegen Straßenraubes haben justificiren lassen, gütlich und peinlich bekannt, sind auch darauf gestorben, daß sie im Namen Ewr. R. Wirden von der Wolfenbütteler Garnison zu solcher Rottirung und Aufwiegelung Geld und Patente erlangt."<sup>1</sup>)

In der Unkenntniß ber späteren Zeiten ift allerdings über diese sogenannten Harzschützen viel gefabelt worden. Die damaligen Obrigkeiten, der Rath von Goslar, derjenige von Nordhausen, Christian von Anhalt, Christian von Telle, be-bandelten wie Friedrich Ulrich sie als Strafenräuber. 2)

Es ist bemerkenswerth, daß die Landstände von Braunjchweig über den Druck der Truppen Tilly's im Jahre 1627
keine Klage mehr erheben. Und dies führt uns zurück auf
die Hauptfrage, ob, wie Herr v. Ranke ohne jeden Bersuch
eines Beweises behauptet, über Tilly ähnliche Klagen eingelaufen sein können wie über Wallenstein.

Niemand wird behaupten wollen, daß über den Kriegesbrud Tilly'icher Obersten seine Klagen wegen Erpressung erhoben worden sind. Andererseits liegt eine Reihe von Schreiben Wallensteins vor mit Besehlen und Drohungen gegen Erpressungen, sowie die Thatsache, daß er, wenigstens einmal, einen solchen Thrannen, einen Herrn von Görzenich, hat verurtheilen und hinrichten lassen. Nicht auf Einzels heiten kommt es an, sondern auf das System und die Personen.

Die Liga hatte eine Bundestaffe, die gespeist wurde burch die bestimmten Beiträge der Mitglieder. Diese Raffe sollte die Salfte des Soldes tragen. Es ersanden sich dabei Uuregelmäßigkeiten nach beiden Seiten: Rüchstände der beitragenden Fürsten, Mangel in der Zahlung. Aber das

<sup>1)</sup> Rriegsaften &. 74 im R. R. Archiv.

<sup>2)</sup> M. a. D. eine Reihe von Berichten.

Princip war da, und der sehr genaue Kurfürst Maximilia wachte über die Ausführung. Die andere Hälfte des Solbe trug das besehte Land. Man gestatte mir an einem bisonderen Beispiele darzulegen, wie dies geschah. 1)

Die Tilly'iche Einquartierung bon zwei Compagnin Rroaten und einem Kahnlein ju Rug in ben fieben Memter Binfen a/2. u. f. w. toftete "nach Orbinang Gr. F. Bnaben alfo bes Lanbesherrn Bergog Chriftian von Celle, monatli 4779 Thaler. Die Einsammlung ber Gelber geichab bur Die fürstlichen Beamten, welche monatlich bie Beitrage o ben Abt gu St. Dichael in Lüneburg einlieferten. gab ber Bergog bie Beifung : "Jedoch foll ein jeber bi Beamten bei Ginlieferung ber Belber ein Special-Bergeichni beifen übergeben, mas einer ober anderer ber Diffigien Reiter ober Golbaten in ben Memtern für fich und Die Bfcx verzehrt, verichulbet, weggenommen, ober was für eine Schaden er fonft gethan. Goldes foll von ben Commiffang bei ber Ausbegahlung gurudbehalten und ben Leuten, bente es gebührt, eingehändigt werben. Und follen fowohl bi SS. Commiffarien als Beamte aute Achtung barauf geben auch geben laffen, daß Offiziere, Reiter und Golbaten mi diejem Golbe content feien, ben Unterthauen barüber mi Anlagen an Geld, Darreichung Proviants ober andere Sachen gar nicht beschweren, aus Gr. F. Bnaden Lander in andere Memter nicht auslaufen ober die Stragen unficher machen u. f. w., fondern jedes Mal ihnen vorhalten daboi abzustehen, und, wenn ihnen barin feine Folge geleiftet wird es mit ben Umftanben an Ge. F. Bn. berichten."

So am 29. Dezember 1626. Die Berordnung, welche ber Herzog Christian d. A. nicht anders als mit Borwissen und Zustimmung Tilly's erlassen haben fann, ist darum se besonders lehrreich, weil sie mit Einem Schlage bas gang

<sup>1)</sup> Das Folgende aus bem Celler Briefarchiv im t. Archibe gu Sannover.

Berhältniß Tilly's zu ben Landesobrigkeiten und Unterthanen beleuchtet. Darum erhob sich weber auf dem Kurfürstentage zu Mühlhausen im Jahre 1627, noch auf dem Collegialtage zu Regensburg im Jahre 1630 von Seiten ber Reichsfürsten eine Klage wider Tilly, beshalb weil mit Jug und Grund leine Klage zu erheben war.

Dagegen halte man das Meer der Klagen an beiden Orten über Wallenstein. Die Gründe liegen nahe. Er hatte keine Kriegskasse, aus welcher ein Sold bezahlt werden tonnte. Er bewilligte, wie er es nannte, und auf Grund dieser seiner Bewilligung nahmen seine Obersten und Offisiere, ohne sich um die Landesobrigseiten zu kümmern, oder noch dazu mit Hohn und Spott gegen die Einwendungen derselben, und, im Falle der Richt-Willsährigkeit oder gar des Widerstandes, mit Gewalt. Wallenstein selber schreibt im Inni 1629 an den General Collasto, der zum Einmarsche nach Italien der Pferde bedurfte und sie nicht hatte, die Worte: "Der Herr Bruder mache capite rapite, wie ich im Ansange habe machen müssen.") — Es sind die eigenen Worte Wallenstein's, nicht diesenigen eines Anderen.

Herr v. Ranke gibt (S. 42) an: "Khevenhiller rühmt die große Ordnung, daß das Land nicht verwüstet und verbramut, auch die Leute nicht von Haus und Hof vertrieben, sondern Alles wohl bebaut und eingeerntet worden. Soldat und Bauer haben beisammen gelebt, und alle Kriegsherren diese Manier vom Herzog von Friedland gelernt." Herr von Ranke gibt auch die Stelle an, wo diese Worte Kheven-hiller's zu sinden sein sollen, nämlich Bd. X, 841. Wir schlagen nach. Es ergibt sich, daß so etwas dort nicht steht.

Immerhin könnte in den Angaben der Zahlen ein Irrihum obwalten. Ich habe baher nachgeschlagen, wo, möglicher Beife, Khevenhiller jene auffallende Aeußerung geschrieben haben könnte. Er sagt (Bb. X, 802) jum Beginne der

<sup>1)</sup> Chlumedy, Briefe Albredyts von Balbftein. 155,

Laufbahn Wallenstein's: "Es find ihm einige Kreife m Böhmen zu Mufter- und Sammelpläten eingeräumt, baranund aus benen anderen Orten, wo er hinfommen, er fo viele Contribution gezogen, daß er nicht allein das Boll versammelt, sondern noch sich und die Seinigen reich gomacht, und also der erste gewesen, der diesen Modum Kries zu führen, ohne Entgelt des Kriegsheren Beutels, gefunden.

Es klingt etwas unwahrscheinlich, daß Abevenhiller, da zum Beginne der Laufbahn des Wallenstein in dieser Berseine Meinung ansispricht, nachher ein solches Urtheil gefällt haben follte, wie das von Ranke angeführte. Sedoch kom darum die Möglichkeit nicht verneint werden. Es wän meines Erachtens, eine dankbare Aufgabe für einen beschüler des Herrn v. Ranke, das Citat aus Rhevenherichtig zu stellen, und dadurch den sonst unverweidlich Borwurf von Herrn v. Ranke abzuwehren.

Bu jenem richtigen Citate aus Khevenhiller stimmer jedoch in weiterer Aussährung, die Klagen der Kurfürsten in Mählhausen 1627. Nach Auszählung derselben schliesen sie mit den Worten: "Das Alles verursacht eine solche Furcht und macht den armen Bauersmann so gar Ueir müthig, ja vielmehr desperat, daß sie sammt Weib und Kind Haus und Hof verlassen und den Bettelstab ergreisen, daß auch viele ansehnliche Flecken und Dorsschaften nunmehr ganz öde und leer stehen, und sein Mensch, zu außersten des Reiches Verkleinerung, mehr darin zu sinden ist".")

In ergreisender Weise hat den Zustand, der durch das Walten des Wallenstein und seiner Obersten geschaffen wurde, namentlich der Zeitgenosse und Augenzeuge Pappus jum Jahre 1628 geschildert. Bei Herrn v. Nanke ist freilich von einer Kunde von Pappus keine Spur zu finden. Bor Jahrzehnten bereits hat ein nicht-katholischer Literarhistoriler seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß das kleine, aber in

<sup>1)</sup> Surter, Bur Gefchichte Ballenftein's, 110

haltereiche Werf von Pappus eine ganze Wagenladung anderer Bucher über ben 30 jahrigen Krieg aufwäge. Go ift es.

Herr v. Ranke verkündet in vielsacher Weise (S. 78, 144, 182) den Gedanken, daß Wallenstein der vornehmste Repräsentant und Versechter des kaiserlichen Ansehens gewesen sei. So mochte es äußerlich scheinen, namentlich auch in Wien selbst. Und doch ist es vielleicht der schwerste Jehler, den Ferdinand II. im 30 jährigen Kriege begangen, daß es ihm, unter dem Einslusse seiner von Wallenstein abhängigen Berather Eggenberg, Harrach, Omestenderg, Werdenderg, jemals so erscheinen konnte. Denn der Terrorismus, mit welchem Wallenstein die deutschen Fürsten und die Völker behandelte, riß zwischen ihnen und dem Kaiser, in dessen Raufe. Die Handels zu handeln behauptete, eine moralische Rlust. Die Habgier, die Herrschsjucht, der Hochmuth Wallenstein zu handeln behauptete, eine moralische Klust. Die Habgier, die Verschsjucht, der Hochmuth Wallenstein zu des gerichtungt, der Kaiser.

Gin Beifpiel, wie in furger Beit Die Stimmung fich manbelte, feben wir namentlich an ber Stadt Magbeburg. Beim Ginruden Ballenftein's in ben Rreis Rieberfachfen im Berbft 1625 trug ber Rath ber Stadt feine Ergeben= beit für ben Raifer entgegen. Beiberfeits erfolgten wiederholt Rundgebungen ber gegenseitigen Bufriedenheit. 3m 3mi 1626 fandte ber Raifer einen eigenen Berold an Magdeburg, Goslar und andere getreue Stabte. Ballenftein ließ ben Berold, als biefer fich in Amtetracht vom Sauptquartiere in Michersleben aus nach Magbeburg begab, burch brei Compagnien Reiter an bas Thor geleiten. "Der Rath", melbet Ballenftein, "ift ihm bis unter bas Thor entgegen gefommen, hat ihn alebann vor bes Raifere Otto Grabftatte mit entblogten Sauptern begleitet. Bie er bas Ebift publicirt, fo hat es geregnet, ber Rath aber fammt ber Bemein mit entblößten Sauptern gestanben. Mebann haben fie ben Berold auf's Rathhaus geführt, auf einen Geffel gefett und eine lange Dration gu ihm gethan. Darauf haben fie ibm wollen ein Bantett halten. Er aber, Dieweil

dere Compagnien Reiter auf ihm gewartet, hat niche Webe toullen, sondern wiederum in seinem Dabit von ihnen in gleitet sich hinund begeben. Den Reitern haben sie Esse Trinken, Futter hinundzeitenfe. "!

Co im Jahre 1626. 3m Jahre 1629 biatirte Baller ftein biefe Stadt. Wir werben ben Anlag bagu fpater vo ihm felber vernehmen.

Nicht jedoch bloß nach der einen Seite, sondern nat beiden Seiten bin darf als der Grundzug bezeichnet werden das herrische, gewaltthätige Berjahren Wallenstein's dien nicht, die Antorität des Raisers zu stärken, sondern han vielsach den Ersolg, die bisher kriserlich Gesinnten wenn nich seindlich, so doch mistranisch zu machen.

Dies zeigte fich ichon bor bem Aurfürstentage in INN haufen, von bem wir ausgegangen find. Die gerftlichen Berte maren langit bes Rrieges mube. Der Rurfurit Maximilia bon Babern batte oft Mube gehabt, fie jur Forterbaltun bes heeres gegen bie Reichsfeinde ju bewegen. Damel hatte ein faiferlicher Gelbherr, wenn er wultete wie Till bas Recht ber Baffen im Reiche allein für ben Raffer gurf erlangen tonnen. Ballenftein erftrebte bies, aber mit Gigen macht und Troy. Es lief bas Wort von ihm um: er mol dem Ruifer gehorfame Gurften machen.") Er erreichte ba Gegentheil. Als er nach feiner Rudfehr aus Ungarn in Beginne bes 3ahres 1627 auf's neue und ftarter ale gune ju werben begann, hielt die Liga einen Tag ju Bargburg. Diesmal waren bie Saupter williger, um auch etwa geger einen inneren Zeind ficher ju fein. Gie bewilligten Die Ber ftarfung bes heeres auf 15000 Mann ju Bug und 7000 Reiter - 3m Laufe bes Jahres 1627 murbe bie Stimmun. nicht gfinftiger. Bon Diefer Stimmung aus rebeten bi

<sup>1)</sup> Zadun, Briefe M. D. Ballenftein's u. j. m., 349.

<sup>2)</sup> Aitzema I, 1216.

<sup>3) (</sup>Stumpf,) Befcichte ber Liga, 220 u. f.

kutfürsten in Mühlhausen zu dem Kaiser. Und dazu kam um noch der bisher durchaus kaisertreue Lutheraner Johann Georg. Er suhr in Mühlhausen hestig heraus: wenn nicht erdosen werde: so müsse er mit Anderen sich verbinden, und zu erkennen geben, daß zum Schutze gegen unbillige Gewalt im Reiche noch nicht alle Mittel verloren seien. ) – Johann Georg hatte nicht wie die Liga ein Heer. Aus seiner Aeußerung, 1627, blickt dagegen der Bunsch hervor, un solches zu haben. Es ist der Keim des Planes, den er vier Jahre später im Leipziger Bunde verwirklichte.

Richt also die Autorität des Raisers ward durch Wallensftein gesestigt. Bielmehr trieb er Keile der Trennung in das Gesage des Reiches, in Folge dessen es sich nachher dreisach theilte, und dann ein Theil nicht mehr dem Schweden das Ohr verschloß, ein anderer nicht mehr dem Cardinal Richelien.

Ein weiterer Kernpunkt bes Krieges war der Angriff Bollenstein's auf die Stadt Stralsund. Entsprechend dem Grundzuge seines ganzen Werkes, sagt Herr v. Ranke (Z. 130): "Stralsund ließ die Fahnen des europäischen Protestantismus von seinen Zinnnen fliegen". Aber Herr v. Ranke sagt doch selber, daß Wallenstein persönlich einen Religionskrieg nicht wollte. Sein Werkzeug gegen Stralsund war der Lutheraner Hans Georg von Arnim. Der Angriff auf Stralsund war einer der stärksten Akte der Unbotmäßigseit des Wallenstein.

Das Unrecht besselben aber ward überboten durch die Thorheit. Der Schwedenkönig hatte bei seinem ersten Erbieten zum Eindruch in's Reich, 1625, in London, in Paris, im Hag, als Borbedingung den Besitz eines deutschen Hafens verlangt. Als Niemand ihm eine Aussicht darauf eröffnete, richtete er seinen begehrlichen Blick auf Danzig. Mit dieser Absicht brach er im Jahre 1626 seinem brandenburgischen

<sup>1)</sup> Burter, Bur Gefchichte Ballenftein's, 104.

Schwager in das Land Preußen ein, und nahm ihm bu Durchsahrt von Pillau, um von da aus zu Lande nach Danzig zu gelangen. Es ist kaum denkbar, daß dem Wallenstein, der im Jahre 1627 wiederholt versichert, daß ihm vor dem Schweden gar nicht grause, die eigentliche Absicht des selben unbekannt geblieben wäre.

Und während nun Gustav Abolf sich vergeblich er Danzig abmüht, läßt Wallenstein mit Arglist und Gewall Stralsund berennen. Er scheucht den taiserlich gesinnten aber in seiner Bedrängniß nach hilfe ansschauenden Rall wider dessen Willen in das ausgespannte Netz des Danz einerseits, des Schweden andererseits. Er eröffnet dadmid dem Letztern das Eingangsthor in das Neich, welches Gudo Adolf die dahin vergeblich gesucht.

Der Engländer Harte erzählt'): Gustav Abolf ben Wallenstein allezeit als einen Mann betrachtet, der seine Berstand nicht vollkommen in seiner Gewalt habe. — Domi gibt dafür feine Quelle an. Wenn die Erzählung richtig so dürste Gustav Abolf dabei in erster Linie an die Wallensteinische Belagerung von Stralsund gedacht haben.

Aehnlich verhält es sich mit der Belagerung von Magde burg. Herr v. Kanke schreibt (S. 165): "Wagdeburg war nicht weniger als Stralsund von dem Geiste des protestantischen Widerstandes durchdrungen." In der Wirklichtel aber verhielt sich die Sache wie solgt. Wallenstein sordern von der Stadt die Aufnahme einer Besatzung. Auf ihr Weigerung blokirte er sie, vom 12. März 1629 an. In Ansange Juni verübten die Fischer von Magdeburg, ohne Wissen des Kathes, gegen einige Getreideschiffe Wallenstein's einen Gewaltstreich. Darüber schreibt Wallenstein an Collabo die Worte:2) "Was die Magdeburger thun, ersveut mich von Herzen; denn nun habe ich causam legitimam, sie zu blo-

<sup>1)</sup> Barte, Leben Guftav Abolf's, überfest von Martini, II, 88.

<sup>2)</sup> Chlumedy 147, pom 13. Juni 1629.

tiren." Es liegt barin seine Anerkennung, daß er zuvor eine causa legitima nicht hatte. — Er mußte von dem neuen ungerechten Beginnen eben so ruhmlos ablassen, wie von dem gegen Stralsund; aber auch diesmal wieder mit unbeitvollen Consequenzen. Wie er Stralsund in die Arme des fremden Eroberers gescheucht, so war der Rückschlag seines Abzuges von Magdeburg der Sieg der Ochlokratie in dieser unglücklichen Stadt.

Auf bas Andringen ber Saupter ber Liga erließ der Raifer am 6. Mars 1629 bas Restitutions-Sbitt.

Man kann zweiselhaft sein über die Frage der politisichen Zweckmäßigkeit dieses Ediktes. Herr v. Ranke begnügt sich damit nicht, sondern verneint auch das Recht. Bon da an erst, durch die Provocation des Ediktes, wird der Religionskrieg in den Augen des Herrn v. Ranke vollständig. Er sagt (S. 155): "Daß der Krieg u. s. w. fortan durch Aftion und Reaktion das Gepräge eines Religionskrieges erhalten nußte, lag am Tage. — Es war der letzte Schritt in der Abweichung von der Politik, die bei dem Religionsfrieden und seit demselben eingehalten war:"

Diese Worte "Abweichung von der Politik des Religionsfriedens" klingen sehr verwunderlich. So zuversichtlich das
alles lautet, so haben doch die Zeitgenossen, nicht bloß der Kaiser, in der historischen Einleitung zu dem Edikte nicht bloß die Katholiken, sondern auch sehr einsichtige Richt-Katholiken anders geurtheilt, haben das Edikt geradezu als die Consequenz der Bestimmungen des Religionsfriedens angesehen. So antwortet der Präsident des kursächsischen geheimen Rathes, Caspar von Schönberg, auf die Frage eines Braunschweigischen Gesandten: 1) "Ich habe alle die Stäte (? Stücke oder Aften) und Protokolle, so anno 1555 bei Errichtung des Religionsfriedens beschlossen, und befinde

23

<sup>1)</sup> Spittler, Geichichte Dannovers II. Beilagen 90,

ich bas faiferliche Ebilt ben Rechten und ber Billiglei gemäß" u. f. w.

Auch diesenigen Fürsten und Obrigteiten — benn nur ber ja kommen in Frage, nicht ein Privatmann — welche gemödem Restitutionsedikte etwas Genommenes zurückgeben sollm und dagegen sich sträubten, thaten dies nicht von dem Stand punkte, als besinde sich das Edikt im Gegensaße zu den Religionsfrieden, sondern als zöge es die Consequenzen wweit. Sie und ihre Rechtsgelehrten reden freilich in eigene Sache. Hören wir daher einen anderen Nicht-Kathelika den eine Reichsstadt um ein Gutachten ersucht hatte, wie sisch zu verhalten. Das Gutachten ist vom Sommer ich also reichlich ein Jahr nach dem Einbruche des Schwebstönigs.

"Es wird, heißt es da, kein evangelischer Stand det Reiches der R. R. Majestät mit Bahrheit auftragen, weniger bezeugen können, daß J. M. einen einzigen ihnen, de Ständen, unterworsenen Menschen um seiner Religion wild das wenigste angesochten oder beleidigt, viel weniger zu ist seinem Gewissen zuwider gezwungen oder gedrungen."

"Demnach ist es eine falsche, erdichtete, ganz grundlest Beschuldigung, daß die K. K. Majestät im Werke seie, die Augsburgische Consession, deren Verwandte und das edangesische Exercitium gänzlich und von Grund aus umzustoßen und se cassieren, wie es der von unseren Religions-Verwandten wirtem eigenen Untergange eingeladene König in Schweden, sammt seinem calvinischen Anhange, arglistig und ohne Grund vorgibt. Sintemal solches auf J. K. Majestät mit keinem Vuchstaben jemals beigebracht oder erwiesen, und mit seinem welltundigen Ungrund als reine Lüge dasteht. Und läßt sich diese Ungrund gar nicht damit verdecken und verhüllen, daß J. K. M. die evangelischen Stände und Reichsstädte durch ein offenes

<sup>2)</sup> Lünig, eur. Staats-Confilia II, 255 u. f. Da dasfelbe gehruft vorliegt, fo moge es mir gestattet fein, in etwas die Capfugung ju andern.

faiferliches Ebitt aufgeforbert, Die geiftlichen Guter, Erge und Bisthumer, Rlofter und Pralaturen, überhaupt alles, mas bem lieben Gotte einmal gegeben, und feines Unberen zu ewigen Beiten fein tann ober mag, ju restituiren. Denn bas ift allen Rechten, Reichsfagungen, bem paffauifchen Bertrage, bem Religionsfrieben fonnenflar entsprechend. Und ber Raifer fann und barf feiner beidmorenen Bflicht, Ehren und Gewiffens halber, nicht anders han= beln ale gemäß bem budiftablichen Inhalte bes Baffauer Bertrages bom 2. August 1552. Darum hat 3. R. Dt. mit foldem offenen Ebifte gar nicht wie bie Unferen, bas Licht gescheut, fonbern ift frei, offen, rund und beutich borgegangen, bat ihren Befehl, Billen und Deinung ber gangen Belt gu er= tennen gegeben, und Jebermanniglich, der etwas einzuwenden gehabt, Beit, Beile und Raum verftattet. Es ift weit ein Anderes, das Seinige ober was bem lieben Gott einmal gegeben, gurudgufordern - ein Anderes bagegen beimlich und mit Falfch bie bochfte Obrigfeit ungutlich zu beschuldigen, als wollte fie ben Evangelischen bas ihrige nicht allein mit Bewalt abnehmen, fondern auch fie wider ihr Berg, Biffen und Bewiffen zu einer anberen, ihnen unangenehmen Religion nöthigen und zwingen, was weder öffentlich noch heimlich bis anhero bon einer lebenden Berfon erwiesen, und in alle Ewigfeit un= erwiesen bleibt."

Nach solchen Zeugnissen dars man die "allgemeine Aufregung", welche nach der Meinung des Herrn v. Ranke (S. 186) das Restitutionsedikt hervorgerusen, einigermaßen in Zweisel ziehen. Gewiß waren die deutschen Protestanten mißvergnügt, nicht minder aber auch die deutschen Katholiken; allein die himmelansteigenden Klagen, welche die protestantischen wie die katholischen Fürsten für ihre gequälten Unterthanen auf dem Collegialtage zu Regensburg vor dem Kaiser erhoben, zeigten der Mitwelt, und sollten billiger Weise auch der Nachwelt zeigen, gegen wen zuerst und vor allen Dingen diese Klagen sich richteten.

(Schluft folgt.)

## TAXE

## Die neuen Reichetagewohlen in Umguen.

Lis Ungum, Mitte Jeftener 192

Am 5. Jänner L 3. wurde durch Se. Wajestat to für September 1887 auf fünf Jahre gesehlich einbergen ungarische Keichstag lange vor dem Ablantse seiner No bankbauer unvermuthet aufgesäst, die Bornahme der In wahlen sosort angeordaet und der auf solche Weise gebaldt neue Keichstag für den 18. Februar L 3. einberusen.

Tieje ebenjo anvermuthete als ungewöhnliche und auffällige Thatfache tief mit Recht allgemeines Erstausen und große Ueberraschung bervoe; man fragte und sorschte nach ben Ursachen dieser Borginge und erhiele von teiner Seite eine austeichende Antwort. Auch die Thronrede, von welcher übrigens die getreuesten Anhänger der ungarischen Regierung zugestanden, daß sie "lang und falt und fahl wie eine Gemüßte" war — "dürftig an Gehalt wurden selbst die Stellen in denen Gedankenschimmer aufzuchen, durch die wenig gelangene Form ungeniehbar gemacht" — auch diese Thronrede gab leine nähere Begründung der Nothwendigkeit einer ver zeitigen Austdiung des Keichstages.

Aur nebenbei wird in derjelben ber allerhöchste Wanich angebentet, daß diese von der Regierung vorgeschlagene Auflösung barum ersolgt sei, damit "die von der Regierung vorbereiteten Reformentwürse durch den Reichstag se eher mit voller Ruhe und ohne sede Unterbrechung in Ber handlung genommen werden fonnen." Der ungarische Ministerpräsident, Graf Julius Szaparn, hatte in seiner politischen Neujahrsrede gleichfalls dieser Reformarbeiten des nächsten Reichstages gedacht, außerdem noch hinzugefügt, daß dieser auch die "zur Wahrung der Autorität der Geschsedung ersorderlichen Maßnahmen zu treffen habe." Reben der Verwaltungsresorm ist demnach dem neuen Reichstage noch die Parlamentsresorm zur Ausgabe gestellt.

Beide Aufgaben sind unzweifelhaft von großer Wichtigteit für Ungarn; allein es erhebt sich doch die Frage, ob
die Bichtigkeit dieser Resormen zur Rechtsertigung der vorzeitigen Auflösung des Reichstages und zur Vornahme der Remvahlen mitten im Binter ansreichend sein kann. Wie die Vorgänge vor und bei diesen Wahlen es gezeigt haben und wie es die vorliegenden Resultate derselben deutlich lehren, hat diese Wahregel die von der Regierung gehofften Früchte nicht gebracht, also auch die Außerordentlichkeit der Wahregel nicht gerechtsertigt.

Rach den Erflärungen in der Thronrede vom 5. Januar 1. 3. und gemäß ben wiederholten Meugerungen bes Minifterprafidenten im Abgeordnetenhause und bei Belegenbeit des diesjährigen Renjahrsempjanges ging die Abficht der Regierung babin, burch die unverhofft raiche Schliegung bes Reichstages und durch binnen ber fürzeften gejeglichen Frift ju veranftaltenbe Remvahlen ein Doppeltes gu erzielen : einmal bie Oppositionsparteien in ber Beiterentfaltung ihrer Agitationen zu behindern und fo bas Land vor größeren, bebenflichen Aufregungen zu bewahren, und bann bie turbuleuten, frafehlinchtigen Elemente vom Reichstage fern gu halten, namentlich bie besonders rührige Apponpische "Rational-Bartei" gurudgubrangen und bas Terrain ber eigenen liberalen Partei möglichft zu erweitern und zu festigen. Man hoffte auf folche Beife eine numerisch und geiftig geichmachte Opposition zu erhalten, welche ichon in Folge ber erlittenen ichweren Berlufte eingeschüchtert, friedfertig ober minbestens weniger ftorrig und ungeberdig fein werbe.

Diese Absichten waren loblich und angesichts ber ent arteten parlamentarischen Zustände, wie sie in den letten brei Jahren in lingarn sich entwickelt hatten, ') unzweiselhaft auch gerechtsertigt. Aber es fragt sich, ob die eingeschlagenen Wege und die angewendeten Mittel auch die rüchtigen und zielsührenden gewesen sind. Die Ersolge zeigen, daß dies leider nicht der Fall war.

Bmar an ber Bahl ihrer Mitglieder hat Die liberale Regierungspartei feine Einbuge erlitten. Gie war por bet Reichstagsauflofung 240 Mann ftart und febrt in berfelba numerifchen Große wieber; allein bas genügt nicht; bem bie Abficht ging weiter binans, es jollten ja inebefonden bie Oppositionsparteien erheblich geschwächt und von ber ungeberdigen parlamentarifchen Storefrieben gefaubert werber Obgleich Letteres in Bezug auf einige arge Stante macher gelungen ift, jo war es boch nicht moglich, m Mehrzahl ber Sauptheger vom Parlament fern zu balten und biefe werben bei ihrer Bieberfehr bas alte Sandwell mit neuer Rraft und Luft wieder aufnehmen. Dieje Bo forgniß ericheint um fo gerechtfertigter, als die Oppositions Barteien auch an ber Bahl nicht nur feine Ginbufe erlitten, fonbern im Gingelnen recht bebeutenben Buwachs gewonnen haben. Bon ben 413 ungarlandischen Abgeordneten fallen auf die brei Oppositions-Barteien mindeftens 170 Mann, jo baf bie Majoritat ber Regierungs-Bartei 73 Stimmen beträgt, eine Mehrheit, welche burch ben Singutritt ber 40 Delegirten bes froatifch = flavonischen Landtages allerdings auf 113 fich erhöht.

Der Besitz einer solchen Majorität ware nun an sich immerhin völlig zureichend, um die parlamentarische Maschine ungestört im Gange zu erhalten; es kommen jedoch mehrere

<sup>1)</sup> Bergleiche barüber unseren Auffat : "Der ungarische Barlomentarismus" in biesen "hiftor.-pol. Bl." 1891 , Band 108, Seite 511 ff.

wichtige Umftanbe in Betracht, welche dieses numerisch nicht ungunftige Wahlergebniß nach seinem politischen und parlamentarischen Werth erheblich herabbrucken.

Bor Allem muß barauf bingewiesen werben, bag bie Regierungs-Bartei über fünfzig Mitglieber theils ganglich verloren, theile burch unbefannte Reulinge erfest erhalten bat. ') Unter den Ausgebliebenen befinden fich mehrere der bervorragenbiten bisberigen Stuben ber Regierungs-Bartei, welche baburch an innerer Rraft und an Leiftungefähigfeit empfindliche Schädigung erfahren hat. Allein auch bie meiften ber geretteten Canbidaten ber liberalen Bartei mußten einen oft fehr harten Bahltampf befteben. Die Bahl ber Bludlichen, welche mit Ginftimmigfeit gewählt wurden, macht Diesmal faum ben fecheten Theil bes neuen Abgeordnetenhaufes aus. Die Wahlvorgange felbft waren burch eine überaus heftige Agitation von Seiten aller Barteien gefenngeichnet, wobei leiber bie Ratur ber aufgebrachten Mittel wenig in Betracht tam. Es unterliegt feinem Bweifel, bag ber eflige Stimmen-Rauf, Die Corrumpirung und Corruption ber Babler noch felten mit folder Unverschämtheit, mit berartigem Ennismus offen zu Tage getreten ift, als es biesmal bei ben Reuwahlen in Ungarn geschehen. Die Unlauterfeit ber Mittel, ber man fich huben und bruben bebiente, führte benn auch zu jenen bedauerlichen Bujammenftogen und Conflitten, welche an mehreren Orten mit blutigem Ausgange endigten und bas Ginschreiten militariicher Gewalt herbeigeführt hatten.

Der Anblid folder moralischer Berfommenheit in breiten Schichten bes Bolfes erschüttert ben Beobachter und wedt

<sup>1)</sup> Beachtenswerth ift, daß sowohl unter diesen Reulingen wie unter den Abgeordneten überhaupt die Mitglieder der Aristotratie eine ungewöhnlich hohe Bahl ausmachen. Unter den 413 Abgeordneten gibt es über 60 Grafen und Barone, von denen Biese das Alter der Großjährigkeit nur um ein Geringes überschritten haben.

ernfte Bejorgniffe fur Die Bufunft. In politischer Sinficht bemertenswerth ericheint babei, bag bie Regierungepartei faft überall fehr beträchtliche Minoritaten fich gegenüber fah, felbit in folden Theilen bes Landes, wie gum Beifpiel in Gudungarn und in Giebenburgen, welche bisber bas nabegu unbeftrittene Berrichergebiet ber liberalen Bartei gebilbet hatten. Die Folge hiervon außerte fich auch barin, bag bie errungenen regierungsfreundlichen Debrbeiten in vielen Fallen nur wenige Stimmen betrugen; felbft ber Juftig - und ber Sonved-Minifter mußten in ihren Babl begirten einen heftigen Rampf besteben und ber Gritere tonnte feinen Begner, ben Grafen Albert Apponni, nur mit einer Majoritat von 93 Stimmen befiegen. Die Bahl bes Sonte Minifters Baron Fejervary will bie unterlegene Bartel were angeblicher Incorreftheiten fogar bor bem Reichstage fechten. Bei ben letten Bablen wurden alle Minifter u ibren Bablbegirfen einstimmig gewählt.

Diese Umstände bedeuten sedenfalls eine zunehmende Berbreitung von Diffitimmung und Unzufriedenheit im Lande, welche übrigens noch durch sehr bemerkenswerthe Erscheinungen bestätigt wird.

In mehreren Wahlfreisen, namentlich dort, wo das magyarische Boltselement ausschließlich oder vorwiegend vertreten ist, macht man die Wahrnehmung. daß hier nicht nur der politische Raditalismus, die Idee der völligen Unabhängigteit Ungarns unter Loslösung von Oesterreich weitere beträchtliche Eroberungen gemacht hat: sondern es zeigt sich daselbst auch eine wachsende Hinneigung zum Communismus, verbunden mit dem Hasse gegen das "Herrenvoll" und der entschiedene Wille, sich von diesen Herren in össentlichen Dingen gänzlich loszusagen. Die Bauern trieben hier Politik auf eigene Faust und zumeist auch mit der Faust und mit dem Knüttel.

Sehr bedenklich ift die fernere Thatfache, daß an vielen Orten die öffentlich Bediensteten, die Comitats und felbst

bie Staatsbeamten, bie Richter, bie Profefforen, Behrer 2c. fich entweder ber Abstimmung zu Bunften der regierungsfreundlichen Abgeordneten Canbidaten enthielten, ober logar mit einer gewissen Oftentation, nicht selten corporatio gegen einen folden Candidaten ftimmten. Das Malcontententhum bat bier weit um fich gegriffen und lodert bie Disciplin. Dag an zwei Orten bie vordem unerhörten Borfalle geichaben, bei benen bas gur Erhaltung ber Orbnung aufgestellte Militar mit ben Bablern ber Opposition offen immpathifirte, ja fraternifirte - biefer wohlbezeugten Thatfache fei nur als eines warnenben Symptomes gebacht. Bebe bem Lande, ja ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie, wenn in diesem national, confessionell und politisch ger= Mufteten Reiche Die Opbra ber Tagespolitit auch in Die feste Burg ber Armee fich einschleicht! Da beißt es wahrhaftig: Principiis obsta!

Das ganz besondere Kennzeichen dieser jüngsten Wahlen in Ungarn bildet aber die Haltung des Klerus, insbesondere jene der katholischen Geistlichkeit. Man steht hier einer für die große Masse der Politiker völlig neuen Erscheinung gegenüber; wer den Dingen genauer zusah, dem konnte diese Erscheinung keine Ueberraschung sein. Sie war nur die naturnothwendige Folge jener Zustände, Thatsachen und Ereignisse, welche in diesen Blättern zu wiederholten Malen und eingehend dargestellt worden sind. 1)

Ohne uns also in eine Wiederholung des daselbst Ers örterten hier einzulassen, sühren wir nur an, daß von all' den Beschwerden und den Besorgnissen der Katholiken und ihres Klerus in Ungarn keine einzige beseitigt oder behoben worden ist. Das Jahr 1891 hatte durch den Tod

<sup>1)</sup> Bgl. "Ein tirchen-politischer Streit in Ungarn", hiftor. pol. Bl. 1890, Band 106, Seite 81 ff. und "Das neueste Anfturmen gegen ben Ratholicismus in Ungarn," hiftor. pol. Bl. 1891, Band 108, S. 81 ff., 182 ff.

breier ungarischer Erzbischöfe und durch die mit ber Den befegung Diefer Ergftuble verfnupften unliebfamen Bortomm: niffe bem Katholicismus noch besonderen Rachtheil gebracht. Der in wichtigen bogmatischen, firchenrechtlichen und pafterellen Fragen fich felbit überlaffene Curattlerus traf in feinem Berhalten vielleicht nicht jedesmal bas Richtige, und fo entstand ein Buftand ber Unflarheit und Bermorren heit, bes Mangels an oberhirtlicher Leitung ober auch ber schwantenben Obebieng, und zu all bem gesellte fich ein wachsendes Migtrauen gegen bie herrschende Staatsgewalt. bas bei ben Reichstagswahlen faft allenthalben Seitens bes fatholifchen Rierus jum Musbrud gelangte. Während bicie Rierus vordem mit bem Epiffopate nahezu ausnahmele Die Bartei ber Regierung unterftust hatte, fab man ich Die Bifchofe theils paffin, theils offen gegen Die Regier auftreten, und die niedere Beiftlichkeit befand fich gum nie wiegenoften Theile in den Lagern der Oppositions-Bartein Diefer Saltung des Rlerus verdantt die liberale Regierungs partei eine Reihe ber empfindlichften Riederlagen ober minbestens der heftigften Bahlfampfe. Ift es boch eine bezeichnende Thatfache, daß die regierungefreundlichen Abgeordneten Canbibaten geiftlichen Standes überall burchfielen und nur in letter Stunde in einem entlegenen fiebenburgifchen Bablfreise ein Domberr in die Regierungspartei gewählt werben fonnte. Dagegen befagen die Oppositionen gerabe an bem Rlerus die eifrigften, hingebenoften und wirtfamften Wahlwerber und Gintreiber.

Bis zu diesen Wahlen war es in Ungarn nicht Gepflogenheit, daß die Bischöfe in sogenannten "Wahlhirtenbriesen" sich an die Gläubigen gewendet hatten. Diesmal
geschah dieses von Seiten dreier Bischöfe, von denen zwei
(von Rosenau und Stuhlweißenberg) in entschieden antigouvernementalem Sinne sich äußerten, einer (von Raschau)
ohne bestimmte Parteisarbe allgemein zum Frieden und zur
Bersöhnlichkeit mahnte. Jene ersteren hirtenbriese trasen

auf lauten Widerhall unter bem Klerus bes Landes, sie wurden die Wedruse und Anleitungen für die Wahlen, bei benen in vielen Bezirten die Geistlichkeit den betreffenden Candidaten mündlich oder schriftlich die eibliche Ausgage abnahm, daß im Falle ihrer Erwählung sie im Abgeordnetenhause zu Gunsten der Interessen des Katholicismus thätig sein werden.

Die Sauptpuntte biefer Forberungen ber Ratholiten begieben fich auf die Berftellung ber fatholischen Rirchenautonomie und damit im Rusammenhange auch die Ausfolgung ber tatholifchen Fonds und Stiftungen, um bie Rirde aus ber Bormunbichaft bes jeweiligen Cultusminifters an befreien; fobann auf bie Bieberherftellung bes Charafters ber bom Carbinal-Fürstprimas Beter Bagmany geftifteten Pefter Universität, auf die endliche Lojung ber langgeftunbeten Congruafrage und vor Allem auf die Befeitigung ber bom bogmatifchen, moralifchen und gesetlichen Standpunfte überaus anfechtbaren und fehr brudenben Berordnung bes Enliusminifters vom 26. Februar 1890 in Sachen ber jogenannten "Begtaufungen." Dieje Berordnung mar von jebem Befichtspuntte aus ein arger Diggriff, und es tennzeichnet nur ben Eigenfinn, Die falfche Scham ober ben Mangel an moralischem Muthe, wenn biefe unglüchfelige Berordnung ungeachtet ber bisherigen traurigen Erfahrungen mit Sartnädigfeit aufrecht erhalten wirb. Braf Julius Sapary, ber ungarifche Minifterprafibent, follte ichon im Intereffe ber Gelbfterhaltung feines Rabinets auf Die Beilegung Diejes firchenpolitischen Streites bringen. Rom ift hierzu ficherlich bereit, jobald bie Lojung in einer Richtung erfolgt, welche mit ben unveranderlichen Grundfagen ber Rirche bereinbarlich ift. Wie es beißt, foll ber neue Carbinal-Fürftprimas von Ungarn, Rlaus Bajgarn, einen folden Mobus gefunden und mit Rom bereits feftgestellt haben. Das ware im Intereffe bes nothwendigen Friedens zwischen Staat und Rirche gang befonders wünschenswerth. Ungarn bebarf dieses Friedens heute mehr denn je; ohnehin leidet des Land am Sinken und Schwinden der Achtung vor den legitimm Gewalten und an dem Zerfalle der öffentlichen und privaten Moral, worüber die jüngsten Reichstagswahlen neuerdings zahlreiche, überaus tranrige Beweise geliesert haben

Außer Diefer fatholifden Bewegung fuchte bei ben Reichstagsmahlen noch eine andere confessionelle Bestreburg gur Anerfennung und Geltung gu gelangen; ce ift bas Beftreben ber Juben nach gesetlicher Aufnahme ober Reception ihres religibjen Befenntniffes. Der ungarifche Befetartifel XVII vom Jahre 1867 fpricht zwar ben Inden bie Gleich berechtigung in Ausübung der burgerlichen und politifda Rechte gu, lagt aber beren Confession in ihrer bisberiga Stellung in ber Reihe ber bloß gebulbeten ober toleret Religionebefenntniffe. Run fordern die Juden die mit Bleichstellung und Bechselseitigfeit mit ben gesetzlich and tonnten driftlichen Rirchen und wollten in vielen Begirfer die Annahme biefer Forberung gur Bedingung ibrer Gtim menabgabe bei ben Wahlen machen. Thatfachlich fand birie Agitation bei ber Tagespreffe fast aller Parteien gunftige Aufnahme, die Regierung verhieß burch ben Mund bes Entens minifters die nabe Erfüllung ber judischen Wuniche und gablreiche Candidaten von rechts und links jagten ibre Unterftugung im Reichstage gu. Das "Marianische Ronigreich" bes heiligen Stefan wird barnach balb bes zweifelhaften Segens ber völligen Gleichberechtigung zwischen ber chriftlichen Rirche und bem mojaifchen Befenntniffe theilhaftig werben, und die weiteren Ansprüche bes mobernen Liberalis mus mit ber Berftaatlichung ber Geburte- und Stanbesregifter, bas ift mit ber Ginführung bes beliebigen Confeffionswechsels und ber Civil-Che tommen bann ficherlich ebenfalls gar balb gur Ausführung. Die Entchriftlichung bes Staates und ber Gefellichaft macht in Ungarn riefige Fortschritte.

Bahrend ber größte Theil bes fatholifden Rierus

biesmal gegen bie Regierung und ihre Partei aufgetreten war, beobachteten die nichtungarischen Nationalitäten eine mehr entgegenkommende, ja entschieden freundliche Haltung. Das Ministerium Szapary hatte in den zwei Jahren seines Bestandes sich diesen Nationalitäten gegenüber als gerecht und wohlwollend erwiesen, und diese vom üblichen Chauvinismus in erfreulicher Weise abweichende Haltung hatte auch gute Wirfung.

Bunadift war es bas Bolflein ber Siebenburger Sachfen, welches in feiner exponirten Stellung mehr als andere bas Bedarfniß einer Berftandigung mit ber Regierung fühlen mußte. Die Unfnupfungspunfte biefur waren die bereits in ber Regierungs-Bartei befindlichen vier Abgeordneten fachfischer Bahlfreife, an die im Dai 1890 bie einflugreichen Guhrer Des oppositionellen Theiles ber Sachsen ben Antrag auf Anbahnung einer Berftandigung und Ausgleichung ftellten. Der Antrag begegnete williger Aufnahme und bei bem Sachientage am 17. Juni 1890 murbe gu Bermannftabt bie Einigung bes in zwei Lager gespaltenen fachfifchen Bolfes gludlich erreicht. Damit war jugleich ber erfte Schritt gur Annaberung an Die Regierung gethan, wo man namentlich feit bem Ministerwechsel unter bem Grafen Sapary Dieje Bestrebungen unter ben Gachsen mit Aufmertsamfeit und Bobiwollen verfolgte.

Dieses von beiden Seiten burchwegs loyale Borgehen wurde nichts destoweniger von regierungs- und sachsenseindlicher Seite hart angegriffen, als ob die Regierung mit den Sachsen einen ungesetzlichen und unwürdigen "Balt" gesichlossen hätte, um sich die sächsischen Stimmen im Reichstage zu gewinnen. Gegen diese Auffassung und Auslegung der glüdlich erzielten Verständigung legten die Führer der Sachsen mit vollem Rechte Protest ein; denn die Abstellung langsähriger Beschwerden war von Seite der Regierung wohl ein Aft der Gerechtigkeit, aber keinerlei Lohn oder Preis eines Stimmenkauses. Die Sachsen haben sich der

Regierungspartei angeschlossen, weil sie Gerechtigleit Wohlwollen und Schut ihrer Interessen in gefährt Stellung hoffen und überdies die staatsrechtliche Basis i Jahre 1867 feineswegs dem Parteisamps überantwortlassen wollen. Ihre Königs- und Landestreue steht engem Bunde mit der Wahrung ihrer deutschen National und Cultur, an welcher sie unentwegt seithalten.

Bon ben übrigen nichtmagparischen Rationalitaten ber größere Theil ber Glovafen und ber Ruthenen gleicht regierungsfreundlich gewählt. Die Gerben find in ober gar in brei Lager gespalten. Gin Theil fteht Regierung, ber andere hat fich ber Bartei bes Grafen ponbi angeschloffen, Die Rechte aber paffiv verhalten. D lettere Standpuntt wurde auch Seitens ber Rumaner Ungarn und Siebenburgen als ber maggebende profle Aber biefe Baffivitatspolitit begegnet unter bem rum ichen Bolfe felbft machjender Opposition, und ce bi trot ber Beichluffe ber hermannftabter Rumanenconfer bom 21. Janner nicht nur gablreiche rumanische Ba ihre meift gefauften Stimmen an ber Bablurne abgegel fondern es wurden auch in mehreren Bahlfreifen von Se ber Rumanen regierungefreundliche Candibaten ihrer tionalität in ben Reichstag gewählt; fogar ein rumanif Bahlbegirt Siebenburgens entjendete trop ber Bermannftal Conferenzbeschlüffe einen Rumanen mit "nationalem & aramm" als Abgeordneten.

Im Ganzen ist die Stimmung der Nichtmagharen go die Regierung des Grafen Julius Szaparty weit günsch als dies unter Koloman v. Tisza's Regime der Fall war o als es sein würde, falls Graf Albert Apponyi mit d Brogramme seiner "Nationalpartei" an's Staatsruder fa

Graf Apponyi, ber noch im August 1891 mit der i gierungspartei gemeinsam gestimmt hatte, trat bereits 27. September vorigen Jahres als offener Gegner bersell Partei und der aus ihr hervorgegangenen Regierung und verkindete ihr den Krieg, und zwar den "unerdittlichen schonungslosen Kampf." Warum? Weil Graf Szapary die Berwaltungsresorm angeblich "compromittirt" habe und den "nationalen Aspirationen" in dem staatsrechtlichen Ausgleiche mit Desterreich feine Rechnung trage.

Dieje plogliche Feindschaft bes Grafen Apponni namentlich gegen ben Minifterprafibenten war um fo weniger begreiflich und gerechtfertigt, als ja Apponni in feiner "Rriegeerflarung" ju Sagbereny felber jagt, bag er febr nahe baran war, nach bem Scheitern ber Berwaltungevorlage in Folge ber Obstruftion ber "Meugerften Linten" im ungarijchen Abgeordnetenhause auch ben vielbespottelten Befebentwurf mit ben zwei Paragraphen, ber bie Berftaatlichung ber Landesverwaltung mindeftens principiell jum Gefege erhebt, angunehmen, wenn "in die Reihe ber aufgegahlten Befegentwürse auch bie Borlage über bie Regelung bes Disciplinarverfahrens aufgenommen worden mare." Satte also Graf Savary noch bie bemnächstige Ginbringung bes Disciplinargefetes zugefagt: bann ware Graf Apponni auch fernerhin an feiner Seite geblieben; bann hatte er bem Minifterium nicht ben Rrieg bis auf's Meffer erflart; bann wurde er all bie beftigen Angriffe auf Die Berfon des Minifter-Brafibenten und bes Juftig-Miniftere unterlaffen haben!

Rann eine solche Bersicherung ernsthaft genommen werden? Und wenn man dieses thun muß, rechtsertigt die vom Misnisterpräsidenten ersolgte Ablehnung eines einzigen Punttes seinen haßersällten, leidenschaftlichen Kampf, jene ruhelose, auswählende Agitation, womit Graf Apponhi monatelang das Land von einem Ende zum andern durchzog, um in unzähligen Ansprachen und Reden mit seiner unvergleichslichen Eloquenz die öffentliche Meinung zur Opposition gegen dieselbe Regierung auszusordern, mit welcher er sich noch ganz türzlich enge verbünden wollte? Roch mehr! War jene Ablehnung ein hinreichender Grund zum aber-

maligen Abschlusse eines Schutz- und Truthbündnisses mit der Kossuthpartei? Ein Graf Albert Appontis unternahm es, die verwersliche Obstruktions- und Todtrede-Politik dieser "Aeußersten Linken" öffentlich zu entschuldigen, ja zu recht sertigen. Er, der sich als aufrichtiger Anhänger des Parlamentarismus bekennt, vertheidigte den Terrorismus der Winorität und sindet es in der Ordnung, wenn der Willeder Parlamentsmajorität auf legale Weise nicht zur Geltung gelangen kann.

Dieses Kokettiren mit der "Aenhersten Linken" erklän dann auch die Haltung Apponyl's und seiner Anhänger in den Reichstagswahlen gegenüber den Kossuthjüngern, we denen er betonte, daß er ihnen näher stehe als der Repp ung und ihrer Partei, weshalb in gegebenen Fällen b Anhänger eher auf die Seite der "Achtundvierziger" w der "Unabhängigen" stimmten, als die Candidaten der se gierungspartei unterstützten.

Aus Haß gegen die Regierung resp. gegen einzele Mitglieder derselben warf Graf Apponhi sich ferner dan nationalen Chauvinismus in die Arme; er legte seiner Partei, welche schon früher einige Male ihren Namen ge wechselt, nun die klingende Bezeichnung als "Nationalparteibei und machte unter Einem der Regierung und ihrer Parteiben Borwurf, daß ihr die "selbstbewußte nationale Nichtung" sehle; dies gelte namentlich auch für die Beziehungen su Desterreich, da hier "der Ausdruck der Anhänglichseit an den 67 er Ausgleich allein nicht genüge." Dieser Ausgleich zu dem sich Graf Apponhi zwar selber auch bekennt, habe "zahlreiche Fragen ungelöst gelassen, deren Lösung in nationaler Nichtung man urgiren müsse, wenn man nicht zurüdgehen wolle."

Mit dieser Erklärung stellt fich ber "Erbe bes Baron Baul Sennyen" auf einen Standpunkt, ber von jewem ber erklärten Feinde und Gegner bes staatsrechtlichen Ausgleiches vom Jahre 1867 im Wesentlichen nicht verschieden ist.

ift. Denn bie Reformbedürftigfeit bes ftaatsrechtlichen Musgeiches von 1867 betonen und beffen Abanderung oder "Fortentwidelung in nationaler Richtung" forbern, beißt im Brunde boch nur, daß biefer Musgleich als ein Broviforium gu betrachten fei und bag bie Loderung und Er= weiterung best ftaatsrechtlichen Berbandes gwischen Defterreich und Ungarn bas Biel ber ungarifchenationalen Politit fein folle. Die Birfung einer folchen Bolitif, falle fie gur Berrichaft gelangen wurde, ware bie ftete Bennruhigung, Die unabweisbare Wieberaufnahme ber ftaatsrechtlichen Rampfe in ben beiberseitigen "Reichshälften" und eine birefte Aufforberung an fammtliche Nationalitäten, ihre "nationalen Afpirationen" bei einer "Revifion bes ftaaterechtlichen Ausgleiches" gur Geltung ju bringen. Welche Beftalt bann bie Monarchie ber Sabsburger annehmen und wie insbesondere Ungarn felbit babei fahren wurde: bas verichweigt ber rebegewandte Barteiführer. Es famen bann in Bahrheit Die "Beruneinigten Staaten von Defterreich-Ungarn" gu Tage.

Graf Apponyi hat durch diese Proflamirung von der Resormbedürstigkeit der staatsrechtlichen Beziehungen zwischen Desterreich und Ungarn bei allen Freunden des ruhigen Gedeihens dieser Monarchie das lebhasteste Mißtrauen erweckt, und sicherlich auch über die Grenzen dieser Monarchie hinaus wird man das Wirsen eines Politikers bedenklich sinden, der die Monarchie abermals in den gefährlichen Strudel staatsrechtlicher Kämpse stürzen will, wodurch der gesicherte, ruhige Fortbestand des habsburgischen Reiches im Innern erschüttert, dessen Altionsfähigkeit nach Außen hin ersichtlich bedroht werden würde.

Wenn daher die Regierung und ihre Partei in der jüngst abgelausenen Wahlcampagne ihre Hauptangriffe gegen die neubenannte "National» Partei" des Grasen Apponyi richteten, so geschah dies in der richtigen Anschauung, daß dem Lande tein größeres Unheil widersahren könnte, als die Erneuerung der 1867 glüdlich beigelegten staatsrechtlichen Streitigkeiten mit Desterreich. Der Chauvinismus und diese Bennruhigung des staatsrechtlichen Ausgleiches waren auch die treibenden Gründe, weswegen die Nichtmagharm in überwiegender Mehrzahl vom Grasen Appontis sich serne hielten oder abwandten. Seine ungewöhnlich rührige Agitation brachte ihm allerdings den Ersolg, sein Hanslein um etwa ein Dutzend Parlamentsmitglieder gemehrt zu seben

Unsere zwiespältige "Aeußerste Linke" verhielt sich bei diesen Wahlen weit stiller als die "National-Partei". Iem scheinbaren und aufrichtigen Anhänger des Kossuth – Evan geliums sinden nach wie vor bei dem zum politischen und socialen Radikalismus geneigten Magharenvolke auf den weiten Steppen des Niederlandes ihren begeisterten Zuspruch und es gelang ihnen, ihre Reihen nicht nur zu behanpten sondern auch noch in der schärfern Tonart um einige Mannagu verstärken.

Und fo halten benn bie Barteien bes ungarifchen 3h geordnetenhaufes in berfelben numerifchen Starte und in ber gleichen politischen Bestalt und Befenheit ihren aber maligen Einzug. Gebeffert hat fich wenig ober gar nichts: - die schweren Opfer ber Wahlen in harter Winterfalte maren vergeblich, bas ungarische Parlament ift burch biefelben weber geiftig noch moralisch gehoben, es ift in Folge beffen auch nicht leiftungsfähiger geworben. Dan hat vielmehr allen Grund gur Befürchtung, ber Biebertehr fturmifcher Scenen und aufregender Borfalle entgegenzugeben, woburd bie Reformen einfach unmöglich gemacht werden. Db und in wiefern bas Rabinet Sapary biefen ichlimmen Bortommniffen fiegreich zu begegnen vermag, ift nicht zu beftimmen Bebenfalls bebarf es bagu politischer Gin- und Umficht Energie. Gerechtigfeit und Confequeng in ber Berfolgung bes richtigen Beges. Am guten Billen und an der redlichen Absicht fehlt es bem Minifterprafibenten Ungarns nicht; moge rt auch in fich die Rraft und bei feinen Ministercollegen und in feiner Bartei Die treue Mitarbeit und Unterftusung finden!

Bor Allem aber gilt es, den innern confessionellen und nationalen Frieden zu erhalten, die staatsrechtliche Basis intaft zu bewahren und die administrativen und wirthschaftlichen Resormen unentwegt zu verfolgen. Unter diesen letteren darf jedensalls auch die Resorm der Parlaments-Ordnung nicht sehlen.

## XXXII.

## Beitlänfe.

Der Barteltampf um bas preußifde Schulgefen; ein Stimmungebild.

21m 24. Gebruar 1892.

Als ber Cultusminister, Graf Zeblit, am 15. Januar ben betreffenden Entwurf bei der Kammer einbrachte, erklärte er erstens, dieselbe werde ihm die Anerkennung nicht versagen, daß der Entwurf auf streng versaffungsmäßigen Grundlagen beruhe. Es sei die Absicht der Regierung, "die bezüglichen Bersassehrlimmungen, welche in Preußen geltendes Recht seien, lohal, gewifsenhaft und folgerichtig zur Ausgestaltung zu bringen". Und zwar solle dadurch im Bergleich zu dem vorsährigen (Goßler'schen) Entwurf das Bolksschulwesen insossen mehr einheitlich und erschöpfend geregelt werden, als ber Entwurf auch die Lehrerbildung und das Privatunterrichtswesen umsasse. Zweitens wendete er sich auch an ein gewisses Publikum außerhalb des Hauses mit der Erklärung:

"Es merben bezüglich ber Confessionsfrage die allerschwerften Bebenten gegen den Entwurf erhoben und wird in Ausbruden über ihn gesprochen, als ab wir vier ober fünf Jahrhunderte

in der Eustur zurückschritten. Dem gegenüber möchte ich boch Eines constatiren: in dem ganzen Entwurf steht auch nicht eine einzige Bestimmung, die nicht jeht schon, und zwar von meinem Borgänger und Borvorgänger, ganz ebenso geübt ist, wie sie hier in den Entwurf aufgenommen ist. Der Entwurf codie sie irt die bisher bestehende Berwaltungspraxis."

Endlich bezieht sich der Minister auf das unangetastet verbleibende Geset über die Schulaussicht vom Jahre 1872. welches befanntlich damals den protestantisch Conservation unannehmbar schien, wie es denn auch wirklich der erste Schrift Bismarck's zum Culturkanuf war. Unter dieser Borandsehung konnte der Minister seinem Entwurf mit Recht nach sagen: "Das ist durchaus möglich unter Festhaltung der Grundprincipien der staatlichen Aussicht über die Schult und des Hoheitsrechts des Staates an dieser, ebenso wie sieder staatlichen Einrichtung. In dieser Beziehung, die möchte ich gleich hier erklären, wird die Regierung Aenderungen des Entwurfs nicht zustimmen."

Das Centrum war es allerdings, das stets erklärt hat, nichts Anderes zu erstreben, als die loyale Aussührung der Bersassungsbestimmungen und die Zurücksührung des Zustandes aus der Zeit vor 1872. Nun beruft sich die Regierung selbst auf die Bersassung, und was erwidert der Liberalismus? "Zweiundvierzig Jahre", sagt ein demotratisches Blatt, "zählt die preußische Bersassung, ebenso alt ist die Forderung nach dem durch sie im Artisel 26 verheißenen Unterrichtsgeset; sie wurde stets von liberaler Seite erhoben, sestgehalten und nach der Zeiten Gunst erneuert. In keinem ihrer zahlreichen Programme sehlt diese Forderung, wie wenig man sich auch davon versprechen mochte, wenn ein conservatives Regiment das Wert in die Hand nehmen würde." Man habe eben immer noch an der Versassung eine Stüpe gegen die Willür ministerieller Praxis zu haben geglaubt. 1

<sup>1)</sup> Aus der "Frantiurter Beitung" in der Berliner "Germania" bom 17. Januar d. 38.

Roch im vorigen Jahre, nach ber Burudftellung bes Bogler's ichen Entwurfe, erflärte bas Organ ber jogenannten Freiconferbativen : "Die gesetliche Regelung bes gesammten Unterrichtswefens ift eine verfaffungsmäßige Berpflichtung, Die eingelöst werben muß."1) Und jest? Man verlangt liberalergeits nicht nur die Burudgiehung ober bas Berfumpfenlaffen ber Borlage, fondern geradezu die Abanderung oder Streichung ber Baragraphe 22 bis 26 ber Berfaffung, wie ja auch Die SS 15, 16 und 18 bezüglich ber firchlichen Rechte und Freiheiten, weil fie bem Culturfampf im Wege ftanben, geftrichen worben find. Der Berufung bes Cultusminifters auf bie flaren Beftimmungen ber geheiligten Berfaffung begegnete fofort die Aufforderung an die Regierung, jur 216anderung biefer Borichriften ju ichreiten, Die gang veraltet und lebensunfabig geworden feien, denn die gange Welt und insbesondere Die Stellung von Staat und Rirche fei jest eine andere, als am 31. Januar 1850. Gelbft ber Abg. Richter ftimmte bei : es fei eben bie Jugendzeit bes Conftitutionalismus gewesen, wo man folche fur die Bufunft bindende Borichriften geben gu muffen meinte; nichtsbeftoweniger seien seitdem 21 verschiedene Menberungen ber Berfaffung vorgenommen worben, "Und ba wollen Gie uns an bie Formulirung ber Berfaffung binden, blog weil man bor 40 Jahren unter anderen Berhältniffen namentlich auf bem Bebiete ber Schule Dieje Anordnungen getroffen hat!"

Derselbe Abgeordnete stimmte auch der Einwendung zu, der Gesehentwurf entspreche insoserne nicht der Berfassung, weil er nicht gemäß § 26 das "ganze Unterrichtswesen regle", also auch das Mittels und Hochschulwesen. Nun hat aber der vorsährige Goßler'sche Entwurf nicht einmal das Boltssichulwesen "ganz geregelt", von den zwei wichtigen Puntten der Lehrerbildung und des Privatunterrichts war völlig Um-

<sup>1)</sup> Berliner "Deutsches Bochenblatt" pom 26. Marg 1891. C. 116.

gang genommen. Dennoch hatten bie Begner bes jegigen Entwurfe bem Gogler'ichen mit Bergnugen gur Annahme verholfen. Die verfaffungemäßige Berpflichtung muffe ein gelöst werden, erflärte basfelbe freiconfervative Organ, welche jest behauptet : Dieje Borichrift fei allein icon im Buntte bes Brivatunterrichts ichlechthin unausführbar. Warum bemale jo und jest andere? "Bor bem Erlag bes Bolfeichulgejetes", hieß es bamals weiter, "wird bas Berrichaftsgelfift ber Rlerifalen über die Bolfsichule fein Ende finden. Dat ber neue Cultusminifter in feinen Zugestandniffen gegenüber ber römischen Rirche über Die Linie hinausgehen fonnte, welche Dr. von Gogler in feinem Entwurf gezogen, fürchten pir nicht; benn eine Befriedigung ber ultramontanen Bunid in ber Schulfrage wurde mit einer Abbanfung bes preufiifder Staats gleichbebeutend fenn; joweit wird es niemals tomm fonnen". 1) Der neue Cultusminister ift nun aber boch, m ber Berfaffung gerecht zu werben, über bie Gofter iche Ume binausgegangen, und barum follen die Schulvgragraphen ber Berfaffung felber abgeandert werden muffen. 2) Damit wurde freilich der Bedlit'iche Entwurf auf dem fürzeften Bent beseitigt; das aber wolle die "Bolfsftromung", an der ichen 22 Berjuche zu einem preußischen Bolfsichulgejet gescheitert feien;3) bas wolle "bie Nation". Und wer ift bieje Nation? "Die nach Bilbung und Befig maggebenben Schichten bes deutschen Bolfes, die ichreibenden, lefenden und redenden Claffen, die find die Nation": jagt die Rolnifche Beitung.

Als der Goßler'sche Gesehentwurf in der Kammer ein gebracht wurde, da nannte der Abgeord. Richter diese Schulvorlage "eine vollständige Bernichtung der Selbstverwaltung,

<sup>1)</sup> M. a. D.

<sup>2)</sup> Berliner "Deutiches Bochenblatt" bom 11. Jebruar b. 36.

<sup>3)</sup> Der Berliner Sauptcorrespondent ber Mundener "Milgem. Beitung" vom 1. Februar b. 38.

eine Fronie auf Diefelbe und Die Schulbureaufratie in ihrer nadteften Beftalt." 1) Dennoch fonnten auch die protestantisch Confervativen mit ben Liberalen fich über ben Entwurf verftanbigen. Best ift gegenüber bem neuen Entwurf fur bie Liberalen eine Berftanbigung "unmöglich", und babei ipielen fie fich als bie Schutherren bes Protestantismus auf. "Gang abgesehen von bem Inhalt ber Paragraphen bes Bolfsichulgejeges ftraubt fich bas protestantische Bewußtjenn in erfter Linie bagegen, bag die Regierung ein Bolfsichulgefet burch bas Centrum burchjege". 2) Richt etwa bas fichtliche Beranwachsen ber Socialbemofratie gu bem einft iprudpwortlichen "Staat im Staat" und ber Bebante, daß ihr eine, wenn auch ftreng umgrengte Unterrichtsfreiheit gu Bute tommen fonnte, angftigt bieje Rreife, fonbern nur die "Derrichaft bes Ultramontanismus über bas preugische Schulweien" ober, wie ein anderer Ausbrud lautet, ber "burch ben Culturfampf geftarften Sierarchie" über ben preußischen Staat. "Satten wir einen rein evangelischen, rein beutschen Staat, fo ftande es anders". 3) 3a freilich, fagte ber neue Stangler, aber es ift eben nicht fo.

Der Goßler'sche Entwurf wurde vom Centrum furzweg als eine Kriegserklärung gegen die Katholifen und alle gläubigen Geister charakterisirt, dessen Durchsehung einen neuen und, nach dem bekannten Worte Windthorsts, noch schlimmern Culturkampf zur Folge haben müßte. 4) Bei der Eindringung der damaligen Borkage in der Kammer erklärte aber der Kanzler von Caprivi: der Entwurf gehe "bis an die Grenze des Zulässigen". Daß er jest mit aller Energie sür

<sup>1)</sup> Betliner "Germania" pom 22. Rovember 1890.

<sup>2)</sup> Berliner Correspondeng ber Munchener "Allgem. Beitung" vom 28. Januar b. 38.

<sup>3)</sup> Berliner "Deutsches Bodenblatt" bom 4. Februar b. 38., 5. 51.

<sup>4)</sup> Berliner "Germania" vom 29. Januar 1891.

ben Bedlig'ichen Entwurf eintrat, murbe ibm liberalerieits als ein Wiberspruch mit fich felbst vorgehalten. Umsomebr ehrt ihn bas offene Gingeftanbnig, bag eben ber Bofter iche Entwurf ben Zweck, ber jest wieber aufgenommen werben muffe, verjehlt habe. Schon in ber Etatsbebatte bom 22. Januar fagte er: "Im vorigen, wie in Diefem Sabre bat bie Staatsregierung bas Motiv geleitet, fo viel als moglich mit unjeren tatholijchen Mitburgern gum Frieden gu gelangen und einen Buftand zu ichaffen, mit bem die fatholifche Rirche gufrieden fenn tann. Die jetige Regierung bat ben Entimfampf nicht geführt, wir haben bas Ende, ben Abbruch bes Culturfampis übernommen". In Diejem Bewuftfebn bat fich Graf Caprivi jest gang bem neuen Cultusminifter an geschloffen, ber gleichfalls nicht ein "talter Jurift" ift, und als hoher Berwaltungsbeamter nicht nur unter fatholiiche fondern fogar unter polnischer Bevolterung gelebt bat. Schon in feiner Brogrammrebe hat er erfennen laffen, bag er gu einem neuen Culturfampf auf dem Gebiet ber Schule niemals bie Sand bieten werde, und fo legte er ben neuen Entwurf mit ber Erflarung vor: "die Politif ber Regierung fei auf Die Befriedigung ber fatholischen Mitburger gerichtet".

Mehr bedurfte es nicht, um von vornherein das allgemeine Halloh bei den "Besten der Nation" zu entsesseln. Der Minister wurde sogar verdächtigt, seinen Entwurf im Einverständniß mit Centrumsmitgliedern ausgearbeitet, ja dem Fürstbischof von Breslau zur Durchsicht vorgelegt zu haben. Bergebens betheuerte er, daß er sich mit Angehörigen aller Parteien, nur nicht des Centrums benommen habe; und vergebens ließ Graf Caprivi sogar als Del auf die tobenden Bogen einsließen, daß nach seinem Ermessen die preußische Regierung im Bundesrath einem Antrag auf Aushebung des Jesuitengesess nicht zustimmen werde. Die "klerikale Richtung des preußischen Kabinets" stand troß Allem seit. Es war rechtzeitig gewarnt worden. Schon vor drei Monaten hatte die "nationalliberase Correspondenz"

durch alle liberalen Blätter einen erneuerten Warnungsruf an den Cultusminister ergehen lassen, bei der geplanten Borlegung des Boltsschulgesetzes nur ja nicht von der Linie abzuweichen, die den Nationalliberalen den Goßler'schen Entwurf so annehmbar gemacht hatte. 1) Und nun konnte der Abg. Richter der Kammer erzählen: "Der Uebersicht, die unser Bureaudirektor uns vorgelegt hatte, entnehme ich, daß die Berschärfungen in consessioneller Beziehung, die der neue Entwurf enthält, in den sechs Punkten, die vorliegen, den Anträgen entsprechen, die das Centrum in der vorsjährigen Commission gestellt hat, und die dort mit 22 gegen 6 Stimmen abgelehnt wurden. Diese Anträge rührten von Hen. Rintelen her, der heute an der Stelle des Cultusministers sigen müßte."

Dit ben "Freisinnigen" liege fich übrigens, namentlich im Buntte ber Unterrichtsfreiheit, eber noch 'reben, ale mit ben nationalliberalen und dem Bwitterbing der "Freiconfervativen" an ihrem Schweife. Gegenüber jener Warnung an ben Minifter hatte ein Samburger Blatt gang richtig erwidert: "Benn ber Sat, daß im modernen Staatsleben bie ftanteerhaltenben Barteien über bas Dag ber ben Heligionsgesellichaften zu gewährenden freien Bewegung im Bangen und Großen einverstanden fenn follen, Anipruch auf Berechtigung bat, ericheint ber firchenpolitifche Stanbpunft ber nationalen Partei als unhaltbar. Die Undurchführbarteit ber preußischen Maigesetze hat fich über alle Bweifel hinaus erwiesen, fie fteht als geschichtliche Thatjache fest; gleichwohl halten bie Nationalliberalen an ben Grundfaten Diefer Bejege feft. Seitbem ift ber nationalliberalen Partei ber confessionelle Charafter aufgeprägt, ber für fie nicht paßt, weil fie por anderen Parteien doch ihren Beruf barin erblidt, die nationalen und liberalen Elemente aus allen Claffen ber Bevolferung im beutichen

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" pom 10, Oftober 1891.

Reich, wie im preußischen Staate zu sammeln." 1) Auf Grund dieses "Beruss", von dem übrigens die Wähler selbst sortschreitend weniger wissen wollen, verlangt aber die Partei, daß fein Schulgeset zu Stande komme ohne ibre Mitwirkung; sie wirst der Regierung vor, daß dieselbe ihre "Majorisirung" durch Conservative und Centrum anstrebe: das sei ein Gewaltakt. Umgefehrt, sagte der Reichskanzlen. "Sie wollen uns majorisiren", nämlich durch ein neues Cartell der sogenannten Mittelparteien mit den unsicheren Passagieren der conservativen Partei. Was aber die "Consession" dieser Gesellschaft beträse, so wäre sie hauptsächlich in der Frage des Franksurters Redners charakterisirt: "Bie viel Gläubige sigen denn unter den 400 Leuten im Landtag?"

Conjervative und Centrum gujammen bilben bie ftanliche Mehrheit im Landtage; aber werden fie gufammen halten? Der Fraftionsredner ber erfteren hat fich ich entichieden ausgesprochen, aber man barf bei Mannern wit Denen um Belldorf nie ben Tag vor bem Abend loben. Eines gibt allerbinge Soffnung: Die berufenen Bertreter ber preußischen Landestirche rührten fich biegmal. Gegenüber ber Gogler'ichen Borlage und ihrer Borbereitung hatten fie geschwiegen, mahrend die Bischofe ihre Borftellung an bas Ministerium richteten. Der Oberfirchenrath mar nicht gefragt worden, und jo hielt er es unter feiner Burbe, fid etwa wie feinerzeit bei Ginführung ber Civilehe an bas Abgeordnetenhaus zu wenden. 2) "In jedem Fall bilbet biefer Borgang", wie bas confervative Sauptorgan bemertte, "eine hoch charafteriftische Illustration zu dem Anbruch einer neuen Epoche für die evangelische Rirche, welche Gr. von Gofter bei Berathung ber Sperrgelbervorlage verfündigt hat." Der Dberfirchenrath ift nun gwar gum britten Male nicht gefragt

<sup>1)</sup> Aus dem "Samburger Correspondent" in der Berliner "Arensgeitung" a. a. D.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 9, Februar 1891.

worben; aber die jungfte Generalfynobe hatte Beichluffe über ein zu erlaffendes Bolfeichulgefet gefaßt, Die eine genaue Sligge ber Bedlit'ichen Borlage enthielten. Dr. Porich vom Centrum beflagte, bag in ben Debatten ber Rammer faft gar nicht beachtet werbe, "wie evangelische gläubige Kreife gu ber Schulfrage fteben". Gr. Stoder hatte bie Befchluffe ber Generalinnobe verlefen; mit ber Bemerfung, mehr gebe ber Bedlig'iche Entwurf auch nicht, "vielleicht fogar noch weniger", theilte Dr. Borich weiter mit: in einer Berfamm= lung bes "Evangelischen Bundes" fur Beftfalen gu Samm am 16. November v. 3. feien Die Beschluffe bes Bielefelber "Evangelischen Schulcongreffes" vorgelegt und mit großem Beifall von bem Berein angenommen worben; 1) auch hinter Diefen Beichluffen "bleibe ber vorliegende Entwurf in febr erheblichen Bunften gurud." Das Berliner fogenannte Baftorenblatt hatte zwei Tage vorher ein offenes Bort geiprochen, welches als Stimmungsbild aus jenen "evangelischen glanbigen Rreifen" angesehen werben barf:

"Die Liberalen sehen alles in Bewegung, das Gesetz zu Fall zu bringen ober es so zu ändern, daß es sür einen großen Theil der Conservativen und für das Centrum, überhaupt sür Alle, welche ernsthaft die Boltsschule als christliche Erziehungs-Anstalt erhalten wollen, unannehmbar wird. Es wird freilich alles auf die Regierung ankommen; hält sie bei ihrem Entwurf Stand, so ist eine Mehrheit für denselben mit einigen Aenderungen sicher. Wird sie aber selbst ihrem Entwurf untreu, ermuthigt sie die Liberalen, denselben in ihrem Sinn zu ändern, und nimmt sie denselben dann in einer so geänderten Form an, salls sich eine Mehrheit dasür sindet, dann haben wir

<sup>1)</sup> Der "Centralvorstand" des Halle'schen hetzbundes hat sich aber jest im entgegengesehten Sinne ausgesprochen, im Anschluß an eine neue Schreiberei seines Bropheten Brosessor Benjchlag, dem in offentlicher Rammersipung nachgewiesen worden ist, daß er bei Abfassung des Aufsahes den Gesehentwurf gar nicht — gelesen haben könne,

wieder einen Culturtampi ju erwarten. Der lesen entstand befanntlich 1872 auch aus Anlag eines Schulories Die jog. Maigefebe maren lediglich eine Golge Diejes Contis - Baffen für die Band bes Staates. Bas baraus gewerbe ift, ift befannt. Damals mar ber Staat burch bie Antonis ber bamaligen Regierung ftart, als er ben Rumpf begem und bie Rirche ichwach; jest ift bie lettere ungeheuer fint und ber Ctaat ift von Barteien geriplittert und beabalb in Innern ichwach. Damals ftand ibm ichon eine feite libered Dehrheit gur Geite; feht hat ber Liberalismus abgewirthichafte. feine Gefete haben fich überall als verberblich ober unbelder erwiefen. Unfere gange wirthichaftliche und fociale Rrift ! eine Folge ber liberalen Gefehgebung. Die confervative Bir hat man nicht ftart werben laffen - mit wem will man co Culturtampf führen, und wer wird fich nach ben gemen Erfahrungen bagu bergeben? Er wurde jest bie innere st fegung und Bermirrung in einem Dage perme daß wir ber focialen Repolution mit Macht gutreiben muito 3m Schatten bes erften Culturfampfes ift bie Socialbemotre aufgewachien, im Schatten eines zweiten wurde fie gum Saul ichreiten! . . . Die rotionaliftifche, entdriftlichte Schule ift be Bflangitatte bes Stepticismus, ber Zweifel- und Morgel-Sen. ber Ungufriedenheit und Bietatlofigfeit. Damals tam fie ber Demofratie gu ftatten, jest wurde fie ber Social-Demofrate au ftatten tommen. Der Liberalismus ift fest nur noch em großer Maulhelb, ein großer Trommfer, hinter bem feine Colbaten fteben. 3m fatholifchen Bolf bat er gar feinen Boben! im protestantifden war bas fruber ber Ball, aber wie bat & auch fittlich und religios barunter gelitten! Es grant einen, baran ju benten, bag und eine Bieberholung jener ichredlichen Beit bevorfteben follte! Ein neuer Culturfampf murbe gerabt unfer ebangelifches Boll in einer Beije verberben, bag es für enangelischen Glauben und Moral jo gut wie verloren ware! Mochte man bas an ben entideibenben Stellen im Staate bebergigen!" 1)

<sup>1)</sup> Bus bem Berliner "Reichsboten" in ber "Ralutiden Solfegettung" pom 27. Januar b. 38.

Roch bor neun Jahren hatte basselbe Blatt es als ben Danptfehler ber preugischen Schulpolitit ertlart, bag fie ben Brunbjag, "bie Schule gebore bem Staat gang allein, er allein habe barin zu ichalten und zu walten, nicht nur auf bie fatholifche Schule, wegen ihrer Bernachläffigung ber nationalen Seite ber Erziehung, fonbern auch auf Die evangelifche Boltsichule ammenbe." 1) Die Confervativen als oldje waren in ben Jahren 1872 und 1876 noch weitherziger und lopaler, fie leifteten überhaupt ber ichrantenlofen Bergewaltigung ber Schule burch Bejet und Berordnung unerichrodenen Wiberftand. 2) Bon ba an fand aber fein fatholifder Schulantrag mehr Bnabe bei ben Confervativen. Bei ben Berhandlungen in ber Commiffion über Die Bogler'iche Borlage ftimmten fie in ben wichtigften Fragen, wie bezüglich bes Rechts ber Religionsgemeinschaften auf eigene Ertheilung bes Religionsunterrichts, geschloffen mit ben brei liberalen Fraftionen. 3) Graf Zeblit mag ben Ropf geichuttelt haben, als ihm bas confervative hauptorgan trobbem ben Rath gab: bie "firchenfeindlichen Bege ber Liberalen n Bufunft gang gu meiden, die Fundamente fur ein Boltschulgefet tiefer und breiter angulegen, und fich babei auf ben Standpunft ber confervativen Bartei gu ftellen " 4) Um o berechtigter ift ber ichneibenbe Sohn bes Abg. Richter in feiner jungften glangenden Rebe:

"Berwunderlich ift die beranderte haltung der Confer-

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 6. Juli 1883.

<sup>2)</sup> Morib Busch in seiner Schrift: "Unser Reichstanzler" behauptete: "Der Culturkamps wurde viel weniger fturmisch verlausen sein und weniger verbitternd gewirft haben, wenn die conservative Partei es vermieden hatte, wegen des Schulaufsichtsgesehes mit einem Minister zu brechen, der aus ihrer Mitte hervorgegangen war." Augsburger "Allg. Zeitung" vom 12. Februar 1884.

<sup>3)</sup> S. "hiftor. - polit. Blatter" 1891, Bb. 107, S. 219 f.; "Berliner Berhanblungen über bas höhere und Boltsichulmejen",

<sup>4)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 4. April 1891,

vativen, die im vorigen Jahre gegen die Antrüge des Centressitimmten, die das unglücklich fanden, was sie heute als glückis preisen. Es gab im Mittelalter (?) ein jus reformandi, woonach die Landeskinder ihre Religion wechseln mußten, wenn de Landesvater dieß that. Huldigen Sie noch diesem mittelalter lichen Gebrauch? Wechseln auch die Herren Conservativen ihn Anschauung mit dem wechselnden Cultusminister? Es ist je satal, daß vom vorigen Jahre Alles gedruckt ist, und die Herren dadurch sestgenagelt sind!"

herr Abgeordneter Stoder, hofprediger a. D., bamal ber Wortführer ber Confervativen gegen bie grundlegende In ichauung des Centrums, fagt jest: "Die Bolfeichule mit ber firchlichen Religionsunterricht ift für die evangelische Riche ein viel größeres Bedürfniß, als für die fatholische Rich bie noch eine Menge anberer Gulfsmittel hat." Birb conservative Fraktion ichon aus biefem Besichtsburntte ben neuen Entwurf einfteben? Man tann barauf recon. wenn fich in den oberften Regionen Richts wantend machen läßt. Die Frage wegen ber confervativen Berläglichfeit il auch an ben menichentundigen Breis in Friedricherub berem getreten. Gein Samburger Leibblatt halt bas gange Bor geben ber Regierung für ein Sandelsgeschäft mit bem Centrum! "do ut des"; von ben Confervativen aber fagt bas Blatt : 61 fann nicht baran gezweifelt werben, bag bie Confervativen als verantwortliche Partei von Selbftgefühl abdicirt baben und zu einer rein gouvernementglen Fraftion geworben find, beren Entschließungen vorwiegend von bem Beftreben beherricht werben, fich nach Oben bin gefällig zu erweifen Der Gine will in feinem Amte befordert werden, ber Andere hat die Carriere seines Sohnes im Auge, der Dritte wünscht becorirt zu werben, ber Bierte erftrebt für feine Familie Einladungen an ben Sof und was bergleichen Motive mehr finb." 1) Go ift ber alte Saffer mit feinem Urtheil jest gladlich

<sup>1)</sup> Aus den "hamburger Radyrichten" im "Bochenblatt ber Frantfurter Zeitung" vom 31. Januar b. 36.

unter seine Tobseinde, die "Freisinnigen", gerathen, nur daß diese sich noch geschmackvoller auszudrücken verstehen: "Eine Beit des Mucker- und Baruckerthums, des Deuchelns und Augenverdreheus scheint jest wieder zu kommen. Da wird es Manchen geben, welcher sich um der Gunst von Oben willen gedrängt sieht, mit zu muckern und zu zaruckern, zu heucheln und die Augen zu verdrehen. Das Bolt ist aber doch schon in seiner Mehrheit so weit, daß es solche Muckerwirthschaft nicht mehr auf die Länge verträgt. Es wird derselben bald ein Ende machen."

Borerst ist es indeß sehr zweiselhaft, ob das Geset auch nur aus den Berathungen der Commission über die 200 Paragraphen und die Legion der Abänderungsanträge rechtzeitig herauskommen wird. Ob es nun aber dort schon todt geredet werden und versumpsen, oder erst im Plenum des Landtags scheitern würde, für die preußischen Katholiten wäre das Eine wie das Andere vortheilhafter, als ein verpfuschtes Cartellprodukt der sogenannten Wittelparteien. Die seierliche Berpstichtung einer preußischen Regierung zur Bestiedigung der Bünsche und Bedürsnisse der katholischen Witbürger hinterbliebe ihnen immerhin als unkindbares Guthaben. Unter Umständen müßte das Centrum den abgeänderten Entwurf sogar selber zu Falle zu bringen suchen, und sich lieber auf die nicht "codificirte Berwaltungspragis" verlassen.

"Geseht, der Landiag verwerse den Entwurf der Regierung, was dann? Die Regierung könnte lächelnd sagen: "Ihr wollt das Geseh nicht? Run, so sollen Euch seine Segnungen in anderer Form, aber in vollem Maße, vielleicht noch reichlicher zu Theil werden; der herr Minister wird mittelst Berordnung defretiren, daß die Kirchen sich mit dem Staat in die Herrischaft über die Schulen und in den Schulen theilen, daß es

<sup>1)</sup> Mus bem "Dentiden Reichablatt" in ber Berliner "Germania" vom 31. Januar b. 34.

fortan nur noch confessionelle Schulen geben foll. bag neben biefen Schulen Brivatanftalten gar nicht ober nur bann gebulbet werben, wenn fie unter geiftlicher Leitung fteben, bif jeber Bater gezwungen ift, feine Rinder an bem Religioniunterricht einer bestimmten bon bem Staate anertannten Religionsgemeinschaft theilnehmen ju laffen, bag bie burgertichen Bemeinben alle Laften für bas öffentliche Schulmejen m tragen haben, aber aus biefer Berpflichtung feine Rechte berleiten burfen und nicht einmal bei ber Berufung ber Lebre frafte mitgufprechen befugt finb.' - Dagegen wurbe fich au Dichts machen laffen; wie vierzig Jahre feither, fo murbe aud fernerhin das tel est mon plaisir bes jeweiligen Minifert die außere Form und ben Beift bes Unterrichtsmefens be ftimmen; höchftens bier und ba wurde die Bermaltungsgericht barteit einen allzu herben Bmang vereiteln tonnen. Go die Lage" ! 1)

Gegen die Socialbemokratie haben Bourgeoiste Prosessionenthum den Landsturm nicht aufzubieten gewan, wohl aber thun sie es jett gegen ein christlich-conservativel Schulgeseth hand in hand mit ihr. Mitten in dem Allam seufzt indeß ein Signalbläser erster Classe: "Der Liberalismus geht offenbar überall in Europa ernsten Zeiten entgegen." 2) Auf dem Brandenburg'schen Sande tritt zuerst der Entscheidungskampf an's Licht.

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt ber "Frantfurter Beitung" vom 17. Januar b. 36.

<sup>2)</sup> Leitartitel ber Münchener "Allg. Beitung" bom 1. 30 bruar b. 38.

### JIIXXX.

# Erinnerungen eines anglifanifden Bifchoje. 1)

Der Berjaffer biefer Erinnerungen, Charles Bordsworth, ichilbert in fchlichter Sprache bie wichtigften Ereigniffe feines Bebens in England; ein weiterer Band ift beftimmt, feine Birtfamteit in Schottland bargulegen. Begen feiner Schwachlichteit murbe Charles Bordsworth nicht gleich feinen Brübern noch Binchefter, fonbern in bas Colleg Sarrow gefchidt. Durch bas innige Freundschaftsbundnig, bas er in Sarrow mit Danming, Donle, Glabftone fchloß, murbe er bewogen, nicht in Cambridge, mo fein Bater Borfteber bes Trinity-College mar, fondern in Oxford feine Studien fortzuseten. In ben Ferien trat er bann burch feinen Bater und feine Bruber, John und Christopher, in Berbindung mit ben Studenten und Projefforen bon Cambridge. Das Berhaltnig gwifden Lehrer und Schuler war in Cambridge viel inniger als in Oxford, wo ber Don (Brofeffor) es unter feiner Burbe hielt, mit bem Undergraduate (bem Studenten, ber die alabemischen Grade noch nicht erlangt batte) außerhalb ber Coule ju fprechen, die geiftige Regfamleit weit größer, bas miffenichaftliche Streben weit allgemeiner. Uebrigens ift Wordsworth ju fehr für Cambridge eingenommen, als bag wir feine Anfichten überall acceptiren tounten, ba er ja fo weit geht, ju behaupten, bie bon Charles Simeon in Cambridge veranlagte religioje Bewegung hatte

Wordsworth Charles, Annals of my early Life, 1806-46.
 London, Longmans. 1891.

mehr gur Erneuerung ber anglitanischen Rirche beigetragen als bie Oxford-Bewegung.

Mit Rudficht auf bas befannte Buch bes Dechanten Church hat ber Berfaffer in bem Schluftapitel fein Urtheil fiber ble Orford-Bewegung abgegeben und mit bem Tabel gegen Remman, Reble und Bufen nicht zurudgehalten, benen er Unbeftanbigfeit und Bantelmuth vorwirft. Wordsworth bat offenbar bie Schriften Benry Newmans nicht gelefen, und einfach bie Eindrude reproducirt, welche er im Rreife feiner anglifanifden Freunde erhielt. Er hat feine Ahnung bavon, bag ein ebr licher Mann fich berpflichtet fühlt, nach feinem Bewiffen ju banbeln, eine Stellung, die er bis jum augerften vertbeibiet hat, aufzugeben. Wordsworth meint, Remman habe zu ber fcnell fich zu Bunften bes Ratholicismus entschieden und ball feine Argumente gegen Rom, die fich in bem berühmten 200 "Via Media" fanden, nicht widerlegt. Er hat offenbar mit Anmerkungen begleitete neue Ausgabe und bie lange Em leitung nicht gelesen, sonft wurde er fich porfichtiger ausgesprochen haben. Die Meugerung, Newman und manche feiner Freund feien abgetreten, weil entweder ihnen ober ihren Freunden Aufficht auf hohe geiftliche Burben versperrt gewesen, ift wiederum gang unrichtig. Frant Newman, ber mahrlich feinen Bruber nicht schont, spricht ben Carbinal von biefem Bormurf freit. Thomas Mogley, Burgon zc. heben por allem bie eble Um eigennützigfeit ber Freunde Newman's hervor, betreffs Manning und Sope-Scott tonnen wir uns auf Wordsworth felbft berufen. Man fann einem Beteranen (Bordsworth murbe 1806 geboren) nicht zumuthen, daß er die neueste Literatur ftubire, wohl aber bag er fich vorsichtig ausbrude, ober Fragen, bie er nicht gründlich ftubirt hat, vermeibe.

Wordsworth ift ein weit zuverläffigerer Führer, two er fich auf Briefe und andere Dofumente ftutt, oder intereffante Anetboten gibt.

Schon als Knabe wurde Wordsworth mit henry Manning betannt. In harrow reifte biefe Befanntschaft zu einer innigen Freundschaft, welche in Oxford noch befestigt und auch burch ben Uebertritt Mannings zur tatholischen Kirche nicht gelost

murbe. "Die gegenseitige Liebe, fagt ber Berfaffer, wird aufrecht erhalten burch gelegentliche Correspondenz, obgleich wir und leider feit Jahren nicht mehr gefeben." Manning ent= midelte fich erft in Oxford, in Folge ber Ungludichlage, welche feine Familie betroffen. Er verlegte fich barnach mit großem Gifer anf's Studium und ließ fich bon Bordeworth, ber fein Semior war, Bribatftunben geben. Bordsworth hatte großes Blud mit feinen Boglingen, ju benen außer Manning auch Blabftone, Sope-Scott u. A. gablten. Sope-Scott mar ein fpecieller Freund Glabftones, Mannings und Bordsworth's. Man manbte ben Birgil'ichen Bers: "Gratior in pulchro venlens in corpore virtus" auf ihn an. Der Weg zu den höchften Ehrenftellen ftand ihm offen, aber Sope war ohne allen Ehrgeig. 2118 Unwalt in Barlamentsangelegenheiten übertraf er alle feine Rivalen. Gein jahrliches Gintommen belief fich Jahre lang auf 20,000 Bf. St., bon bem er einen großen Theil für milbe Broede verwendete. Bifchof Philpottes erblidte in Wabitone, Sope=Scott und Manning Die Säulen ber angli= taufichen Rirche; groß mar baber ber Schmerg, als bie gwei Bobteren am felben Tage in ber Jesuitenfirche gu Farm-Street London bas fatholifche Glaubensbefenntnig ablegten. (1851.)

Bordsworth hat und einen Brief Mannings erhalten, aus bem wir eine charafteriftifche Stelle berfeben wollen. Danning ichreibt unterm 24. Februar 1845; "Ich wünsche gar febr , instematisch und genau mit Ihnen einige ber Bater und Scholaftiter gu lefen. Jeben Tag fühle ich mehr und mehr meinen Mangel an tiefem und grundlichem Studium in meiner Jugend. 3ch werbe mir immer mehr bewußt, bag gegrundet auf bie untrugliche Bahrbeit eine Biffenichaft ber Beiligen befteben muß, die fich flar und methodisch barlegen laft. Unfere populare Theologie ift ein mahres Chaos; mas wir ju Stanbe bringen, läuft barauf binaus, bag mir mobil einzelne Buntte aufhellen, aber uns gu feiner Befammtanichauung erheben. Wir wiffen taum, mas fich wiffenichaftlich barlegen lagt und was nicht; wir haben feine wiffenschaftliche Darftellung unferer Dogmas, unferer Sittenlehre, unferer Lebenstveisheit. Glauben Gie lia nicht, bag ich einfach ein

wissenschaftliches System wünsche. Nein ich glaube, bas Wissenschaft ber Heiligen in hohem Grabe Heiligkeit und bacht erzeugt, wie wir es im Leben bes heiligen Thomas i Aquin sehen. Solch eine Arbeit, verbunden mit werfistäti Liebe, ist mir und Ihnen unsere Heimath, unser Alles.

Ob Wordsworth Manning befriedigt haben würde, schund sehr fraglich, benn eine vorurtheilsfreie Erklärung Bäter war ihm damals ebenso unmöglich als heute; er legleich den alten anglikanischen Theologen den Sinn unter, sur sein Susten paßte, glaubte die Rhetorik und Nebertre ung der Bäter entschuldigen zu mussen, wenn ihre Lehre i protestantischen widersprach: in der Ansicht über die Encharischen Primat 2c.

Befonders lehrreich find die Angaben über ben Religie unterricht und bas Schulwefen. Borbsworths Bater mar Beiftlicher; gleichwohl wurde ber am 22. August 1806 borne Anabe erft am 19. Februar 1807 getauft. Der & hat für feine Eltern feine andere Entschulbigung als bie ber Bater als Raplan bes Bifchofs zu fehr in Anspruch nommen, die Mutter aber als chemalige Quaferin, Die erft am Tage ber Sochzeit taufen ließ, Die Rothwendigfeit bi Catramentes nicht erfannt habe. Bir erfahren aus bem ge Chriftopher's, wie fehr ber Bater bie religiofe Ergiehung fen Rinber vernachläffigte; im Sarrow-Colleg gefchah nicht viel m für bie heranwachsenbe Jugend: "Wir murben, fagt ber B faffer, in die engen haflichen Gallerien ber Rirche bes Sta dens gepfercht (eine Schulfapelle beftand bamale nicht), wenig bagu angethan waren, in und Frommigfeit und Anda ju beforbern. Man verrichtete gwar Gebete bor und n ber Schule, und in bem Rofthaus, in bem ich einlogirt m betete bie Sausfrau bie Webete bor bem Schlafengeben bi fo bag wir wenigstens fernten, ben außerlichen Anftanb wahren. Im Großen und Ganzen waren wir gludlicher wefen, wenn man uns beffer in Ordnung gehalten und unfe Fehler nicht zu fehr nachgesehen hatte. 3ch wurde am 1 Mai 1824 confirmirt. Wenn ber Erzbifchof eine Anrede uns hielt, fo hat fie auf mich teinen Ginbrud gemacht. Ge

firmanden-Unterricht wurde nicht ertheilt. Alles, was mich mein Brivatlehrer (Tutor) fragte, war, ob ich meinen Katechismus gelernt hätte. Als ich es bejahte, stellt er keine weitere Frage. Riemand ging an diesem Tage zur heiligen Communion (Abendmahl), überhaupt war das zur Communiongehen in der Schule unbekannt."

Mis zweiter Lehrer im Colleg zu Binchefter fuchte Borbsworth ben Empfang bes Abendmahls, Privatanbachten ic. einzu= führen, und fab feine Bemühungen mit Erfolg gefront. Soren wir ihn felbit über bas Privatgebet gu feinen Schülern fprechen. "So febr ich es wuniche, bag ihr vor bem Bettgeben neben eurem Bette nieberfniet und eure Andacht berrichtet, to mage ich nicht zu hoffen, bag die Dehrheit ober auch nur ein Einziger fich bei feinem Bette niederfnicen und fein Gebet verrichten werbe. 3ch hoffe, bag ihr wenigftens innerlich betet. Obgleich biefe Urt zu beten mich wenig befriedigt, fo ift bas Doch ein Gott angenehmer Dienft, wenn ihr bies Gebet beftanbig und mit Unbacht verrichtet." Bur felben Beit und unabhängig von Wordsworth hatte Dr. Arnold in Rugby burch feine berühmten Schulprebigten und burch ben Ernft und Gifer, mit bem er bie religiofe Erneuerung feiner Schule betrieb, großes Auffeben erregt. Borbsmorth las bie Gentpredigten Arnolds, bie ichon 1832 veröffentlicht murben, erft 1881 und bereut, bag er fie nicht früher gelefen. Man tann fic nur wundern, bag Borbsworth fo felbftgenugenb war, und es nicht für nöthig fand, die Erfahrungen anderer Schulmanner fich ju Ruben ju machen.

Der Ideenfreis des Berfassers ist ein beschränkter, und trop seiner vielsachen Berbindungen mit Oxsordfreisen und den Führern der Oxsordbewegung, las er meist nur die Bücher eines Haters und von Newman sast nur die Predigten, die auch von dem älteren Wordsworth so bewundert wurden, daß er sich bereit erklärte, alle seine Predigten zu verdrennen, um statt derselben Rewman zu predigen. Nicht die "Tracts" haben die Bewegung der Geister hervorgerusen und am meisten gesördert, sondern die Predigten Newmans, die noch immer eifrig gelesen werden.

Mls Lehrer hatte Bordsworth ben alteren Stubento. welche breimal bes Jahres das Abendmahl empfangen mußter gu predigen und fie fur ben Empfang porgubereiten. Die Aufgabe war eine fdwierige, gegenüber jungen Benten . Dar religiofe Erziehung fo febr bernachläffigt morben . aber Dat bem Ginfluß, ben ber Lehrer wegen feiner Belehrfamteit mi feiner Meifterichaft in ben athletischen Runften bejaß, gelans es ihm, bie Schüler für religiofe lebungen gu intereffica, und auch die Juniores jum öfteren Empfang bes Abendmehl gu bewegen. Der Oberlehrer Moberly, fpater Bifchof :: Salisburn, fab biefe Reuerungen anfangs ungern, war aber flug genug, feinem eifrigen Lehrer feine Schwierigfeiten in bo Beg zu legen. Er hatte, wie wir anderwarts erfahren, icint Bflicht zu genügen geglaubt, wenn er Reinheit empfahl, gen bas Lafter ber Unfittlichfeit bonnerte, aber feine Gorine gethan, um die Quelle des Uebels durch Erwedung religib Beiftes zu verftopfen.

Borbsworth bedauert, daß er über feine Reife ma Deutschland und feinen Berfehr mit beutschen Profefforen ten Tagebuch geführt. Die Stigen, die er gibt, find fo intereffent, bağ wir wenigftens einige wiebergeben wollen. "Brofeffe Reander in Berlin beffieg feinen Ratheber und hatte barn durch eine bligichnelle Bewegung feine linfe Band gur Stiene geführt und feine Augen auf fein Buch gerichtet. Rur wem er auszuspeien begann, mas alle fünf Minuten gefchab, entfernte er die Sand, fo daß man mahrend ber gangen Borlejung feine Befichtszüge nicht beutlich untericheiben fonnte. Sein Ausfehen war fehr baurifch, fein grobes ichwarzes boat. feine bufchigen Mugenbrauen und feine fcmarzbraume Santfarbe verriethen flar feine jubifche Abfunft. Er las über ben erften Rorintherbrief, und hatte einfach ben griechischen Text bor fich. Er brachte feine jungen Buborer gum Lachen, als er bemertie, Baulus fei mit bem Gebrauch ber Mobi im Griechifden nicht fertig geworben, fonft hatte er ?ret nicht mit bem Inbilatio verbunden." Schleiermacher wird als fleiner alter Mann mit wadelnbem Bang und weißen haaren und einer Brille, burd welche man ein glangendes Augenpaar erblidte, geschilbert.

Er stemmte seine Arme auf einen erhöhten Ratheber und zeigte ein runzeliges aber lebhastes Gesicht. Sein Bortrag war interessant und energisch, machte jedoch keinen tiesen Sindruck. An Boedh's Bortrag störte ihn der Umstand, daß der Prosessor beständig in sein Wanuscript schaute. Am meisten wurde Bordsworth durch die Borlesungen Betters enttäuscht, der eintonig, langweilig war und die Studenten, die ihren Lehrer hausig unterbrachen, nicht zu sessellen vermochte.

Muf bie Bemerfungen über bas Schulleben in Binchefter, bie viel Reues enthalten, tonnen wir hier nicht eingehen, eben jo wenig auf die langen Ausführungen über die von Wordsworth geschriebenen Bucher und bie Urtheile bon Freunden fiber biefelben ; bagegen wollen wir einige Bemerlungen und Anetboten folgen laffen, welche auch beutiche Lefer intereffiren fonnen. Der Bater Glabftone's foll feinem Sohne große Fabigteiten nachgerühmt, aber auch Standhaftigfeit an bemfelben bermißt haben. Glabftone's reger Untheil an religiofen Dingen wird biters ermahnt; übrigens lautet Bordsworth's Urtheil über ibn nicht fo günftig als bas bes Bifchofs Bilberforce, wohl weil er bereit ift, die Staatsfirche abguichaffen. Gir Robert Beel's antianglitanifche Bolitit wird von Gladftone bamit erflart, bag Beel bon Religion nicht mehr berftehe als ein Stein. Blabitone's Berebfamfeit wird ber beständigen lebung im Schreiben beigemeffen; von fich felbft befennt Bordsworth, bag er gleich Newman feinen Stil nach bem Meifter bes Stiles, Cicero, gebilbet, und wenige anbere Schriftfteller jum Mufter genommen habe. Der Berfaffer war, wie erwähnt, mit Manning Student im harrow-Colleg. Eines Tages machten bie beiben Freunde einen Spaziergang augerhalb bes für bie Studenten bestimmten Begirfs und begegneten zwei Cabetten, welche bieielben ju einem Blas Champagner im nachften Sotel einluben, Die Stubenten nahmen ben freundlichen Antrag gern an und batten fich im Garten unter einem Baume niedergelaffen, ale ber Rellner mit bem Champagner und ben Glafern erschien und die umvillfommene Nachricht brachte, ber Borfteber ber Edule batte fie gesehen und wurde im Augenblide bier fein. Bas war ju thun? Manning war ichnell gefaßt: er rannte auf

bie anbere Ceite, und fprang als mare er ein bon ben Sunden gehetter Safe über bie Sede. Borbsworth folgte ibm. ber Borfteber im Garten ericbien, waren bie Beiben langft berfcmunben. Er ließ fich ben Borgang ergabten und entfernie fich. Die zwei Freunde hatten an einem fichern Ort gewartet bis ber Borfteber vorüber war, bann tehrten fie in's Sold jurud, tranten mit großem Bufto ein ober zwei Blafer und tehrten barauf in ihre Wohnungen gurud. Abends, wenn in ben Rofthaufern die Sausthure geschloffen wird und alle Gin benten gu Saufe fein muffen, tommt gewöhnlich ein Lebier und vergewiffert fich, bag alle ju Saufe find, biesmal jedoch tam ber Borfteber felbit, machte aber feine weitere Bemerfung. als er Bordsworth gang nüchtern fand. Unter ben Mitftubenten befand fich auch Richard Trench, ber fpatere Ergbifchef um Dublin. Der hipige Fre warf Bordeworth in feinem Borne eine Burficheibe an ben Ropf. Gold ein Betragen vertint eine exemplarische Büchtigung. Trench wurde fo übel angericht. bağ er Tags barauf zum Bahnarzt nach Lonbon reifen mußt. Die Beiben blieben trot diefes Strauges die beften Freunde.

Abgesehen von einigen harten Urtheilen über Seatholiten und Katholicismus, tann man nicht umhin, die Liebenswürdigteit und Schlichtheit des Berfossers zu bewundern, der sich und seinen Freunden in diesem Buche ein schnes Denkmal geseht hat. Ein zweiter Band ift in Aussicht gestellt.

U. 3.

#### XXXIV.

# Gin Spiegelbild ber driftlichen Familie. 1)

"Die altelfäffifche Ramilie" lautet ber Titel eines erquidlich anmuthenben Buchleins, aus bem ber Lefer eben jo | viel Benuf wie Belehrung icopft. 2018 ein viel erfahrener Beobachter und Renner ber heutigen focialen Bewegung bat ber Beriaffer, Bfarrer in Mulhaufen, es unternommen, einmal bas altelfäffifche hausliche Leben, Die Familie, wie fie unter bem wohlthatigen Sauche bes driftlichen Glaubens fich entfaltete, in plaftifchen Bugen zu zeichnen. Diefer Berfuch einer Darfrellung frügt fich auf Forschungen in heimischen Archiben, elfäffifden Chronifen, alten Saus- und Rechnungsbuchern. Unfunpfend an ein Bort Riehls, daß in jedem Burgerhaufe eine Familienchronif angelegt werben follte, zeigt ber Berfaffer, wie bie Gitte, Sausbucher folder Art angulegen, in alt= elfäffifchen Familien ichon bor bem 15. Jahrhundert in Ehren gestanden und auch in ben nachfolgenben Jahrhunderten bis auf unfere Tage berab festgehalten wurde - in allerlei Formen ichlichter Gebentblatter, balb Chronit, balb Befchreibung ober Rotanba, wohl auch Stamm- und Beitbuch geheißen, worin bie Meinen Begebenheiten bes Tages, hausliche Erlebniffe und Familienfestlichteiten neben ben Gorgen und Beburfniffen ber

<sup>1)</sup> Die altelfaffifche Familie. Bon S. Cetty, Pfarrer in Mulhaufen im Elfaß. Einzig genehmigte Ueberfehung aus bem Frangöfischen. Freiburg, Berder 1891. 288 Seiten.

Haushaltung aufgezeichnet zu werben pflegten. "Ge gibt fast leinen Ort, wo man nicht das eine ober andere biefer Zengniffe ber vergangenen Zeit finden würde." Der Künstler in der Wertstätte, der Rathsherr in der Reichsftadt, der Handwerter in seinem Gewerbe, der Handelsmann einer Judustrieftadt, selbst der Landmann am Pfluge haben uns die Ueber lieferungen ihrer Zeit ausbewahrt.

Derartige unverfängliche Beugniffe bilben fur ben Ber faffer eine Sauptquelle, und in ber Birfung feiner Schifber ungen auch ben hauptreig. Es ift ja ein gar eigenes Ding um folde Aufzeichnungen aus ber alteren Beit: fie bergen in ihrer ehrlichen Ginfalt einen unnachahmlichen Bauber, ber burd nichts zu erfeben und burch nichts zu gerftoren ift. Man bente nur an bie Tagebucher Albrecht Durers; bie liebevoll fcblichten Blatter, Die er bem Undenten feiner Eltern gewibmet, find fe unberganglich wie bie Schopfungen feiner Runft. Ans ber trenbergigen Worten flingt ein Ton ber Bietat, ber nach bin Jahrhunderten noch bie geheimnigvolle Dacht befitt, uns in tiefe Rührung zu berfeben. Unter ben elfaffifden Sausbuchen nimmt die reigende Familienchronif des Ratheberrn Bilbitein in Sagenan, ber mit feiner heiligmäßigen Frau Juliang ju ben ebelften Geftalten bes Elfages in ber erften Galfte bes 17. Jahrhunderts gehört, wohl den erften Blat ein. bas Stamm= und Zeitbuch bes Buchbinders und Runftlers Ambrofius Muller in Colmor (1646-1704) fann ale ein Mufter Diefer Gattung bezeichnet werben. Die Dentwurdig. feiten bes Stragburger Sanblungsgehilfen Andreas Mnff († 1603) zeigen in einer rührenden Beichichte, wie machtig bie Autoritat bes Baters bei ber Berebelichung mar. Gin Lebensbilb voll intereffanter Mertwurdigteiten bergen bie Aufgeid. nungen bes madern Landmanns Siegmund Belich aus Birfingen († 1788), ber im ftanbhaften Gintreten für Die Rechte feines Beimathortes bie ichwerften Opfer bringt.

Auf Grund einer gangen Angahl folder Ueberlieferungen, Die durch die vollsthümliche Literatur, Sans- und Grabinschriften, Ortsrechte und anderes musibisches Beiwert unterftut werben, entwirft nun herr Pfarrer Cetty in amoli

Rapiteln ein Bilb bes altelfäffifchen Familienlebens nach allen feinen Begiehungen. Er zeichnet bas von ber Gottesfurcht getragene "Cheleben" in feinen ehrenfesten Schranten, in feinen driftlichen Gepflogenheiten, in Saushaltung und Sausrath, in Tracht und Brauch; baneben bie Stellung ber Dienftboten ("Chehalten") und Gefellen, bie Lohnverhaltniffe, alles in lebenbigen Beispielen. Die Begiehungen ber Familie gur "Graiebung" und gur "Schule" werben in zwei anregenden Rapiteln behandelt; ein weiteres ift ben "Armen" gewibmet, wobei bie gablreichen wohlthatigen Stiftungen uns eine Borftellung bon ber driftlichen Freigebigfeit und lebenbigen Rachftenliebe geben. 3mei andere Abichnitte, ein beiteres und ein ernftes Bilb, die in ihrem Contrafte bennoch harmonisch wirfen, führen uns bie Familie bei ihren Seftlichfeiten und in bem liebevollen Cultus für die Tobten vor. Bie die haus= lichen Tugenben, Die Diefer Beift erzeugte, im focialen und biffentlichen Leben fich bemährten, wie bas öffentliche Leben nur ein Spiegelbilb bes hauslichen gemefen, bas verfucht ber Berfaffer in ben beiden letten Rapiteln : "Die Familie und ber Bollsgeift" und "Die Familie und die Bunft" bargulegen. Die Summe biefer letteren Musführungen gipfelt in bem Sabe: "Bobere wie niebere Beamte fühlten, bachten und handelten in ihrem Birfungsfreise, wie ein Familienvater unter ben Geinen. Famifienüberlieferungen murben gu Ortsgebrauchen ober bilbeten fogar bie Brundlage für öffentliche Berordnungen; driftlicher Dbem burchwehte bie Gemeinde."

Manche bieser Bilber, soweit barin bie vorresormatorische Beit in Betracht tommt, lesen sich wie eine lotalisirte Erweiterung ber Schilberungen Janffens im ersten Band seiner Geschichte bes beutschen Bolles, eine farbenfrische Exemplisitation auf Altelsaß — mit praktischem Zweck.

Wie der Berfaffer im Borwort bemerkt, will seine Arbeit lein wissenschaftliches Wert sein, sondern "eine Art Hausbuch, welches die Liebe zur heimathlichen Erde eingegeben." Diesem volksthümlich erbaulichen Zwede entspricht auch die Form der Darstellung. Es war ihm darum zu thun, die "vom Beitensirom zurückgelassenen Goldkörner" zusammenzusuchen, aus Thatfachen und Beispielen die freundlichen Lichtseiten bes Familienlebens in den christlichen Jahrhunderten, dis an die Schwelle der französischen Revolution, herauszuheben und unter den angegebenen Gesichtspunkten klarzulegen, bei deren Ausführung der Historiler nur mitunter die erwünschte Genanigsteit in den Citaten vermißt.

Bie er bazu tam, sich diese Ausgabe zu stellen, setzer Tetty selbst auseinander. Seine früheren Abkandlungen aus der Gegenwart, "La famille ouvrière en Alsace" (Ripheim 1883) und "Le mariage dans les classes ouvrières" (Rixheim 1885), Studien, die aus langjähriger Ersahrung und Beobachtung des Arbeiterlebens hervorwuchsen, hatten des Elend vorgeführt, welches den häuslichen Herd des Armen und des Arbeiters umgibt. "Angesichts dieser düstern, aber wahrheitsgemäßen Schilberungen sam uns manche Erinnerma an jene Bergangenheit in den Sinn, in der selbst der hürsliche Herd des Armen seinen Zander und seine Tröstungs hatte. Die Grundsähe und Bräuche, die in den voransgehenden Jahrhunderten die Bürgschaft sit eine gedeihliche Entwicklung unserer Familien boten, besihen auch heute noch die alte Krast und Weihe."

Das Bertrauen auf diese belebende Kraft in dem hentigen Geschlecht neu zu erwecken oder zu festigen, ist die Absicht und Hosseng des volksfreundlichen Autors. Gewiß ein edles Bert, dem der beste Ersolg zu wünschen. Jedensalls wird kein christlich gesinnter Leser sich dem wohlthuenden Eindruck dieser Gemüth und Phantasie ersassenden Schilderungen entziehen, die durch die sinnige Kunst des Darstellers so hübsch gegliedert und zu lebensvoll anschaulichen Stizzen gestaltet sind. Das Buch verdient als ein Sittenspiegel für christliches Leben in Haus und Familie, wie in dem erweiterten Kreis der bürgerlichen Gesellschaft, weiteste Berbreitung.

### XXXV.

Weichichte Wallenfteine, nach Leopold von Rante.

Bon Onno Rlopp.

#### III.

Dann brach ber Schwebenfonig in's Reich ein, im Juni 1630.

"Ballensteins Besitznahme von Mekkenburg, sagt Herr v. Ranke (S. 264), hatte bem Könige von Schweben einen vor aller Belt gerechtsertigten Anlaß gegeben, nach Deutschsland zu kommen. Da lagen benn die Umstände so gunstig für ihn, daß er als der Bersechter der großen religiößenationalen Sache, der Hersteller des Religionsfriedens und der mit demselben zusammenhangenden Reichsgesetze aufstreten konnte."

Beleuchten wir diese boch wohl ein wenig fühnen Gage an Urtheilen, die auf bemselben Boben gefällt wurden, von welchem aus herr v. Rante geschrieben hat.

Denn es ist merkwürdig, wie sehr die Berliner Weltanschauung in Betreff der Person des Schwedenkönigs gewechselt hat. Gehen wir um ein Jahrhundert zurück. Friedrich II. stellte die Gründe oder Borwände des Schweden zum Einbruche in das Reich auf gleiche Linie mit denjenigen Karls II. von England im Jahre 1672 zum Kriege gegen die Republik Holland. 1) Der König Karl II. habe damals

<sup>1)</sup> Oenvres I, 35.

ben Hollandern Krieg angekündigt, weil ein Beamter bes Staates, der Penfionaris Johann de Witt, in feinem Haufe ein Semälde besitze, das für den König von England jur Unehre gereiche. "Ift es recht, ruft Friedrich II. aus, jür solche Dinge, wie Gustav Adolf sie vordrachte, das menschliche Geschlecht dem Blutvergießen zu weihen, um den Ehrgeiz und die Laune eines einzigen Menschen zu befriedigen?" Kurz, Friedrich II. bezeichnet die Kriegsunternehmung Gustav Adolfs als frivol.

Beben wir abermals um ein Sahrhundert gurud. 3m Jahre 1658 ließ ber Rurfürft Friedrich Wilhelm eine Schrift ! gegen Schweden ausgehen, die mit ben Borten beginnt! "Ehrlicher Teutscher, Dein ebles Baterland war leiber if ben letten Rriegen, unter bem Bormanbe ber Religion und ber Freiheit, gar ju jammerlich gugerichtet. und an Marf und Bein bermagen ausgejogen, bag bon einen jo herrlichen corpore ichier nichts übrig verblieben als bas bloge Stelett. Wem noch einiges teutsches Blut um fein Berg warm ift, muß barüber weinen und feufgen. Bem fein Baterland lieb ift, muß die ungludlichen Beiten betlagen. Wir haben unfer But und unfer Blut, wir haben unfere Ehre und Namen babingegeben und nichts bamit ausgerichtet, als bag wir uns ichier ju Dienftinechten, frembe Nationen berühmt, und bes uralten hoben Ramens verluftig, und Diejenigen, die wir vorhin faum tannten, damit herrlich gemacht haben. Bas find Rhein, Befer, Elbe und Dderftrom nunmehr anders als fremder Nationen Befangene?" In biefem Sinne weiter. Die Schrift fchlieft mit ben Borten: "Bebente, daß Du ein Tenticher bift."

Der Bergleich der Worte des Herrn v. Ranke über Gustav Adolf mit denen des Kurfürsten Friedrich Wilhelm und des Königs Friedrich II. zeigt also eine nicht geringe Berschiedenheit. Aber es bleibt dann nicht bei der Ber-

<sup>1)</sup> Abgebrudt im Theatrum Eur. VIII, 758,

schiedenheit der wenigen Worte. Bielmehr hat jene Meinung bes Herrn v. Rante für ihn ihre gewichtigen Consequenzen, so sehr, daß sie seine ganze Auffassung von dem Thun und Walten Gustav Abolfs durchtränkt. Darin macht ihn auch bas Bündniß des Schweden mit dem Cardinal Richelieu nicht irre. Er sagt kurz (Seite 217): "Der König schloß nun erst (im Januar 1631) ein förmliches Bündniß mit Frankreich zu Bärwalde, dem der Grundsah des Gleichsgewichtes der beiden Bekenntnisse zu Grunde lag; dagegen wandte sich der Bersasser bes Restitutionsedikes — ein wohl kaum geschmackvolles epitheton ornans für Tilly — mit aller seiner Macht gegen Magdeburg."

Es ist abermals zum Erstaunen, mit welcher Leichtigfeit hier herr v. Ranke hinwegiett über die schwere Thatjache des Bündniffes von Bärwalde, der Burzel des
Jammers der solgenden siedzehn Jahre für das unglückliche Deutschland. — Es verlohnt sich der Mühe, das principielle Berhältniß in kurzen Zügen darzulegen und zwar so, daß wir die Stellung Gustav Adolss von Ansang an in's Auge fassen.

Herr v. Ranke erörtert späterhin wiederholt (S. 250 n. f.), welche Ziele Gustav Abolf versolgt haben möge. Dies betrisst die Zeit nach seinen Ersolgen in Deutschland. Richtiger erscheint es, den König principiell in's Auge zu sassen, seinen Entwürsen nachzugehen die in die Zeit, wo auf die Verwirklichung derselben noch gar teine oder sehr geringe Aussicht auftauchte. Diese Entwürse sind dargelegt in der Zeit, wo dem Schweden die Hossinung eines Bruches zwischen England und Spanien ausging, im August 1624, in einem anssührlichen Schreiben des Kanzlers Orenstierna an den pfälzischen Rath Camerar im Haag. Der Kern drüngt sich zusammen in die Worte: "Nach meiner Ansicht tann sein heilsamerer Plan ansgedacht werden, als daß alle

<sup>1)</sup> Mojer, patriotifches Archiv V, 62 u. f.

evangelischen Könige, Fürsten, Republiken, ihre Zwistigkeiten und Feindschaften unter einander bei Seite sehen und dann ihre Rathschläge und Kräfte vereinigen, damit, nachden alles zeitig und richtig vorbereitet, der Krieg verseht werde in die Länder und Provinzen der Papisten, besonders der seinigen, welche die Schuld an unserer Calamität tragen. — Gustav Adolf plante also einen allgemeinen europäischen Religionskrieg, in welchem ihm die Führerschaft mit der Bortheilen derselben zusallen würde Damals war er Bahre alt.

Der Plan fand in London und dem Haag leinen Anflang. Aber er blieb als der Grundzug, modificirt durch be Zeitumstände, die Gelegenheit und, vor allen Dingen. de geringen Geldmittel des Schweden. Wir finden ihn in eines anderer Gestalt im Jahre 1626.

Als zwanzig Jahre später bei den Friedensverhandlungen in Münfter und Osnabrück die Schweden in das Borwort des Friedens-Instrumentes einbringen wollten, in welchen Absicht und zu welchem Zwecke Gustav Adolf seine Wassen in das Reich getragen, ähnlich also, wie wir es oben von Herrn v. Kanke vernommen haben — entgegneten die Kaiserlichen: man sei zusammengesommen, um dahin zu trachten wie der Krieg aufgehoben und der Friede gepflanzt werden möge. Im anderen Falle würde man von faiserlicher Seite das Originalschreiben Gustav Adolfs von 1626 vorlegen können, in welchem er dem Bethlen Gabor seinen umsassenden Aggrefsiv-Plan gegen Kaiser und Reich ankündigte.") — Dies Schreiben ist in mehr als einer Beziehung bemerkenderth.

Bevor Guftav Abolf, im Sommer 1626, fich bes

<sup>1)</sup> Meiern, Acta pacis W. III, 55. Das erwähnte Schreiben befindet fich im R. R. Archiv. Kriegsaften F. 69. Erganynd find dazu die Mittheilungen bei Ovary, Okleveltar Bothlen Gabor etc. 1886 p. 197.

Bajene Billau bemächtigte, um bann lanbeinwarts auf bie Beichfel zu geben, gab er bem Bethlen Runbe bon Diefer Abficht, mit ber Aufforberung, an ber Beichfel ju ihm gu ftogen, um bann mit geeinter Macht in Schlefien eingubrechen. Bethlen ging nicht barauf ein, weil er nicht mit Bolen fich verfeinden wollte, und rieth dies auch bem Ronige ab. Buftav Abolf, der Dieje Antwort in Dirichan erhielt, im Juli 1626, blieb bennoch feft und erneuerte feine Mufforbernng. Er legt bar, bag er nicht blog mit bem Rönige Sigismund III., fondern auch ber Republit Bolen Rrieg habe. "Dit Bottes Bulfe, fagt bann weiter Guftav Abolf, habe ich Billau und Braunsberg - Die feinem Schwager Georg Bilhelm gehörten - Elbing und Marienburg genommen. 3ch bin herr ber Beichfel, und ber Beg vor mir liegt offen. 3ch bitte baber, bag Em. Durchlaucht fich an ber Beichjel mit mir vereinigen. Mit mir halten es viele vornehme Bolen, welche alle ihren vor Alter hinfälligen Ronig verabicheuen, bereit bie neue Sonne eines aufgebenben Imperiums bei ber erften Bewegung angubeten. 1) - Wenn bagegen eine Dacht (in Bolen) mir ober Em. Durchlaucht in ben Weg trate, fo wird bagegen, wie ce bie von Ew. Durchlaucht angegebenen Brunbe ausführlich darthun, eine Diversion von den Mostoviten, den Tartoren, ben Turfen, mit leichter leberrebung gu erlangen iein. Auch wird une babei unfer gemeinschaftlicher Schwager, ber Rurfürft von Brandenburg , nicht fehlen." - Er entwidelt bann noch viele Brunde mehr. Betreu feiner wiederholt vorgebrachten politischen Filtion, daß eine allgemeine, papiftifche Liga exiftire, weist er barauf bin, bag in bem Bolenfonig ein hauptfächliches Mitglied berfelben niebergeschlagen wurde. Endlich fpricht ber Konig feinen Dant aus fur ben wiederholten Freundschaftsbienft, ben Bethlen

<sup>1)</sup> Qui omnes Regem senio invalidum detestantur, novum exorientis Imperii solem ad primos motus adoraturi.

П

ihm zu verschiedenen Malen burch die Entsendung non Tartaren, wider seinen Feind, den Polenkönig, geleistet mit der Bitte, daß Bethlen auch serner darin beharre, nicht blos bei den Tartaren, sondern auch bei den liebrigen, welche Bethlen als für diesen Zwed geeignet am besten tenne.

Auch diesmal ging Bethlen auf die hauptfächlichste Bime nicht ein, und darum unterdlieb der Einbruch Guftav Adolfs in Schlesien. Das Schriftstuck hat seinen geschichtlichen Berth nur als Beitrag zur Charafteristrung des in vielen Beziehung hochbegabten Mannes, der so tiese Spuren seinel einstigen Daseins in den Schicksalen der Bolter hinnelassen hat.

Das Schriftstud zeigt uns einen starken Fortschrift is Sohnes hinaus über den Bater. Wie der Bater, Dern Karl von Södermanland, dem Nessen Sigismund die Krone Schwedens genommen, so will Gustav Adolf dem Beiter Sigismund auch die Krone Polens nehmen, und zwar mit Hülfe von Tartaren und Türken. Aber die Krone Polens ist nicht sein letztes Ziel. Dies Ziel wird angedeutet durch die Worte: novus exorsentis Imperii sol. Richt um ein Regnum handelt es sich, sondern um ein Imperium. So Gustav Adolf, bevor er Erfolge im Großen errungen.

Man gestatte mir hier eine Abschweifung, die nicht direkt zur Sache gehört, und die doch aus den eigenen Erörterungen des Schwedenkönigs sich aufdrängt. Nicht at hat ein neues Imperium geschaffen. Und dennoch ist sein Trachten, so wie dassenige seiner Nachsolger, des ganzen Dauses der schwedischen Wasa, in ihrer Todesseindschaft gegen Polen ausgegangen zu Gunsten eines novus exorientis Imperii sol — nur daß diese Sonne nicht diesemgt des Hasa war.

Der Expansivfraft bes ichismatifchen Mostovitentimme

Uti porro non solum in Tartaris, sed etiam in caeteris qua optime novit ei rei idoneos esse, urgendo continuare pergal.

nach Weften ftanben noch im Beginn bes 16. Jahrhunderts brei ftarte Bollwerte entgegen; ber Deutsch Drben, Die Ronigreiche Bolen und Schweben. Das erfte berfelben warb gerbrochen burch bie Felonie und bas Safrilegium bes Branbenburgere Albrecht. Es blieben Schweben und Polen. Anftatt, wie ber Ronig Sigismund I. von Polen es ge= wunfcht, fich jum feften Bunbe gegen ben gemeinfamen Reind zu einigen, zerfleischten fich biefe Ronigreiche an einander, jur Freude bes lachenben Mostoviten. Die Schulb beifen trug bas immer aggreffive, rubelofe Saus ber ichwebischen Bafa, von Rarl IX. bis Rarl XII. Rachbem Diefer lette bom Mannsftamme ber ichwebischen Bafa fein eigenes Ronigreich erschöpft und burch bie Streitfrafte besselben bas Ronigreich Bolen gerrüttet, fam bei Bultawa über ihn der Dostovite und ftrich ben gangen Bewinn ber volfermorberifchen Bolitit bes Saufes Bafa für fich felber ein. Bon Bultawa an batirte ber Czar Beter feinen Anspruch auf bas Imperium Romanum Orientis, welches Conftantinopel mit imbegriff. 1)

Wie später Karl XII., so hatten auch seine Borgänger, und namentlich nicht zum wenigsten Gustav Abolf, nicht mit Willen und direkt, sondern thatsächlich und indirekt, gearbeitet für das Mostovitenthum. Ihr politischer Fehler war, daß sie nicht erfannten, was längst vor ihnen Sigismund I. von Polen erfannt hatte. Als der Ursprung und die Wurzel alles dieses Unheils liegt zunächst vor der Kronenraub, den Karl IX. an seinem Nessen Sigismund III. beging. Und doch wieder war dies nur ein sehr starkes Glied in der Kette des Unrechtes. Diese beginnt, wie im Ordenslande Preußen, so auch in Schweden mit dem Absalle von der Kirche, mit der Untersochung dessen, was vom Kirchlichen noch verblieb, unter die weltliche Gewalt.

<sup>1)</sup> Einzelnheiten darüber in meinem Berte: Fall bes Saufes Stuart u. f. w. XIII, 310 u. f.

Als ber thatfraftigite, gewaltigite Reprajentant biefer Richtung ericeint ber Schwebenfonig Guftap Mooli, ber unter ber Sahne biefes neuen fogenannten Evangeliums fic ein Imperium gu grunden gedachte. Bon feiner Jugend an wo fein Bater Rarl IX. ihm burch bie gewichtigen Worter" Ille faciet - ben Beg gezeigt, mar fein Bunich nach Deutschland gerichtet. Bas bort bie calvinifche Union bo gehrte, aber ale eine bestig multorum capitum, wie man fie nannte, nicht erlangte - bas und mehr erftrebte auch ber Schwebe fur fich vermoge feiner einheitlichen und überlegenen Billenstraft. Aber für lange Beit blieb ber Em tritt in bas Reich ihm verichloffen. Rachbem bann in Rolee bes Unrechtes und ber Thorheit von Ballenftein gego Stralfund bieje Stadt fich bem Schweben aufgethan, fragt es fich fur ben Ginbruch in bas Reich nur noch um ber Beitpunft, ber abbing bon ber Beichaffung ber Mittel aum Beginne. Das Angebot berfelben von bem frangofifden Minifter Richelien, ber es fur eine hohe politische Rlugbeit aniah, Deutschland burch bie Berwendung bes Belbbeutels von Franfreich ju gerrutten, war bem Schweben ficher; eben jo ficher aber auch bie Bedingung, die ber Carbinal jur Ginichranfung ber Bredigt bes Religionafrieges an bae Gelb fnupfen wurde. Darum begann ber Schwebe obne bas ihm angebotene frangofifche Belb, verfuchend wie weit er ohne basjelbe gelangen tonne. Erft bann ale feine Mittel nicht mehr reichten, im Januar 1631, ju Barmalbe in ber Reumart, entichlog fich ber Schwebe, bas frangoffice Gelb mit ber jugefügten Bedingung ju nehmen. In bem Bertrage alfo verpflichtete fich Franfreich, bem Schweben auf funf Jahre jahrlich 1,200,000 Livres ju jahlen. Der Schwebe verpflichtete fich, eine Armee von 36,000 Mann gu unterhalten. Er verpflichtete fich weiter, in ben eroberten

<sup>1)</sup> Beijer, Beichichte Schwebens II, 353.

Orten fich nach ben Reichsgesetzen zu richten, und bemgemäß ba, wo er die fatholische Religion finde, nicht zu reformiren.

Der Bertrag von Bärwalbe barf betrachtet werben als ein Sieg des Cardinals Richelien, der die momentane Berstegenheit des Schweden ausnützte, um ihn zum Söldling, zum Sturmbode im Dienste der französischen Politik gegen das Hans Desterreich hinadzudrücken und sortan zu verswenden. Dies war aber doch nur dann möglich, wenn der Schwede, nachdem er die Bortheile des Bertrags genossen, seinerseits auch die Bedingungen desselben erfüllen würde. Diese Bedingung aber, die den Resigionskrieg ihm untersfagte, stand im geraden Gegensate mit dem Principe seines ganzen Thuns.

Die vorangeführten Borte bes S. v. R., bag "bem Bundniffe von Barmalbe ber Grundfat bes Bleichgewichtes ber beiben Befeintniffe gu Brunde lag" - haben une gezeigt, wie er es verfteht, mit wenigen glatt eingehenben Borten auf bem Bapiere ben flaffenben Spalt zu verbeden und bie ftarren Gegenfage fo zu vergleichen, bag ber gläubige Lefer fie nicht einmal bemerft. Wie bas 18. Jahrhundert, fo reden auch heute noch D. v. R. und bie gange große Schaar berer, welche bie Objeftivität feiner Geschichteschreibung preifen, ungeachtet bes Bertrages von Barwalbe, von Guftav Abolf genau fo, wie biefer wunichte, bag auf beutichem Boben pon ihm als bem Selben bes Proteftantismus gerebet wurde. Für ihn felber, ben ber Bertrag band, war bies etwas ichwerer. Aber er fuchte fich bieje Feffel gu erleichtern. Bir haben, um bies flar gu ftellen, ben weiteren Berlauf ber Dinge nach bem Bertrage von Barmalbe in's Auge gu faffen: Die wichtigften Ereigniffe jenes Jahres 1631 und bes gangen Rrieges überhaupt: ben Untergang ber Bepolferung von Magbeburg und die Schlacht bei Breitenfelb.

"Magbeburg, sagt H. v. Ranke (S. 165), war nicht weniger als Stralsund von bem Geiste bes protestantischen Biberstandes durchdrungen. Es wollte den unter Karl V.

erfochtenen Ruhm behaupten, bas Bollwert ber evangelijden Rirche gu fein." In ber Wirklichfeit verhalt fich bie Sache boch wohl ein wenig anders. Das Gelingen bes Wiber ftandes gegen bas Unrecht und bie Gemalt Ballenftein! von außen verhalf im Innern von Magbeburg ber Ochlofratie jum Giege. Mus ber Ochlofratie ging ber neue Rath der Stadt hervor, der verwirrt und rathlos, fich von dem gewandten und zudringlichen schwedischen Emiffar Johann Stallmann im Auguft 1630 babin brangen ließ, ein Bundnit mit bem Schwebentonige abzuschliegen. Dem Wortlaute biefes Bundniffes gemäß hatte ber Rath bas Recht, bei balbigen Angug bes Schweben gur Gulfe gu verlangen. Die Meinung bes Schweben jeboch war etwas anbers. Auf bi Nachricht Stallmanns, was ihm in Magbeburg gelungen fchrieb Buftav Abolf aus Wolgast an Dreuftierna am 17. August: er wolle fich ber Stadt verfichern und alfo ein Diversionswerf allda anrichten." Er hoffe, baburd ben Feind zu zwingen, fich "ber Orten zu engagiren und uns allhier befto freier handeln ju laffen". 1) - Diejes Bort ber Diverfion enthält vom Beginne an bas Daf. nach welchem Buftav Abolf fortan bie Stadt behandelte bis gum Enbe.

Sfiggiren wir furg ben Berlauf.

Gustav Abolf entsendete nach Magdeburg als Commandanten den Obersten Falkenberg, gebürtig von der Burg Herstelle an der Weser, eine Persönlichseit von vielsach erprobter Energie. Er schildert dem König die Magdeburger: "Bei uns ist wenig Rath, leben in diem"?). Die Wahrbeit dieser Worte Falkenbergs bezengt seder Vorgang in der unglücklichen Stadt. Um so leichter mußte es dem überlegenen Manne werden, alles nach seinem Willen einzurichten.

Es verging ein Monat nach bem anberen: ber Schwebt

<sup>1)</sup> Arkiv till upplysning etc. I, 202.

<sup>2)</sup> H. a. D. II, 203.

fam nicht. Am 25. Februar 1631 schreibt Falkenberg: "Succurs nothwendig, sind sonst verloren.") Es wurden noch viele Briese gewechselt. Am 17./27. April, also zwei Monate nach jener Aufsorderung, schreibt der König aus Landsberg: er hoffe, Falkenberg werde sich "selber in etwas Nath schaffen, dis der Allerhöchste Mittel zum Noyalentsatz geben möchte. Maßen wir solche in ein paar Monaten bei Ankunst unserer Truppen genugsam zu haben hoffen."2") — Kürzer gesaßt ist der Inhalt dieser Weisung: Ihr dürst auf mich nicht rechnen.

Halten wir zu dieser Weisung Gustav Abolfs den Bericht des kaiserlichen Residenten Menzel aus Hamburg, vom 4. Juni: "Drenstierna hat sich in jüngster Session vernehmen kassen: weil sein König Magdeburg ohne Feldschlacht nicht entsetzen konnte n. s. w., hätte sein König gern gesehen, daß Falkenberg die Stadt in Brand gesteckt, damit solche die Kaiserlichen zu ihrem gesuchten Intent nicht gebrauchen möchten."<sup>3</sup>) Demnach liegt in jener Weisung Gustav Adolfs vom 17/27. April verhüllt das Todesurtheil Magdeburgs. Das "Diversionswert" gelangte zum Abschlusse am 10./20. Mai 1631.

Hören wir über die Thatsache selbst die Meinung des D. v. R. (S. 217): "Sehr wahrscheinlich, daß zu dem Brande von Magdeburg, der dann ersolgte, von dem militärischen Beschlähaber, einem Deutschen in schwedischem Dienste, und selbst von den entschiedenen Mitgliedern des Nathes, eine eventuelle Beranstaltung im voraus getroffen war. Es wäre ein früheres Mossau gewesen. Die Flamme bezeichnete den Punkt, dis zu welchem die nationale Berzweislung getrieben war. Die wilde Buth einer ungebändigten Soldatesca verwandelte die blühende Stadt vollends in einen Schutt-

<sup>1)</sup> M. a. D. 181.

<sup>2)</sup> H. a. D. I, 421.

<sup>3)</sup> Das Aftenftud gang in meinem Berte über Tilly II, 469.

haufen. Rur die geiftlichen Gebaude wurden gerettet, und ber katholische Gottesdienst im Dome erneuert."

Ernsthaster hat den schauerlichen Untergang von etwa 25000 Menschenleben an Einem Tage H. Wittich besprochen, der im Uebrigen die Parallele von Wagdeburg und Mostau mit H. v. R. theilt. Dieser Bergleich sedoch ist nicht zutressend. Denn Rostopschin war bestissen, in Güte und mit Gewalt die Menschen zu retten, nur die Häuser zu zerstören, damit der Feind darin kein Obdach sinde. Falkenberg und die um ihn waren, wußten oder mußten voraussiehen, daß in dem brennenden, dabei vom Feinde umlagerten Magdeburg sehr, sehr wenige sich retten konnten. Unter diesen sehr wenigen war nicht Falkenberg. Er hatte am 17. März dem Könige berichtet, daß Pappenheim ihm den Strick angedroht. die Berichte über den Straßenkamps in dem erstürmten Magdeburg lassen die Meinung durchblicken, daß Falkenberg den Tod im Kampse gesucht habe. 2)

Unter den Wenigen, die sich gerettet, befanden sich die Persönlichkeiten, die von Ansang an hauptsächlich die Rebellion von Magdeburg betrieben hatten. Es waren Bankerotteure, wie Herfel und Pöpping, oder nichteinheimische Magdeburger, wie Stallmann, Dr. Gilbert und Cummins Die mit diesen fünf ausgenommenen Verhörsprotokolle schickte der General Mansseld, den Tilly zum Commandanten von Magdeburg bestellt hatte, zum Zwecke der Fällung des Urtheils an den Schöppenstuhl in Halle a/S. und an die Iuristen-Fakultät in Pelmstädt, also an nicht-katholische Behörden. Der hauptsächliche Grund, der gegen das Gutachten der Regiments-Schultheißen den General dazu bestimmte, war der Stand des Dr. Gilbert als eines Prädikanten, "eines arglistig verschlagenen, sehr drußigen Mannes."3) — Der

<sup>1)</sup> Arkif etc. II, 203.

<sup>2)</sup> Ramentlich die Fax Magdeburgica bei Calbifius 34

<sup>3)</sup> R. R. Archiv. 30j. Krieg. Fasc. 40a. Bom 5. Juli 1631.

Wechsel der Zeiten rollte dann darüber hinweg. Im R. K. Archiv in Wien findet sich nur eine kurze Charafteristif jener Persönlichkeiten, nicht eine Abschrift der erwähnten Brotokolle. Immerhin wäre es möglich, daß diese Papiere in Göttingen oder Halle noch erhalten sind.

Eine besondere Thatfache jeboch, die für die Rlarftellung ber Brandlegung von Magdeburg von hoher Wichtigfeit ift, fann und muß auch ohne jene Brotofolle conftatirt werben. Befanntlich blieben am neuen Martte faft alle Saufer ver-Der Graf Mailath hat in feiner Geschichte bes ichont. Defterr Raiferstaates Bb. III, 250, auf Grund ber Aften bes f. f. Archive gejagt, bag auf bem (Reuen) Martte bon Magbeburg fünf Tonnen Bulver bergraben waren. So im Jahre 1842. - 3m Jahre 1852 wurden aus dem Staatsarchiv zu Munchen in hormanr's Taschenbuche eine Reihe von Aftenftuden gur Ginnahme von Magbeburg beröffentlicht. Darin beißt es in einer nicht unterzeichneten Beilage zu einem Berichte bes Oberften Ruepp, G. 327: "Bergeichniß beffen was an Munition ift befunden. Die Reihe eröffnen funf Tonnen Bulver, fo auf bem Deuen : werth vergraben."

Der Unterschied ber wenigen Buchstaben war boch für die Geschichte der Einnahme von Magdeburg von höchster Bedeutung. Denn, wenn die fünf Centner Pulver wirklich auf dem "Neuen Werte" vergraben waren, dem Bollwerke an der Nordseite der Stadt, über welches Pappenheim stürmend eindrang: so hatten sie augenscheinlich dienen sollen zur Bertheidigung der Stadt, zur Bernichtung des stürmenden Feindes. Waren sie aber vergraben auf dem Neuen Martte, so konnten sie einen solchen Zwed der Bertheidigung nicht haben, sondern nur densenigen der Bernichtung des dortigen Stadttheiles. Da nun die Häuser am Neuen Markte am 10./20. Mai 1631 nicht mit im Feuer aufgingen, so war das ein starker Grund, die Angabe bei Mailath eher für richtig zu halten, als diesenige bei Hormayr.

In der Wirklichkeit jedoch schrumpft die Differenz sehr zusammen. Jene Notiz des Pulvers auf dem "Reuen Berkesteht nicht in dem von dem Obersten Ruepp unterzeichneten Berichte. Darin heißt es vielmehr (S. 321): "Sonsten ist in den Wällen und der Fortifikation nichts verdrannt oder zersprengt worden. So hat auch der Feind, dessen man sich hoch besorgt gehabt, feine Minen gemacht, sondern was das Feuer noch stärker erweckt hat, weil fast in allen Hausem Munition gewesen".

Diesem Berichte Ruepp's, der das Borhandensein einer Mine zur Abwehr verneint, liegt nun jene nicht unterzeichnete, und in dem Berichte Ruepp's nicht angedeutete Notiz von dem Pulver auf dem Reuen Werfe bei. Da sie mit Ruepp's Berichte in Widerspruch steht, so ist undenkdar, daß er selbst sie beigelegt habe. Die Notiz ist, wie auch die Ueberschrift derselben ergibt, ein flüchtiger und incorretter Auszug des officiellen Berichtes, verfaßt vom Feldzeugwart Giehholdt. Eine beglaubigte Abschrift desselben, im k. k. Archive in Wien, enthält sehr deutlich und leserlich die Worte: "An Munition ist gefunden fünf Tonnen Pulver, so auf dem neuen Warkt vergraben "1)

Dieser Bericht ist durchschlagend. Wie er ersehen läßt, daß die Häuser am Neuen Markte hauptsächlich darum erhalten blieben, weil die zu ihrer Bernichtung bestimmte Mine versagte: so bestätigt er andererseits die verschiedenen Aussagen über die Entstehung des Brandes durch das hin und wieder eingelegte Pulver. Endlich und vor allen Dingen beweist die Thatsache, die aus diesem Berichte uns entgegentritt, daß nach der Absicht der Brandleger von Magdeburg nichts und auch gar nichts übrig bleiben sollte.

Für bie Meinung des S. v. R., bag "felbft von ben

<sup>1)</sup> Nur die Angabe des Fundortes bei Mailath ift ungenam. Sie muß lauten: R. R. Archiv. Filiale am Jojephsplate. Kriegsaften. F. 92.

entschiedenen Mitgliedern des Rathes eine eventuelle Beranstaltung" — nämlich zum Brande — "im voraus getrossen war", hat er einen Anhaltspunkt nicht erbracht. Auch ist eine Eutschiedenheit dieser Persönlichkeiten sehr in Zweisel zu ziehen. Wie Falkenberg sie von Ansang an bezeichnet: Vivimus in diem — so beharrten sie auch ferner und bewiesen sie sich namentlich in den letzten 24 Stunden, wo das Berderben bereits an ihrer Schwelle stand. Auch da noch war dieser Rath rathlos. Nicht die Bürger von Magdeburg haben ihre Stadt angezündet, sondern, weil sie in den Tag hineinlebten, wurden sie mit ihrer Stadt das Opser einer kleinen, aber thatkrästigen Rotte von Bösewichtern.

Dem Bersagen der Mine auf dem neuen Markte mag es also wesentlich zu danken sein, daß die Häuser so wie der Dom des hl. Maurit erhalten blieben. Das schmälert nicht das Berdienst Tilly's um die Sicherung desselben; denn sein Rettungswert betraf nicht bloß das Bauwerk, sondern zunächst die Menschen darin. Ueber den Anlaß, der den Feldherrn bewog, schon sehr bald den Dom mit einer Wache zu verwahren, süge ich hier in kurzen Zügen eine mir unlängst von Freundeshand zugekommene Mittheilung bei, die ich demnächst genauer auszusühren hosse.

Einer der Ersten von kaiserlicher Seite, die den Dom betraten, gegen 10 Uhr Morgens, war der Feldgeistliche Wiltheim von dem Mansseldischen Corps im Süden der Stadt. Er schritt durch das bereits mit Frauen, Mädchen, Kindern erfüllte Schiff, und warf sich vor dem Hochaltare nieder. Dann sich erhebend, wandte er sich zu der weinenden und tlagenden Menschenmenge, mit der Aufsorderung ihm im Gebete zu solgen. Als dies von Einigen geschah, erneuerte er die Aufsorderung an Alle, mit den Worten: "Betet, und ich werde Euch bei Tilly Bürge sein für Leben und Ehre."

— Dann mit der Mahnung: "Seid gutes Muthes" — eilte er hinaus. Es glüdte ihm nach wenigen hundert Schritten, Tilly zu tressen, der, lurz zuvor durch das bereits

brennende Subenburger Thor eingeritten, mit dem General Wolf von Mansseld am neuen Markte hielt, klagend über ben unerhört raschen Fortschritt des Brandes. Auf Wildheims Bericht gebot Tilly ihn hinzusühren. Am Dome stieg er ab, schritt mit Wiltheim hindurch und bestätigte der Menge die Zusage desselben. Bor dem Dome bestellte er dann eine Wache mit dem Besehle, keinen Soldaten hinein zu lassen. — Der Feldgeistliche Wiltheim, der, ähnlich wie der Prämonstratenser Pater Sylvius beim Liebsrauenkloster, sich in dieser Weise um die Frauen und Kinder in Magdeburg verdient machte, war ein Priester der Gesellschaft Jesu.

Bis auf die wenigen Dasen war nach Mittag die game Stadt Magdeburg ein Flammenmeer. Und zwar war is zum Dienste eines fremden Eroberers. Wir haben jene Wand Drenstierna's vernommen, daß sein König die Bernichtung vom Magdeburg gern gesehen, damit die Kaiserlichen ihre Absütze gegen ihn nicht erreichten. Diese Absücht liegt sehr nahe. Tilly, im Besitze des unversehrten Magdeburg, hätte dieses zu seinem Wassenplaße, seiner Kriegsburg gemacht, dadurch die Elbe so beherrscht, daß der Schwede nicht herüber, den Krieg nicht sorssehen konnte. Indem das genommene Magdeburg dem General Tilly unter den Händen zerrann, mußte dagegen er selber zurück. Die Bernichtung Magdeburgs wandelte den Siez der Einnahme in einen Rachtheil, und versehte zugleich durch die moralischen Consequenzen der Plünderung der Disciplin des kaiserlichen Heeres einen sehr schweren Streich

Den Eindruck biefer Borgange faßt ein unbetheiligter flar blidender Zeitgenoffe, der Hollander Aipema, zusammen in die Worte: "Man durfte mit Recht fagen, daß Magde burg geopfert wurde, den Schwedenkönig groß zu machen.")

Und bennoch hat die Sache noch eine andere Tragweite. Aus einem Briefe jener Beit, vom 27. Mai, werben

<sup>1)</sup> Itinerarium P. Wilthemii S. J. In Brüffel, Bibliothèque Royale. MS. Nr. 6393.

<sup>2)</sup> Saken van staet en oorlogh (M. in 4.) III, 552.

bie Worte 1) mitgetheilt: "Ich höre, daß rex Sueciae nicht weit davon gewest . . . da er aber von ferne den Brand gesehen, soll er fast geweinet und gesagt haben: Nun, die Waß des lebels muß voll werden, und ich hoffe den Geier noch beim Nas zu ertappen, auch dermaßen zuzurichten, sollte ich gleich seine Soldaten behalten."

Der Bericht ist gewiß sehr merkwürdig. Zunächst sind barin aussallend die Worte: "Da er aber von serne den Brand gesehen" —. Gustav Adolf lagerte zwischen Potsbam und Saarmund. Indem er von dortaus den Feuerschein am westlichen Horizonte erblickt, weiß er also nach diesem Berichte im selben Augenblicke, daß die Stadt Magdeburg brennt, und weiß zugleich auch, wer das gethan hat. Gerade dieser lette Zusat verleiht dem Berichte eine besiehere Glaubwürdigkeit. Denn wie Gustav Adolf und die Seinen sortan beharrlich den Plan versolgen, die Zerstörung von Magdeburg dem Willen Tillys beizumessen, so entsprücht schon gleich die erste Aeußerung noch im Angesichte des Feuerscheines diesem Plane.

Rehren wir jedoch zurück zu jenen glatten leichten Borten bes H. v. R. über bas ungeheure Trauerspiel von Magdeburg. Sie haben teine andere Bedeutung, als daß sie den Bunsch des H. v. R. ausprägen, diese scharfe Klippe bes Gustav-Adolphinismus, den Mordbrand von Magdeburg, durch eine leichte Concession an den geschichtlichen Thatbestand möglichst rasch und unversänglich zu umschiffen.

Dies ist nun freilich nicht möglich. Die alte, hauptjächlich von Gustav Abolf selber aufgebaute Tradition, daß der grausame Tilly aus Religionshaß die Stadt Wagdeburg zerstört habe, war, so verlogen auch immer, doch in sich ein geschlossenes Ganzes. Ein Stück aus demselben herausgebrochen, zieht den Sinsturz des Ganzen nach sich. Es gibt dann keine Bermittelung mehr, kein Abkommen durch Con-

<sup>1)</sup> Bittich, Magdeburg, G. A. und T. Bb. I, 101.

Siller.-polit. Blatter CIX

ceffionen. Entweder der Eine hat es gethan, oder der Undere.

Stellen wir daher, um darzuthun, wie nicht unmittelbut betheiligte sachkundige Lutheraner jener Beit selbst die Borgänge von Magdeburg beurtheilten, jener Meinung des H. v. R. die Worte eines lutherischen Rechtsgelehrten jener Beit entgegen. Sie sind entnommen aus dem schon srüher berührten Gutachten über die Anfrage einer Reichsstadt, ob sie den faiserlichen Abmahnungen vom Leipziger Bunde zu gehorchen habe, abgesaßt in der Beit nach dem Brande von Magdeburg und vor der Schlacht von Breitenfeld. Die Worte lauten wie folgt. 1)

"Und damit ich im Bertrauen die Wahrheit frei w fenne: wie wollen und werben unfere evangelifchen Glaubengenoffen, Fürften, Berren, Reichsftabte und Em. Ehren feste und Bohlweise felbft an bem großen Tage bes Sem - benn in Sachen die Seligfeit belangend, Riemand fuche ichwangen foll - auch vor der Bofteritat dies verantworten. daß fie fich in Religions- und Brofan-Sachen, Die bas game S. R. Reich betreffen, facto voluntario, perfecto et absoluto cum assensu, animo, consilio, mente et arbitrio, qui einen anberen ausländischen, noch jur Beit von ben Geinigen felber nicht approbirten, fonbern eingebrungenen Ronig und nach fremben Ländern und Bolfern begierigen Botentaten, ber gar über bas Meer gefommen, gehangt, bemielben wiber ihre eigene angeborene und bon Bott felbit vorgejette Dbrigfeit versprochen, bei ihm ihre Seele, Leib, Leben, Sab, Ehre, But und Blut aufzuseten und mit Siegel und Beftatigung eidlich verbunden. Derfelbe Ronig bat fich auch contra jus divinum, humanum, commune gentium et civile, item constitutiones Imperii, fremder Unterthanen und ihn nicht angehender Sachen unterwunden und fich berer angenommen, die einzig und allein bem S. R. Reiche und

<sup>1)</sup> Lünig, E. Staats-Confilia II, 261.

ber R. Majestät angehörig waren. Er hat sie mit aller Rettung, Beisprung, Husse und Erlösung wider J. R. Majestät vertröstet und ihre Herzen also verhärtet, daß deren auf einmal über die 30000, und besorglich mit Seel und Leib, Hab, Ehr, Gut und Blut, Weib und Kind, in Flammen, Rauch und Berzweislung zu Grund und Boden gegangen".

"Soll nun biefes bem bl. Evangelio und unferer Augsburgifchen Confession, auch einem toniglichen heroischen Facto gemäß, oder auch bellum justum et legitimum fein, quod primo Imperatoris auctoritate fieri debet, secundo cum justa belli causa, tertio cum juris fecialis observatione - laffe ich hieruber bie gange weite Welt, und mas ein Eropffein Bernunft und Berftand hat, judiciren und am jungften Tage verantworten. Ja, wenn ich nicht, wie angezogen, von Jugend auf evangelisch, wurde mich bies un= evangelische, mehr türfische und barbarische Werf zu einem Anderen bewegen. 3ch bleibe aber bei meinem alten Glauben und greife doch mit leiblichen Sanden, daß die R. R Dajeftat gu ben mir überichicten Mandaten und Befehlen nicht allein höchlich verursacht, sondern auch dieselben vor ber Bublitation in reife, ftattliche, ansehnliche Erwägung und Confiberation genommen" u. f. w. Es folgt eine meitere Musführung Diefes Lobes.

Der Lefer wolle vor allem beachten, daß das Gutachten die Schuld Guftav Abolfs an dem Mordbrande von Magdeburg nicht etwa als eine Hypothese hinstellt, sondern als eine notorische Thatsache.

Dies war, wie erwähnt, in der Zwischenzeit von Magdeburg und Breitenfeld. Am Abende vor dieser Schlacht hielt ber Schwedentonig an seine vornehmsten Difiziere eine Anrede, in welcher er mit startem Nachdrucke ben Religionstrieg proflamirt. ) "Denn wir streiten, sagt er, jest nicht

<sup>1)</sup> Chemnis, Cowedifcher Rrieg I, 200.

für Menschen und das Zeitliche, sondern für Genes Sie und Lehre, nämlich für die wahre, allein seigenafieht driftliche Religion, welche die Römisch-Ratholischen bieden so hart bedrückt und bedrängt und jest ganz und zu unterdrüfen, ausrotten und vertilgen wollen u. i. w. bed weiter sagt dieser König: "Gedenket der armen verwählten Stadt Magdeburg, welche in der Asche und ihren Steinhausen Rache begehrt! Gedenket so vieler tausend dam ermordeten, unschuldigen Seelen, die Ach und Weh übn unsere Feinde schreien, und zweiselt im geringsten nicht, de göttliche Gerechtigkeit werde sie jeht zur wohlverdienen Strase ziehen."

Gott ließ es gu, bag bem Schweben ber Sieg verblie Uud bann, wie üblich, fturgten bie Menichen bem Baal te Erfolges gu Fugen und beteten an.

Dennoch wird man nicht behaupten dürfen, daß dies aus Zuneigung zu dem Schweden geschehen sei. Ein französischer, also nicht betheiligter Zeitgenosse sagt im Anschann bessen was sich in Deutschland begab: "Gustav Adolf sehte Deutschland berartig in Furcht und Schreden, daß sich ihm alles ergab.")

Denn innerhalb des Bereiches seiner Waffen dulbete Gustad Adolf keine Reutralität. Auch zu den Bürgern der deutsichen Städte redete er wie zu seinen Offizieren vor dem Tage von Breitenseld; aber während er die Rechte betheuernd auf die Brust legt, gibt die seitwärts ausgestreckte Linke den erforderlichen Nachdruck durch den Hinweis auf die gähnenden Mündungen seiner Kanonen. Die Furcht lehrte die Deutschen glauben an die Wahrheit sener zwei Sähe von Breitenseld: Gustav Adolf war der Glaubensretter und Tilly der Zerstörer von Magdeburg. Also Rache den Katholiken!

Aber nun Franfreich und ber Bertrag von Barwalbe?

<sup>1)</sup> Bassompierre, mémoires III, 349.

Buftav Abolf hatte bei Breitenfeld nicht blog bie Rriegsmacht bes Raifers und ber Liga zersprengt, sonbern ber Sieg galt ju nicht geringem Dage auch bem Carbinal Richelieu mit. Ungeachtet bes Bertrages von Barwalbe, ber im Sinne Richelieus ben Religionetrieg ausschließen follte, hatte Buftav Abolf vor Breitenfelb ben Religionsfrieg proflamirt. Rachbem bann ihm ber Sieg verblieben mar, eilte er, bies fein Lebensprincip ju bethätigen. Gein Rug ging in die jogenannte Bfaffengaffe am Main und Rhein, wo die Gurftbisthumer ihm wie herrenlofes But ju winfen ichienen. Gein Religionsfrieg beftand, wie üblich, junachft barin, bag er ben Ratholifen ihr Eigenthum nahm und es fich felber und Anderen fchentte. Darüber führten Die Saupter ber Liga ichwere Rlage bei Lubwig XIII. und bem Carbinal Richelien. Sier alfo tam ce fur biefen auf Die Brobe an.

Aber der Schwede, nach dem errungenen Siege und beisen Consequenzen, stand mächtig und nicht minder trozig da. Richelieu verstieg sich zu einigen Verwendungen. Dann ließ er geschehen. Denn für seine französische Politik war es wichtiger, sort und sort den Krieg in Deutschland zu nähren, damit die Macht des Kaisers zerrüttet werde, als etwa durch die Nichtzahlung des französischen Geldes den Schweden zum Halten des Vertrages zu zwingen. Gustav Adolf hatte also richtiger gerechnet als Richelieu. Er hatte nicht die Fessel des Vertrages von Bärwalde geradezu zerssprengt — denn er bedurfte auch serner des französischen Geldes; aber er hatte sie, mit Connivenz des Cardinals Richelieu, so weit gelvckert, daß ihm freier Spielraum des Rehmens blieb.

Dennoch blieb die Frage des Religionskrieges beiderjeitig lebendig. Bevor wir sie jedoch weiter erörtern, beaniprucht unsere Ausmerksamkeit dasjenige, was der Schwede nahm, die Fürstbisthümer. Herr v. Ranke spricht nämlich die Bermuthung aus (Seite 250 und 265), daß Gustav Abolf die deutschen Fürstbisthümer nicht habe behalten wollen. Die Antwort auf diese Bermuthung, für welche Herr v. Kanke irgend welches positive Zeugniß nicht vordringt, liegt zunächst in der Thatsache, daß Gustav Abolf die unglücklichen Katholiken in den genommenen Fürstbischümern zwang, ihm und der Krone Schweden den Erschuldigungseid zu leisten. Ferner sagt Gustav Abolf selber in seinen Reden an den Rath von Nürnberg: "Ich verlange zu wissen, ob Ihr es nicht für billig haltet, daß ich diesenigen Orte, welche ich mit Gott von den Papisten erlangt, Wärzburg, Mainz und andere in meiner Gewalt behalte." 1)

Im weiteren Ausbaue jenes Irrthums, als ob Guster Abolf von dem Genommenen etwas habe zurückgeben wolle, sagt herr v. Ranke (Seite 265): "Der Gedanke des standinavischen Reiches beherrschte auch die deutsche Politik Gustav Abolfs."

Dies führt une auf ben Rern ber Sache, auf bie Frage: was wollte ber Schwede auf ber Sobe feiner Dacht und feines Glanges, im Jahre 1632? Es ift richtig, wie ber Schwebe Beijer 2) bargethan, bag Ogenftierna bies gewilnicht hatte, Guftav Abolf moge fich jum herricher bes Rorbens machen, nicht nach Deutschland geben. Aber Guftav Abolf wollte fich bamit nicht begnügen. Daß er nach Deutschland ging, nannte Orenitierna ipater ein fatum, eine dispositio divina, einen impetus ingenii. Daß aber, nach ben Erfolgen in Deutschland, Buftav Abolf fich auf ben früheren Rath Drenftiernas für ein ffanbinavisches Reich eingelaffen haben folle, ift boch wohl eine Spotheje, die jeglichen Fundamentes ermangelt, und por allen Dingen mit ben Schritten Guftav Abolfs im Jahre 1632 in icharfem Biberfpruche fteht. Es fommt barauf an, ihn felber gu horen, was er mollte.

<sup>1)</sup> Breier, Beitrage u. f. w. 207.

<sup>2)</sup> Beijer, Schweben III, 154.

Was er zunächst in Deutschland wollte, liegt boch ziemlich klar angebeutet vor in seinen Reben an den Rath von Rürnberg. Obwohl Herr v. Ranke bei jener seiner standinavischen Bermuthung das Faktum dieser Reden nicht zu kennen scheint, wenigstens es nicht erwähnt, so glaube ich doch den Inhalt als bekannt voraussetzen zu dürsen. — Es handelt sich um weniger Bekanntes.

Der Schwebenkönig ließ durch seinen Gesandten Paul Straßburger in Constantinopel versprechen, daß er, wenn er die ungarische Krone auf sein Haupt sehe, die Capitusationen mit der Pforte aufrecht halten werde. 1) — In dersselben Beit, im März 1632, ließ Gustav Adolf durch seinen Gesandten Russel in Warzdau, bei der schweren Krankheit des Königs Sigismund, für sich um die polnische Königswahl werben. Unter den Gründen dafür machte der Gessandte geltend, daß "Gustav Adolf die ungarische und die böhmische Krone mit der Republik Polen durch ein unaufslösliches Band vereinigen und in Freundschaft zusammenskussen.")

Richtiger also, als mit dem Herrn v. Ranke dem Schweden das erhoffte Imperium einzuschränken, werden wir sagen: Gustav Adolf nahm, was er sosort exreichen konnte, und wünschte zu nehmen, was er nicht sosort erreichen konnte. Sein Imperium hatte ideell keine Grenze: es hatte reell als Grenze die Kugel, die ihn bei Lühen tras. — Und nach ihm blied dann als das Erbe für Deutschland der Bustand des unsäglichen Kriegesjammers, den einerseits hauptsächlich er, andererseits Wallenstein herausbeschworen, und der dann forterhalten wurde durch schwedische und französische Minister, welche deutsche Fürstensöhne willig sanden, ihr Baterland zu zersteischen, wenn sie hossen durchen, dass der Hand der Fremden belohnt zu

<sup>1)</sup> Sammer, Osmanen III, 129.

<sup>2)</sup> Theatrum Eur. 11, 573.

werden mit einem Stüde Landes, auf welches weber jewe noch fie einen Anspruch hatten — noch fechszehn Jahr lang. Und immerzu nannten die Schweden und die dentschen Fürsten in ihrem Dienste das einen Religionstrieg, und die Franzosen einen rein politischen Krieg. Wie immer, die unglücklichen Deutschen zahlten auf beiden Seiten mit Gut und Blut die Kosten.

Rehren wir also zurud zu ber Proflamation bes Religionsfrieges und ber Rache für Magbeburg, wie Gustav Abols vor bem Schlachttage von Breitenfeld fie verfündete

Beil Gustav Abolf bort Sieger blieb, so konnte ber Cardinal Richelieu, der vor allem Anderen den Krieg gegat das Haus Desterreich wollte, den Schweden nicht hindem, im Widerspruche mit dem Bertrage von Bärwalde, fortanden Deutschen den Religionskrieg zu predigen und dem gemäß zu handeln. Aber doch auch, abgesehen von den Schweden, nur den Deutschen. Denn hier beginnt der wichtige Unterschied: den anderen Nationen gegenüber, in Frankreich, in Italien pochte der Cardinal Richelieu aufseinen Schein, den Bertrag von Bärwalde, der den Religionskrieg ausschloß, gleich als ob der Schwede jenen Bertrag hielte.

Immerhin ist es möglich, daß Gustav Abolf noch ganz anders feindselig gegen die Katholisen in Deutschland aufgetreten wäre, wenn ihn nicht der Bertrag von Barwalde in etwas gebunden hätte. Denn er wollte doch auch die stanzösischen und venetianischen Gelder nicht entbehren. Er that noch mehr. Wie der Cardinal Richelieu seinerseits ungeachtet des Scheines von Bärwalde bei der Mißhandlung der Katholisen in Deutschland durch die Fingersah: so war der Schwede seinerseits bestissen, dem Cardinal für die Behauptung, daß der Krieg in Deutschland ein rein politischer und nicht ein Religionskrieg sei, bei den romanischen Nationen hülfreich zur Seite zu stehen.

Bu biefem Bwede erfah fich Buftav Abolf einen Mann

von fehr gewandter Feber, ben Professor Spanheim 1) in Benf. Diefer fchrieb, ohne Rennung feines Ramens, in glatter frangofifcher Sprache bas Werf: Le soldat suedois, bas bereits 1633 gebruckt erfchien. Es enthält die Feldzüge Guftav Adolfs in Deutschland wie von einem Theilnehmer beidrieben, jo bag augenscheinlich bem Professor Spanheim bas Material ber Aften in reicher Fulle zugestellt worben jein muß. Dennoch ift bie glatt fliegende Darftellung bes Thatfachlichen nur ber Sonig, ber bie eigentliche Argnei oder, wenn man will, das Gift ber Luge umhüllt. Diefe liegt bor in ben Worten 2): "Dbwohl biefer Rrieg nur burch bie magloje Berrichfucht bes Saufes Defterreich entbrannt ift, welches die armen Deutschen mit eisernem Scepter regieren wollte, welches ferner, indem es ihnen die Mittel bes Biberftanbes nahm und nur Rlagen übrig ließ, eine beidrantte Unterthanschaft in eine absolute Stlaverei gu verwandeln trachtete: fo riefen boch die Parteiganger allent= talben aus, bag es fich handele um die fatholische Religion, lug es um fie geschehen sei, wenn man nicht alsbald biefen Brand loiche. Und boch wurden fie widerlegt burch bie Erfahrung, burch die Ausfagen vieler Ratholifen, welche nachbem fie vor der Antunft des Schwedenkönigs in biefer Beziehung mit Gorge und Furcht erfüllt gewesen waren, bann balb ihre Meinung und ihre Rebe anberten, und bie band biefes Ronigs füßten und fegneten, weil fie faben, bag er es feineswegs auf ihre Religion ober auf ihr Gewiffen abgesehen hatte, fondern ihnen mit ihrer Ueberzeugung und bem Befenntniffe berfelben ben öffentlichen Cultus gang fo beließ, wie fie es wünschen fonnten und guvor gehabt batten. Er begnugte fich von ihnen die für feine Sicherheit nothwendige Sulbigung ju verlangen, fowie eine magige Contribution für ben Unterhalt feiner Armee. Dafür

<sup>1)</sup> Bayle, dictionnaire etc. sub voce Spanheim.

<sup>2)</sup> Soldat suédois I, 190.

schützte er sie gegen Plünderung und jeglichen soldntischen Uebergriff, indem er zum Schutze der Katholiken nicht blob scharfe Berordnungen erließ, sondern auch die Uebertrein exemplarisch bestrafte."

Dies ist ber Grundgedanke des ganzen Werkes des Soldat suédois: der Krieg Gustav Adolfs ist ein politischen Krieg, nicht ein Religionskrieg. Demgemäß glaubte die Partei des Cardinals Richelieu gern, was sie zu glauben aus sich geneigt war.

Dazu halfen bem Schweben auch bie Beneralftgaten von Solland. Gie hatten früher von ber bobmifchen Rebel lion an in jeber neuen Phase bes Rrieges mit eingestimmt in ben Ruf: es gelte bie Religion. Gie gablten bem Schweden ebenjo wie feinen Borgangern, monatlich 50,000 il Aber ber Schwebe verlangte ihr Zeugniß gegen ben Religions frieg gur Berwenbung bei Franfreich. Gie gaben es ihm Sie ließen burch ihren Gefandten gu bem Schwebentonige reben : obwohl es ja genugiam vorliege, daß ber Rrieg in Deutschland nicht ein Religionsfrieg, fondern ein politifder Rrieg und gwar gegen bas Saus Defterreich fei, und bag ber Ronig barin jum allgemeinen Beften fo löblich wie rechtmäßig verfahre: fo moge boch ber Ronig nach feiner hohen Beisheit erwägen, ob er nicht gut finbe, berartige Runftgriffe ber Antlage bes Religionsfrieges, welche bas Saus Defterreich bei Franfreich übe, abzuschneiben, um ben Feinden jegliche Belegenheit und Bormand gu benehmen, wodurch bieselben zwischen bem Schwebentonige und Frantreich Migtrauen auszufäen trachten. 1)

Auf diese Weise fonnte der Cardinal Richelieu einerseits, der Schwede und seine Helfer andererseits, es bahin bringen, daß in Frankreich, in Italien, ja in Rom selber alle diesenigen, welche mit Neid und Mißgunft auf die Macht des Hauses Desterreich blickten, die politischen Erfolge

<sup>1)</sup> Aitzema, saken van staet en oorlogh III<sup>b</sup>, 193.

bee Schweben, burch bie ja boch, wie man meinte, die Religion feinen Schaben leibe, nicht ungern faben. Daß Dieje Meinung gehegt murbe, liegt in gahlreichen frangofiiden und italienischen Meugerungen jener Beit por Augen. Ba es tam babin, bag tatholifche frangofifche Siftorifer ben Betrag von Barmalbe ale ein Meifterftud ber Bolitit bes Carbinals Richelien genannt haben. Bor allen anderen bat ber frangofifche Siftorifer bes westfälischen Friedensichluffes, P. Bougeant S. J., ihn gerühmt. Da biefer Rrieg, jagt er, nur ein staatlicher, rein politischer war: fo fam für Franfreich viel barauf an, zu verhüten, bag ber Religion eine Gefahr baraus erwüchse. Dies geschah burch ime Bedingung für den Schwebenkönig. "Man barf alfo jagen, ichließt er, bag Franfreich, anftatt burch feinen Beitrag zu diesem Kriege ber Religion zu schaben, ihr burch bie Burgichaft gegen Unterbrudung jum Bortheile dient hat." 1)

Und damit vergleiche man bei dem Herrn v. Ranke, der von diesen französischen Meinungen nichts zu wissen scheint, (Seite 264) den Lobgesang auf "den Borsechter der großen religiös-nationalen Sache!"

Wie jene Meinung bes P. Bougeant ben Carbinal Richelien wieder spiegelt, nicht wie er wirklich war, sondern wie er den Franzosen geschildert sein wollte: so die Meinsung des Herrn v. Nanke den nordischen Eroberer, wie er den Deutschen zu erscheinen wünschte. Nur das Wort: national — dürste als eine subjektive Zugabe des Herrn v. Ranke zu betrachten sein; denn auf die deutsche Nationalität hat doch wohl der Schwedenkönig für sich keinen Anspruch erhoben. Die Bibliotheken, Kunstwerke u. s. w., die er in Deutschland nahm, schickte er nicht nach einer deutschen Stadt innerhalb seines Machtbereiches, sondern nach Schweden.

<sup>1)</sup> Bougeant, histoire de la paix I, 247.

Dagegen erinnert jenes Wort des Herrn v. Ranke an die Mahnung, mit welcher der Kurfürst Friedrich Wilhelm, den ja doch die Seinen so gerne den Großen nennen, seinen Aufruf schloß: "Gedenke, daß Du ein Deutscher bist-Wie anzunehmen ist, daß, wenn Herr v. Kanke diese Mahnung gekannt hätte, er mit dem Lobe für den fremden Eroberer, in dessen Namen sich, unter dem Borwande des Religionskrieges, alles das unsagdare Weh unserer Borsahren concentrirt, etwas weniger freigebig gewesen wäre: so darf man sich der Hossung hingeben, daß, nachden nun einmal jene Mahnung wieder aufgetaucht ist und ver Augen liegt, die Epigonen des Herrn v. Kanke sie nicht ganz unberücksichtigt lassen werden.

## XXXI.

## Wiffenschaftliche und tatholifche Regungen in Defterreid.

(Die Leo-Gefellichaft und der Salgburger Universitats-Berein.)

Die Berhandlungen über die Bolksschule in Prengen haben soeben die traurige Wahrheit bestätigt, welche vor kurzem in dieser Zeitschrift unter der Aufschrift: "Ueber den Geift unserer Hochschulen" eine recht grelle Beleuchtung ersahren hat. Der herrschende Geist der deutschen Universätzen ist antichristlich. Die Mehrzahl der berufsmäßigen Bertreter der Wissenschaft unter den Universitätsprosessischen bieselbe gistige Saat von ihren Kathedern aus, mit der die socialdemokratischen Führer die Herzen des Bolked vergiften. Daß es in Oesterreich ebenso schlimm seit langem

schon war und heute ist, ist eine leidige Thatsache. Während aber die deutschen Katholifen in der Görresgesellschaft eine gewisse Garbe gläubiger Bissenschaft diesem bunten Heere von wissenschaftlichen Freibeutern gegenüber gestellt sehen konnten und sahen, sehlte es in Oesterreich an einem derartigen Bunde.

Auf bem zweiten öfterreichischen Ratholifentage zu Bien 1889 fand bos Bedürfnig berebten Musbrud am 1. Dai in einer Rebe, welche P. Maurus Rinter aus bem Benebiftinerftifte Raigern in ber Gettion fur Biffenichaft, Runft und Literatur hielt, und bie mit bem Antrage abichlog: Alle auf fatholischem Boben stehenben Gelehrten Defterreiche mochten gur Bahrung und Geltendmachung driftlicher Grundfage auf allen Gebieten ber Biffenichaft unter einander in einen naberen Berband treten."1) Die Befprechungen gur Ansführung biefes gum Beschluß erhobenen Antrages begannen unter bem Borfite bes Freiherrn von Delfert bereits im Berbit beffelben Jahres. Muf ber Grunblage eines Entwurfes, ben P. Matthaus Bauch in ger C. ss. red. nach bem Borbilbe ber Statuten ber Borres-Befellichaft verjagt hatte, wurden bie Statuten am 1. Juli 1890 bon bem betreffenben Rebaftionecomité enbailtig feftgestellt. Die Erwägung, "bag unfer gegenwärtig regierenber Bapft Leo XIII. nicht blog unfehlbarer Trager ber Blaubenstehre, fonbern auch eine Berle ber Biffenichaft ift," hatte von Anfang an bagu geführt, für ben gu bilbenben Berein ben Ramen Lev- Gefellichaft zu mablen.

Mit ben weiteren Schritten betrauten die Mitglieber bes vormaligen Comités für Wiffenschaft und Literatur vom Katholikentage das bisherige fünfgliederige Redaktionscomité unter dem Borsit des Freiherrn v. helsert. Jeht aber verzögerte ein hinderniß den nahen Geburtstag der Leo-Gesellschaft. Die Genehmigung der Statuten durch die

<sup>1)</sup> Berhandlungen bes II. allgemeinen öfterreichischen Ratholitentages zu Bien 1889. S. 398.

oberste staatliche Behörde verzögerte sich fast um ein Jahr. bis dieselben endlich am 9. Juni 1891 die Unterschrift des Ministers Taasse erhielten, und der "Bestand bieses Bereines besch einigt" wurde.

Wenn man es nicht wüßte, jo ware es aus ben geforberten Beränberungen ber Statuten leicht zu erkennen, warum die "Bescheinigung" ber Leo-Gesellschaft jo lange hinausgeschoben wurde.

In der Begriffsbestimmung der Gesellschaft in § 1 mußte ausdrücklich hervorgehoben werden, daß dieselbe ein wissenschaftlicher Verein mit Ausschluß aller politischen Angelegenheiten" sei. Die österreichische Regierung, die gegen die religiösen Forderungen des tatholischen Oesterreichs mit gegenüber den dringenden Borstellungen des Episcopates u Sachen der consessionellen Schule so wenig strupulös ist hat gewaltige Strupel gehabt, der Dritte im friedenverdürgenden Dreibunde könnte dadurch geärgert werden, daß die Gesellschaft sich nach dem regierenden Papste benennt. Es wird dieser geringsügige Umstand doch eine historische Bedeutung behalten und beweisen, mit welch zarter Küdssicht die fatholische Großmacht Oesterreich ihre Bundesgenossen unter Zurücksehung ihrer eigenen treuesten Unterthanen behandelt hat.

Die Bitte, welche das provisorische Direktorium num an die Bischöse von Desterreich "um die kirchliche Genehmigung der Statuten und den oberhirtlichen Segen für das ganze Werk" richtete, sand in einer sehr herzlichen und er munternden Antwort durch den Cardinal Fürsterzbischof Schönborn von Prag vom 18. November 1891 ihre Gewährung. Gleichzeitig nahmen die zu Wien versammelten Bischöse in ihren gemeinsamen Hirtenbrief vom 11. Novbr. in dem Abschnitte über die Förderung der guten Presse Worte auf: "Möge es überall im katholischen Desterreich als eine Ehrenpslicht angesehen werden, die katholische Presse mit allen Kräften zu unterstüchen! . . . Mögen Klerns und

Laien fich vereinigen, folche Blatter gu erhalten ober gu grunben, welche bie Aufgabe erfüllen, die ber beilige Bater ber fatholijchen Preffe guweist. Alsbann wird bas fatholijche Defterreich bie Biftmifcher nicht mehr mit feinem Belbe nahren, welche ihm fein Bergblut vergiften; es wird nicht mehr benjenigen zujubeln, Die feinen Glauben verhöhnen und feine Frommigfeit bespotteln ; bas Buhlen mit firchen= feindlichen Grundfagen und Lebensanichauungen wird aufhoren und bie bamit Sand in Sand gehenbe religiofe Bleichailtigfeit verichwinden. Und barum begrußen wir auch freudig bie neueste Schöpfung in Defterreich, ben Berein fatholifcher Belehrten, welche fich unter . bem Ramen ber "Leo- Befellichaft gur Bahrung und Berfechtung tatholischer Grundfage auf bem Gebiete ber Biffenichaften vereinigt haben, und wünschen berfelben eine jegensreiche Birtfamfeit."

So fonnte endlich baran gegangen werben, burch eine conftituirende Berjammlung die Leo-Befellichaft in's öffentliche Leben eintreten zu laffen. Am 28. Januar 1892 fanden fich zu biefer Berfammlung in Wien ungefahr 200 bervorragende Manner der öfterreichischen Monarchie ein, unter ihnen ber Carbinal Gurfterzbijchof Gruicha von Bien. Unter bem Borfige bes Freiherrn v. Belfert fand bie Annahme ber Statuten und bie Bahl eines aus 17 Mitgliebern bestehenden befinitiven Direttoriums der Befellichaft ftatt. Brofeffor Dr. Schinbler, ber bie chriftliche focialen Reformbestrebungen in Bien im ebelften Beifte leitet, trat im Ramen ber neugegrundeten Bejellichaft auf, um in einem forgfältig ausgearbeiteten Bortrage gleichfam beren Lojungewort auszugeben. Ausgehend von bem Ramen ber Gefellichaft itellte er Leo I. und Leo XIII. in Barollele. Bie Leo's I. Beisheit und Umficht nach einem Borte Dollingers die griechische Rirche in ben monophyfitiichen Streitigleiten jogujagen wiber ihren Billen gerettet habe, jo werbe man einft von Leo XIII. fagen fonnen, er habe burch seine Beisheit der Culturwelt des 19. Jahr hunderis die Heilmittel zur Reitung wider ihren Biller gegeben. "Den Ramen dieser Papste an der Stirne nit unsere Gesellschaft ihren Gang in's Leben an; er ist der Ausdruck ihres Bekenntnisses und ihres Zweckes; sie wal eine katholische Gesellschaft sein, und es ist ihr Zweck, in Sinne seuer großen Papste mit den Mitteln des Geisereinzutreten zu Schutz und Bertheidigung der Güter der christlichen Cultur, zum Ausban der Wissenschaften von Standpunkte der christlichen Geundsähe aus beizutragen wild diese in der geistigen Bewegung der Zeit zunächst in unsen Baterlande zur öfsentlichen Geltung bringen zu belsen."

"Diefer oberfte 3med ber Leo-Befellichaft ift in br That fein anderer, als berjenige, bem nach driftlicher Ab faffung alle Biffenichaft bienen muß: Die Erforichung mi Darftellung ber Bahrheit gur Bobljahrt ber Denichel und jur Ehre bes allerhöchsten Gottes. Bobl ift es und befannt, bag wir auf mehr als einer Seite Befremben m regen, wenn wir der Biffenichaft und bem Streben nach ihr ein Biel geben, bas anger ihr felbft liegt; wenn mit Gott als ben Endpunft bezeichnen, auf ben jebe Biffenichaft ale ihr oberites Riel gerichtet fein muß. Wir wiffen , bef wir Biberipruch erfahren, wenn wir überhaupt bon driftlicher Biffenichaft iprechen, beren Bilege wir als bie finigabe unferer Gefellichaft erflaren. Doch in Babrbeit tom die Biffenichaft ihren Endamed nicht in fich felbit baben, wie immer bas Bort Biffenicaft verftanden werben moge." Beber im Sinne von miffenicaftlider Thatigfeit. beren 3med bie Erforichung ber Wahrheit ober bie Der ftellung ber erforichten Wahrheit für andere ift, nuch als geordnete Bejammtheit miffenicaftlicher Erfenntniffe aber eine gange Rategorie bon Ericheinungen tonne bie Biffenichaft Gelbitzwed fein. And bie Babtbeit an fich und ihr Befig ift nicht ber Enbawed bes Menichen, ber fie mit Cebnfucht begehrt und muberell anftrebt. Die Wahrheit ist eines der höchsten und edelsten Güter des Wenschen. Doch sie ist nicht alles Gut, das seine Natur begehrt. Sie vermag ihm nicht alle Güte und Bollsommenbeit zu vermitteln, deren seine Natur fähig, und deren gesicherter Besitz ihn allein ganz zu befriedigen im Stande ist."

Rann aber bie Biffenichaft nicht Gelbitzwed fein für ben Menfchen, fo muß fie als ein Mittel zu bem betrachtet werben, worein nach chriftlicher Weltanschauung bes Menschen Endamed au fegen ift. "Und was ift es, bas bie chriftliche Beltanichauung als Endgut und als Endziel bes Menichen und der Menschheit uns fennen lehrt, dem auch die Wiffenichaft dienend fich unterordnen muß? Der Menich verlangt haft feiner Ratur alle Bollfommenheit und Gute, beren biefelbe fahig ift; in ihrem vollen und bauernben Befit allein findet er gang die Ruhe und das Blud, das er in iebem feiner Augenblide und durch jede feiner Sandlungen mit Raturnothwendigfeit fucht. Ihn, ein finulich-geiftiges Beien, welches als folches die Exiftens eines ichrantenlos Bienden, eines unbegrenzt Bollfommenen und abfolut Buten zu erfennen vermag, fann auch nur beffen ewiger und voller Befig gang vollfommen, gut und glüdlich machen. Auf Gott und feinen Besit als Endziel muß barum, wie alles menfchliche Thun und jedes menschliche But, auch die Biffenschaft der Menschen hingeordnet fein. Das ift ihr legtes Biel, daß fie ben Menichen gu Gott führe. Indem fie biefem Riele bient, bient fie bem Menschen gur mabren Boblfahrt, benn fie führt ihn jum ewigen Blude; bient fie zugleich zur Ehre des Allerhöchsten, den fie eben da= burch als bas bochft vollfommene Befen und bas abfolute But anerfennt und verherrlicht."

Die Wahrheit, daß die Wissenschaft nicht um ihrer selbst willen gepflegt wird, kann nicht oft genug betont werden, da sie nicht selten in der Praxis auch dort übersehen wird, wo sie in der Theorie Anerkennung sindet. Wir glaubten deshalb durch obigen Auszug aus den gründs

lichen Außeinanderjegungen Brofeffor Schindlers etwas jut Bebergigung biefer Bahrheit beitragen gu tonnen. Ber Diefer Zwedbeftimmung ber Biffenichaft ging Brofeffer Schindler gur Widerlegung ber Zweifel fiber . welche man barüber hegt, ob es möglich fei, "bie Biffenfchaften ohne Breisgebung ihrer Antonomie und Freiheit gu pilegen umer gleichzeitiger Anerfennung ber Blaubenepflicht gegennber ber göttlichen Offenbarung, wie fie bie tatholifche Rirche und überliefert." Drei Fragen ftellte biebei ber Bortragenbe-1) Schlieft ber Begriff bes Glaubens ben ber Biffenichaft aus? 2) Bird bie Biffenichaft auf bem ihr eigenthumliche Gebiete burch ben Glauben eingeengt ober behindert? 3) Sat der Glaube Momente in fich, die ber Biffenichaft mi ihrer Entwidlung forberlich fein tonnen? Die Beantworten dieser Fragen führt jeden, der nicht etwa mit der Forberung einer abfolut unbeschränften Freiheit zu benfen feine eigent Bernunft mit ben über ihr ftebenben Denfacieben leuaner, gur Anertennung ber Erffarung bes vatifanischen Concile: "Der Glaube befreit die Bernunft von Irrthumern und bewahrt fie por ihnen und bereichert fie mit manniafaltiern Renntniffen." (De fide cath. c. 4.)

Schließlich brachte Projessor Schindler die Ansgaben im Ginzelnen zur Sprache, welche die Lev-Gesellschaft "nach den Erwartungen in und außer Desterreich in die Hand zu nehmen und zu ersüllen haben wird." In der theologischen Wissenschaft stellte er das Gebiet der wissenschaftlichen und populären Apologie des Christenthums und der Einrichtungen der tatholischen Kirche in Wort und Schrift in den Bordergrund. "Hier scheint es unbedingt nothwendig, daß unsseresseits eine größere Energie und eine weitaus umsaussenschaft in der Abwehr der Angrisse entsaltet werde, als dies bisher geschehen ist. Die Mittel des Wortes und der Schrift müssen planmäßig und consequent, auf der ganzen Linie des Angrisses und mit Rascheit zur wissenschaftlichen Bertheidigung der höchsten

Güter eingesett werden, die wir auf Erden besitzen, der christlichen Wahrheit und unserer Kirche; dazu aber bedarf es das gemeinsame Zusammenwirken vieler einzelner Kräfte, das nur durch eine große organisirte Gesellschaft gesichert werden kann."

Die Bhilosophie und insbesondere die Aufmertsamfeit auf Die Bucher, welche in ben Mittelichulen gur Ginführung in die einzelnen Gebiete ber Philosophie im Gebrauch find, bas Gebiet ber Rechtspflege und ber focialen Fragen, "auf bem ben öfterreichischen Ratholifen in ber nachften Bufunft bebeutungevolle Aufgaben bevorfteben," Die gablreichen Fragen ber wirthschaftlichen Reformen, die Ausnützung ber Archive bes Reiches wie bes Auslandes zur Forderung der Beschichtswiffenichaft und namentlich ber öfterreichischen Rirchengeschichte, Die Burudjuhrung ber "ichonen Biffenichaften" auf beffere Bahnen, endlich bie Pflege ber Raturmiffenichaften wurden ale die bringenden und nachften Aufgaben bezeichnet. In letterer Begiehung wurde an Die Errichtung eines mit allen Mitteln ausgestatteten Inftitutes für bie Pflege ber Raturmiffenschaften im Beifte bes Chriftenthums erinnert, zu welcher ber zweite öfterreichische Ratholifentag angeregt batte.

Die in biefer Rebe angeregten Bestrebungen haben gegründete Hossung auf Ersüllung. Die in Desterreich bestehende "Freie Bereinigung fatholischer Rechtskundigen" hatte schon am 21. August 1891, bald nachdem die Statuten durch das provisorische Direktorium im Wiener "Baterland" veröffentlicht worden waren, ihren Beitritt zu der Gesellschaft durch ihren Leiter Dr. Porzer in Aussicht gestellt. Somit ist die Wildung einer äußerst wichtigen Sektion in der neuen Gesiellschaft gesichert. Eine andere bereits bestehende Bereinigung christlicher Sociologen ist theilweise dem Beispiele gesolgt. Der gegenwärtige Bestand der Gesellschaft von Förderen, Witgliedern und Theilnehmern geht zwar nicht weit über 200 hinaus und entspricht einer gewissen Nothlage der

fatholifchen Intereffen unter ben Gebilbeten Defterreicht. In bem Enbe Februar ericbienenen Bericht aber Die conftituirende Berjammlung wird Dieje Rothlage auch anerfannt, indem es in ber Einleitung (G. 4) beißt: "Raft ift man & bereits gewohnt im fatholifden Defterreich, bas Chriften thum und die Rirche angugreifen, ohne bag man eine Begenwehr erwartet, und über diefelben binwegzugeben, ale existirten fie nicht; ja, man ift bier und bort geneigt, es ale rechtswidrige Beichrantung ber Freiheit ber Meinungs außerung und als Eingriff ins eigene Recht au erflaren wenn bem wiberchriftlichen Brrthum Die chriftliche Babroet entgegengestellt und beren Beltenbmachung im öffentlichen Leben geforbert wird. Die Funbamente ber gefellichaftlichen Ordnung werben allenthalben im Reiche befampft und offenfunbiger wird von Tag gu Tag bie Rathlofigfeit, baber auch die Rachgiebigkeit gegenüber ben Angreifern in ben Rreifen, welche fich nicht auf bem Boben ber driftlichen Befellichaftsauffaffung bewegen. Es ift ben gebilbeten Stanber Defterreichs weithin jum Dogma geworben, bag Biffenicait und driftlicher Glaube unverfohnliche Begenfate feien.

Gerade deshalb dürfte es indeß feine Uebertreibung sein, wenn Prof. Dr. Gitlbauer "den Geburtstag der Leo-Gesellschaft" in einem begeisterten Artitel des Wiener "Baterland" (Nr. 29) "ein epochales Ereigniß" nennt und in demselben "die Grundsteinlegung zu einem Haupttralte des Gebändes der reconstruirten christlichen Weltordnung" erblick. Daß eine solche Reconstruktion nothwendig vor sich gehen muß, kann keine Frage sein. Die Restauration der Antife, über deren schönen Formen Gelehrte und Ungelehrte vielsach den christlichen Geist verloren, die sogenannte Resonation, die den Ruin der christlichen Wissenschaft der siegelte, und die durch die französischen Encyklopädisten herbeigesährte Revolution haben, wie mit Recht in dem genannten Artikel ausgesührt wird, nacheinander den christlichen Geist, der im Wittelalter die Wissenschaft beherrichte, unterdrückt.

"So fteben wir wiederum einer heibnischen, ber mobernheidnischen Wiffenschaft gegenüber. Die rationalistisch-proteftantifche Theologie mit ihrem vielfach vermäfferten und fabenicheinigen Gottesglauben, eine Jurisprudenz, welche bas driftliche beutsche Recht theils burch bas alte heidnische romifche Recht verdrangt, theils burch die Grundfate bes falfchen Liberalismus entftellt bat, eine medicinische Biffenichaft, welche bie wohlfeile Bemerfung binfchleubert, unter bem Secirmeffer feine Seele finden gu fonnen, eine Philojophie, die zwijchen dem Materialismus und Rationalismus balancirend ber positiven gottlichen Offenbarung ben Ruden fehrt, im Bunbe mit einer Naturmiffenschaft, welche Die Bemeife in ber Sand gu haben behauptet, um bem Bottesglauben ben Garaus zu machen: bas find bie Feinde, mit benen es die driftliche Biffenichaft aufzunehmen bat. Stampf icheint ein fehr ungleicher gut fein; ber Streiter in unferm Lager find noch nicht gar viele; aber nolite timere - wir haben die Sicherheit bes Sieges fur uns. Wie mit ber Beburt Chrifti und feiner Rirche ber Niebergang ber altheibnischen und ihr Erfat burch eine driftliche Biffenichaft feinen Anfang nahm, fo wird auch die Wiebergeburt bes Chriftenthums im focialen Leben, welche fich zwar langfam aber unleugbar vor unfern Mugen vollzieht, ben Berfall ber neuheibnischen und ben Beginn einer neuen Bluthezeit ber driftlichen Biffenichaft jur Folge haben. Bie fich bie erfte Beriode ber driftlichen Biffenschaft auf ber romifchgriedjifchen Gultur aufbaute, fo werben unter Fefthaltung ber alten Grundlagen die Errungenschaften der Neuzeit als Baufteine für ben Wiederaufbau bes Tempels ber driftlichen Biffenichaft ihre Berwerthung finden. Biel ift bisher gefcheben. Unfere Brüber im beutschen Reiche haben bereits mader gearbeitet und auch Defterreich fann in unferm Jahrhundert tuchtige Rampen ber driftlichen Biffenschaft aufweifen. Aber bas einigende Band fur bieje Beftrebungen bat man in Deutschland früger ju fnüpfen verftanden. Bir ichamen uns

nicht, zu befennen, von ihnen gelernt zu haben, und legen hiermit bas heilige Gelobniß ab, bağ wir, wenn wir auch bie Palme ber Priorität ihnen neidlos überlaffen, doch um ben Preis ber Intenfität einen edlen Wettfampf mit ihnen eröffnen wollen".

Bon letteren Worten wird bas tatholifche Deutschland mit Freude Renntnig nehmen. Wohl find über Defterreich und fein fatholifches Leben bisber auch von tatholifcher Seite in Dentichland manche vorschnelle, bittere Urtheile gefällt worden, die vielleicht der beiten Meinung entiprungen boch in einer ungenugenden Kenntnig ber Berhaltniffe ibre Quelle hatten. Dag mit bergleichen Rorgeleien bochitens ben Begnern ber fatholifchen Sache in Deutschland fowohl wie in Defterreich gebient wird, begreift fich leicht. Die eigenthumlichen Berhaltniffe Defterreiche gestatten es nun einmal nicht, gur Forberung ber fatholischen Intereffen gang biejelben Mittel in Unwendung zu bringen wie in Dentichland. Indeg wird es Riemand ben beutschen Ratholifen verübeln tonnen, wenn fie von ihren Brubern in Defterreich auf Grund ber felbitverftandlichen Baffenbrüberichaft etwas mehr Ernft, Thatfraft und Muth im Rampf um Die ebelften Buter forbern. Es werben biefe Forberungen ja von ben Beranftaltern ber Leo-Gefellichaft felbst gestellt. Die Leo-Befellichaft felbit ift aber ein Anfang gur Erfüllung Diefer Forberungen, und barin möchten wir die hohe Bebeutung derfelben erbliden. Bunachft hat man fich hiermit einmal orbentlich auf Die eigenen Suge geftellt. Richt im Bertrauen auf die Regierung ober auf irgend eine andere moride Stute murbe bie Lep-Befellichaft geschaffen; fie mar eine That bes auf die gottliche Silfe hoffenden Gelbftvertrauens. Grabe baran fehlt es aber bei fehr vielen Guten in Defterreich. Es gibt nur zu viel Lente, die in einem unbeffegbaren Optimismus befangen, recht eigentlich Gott und ben Raifer einen guten Mann fein laffen. Der liebe Bott und der "gute Raifer" foll alles thun, damit man felbit in

ber gemuthlichen gewohnten Beije bie Bande gu außerorbentlichen Dingen nicht zu rühren brauche. Solche gute Leute meinen eine außerordentlich patriotische That zu vollbringen, wenn fie fich fur Opernmufit in ben Rirchen Wiens deshalb ereifern, weil fie von öfterreichischen Componiften berrührt. Dergleichen Meußerungen eines franthaften Defterreicherthums haben unlängft ihre vortreffliche fatholische Abfertigung von F. X. Saberl in ber Musica sacra (1892 Dr. 2) gefunden. Bon biefem Standpunfte aus wird bie rührige Thatigfeit ber beutichen Ratholifen zuweilen geradezu mit bedenklichen Angen angesehen. Die Leo-Gesellschaft ift biefem Optimismus grundlich abhold; aber fie proteftirt auch in eblem driftlichen Gelbftvertrauen gegen ben Beffimismus, ber fich bei nicht wenigen gutgefinnten Ratholiten Defterreichs findet, und ben P. Abel S. J. bei ber Generalberfammlung bes Salgburger Universitätsvereins am 2. Febr. ale ben fpecififchen "öfterreichischen Beffimismus" befambit bat. Beil ber Liberglismus einer Heberichwemmung gleich großartige Berftorungen in Defterreich angerichtet bat, beshalb foll nichts mehr zu machen fein. Um liebften macht man für die offenbaren Migftande im jocialen Leben und in ber Schule einzig und allein bie Loge, bie Juden, furg Urfachen außerhalb bes eignen Lagers verantwortlich. Zweis feleobne treibt bie Freimaurerei ihr arges Spiel in Defterreich und maftet fich bie jubifche Bewinnsucht mit ofterreichischem Belbe. Allein bem gegenüber hilft weber muth. loje Bergagtheit, noch die Soffnung auf ben mit verbachtigen Elementen burchjetten Antisemitismus. Die Freimaurerei und bas übermuthige Judenthum tonnten nur barum berbeerend wirfen, weil fehr viele tonangebende Ratholifen ihre Bflicht verabfaumten.

Indem die Leo-Gesellschaft mit den edelsten Waffen dem Feinde gegenüber Stellung nimmt und in mannhafter Buversicht ernstlich Dand an's Werf legt, bekennt sie sich frei von diesem alle Kraft lähmenden Bessimismus. Wöge es ihr gelingen, ben beutichen Brubern gleichzufommen! Gie gebietet über Bortheile, Die in Deutschland fich nicht finden : benn jeder in Desterreich Beimische weiß, wie viel portreffliche Baffen im Beiftestampfe bier unbenfigt verroften. Ge fft indeg auch nicht ju leugnen, daß die Gorred-Gefellichaft in Deutschland es viel leichter hatte, bezw. hat, burch ibre Forberer und Theilnehmer in ben weiteren Rlaffen ber Bebilbeten, ja im Bolfe felbft Boben gu geminnen, ale Die Leo-Gefellichaft in Defterreich. Das reine Intereffe fur bie Sache ber Rirche, ungetrübt burch irgendwelche Sonderintereffen; Die intenfibe Liebe gur Rirche, Die por großen Opfern nicht gurudichredt; bas lebhafte Intereffe an ber driftlichen Wiffenichaft findet fich eben leiber in ben gebilbeten Rreifen Defterreichs noch nicht in bem Dage, bas uns an den deutschen Ratholifen jo wohl thut. Bas bilft es, fich die eigenen Bunden gu verbergen? Ein unumwundenes Geftandniß ift die Borbebingung ber Beilung. P. Maurus Rinter hat fich bei ber Unregung gur Leo-Bejellichaft ani bem II. öfterr. Ratholifentage por einem folden Geftandnig nicht gescheut, indem er die fatholische Breffe in Defterreich mit ber ber Liberalen vergleichend fagte: Die an Rraft und an Mitteln unftreitig viel ichwächere tatholifcht Breffe ift leiber (gegenüber ber gegnerischen Ginigfeit) noch immer gar vielfach zerfahren und zwar in erfter Linie ber Nationalitäten wegen. Da heißt es benn, ben Rationalitatenhaber aufgeben und mit aller Rraft von Seite ber Ro tholiten biefem entgegenwirfen. Denn wenn 3. B. de fatholifches Blatt bas unftreitig tuchtige ,Correfpondemblatt für ben tatholischen Rierus Defterreichs' ein berndtigtes Blatt nennen fonnte, einzig und allein nur begmegen, weil es in beuticher Sprache geschrieben ift, jo ift ichen baraus erfichtlich, wie noth es thut, aus bem eigenen Lager Diefes Uebel bes Rationalitätenhabers ferneguhalten".

Unter ungleichen Berhaltniffen wird alfo bie Leo-Gefellichaft mit ber Gorres-Gefellichaft in ben Bettlampf eintreten.

Bewiß aber wurde die Gorred-Befellichaft die erfte fein, welche mit aufrichtiger Bergensfreude bie Leo-Befellichaft gu einem Giege in Diefem Rampfe begludwunichen wurde, benn fie felbit wurde ben erften Anspruch auf ben errungenen Lorbeer haben. Eine aber ift unbedingt nothwendig, wenn irgend ein Erfolg errungen werden joll: bie lleberzeugung, bag ber Ratholit im Rampfe für Chriftus und feine Rirche in bem Dage auf himmlische Silfe rechnen barf, als er von menichlicher Silfe verlaffen wird. Benn ber öfterreichische Gultusminifter Die berechtigte Gorge eines eblen Familienvaters um die Sittlichfeit ber Rinber öffentlich im Reichsrathe badurch gurudweift, daß er Rubitaten in der Runft für ein Bilbungemittel erflart; wenn ber Cultusminifter in Ungarn vor furgem einen Breis von 300 fl. für bie 216faffung eines Bebetbuches aussett, bas von Straflingen ohne Unterschied ber Confession gebraucht werben fann: jo durfen bie Ratholifen Defterreich-Ungarns mohl fagen, baß fie gegenwärtig wenigstens von ber Regierung nichts ju hoffen haben. Darum frifch voran auf eig'ner Bahn!

Auf der eignen Bahn des auf Gott gegründeten und berechtigten Selbstvertrauens ist gleichzeitig die mit der Leo-Gesellschaft innerlich aufs engste verwandte Angelegenheit der katholischen Universität in Salzburg in ein neues erfreuliches Stadium getreten.

Auch hierin hat der II. öfterreichische allgemeine Ratholikentag eine große Bedeutung gehabt. Kur eine Stimme hatte sich dort mit großer Bedeuklichkeit gegen diese Ausgelegenheit erhoben. Bon sonderbaren Boraussehungen ausgehend, rechnete dieselbe 4000 oder mindestens 1500 Jahre heraus, nach deren Berlauf das katholische Desterreich hoffen könnte, in Salzburg eine freie katholische Universität zu besitzen. Dagegen zeigten alle übrigen hervorragenden Redner hierüber, so verschieden in manchen andern Punkten ihre Weinungen sein mögen, troß aller nüchteren Berechnung sich

einig in bem Bertrauen, Defterreich tonne in einer abiebbaren Beit die tatholijche Universität haben, und bemühten fich ju zeigen, bas fatholifche Defterreich muffe wenigstens mit ber einen ober anderen Falultat im Laufe ber nachiten Jahre ichon feine fatholische Universität eröffnen. Die Bahrheit bes "Fortes fortung adiuvat" ift auch hier wieber hervorgetreten. Das Bermogen bes Universitatsvereins, bas bei ber Ratholifenversammlung 50000 fl. belief, ift auf 102000 fl. geftiegen. Bei ber am 2. Februar abgehaltenen Generalversammlung bes Bereins ift in allem Ernfte pon bem P. Willibald Sauthaler ber Blan ausgesprochen, begrundet und ber Weg gu beffen Berwirflichung gezeigt worden, wonach bereits im Berbfte 1894 bie Eröffnung ber juribischen und philosophischen Fafultat erfolgen tonnte. Der genannte Beg foll in ber Beichnung freiwilliger aber bestimmter Jahresbeitrage von minbestens 10 Bufben befteben, welche vom Beitpuntte ber Eröffnung an fur minbeftens 10 Jahre ju gablen maren.

Dit einem furgen aber feurigen Aufrufe bat ber Furft erzbischof Johannes Saller von Salzburg biefen Blan Enbe Februar ben fatholifchen Defterreichern an's Berg gelegt. "Socherhaben und eminent fatholijch", heißt es barin, "ift bas Wert, welches wir ichaffen wollen! Es ift von ber größten Bichtigfeit für Die Befeftigung bes habeburgifchen Thrones, für Rirche und Staat, fur Befellichaft und Familie, in zeitlicher und ewiger Beziehung. Ratholifen Defterreichs! Es handelt fich um ein Unternehmen, welches Euch in Gurem öffentlichen und privaten Leben auf bas bochfte intereffiren muß, um ein Unternehmen, welches mehr als jedes andere geeignet ift, besonders die wiffenschaftlich gu bilbenden Stände wieber mit mehr Chriftenthum gu erfüllen. Gine freie tatholische Universität wird in hoben Dage bagu beitragen, die Dent- und Sandeleweise ber höheren Bejellichaftsfreife driftlatholisch neu zu beleben, ein Ereigniß, bas auf bas gange Bolt in erfreulichfter Beije

ben größten Ginfluß ausüben wirb. Katholische Defterreicher! Bollt 3hr nicht blos vereinzelt, sondern in größerer Wenge katholische Projessoren für die Jugend, katholische Beamten, katholische Aerzte für Guere Kranken, dann kommt und helfet gründen eine freie katholische Universität."

Das find für Defterreich tief bebeutungsvolle Borte. Der eifrige Rirchenfürft forbert die Defterreicher auf, fatholisch au fein im Beifte und in ber Bahrheit, was eben jest in Bezug auf Die gebilbeten Rreife vielfach nicht ber Fall ift, wenn man vom "tatholischen Defterreich" fpricht. In Diefer Dinficht war es ein treffliches Bort, bas ber Briefteralumnus Ernft in berfelben Generalversammlung im Ramen ber atabemifden Universitats-Zweigvereine aussprach : "Bei uns gibt es feine beutichen, tichechischen, italienischen, flovenischen Theologen, fondern nur fatholische Theologen." Bar balb murbe Defterreich bie unbebingten Sympathien aller wahren Ratholifen, namentlich ber beutschen, für fich haben, wenn alle Defterreicher biefem begeifterten Mumnus gleich voll und gang zuerft tatholisch fein wollten und fich getrauten, es voll und gang ju fein. Dann mare auch auf's befte fur bie ehrwurdige Sabsburger Monarchie geforgt; benn Defterreich fann nur auf fatholischer Grundlage, auf ber es gegrundet ift, feinen geficherten Fortbestand haben.

Es hat Alles seine Zeit, auch jener Spruch hat seine Zeit gehabt: Bella gerant alii, tu felix Austria nube! Jest ist aber die Zeit des Kampses und diese Zeit ruft dem latholischen Desterreich zu: Bete, arbeite und lämpse, wenn dein erhabener Kaiserthron stehen und die Kirche glüdliche Kinder in dir haben soll. Die Leo-Gesellschaft und der Salzburger Universitätsverein beweisen, daß die Katholisen Desterreichs die Zeichen und die Mahnungen der Zeit versstehen lernen.

## XXXVII.

## Rirche und Republif in Franfreich.

(Rach bem Minifterfturg.)

Unter ben Rirchenfürsten, welche fich ob ber ichmat vollen Behandlung ber frangofifden Bilger in Rom offent lich außerten, erregte ber Ergbischof von Borbeaur ichlieflich bas meifte Auffehen. Digr. Lecot tabelte in einem Sirter ichreiben nicht blog die Miffethaten der Staliener nach Gebubt. fonbern er iprach fich auch über bie Stellung Franfreicht ju bem Papfte aus: "Franfreich will ben Papft jouverin haben und frei. Der Bapft ift fein geiftliches Saupt; wie mals wird es bulben, bag jein geiftliches Saupt irgent einer fremben Dacht unterworfen fei. Der Bapft befiehlt ber Welt und leitet fie im Ramen Gottes: Gott und Franfreich wollen die Freiheit bes Papftes. Wann wir Diefe Freiheit gefichert fein? Dies ift bas Bebeimnift ber Borfehung. Und ba die Borfehung den Bitten ber Denichen nachgibt, haben wir eine große entsprechende Pflicht. Dan muß bem Bolfe oft von feinen Bflichten gegen ben Babil reben; allen muß Achtung und Liebe jum Bapfte, bie Religion bes Bapftes eingeprägt werben."

Mfgr. Lecot gilt als ein ber Regierung zugethann Bischof. Er wurde wegen bieses hirtenbricfes nach Band beschieden, ba die Regierung in diesen Mengerungen eine Berlethung Italiens fah, ju bem fie eine größere Buneigung verspürt, als zu ihren fatholischen Landesgenoffen. Die

Abgeordneten legten fich in's Beng, es wurden Berjammlungen gehalten und eine Interpellation über bie bischöfliche Unbotmäßigfeit, Rünbigung bes Concorbates und bergleichen beichloffen. Der Regierung war bies nicht febr gelegen, benn fie betrachtete bas Concorbat ale eine Baffe gegen bie Rirche. Defhalb, fo wie aus Brunben ber Gelbfterhaltung, wollten die Minister es nicht auf's Meugerste anfommen taffen. Der Beichluß, bas Concorbat aufzuheben und bie ber Beiftlichfeit ichulbige Rente weggunehmen, wurde die politische Aufregung bis in die fleinften Dorfer tragen, mo man fonft Jahr aus Jahr ein in Bertrauensfeligfeit und Boligeifurcht babinlebt. Die Regierung mußte entsprechenbe Befete vorlegen, furg, bie Beifter wurden heftiger als je aufeinander plagen und babei maren gerade bie geitlichen Inhaber ber Dacht am meiften in Gefahr. Gie richteten es jo ein, bag bie Sache auch im Senat angeregt und bort bor ber Rammer barüber verhandelt wurde.

Der Anreger im Genat, Dibe, protestantischer Brediger, vertrat (9. Dezember) ben Standpunft Ludwigs XIV .: "Mues im Staate gehort und; ber Ronig befitt freie Berfugung über bie Guter in ben Sanben ber Rirchenleute." Doch will er, angefichts ber bischöflichen Rundgebungen, bas Concordat noch nicht aufheben, fonbern nur bie Regierung mit neuen Baffen verjeben. Senator Chesnelong bielt eine glangenbe Rebe: "Ihr wollt bas Enlinsbubget abichaffen. Aber wir find 38 Millionen Chriften gegen 100,000 Berjonen ohne Religion. Dur ehrliche Ausführung bes Concorbates, woburch ber Rirche Die gebührenbe Achtung und Freiheit gefichert werben, tann ben Frieden und bie Aussohnung bringen." Diefe Ausfohnung batte ber Cultusminifter Fallieres am meiften betont. Der Minifterprafibent Fregeinet aber erflätte, ber Friede, wie ihn Chesnelong wolle, mare eine Unterwerfung ; er bebingte Abichaffung ber Bejege, welche Die größten Thaten ber befestigten Republit feien. "Bir wollen ben Religioneunterricht in ber Rirche nicht hindern, wir find aber entichloffen, Die Rechte bes Staates in welllichen Dingen ber Rirche gegenüber gu mabren. Bem bagu neue Befete erforderlich find, werden mir Dieselben von ber Rammer verlangen. Ich begreife einigermaßen, bag ber Bapft glauben tonnte, bas Recht zu haben, gegen bir Organischen Artifel einzutreten. Aber Die Bischofe fic frangofische Burger, und es ift unftatthaft, baf biefelbe unter ben Staatsgesegen eine Auswahl treffen wollen. Bis her haben wir Mäßigung bewiesen, aber wir laffen und nicht foppen; wir werden ftrenger fein, bis man andererfent in fich geht und fich verjöhnlich zeigt." Dit 211 gegen 57 Stimmen wurde die Tagesordnung beschloffen: . D: Die Rundgebungen eines Theiles ber Geiftlichfeit ben fociale Frieden gefährden und eine ichlimme Berlegung ber Rote bes Staates bilben, verlangt ber Genat, Die Regierum moge, nothigenfalls mit Sulfe neuer Bejete, ber Republit Achtung und ihren Gejegen Gehorjam verichaffen."

Die Rammer ftritt am 11. und 12. Dezember heftig über den Antrag einiger Raditalen (Subbard und Genoffen) auf Trennung von Rirche und Staat, obwohl Deronlebe febr gutreffend die Borfrage gestellt hatte, ba nach ber Berathung und bem Beschluß bes Genats bie Sache erlebigt fei; Die firchenfeindliche Politit fei überhaupt nur ein Dedblatt, um über ben Mangel focialer Berbefferungen In täuschen. In der That wurde genau dieselbe Tagesordnung von der Rammer beichloffen, aber vorher noch ein Rwifchenfall hervorgerufen, indem der Rammerprafibent Floquet einen Redner unterbrach mit bem Burufe : Die Freimaurere fei langit gefetlich geftattet, auch von Bius IX., ber felbit bem Orden angehört habe. Die Rechte erhob fich einmittig gegen die freche Behauptung, wodurch ein furchtbarer Sturm entstand. Floquet erflarte barauf, in einem "Conversations legiton" gelejen gu haben, Bius IX. fei Freimaurer gemeien! Mus ben Erflärungen beiber Minifter Fallieres und Fregeinet aber ging wiederum hervor, bag bie Regierung bie organischen Artifel als Beftandtheil bes Concordate betrachtet und fie gebrauchen will, um bie Rirche gu fnebeln. Gie betrachtet Concordat und organische Artifel als die gefetslichen Baffen biegu. Die Bifchofe will fie als Leiter eines Bweiges ber Berwaltung gebrauchen, welche ihrerfeits nur ben einen Zwed hat, die herrichende Sippe am Ruber gu halten. Die Beiftlichfeit foll fich an ben Bahlfarren ber Regierung fpannen und ruhig zuseben, wie biefe ber Rirche burch gottlofe Zwangeichulen ben Boben wegnimmt. Die Regierung will bas Concordat nicht abichaffen, fonbern basfelbe zum affeinigen weiteren Bortheil ausbeuten. Rirdje als felbftanbige Rorperichaft, als religiofe Ordnung und Bejellichaft will bie Regierung nicht anerfennen; fie ftebt auf bem Standpunft, Die Religion fei eine perfonliche Cache, baber es ichon eine übergroße Dulbfamfeit fei, ben Ratholifen Rirchen, Briefter und Bifchofe gu belaffen.

Einige Tage bor ben Berhandlungen in Genat und Rammer veröffentlichte ber bem Ministerium nahestehenbe "Temps" (auszüglich) einen Brief, ben Leo XIII. an Grevh gerichtet hatte, und bes lettern Antwort bom Juni 1883. Der Papft ichreibt, Die religiofen Angelegenheiten Frantreiche feien Urfache feiner angitlichen Beforgniffe und feines großten Schmerzes. Er erinnert an die von feinem Staats= jefretar gemachten Borjtellungen und die große Dagigung bes beiligen Stuhles. Bu feinem Bebauern conftatirt ber Bauft, baß feit einigen Jahren Franfreich feine berechtigten Soffnungen getäuscht habe. Er gablt bie verschiebenen Dagnahmen gegen Die religibjen Orden auf, welche angeblich von ber Regierung nicht anerfannt feien. hebt Einspruch gegen bas Bejet, welches ben unerläglichen Religionsunterricht aus ber Schule verbannt; ebenjo gegen Die Dagnahmen, welche "bie Seelforge aus Rrantenbaufern und Collegien, ans bem Beere, aus wohlthätigen, überhaupt allen staatlichen Auftalten ausschliegen " Er erhebt fich gegen die Befegentwürfe, welche die Chescheibung einführen

und den Priestern die Wehrpstlicht auserlegen; ebenso gegen die Entziehung der Bezüge, womit Geistliche bestraft werden, was dem Buchstaben und dem Geist des Concordates widersspreche. Nachdem er seine Besorgnisse und Aengsten nochmals betont, ruft Leo XIII. den Präsidenten der Republik an, es ihm möglich zu machen, seine väterliche Haltung gegen Frankreich zu bewahren, die dem Lande auch auf dem Gebiete der auswärtigen Politik ersprießlich sei. Die französische Negierung habe ihm noch kürzlich versichen lassen, sie wolle ihre guten Beziehungen zu dem heiligen Stuhle erhalten und erweitern.

Grevy antwortete in ehrerbietigfter Beije , banfte für ben papftlichen Gegen und bemerfte im Uebrigen : "Enre Beiligfeit beflagen mit Recht bie antireligibien Beibenichaften Diefelben find borhanden, neben ben entgegengefesten Gefinnungen ber großen Dehrheit ber Frangofen. 3ch ber urtheile biefelben. Aber tann man laugnen, baf biefe Leibenschaften hauptfächlich burch bie feinbfelige Saltung eines Theiles ber Geiftlichfeit gegen bie Republit entitanben find? Diefer Rreis unterftut noch beute Die Tobjeinde ber Republif. In Diefem unheilvollen Rampfe miberftrebender Leibenschaften vermag ich nur wenig über bie Feinde ber Rirde. Eure Beiligfeit vermag viel über bie Feinde ber Republit. Benn Gure Seiligfeit Diejelben gu jener politischen Neutralität anhalten wollten, welche ber große und weise Bedante Ihres Bontifitates ift, wurde uns ein enticheibenber Schritt im Ginne ber Musfohnung ermöglicht." Diefe Bemertungen Grevy's burften bagu beigetragen haben, bag Leo XIII mehrfach ben Bunich und bie Dahnung ausgesprochen bat. bie frangofischen Ratholiten mochten fich bon ben alten Barteien losjagen und offen ihren Beitritt gur Republit erflären. Der Cardinal Lavigerie hat vor länger ale einem Jahre ben Unftog gegeben, und feitbem folgen fich bie Rund. gebungen und Museinanberfegungen in Diefer Richtung.

Rurge Beit nach ben erwähnten Rammerbeichluffen, am

20. Januar, erliegen die fünf Carbinal-Erzbischofe Frantreiche (von Baris, Lyon, Rheims, Rennes, Touloufe) ihre befannte Deflaration ober Dentichrift. Diefelbe erinnert an die von der Regierung in der Rammer gegebene Berficherung, bie Republit fei voller Achtung gegen bie Religion, und wolle berielben nicht bas minbefte Sinbernig in ben Beg legen. Die Cardinale halten die Thatfachen entgegen. "Seit 12 Jahren ift die Regierung der Republit nichts anderes gewesen, als die Berforperung einer Lehre und eines Brogrammes, welche in entschiedenftem Biberfpruche jum fatholifchen Glauben fteben. Diefe Lehre und bas Programm find von ihr bergeftalt bethätigt worben, bag es heute weber Personen noch Anftalten und Ginrichtungen gibt, welche nicht planmäßig geschlagen, geschäbigt und, foweit möglich, vernichtet worben find." Die harte Anflage wird nun bewiesen burch Aufgahlung aller bisberigen Schäbigungen der Rirche und Ratholifen : "Die Bethätigung Der Gottesleugnung ift in Franfreich Regel geworben für Beben, ber eine amtliche Stellung befigt, fie ift bas Befet für Alles, was im Ramen bes Staates geschieht. Bahrend alle Regierungen der gefitteten Welt ben Ramen Gottes an ber Spige ihrer Berfaffungen tragen und ibn in feierlichen Augenbliden ihres nationalen Lebens anrufen, find bei und die öffentlichen Gebete bei Eröffnung ber Rammer ubgeschafft worden. Gebet und Erucifix find aus den ftaatlichen Schulen verbannt. Das Befet über Die Sonntage. rube ift beseitigt." Die Dentschrift gablt die einzelnen firchenfeindlichen Magnahmen auf: Entziehung ber Ginfunfte ber Beiftlichen, Bertreibung ber Orben, Ausplunderung berfelben mittelft ungerechter ungeheuerlicher Steuern, Entchriftlichung bes Unterrichtes, Wegnahme ber Buichuffe fur Freiftellen in ben Briefterjeminaren , Wehrzwang ber Briefter, und jonftige Berletungen ber Bewiffensfreiheit. Die Anflage ber Dentichrift bedt fich genan mit ben Rlagen in bem Briefe Leo's XIII an Grevn Bic follte es auch anders

fein, ba, in den Grundfätzen der Kirche, Haupt und Glieber stets in vollkommenster Einstimmung sich befinden? Endlich zeichnet die Denkschrift als Folgerung dieser Darlegungen den Gläubigen ihre Haltung vor:

I. Bor allem sollen die Katholiten ihre politischen Zwiftigteiten vergessen und, indem sie sich entschieden auf den Bodm der Bersassung stellen, sich zunächst die Wahrung des bedrohten Glaubens zur Aufgabe machen. "Wenn der christliche Glaube gefährdet ist, sagt Leo XIII., soll jeder Zwist aushören, um einmüthig die Religion zu vertheidigen, welche das höchste Gut der Gesellschaft und das Ziel ist, auf welches alles bezoges werden muß."

II. Die Kirche will nicht zwischen Regierung und Bürger treten, um die Macht ber Staatsgewalt über ihre Untergebenmeinzuschränken. Aber der Staat soll auch nicht zwischen Kirche und Gläubige treten, um die Erfüllung der geistlichen Aufgabe zu verhindern, welche nicht von ihm, sondern von Gett ausgeht.

III. Die Katholiken follen keineswegs einen Stoat im Staate bilben. Aber sie geben auch nicht zu, daß die Rieche der weltlichen Macht eingefügt werde gleich einem Bweig der Berwaltung. Um folche Knechtung abzuwehren, mussen sie entschlossen sein, alles zum Widerstande aufzubieten.

IV. Im Ramen der Regierung ist in der Kammer ertlärt worden: "Wir werden die Gesehe niemals ausheben, welche die Republit eingeführt hat, seitdem sie besestigt ist. Die Schulgesehe sind für uns Gesehe der Neutralität und Unabhängipseit. Die Wehrgesehe sind Gesehe der Gleichheit und des bürgerlichen Rechtes. Wir betrachten diese Gesehe als ein Erbtheit, welches die jehige Republit langsam gesammelt und das sie um teinen Preis antasten lassen will." Diese Gesehe sind teineswege unveräußerliche Bestandtheise einer Staatssorm, sie können nicht zu dem unveräußerlichen Bestand einer Republit gehören, welche das Recht achtet. Ohne Gegner der Republit zu werden dürsen daher die Katholiken solche Gesehe als schlecht und ungerecht gegen die Kirche betrachten. Sie können in der Lage sein, dieselben zu erdulden, aber niemals ihnen zustimmen.

Deshalb ift ihre Pflicht, burch alle gerechten Mittel bahin gu arbeiten, bieje Gejețe zu beseitigen, wenigstens alles baraus zu entfernen, was bas christliche Gewissen verlett.

V. Es steht den Katholiken nicht zu, den Bruch zwischen der Kirche und der französischen Republit hervorzurusen. Revolutionäres Gebahren ist nie Sache der treuen Kinder der Kirche gewesen. Sie haben im Concordat die Bertragstreue, die übertommenen Rechte, eine Bedingung des moralischen Friedens, die hundertjährige Form des Einklanges zu achten, welche zwischen beiden Gewalten bestehen soll; schließlich ein von der weltlichen Macht gegenüber der sittigenden Thätigkeit der Kirche inmitten der menschlichen Gesellschaft dargebrachte Huldigung.

VI. Die Ratholifen muffen den durch das Concordat verburgten Buichuß als eine heilige Schuld des Staates an die Rirche betrachten, deren Guter, welche ber hundert Jahren bem Staat zur Berfügung gestellt wurden, einen ungleich höheren Ertrag darftellen.

VII. Aber Die geitlichen und moralischen Bortheile, welche bas Concordat ihnen gufichert, find nicht jolche, die allem anderen borgezogen werben follen. 218 Bius VII. biefen Bertrag mit bem erften Conful abichlog, gefchah es, um bie Rirche Franfreiche aus ihren Trummern zu erheben. Wenn er bas Concordat als eine Sandhabe ber weltlichen Dacht gedacht batte, wurde er lieber bie Rirche in ber Lage gelaffen haben, in die fie burch die Revolution gebracht worden mar. Der Statthalter Chrifti macht immer mit berfelben Gorgfalt über Die wichtige Frage, beren fich Bius VII. por nabezu hundert Jahren angenommen. Er allein bestimmt im Ramen ber Rirdje. Gine Aufhebung des Concordates haben wir alfo nicht in's Muge gu faffen. Bir gablen feitens ber Bertreter ber Staatsgewalt auf die Innehaltung der Bertrage, ebenfo wie wir überseugt find , daß der bl. Bater in ber ichwierigften Lage ftets an bas Bort bes beiligen Anfelm fich halten wird : "Gott liebt bienieben nichts fo fehr, als bie Freiheit feiner Rirche."

VIII. Rurg gefagt: Achtung ber Landesgesete, ausgenommen berjenigen, welche das Gewiffen verleten; Achtung ben Bertretern ber Staatsgewalt; rudhaltlose Zustimmung gu ben politischen Einrichtungen; zugleich aber entschiedener Widastand gegen die Uebergriffe ber weltlichen Macht auf religiösen Gebiet; thätige, freigebige Mitwirtung an allen Berter, welche der chriftlichen Gesellschaft ihr eigenes Leben wahren, besonders was Unterricht, Glaubensverbreitung und Nächsten liebe betrifft; treue Ersüllung der Bahlpslicht seitens aller Bohldenkenden, wodurch eine wahrhaft dem Bolfswillen entsprechende Landesvertretung geschaffen würde, welche im Stande wäre, die zur Herstellung des politischen Friedens ersorder lichen Besserungen durchzusühren.

Es bedarf wohl nicht des Nachweises, daß auch Leo XIII. nicht verlangt, die Katholiken sollten anders als unter de hier dargelegten Borbehalten der Kepublik beitreten. Die Cardinäle lehren nichts anderes, als was die Kirche stew gelehrt und was der jezige Papst mehrsach betont hat Tropdem sanden sich Personen und Blätter, welche noch dazu conservativ sein wollen, welche behaupten, der Papst habe viel weiter gehen und der Republik größere Jugestündnisse welche nicht mehr ungeschehen zu machen sind, aber der Lehre, den Grundsähen der Kirche kann er nichts vergeben.

Die eigentlich fatholischen Blätter ("Monde," "Univers," "Eroix" u. a.) stimmten rückhaltlos der Denkschrift zu. Die monarchischen ("Soleil," "Woniteur", "Autorité") versicherten die Cardinäle und die Katholiken könnten nach wie vor auf sie zählen für die Bertheidigung aller Rechte und Anstalten der Kirche; der Republik aber würden sie nie zustimmen, die auch nimmer die berechtigten Forderungen der Kirche und des Bolkes gewähren werde. Sin conservativer Abgeordneter äußerte sich dahin: "Ich din von ganzem Herzen mit den Cardinälen; wenn die von ihnen vorgezeichnete kirchenfreundliche und gerechte Republik erreicht wird, dann ist der Thron neu errichtet."

Seitens der Republifaner aber ift die Abweifung ichroffer

als jemals. Der gemäßigte, dem Ministerium nahestehende "Temps" schreibt (22. Jan.): "Die Cardinäle sind um ein Jahrhundert und mehr zurück, sie stellen der demokratischen die theokratische Gesellschaft, dem verweltlichten Staat den dem rechten Glauben bekennenden Staat entgegen; sie stellen den Thron auf, der sich auf den Altar stützt und umgekehrt. Diese Kundgebung ist eine wahre Anklageschrift, nicht blos gegen die Republik, sondern gegen die gesammte geistige, sociale und politische Entwickelung des neunzehnten Jahrshunderts."

Und bie Regierung? Gie hatte furz vorher, bei ber Beröffentlichung des Briefes, worin ber Papft die Begnahme ber ber Beiftlichfeit gegahlten Staatsrente als Berlegung bes Concordats bezeichnet, bem Bijchof von Carcaffonne 500 Fr. an feiner vierteljährlichen Rate abgezogen, weil er ohne ihre Erlaubnig ben pflichtmäßigen Befuch in Rom gemacht hatte. Es ift bas erfte Dal, bag in biefer Beije gegen einen Bischof vorgegangen wird und zwar in bem Augenblick, ba ber Bapft fich fo guborfommend gegen Die frangofische Regierung erweist. Unter ben besonders gehäffigen Magnahmen biefer Art ift namentlich bie Entziehung ber Behalter hervorzuheben, mit ber feche Pfarrer ber Diogeje Mende, barunter ber Dom- und zwei andere mit Buftimmung der Regierung befinitiv angestellte Pfarrer, beimgefucht wurden. Diefelben hatten bas große Berbrechen begangen, fich ber firchlichen Schule angunehmen und befonbers auch bie Ratholifen vor ben protestantischen Lehrern - ein Drittel ber Bevolferung ift bort protestantifd - ju warnen, welche die Regierung in fatholische Orte fest. Die Berfolgung ber firchlichen Benoffenschaften auf Brund ber Margbefrete, ihre Musplunderung und zeitliche Aushungerung burch zwei- und dreifache Besteuerung find befannt. Mehrere Berichte erfannten auf Unguläffigfeit ber Buwachsfteuern, ba biejelbe ben grundlegenden Rechtsjag verlett, welche Doppelbesteuerung ausschließt. Ein alfo in Rheims gejällter Entscheid wurde vom obersten Gerichtshof bestätigt. Dies verhinderte die Regierung aber nicht, überall mit da Eintreibung der Zuwachssteuer sortzusahren. In einem Falle wurden 4070 Fr. Zuwachssteuer für sechs verstunden barmherzige Schwestern verlangt, obwohl jede derselben, nach der behördlichen Rechnung, nur 21 Francs hinterlassen hatte.

Die Regierung ift bemuht, bie Berfohnlichteit bes Bapftes jum eigenen Bortheil auszunüten. Geitbem ber Bapft ben Beitritt gur Republit empfohlen, haben ce be Bifchofe für ihre Sirtenpflicht erachtet, jogenannte Bab fatechismen einzuführen. Dieselben enthalten Belebrung über ben Gebrauch ber politischen Rechte und Bflichten und find meift bem gewöhnlichen Ratechismus beigefügt. Die Regierung machte fofort Borftellungen in Rom, bemubte fic unabläffig, ein Berbot biefer Ratechismen burchaufeben Rurglich murbe auch ein entsprechenbes Breve bes Bapitel angefündigt; Die Beftätigung ber Rachricht burfte aber boch zweifelhaft fein. Die Bischofe haben eigentlich mit eine Lude ausgefüllt, welche fich aus ben Beitumftanben er geben hat. Bei ber Berrichaft bes allgemeinen Stimmrechle, angefichts bes von allen unfern Gegnern eifrig verbreiteten Sates, Religion habe nichts mit Bolitit gu thun, berf bet Ratholit nicht ohne Belehrung über fein politisches Ber halten bleiben. Es muß ihm eingeprägt werben, bag er in Bewiffen verpflichtet ift, nur Manner gu wahlen, welche entichloffen find, auch feine religiofen Rechte, jeine Gewiffensfreiheit ju ichugen. Er muß belehrt werben, bag bie religibie Bflicht fich auch auf das politische Leben erftredt, baf Bohl und Behe bes gangen Staates heutzutage bon gewiffenhafter Erfüllung ber Bahlpflicht abhangt.

Diese Belehrung ift um so nothwendiger, als ber Papit ben Beitritt zur Republik empfiehlt. Bisher war Letteres gleichbedeutend mit Abfall von der Kirche, Uebergang zu beren Feinden. Roch in der jetigen Kammer sind

mehrere Mitglieder der Rechten durch Uebertritt zu den Republikanern zu Kirchenseinden geworden, nachdem sie erst durch die sogenannte constitutionelle Rechte (Piou u. A.) von der Rechten abgelöst worden waren. Der Rath des Papstes kann daher sehr leicht dazu mißbraucht werden, schwächere Katholiken zum Verrath an der Kirche zu bringen. Die Regierung und ihre Helser suchen den päpstlichen Rath in dieser Richtung auszubeuten. Und da sollte der Papst die Wahlkatechismen verbieten? Gerade seht, wo die Katholiken der Republik beitreten sollen, ist es geboten, sie zu belehren, daß sie deshalb nicht aushören dürsen, Katholiken zu sein, daß sie deshalb nicht aushören dürsen, Katholiken zu sein, daß sie der Republik nur zustimmen, um dieselbe durch Beseitigung aller kirchenseindlichen Gesehe umzuwandeln.

Bis jest ift hiezu wenig Aussicht, leider auch bei ber Regierung und ben fie ftugenben Parteien nicht bas minbefte Anzeichen zu gewahren, daß fie der Rirche Licht und Luft gestatten wollen. In den vorerwähnten Rammersigungen, wie auch bei anderen Anläffen, beschworen mehrere Abgeordneten (Deroulebe, Millevone, Delafoffe) die Mehrheit im Ramen bes Baterlandes, von ihrem blinden Rirchenhaß abzufteben. Delafoffe fagte: "Angefichts ber furchtbaren vielleicht nabe bevorstehenden Brufungen, ware es ba nicht beffer, einig zu bleiben, nur Gine Geele gu haben, wie wir auch nur einen Ramen tragen? Deshalb beschwöre ich bie Regierung, und ben burch fie allein geftorten religiofen Frieden wieder zu laffen, nicht langer Diejenigen zu beunrubigen, welche nur baran benten, mit Berg und Sand bem Baterland zu bienen, wie Ihr felbft." Aber die Minifter rebeten nur um fo feinbfeliger, versprachen ben Republifanern icharfes Borgeben gegen die Rirche und haben auch feither Bort gehalten, wie oben nachgewiesen wurde. Die firchenfeindlichen Dagnahmen tragen babei ben Stempel ber gewollten Behäffigleit und geben bis jur Lächerlichfeit. Da gegen die Dentichrift ber Cardinale nichts zu machen war, mußte ber Barifer Brafeft verfügen, bag fortan amtliche

Befanntmachungen auch an ben erzbischöflichen Balaft und an bas Priefterseminar geflebt werben muffen.

Befehdung der Rirche icheint nun einmal bas Lebenselement aller Republifaner gu fein. Der im Rorddepartement bei einer Erjagmahl durchgefommene Socialift Laforque, Schwiegersohn bes befannten R. Marg, begann in ber Rammer mit einer Rebe, worin er ber fatholischen Rirche bem Mittelalter und ber Enchflica über die Arbeiterfrage go recht wurde. In einer Berjammlung gu Bille jagte er: "Die radifalen Abgeordneten irren fich, wenn fie glauben, ben Arbeitern eine Befriedigung zu verschaffen, indem fie wieder ben Rampf gegen bie Rirche beginnen. Richt gegen bie Bfarrer, fondern gegen die Lohnherren wollen die Arbeiter Rrieg führen. Richt die Trennung von Rirche und Staat fondern die Abschaffung des Lohnherrnthums liegt ihnen am Bergen. Richt ber Clerifalismus, jondern die Gelbberrichaft ift ber Reind." Sier ftedt ber Safen. Die Republifaner, opportunistische wie rabifale, find in socialer und wirthichaftlicher Sinficht burchaus unfähig; fie vermogen nicht bie go ringfte ber vielen Berbefferungen zu verwirklichen, mit welchen fie bie Arbeiter gefobert haben. Es bleibt ibnen baber nichts übrig, ale biefelben auf die Rirche au beben, indem fie die Rirche als bas Saupthindernig aller verheißenen Bludfeligfeiten, als unerbittliche Begnerin alles Fortidrittes verflagen. Die Republit lebt vom Culturfampf. In Borbeaux bildete fich ein "Bund der Bolferechte", welcher ber Republit aus brucklich guftimmte, zugleich aber die Rechte ber Rirche und ber Genoffenschaften auf feine Fahne ichrieb. Die Republitaner traten noch heftiger gegen ben Berein auf, ale Die Monarchiften. Carnot wurde bes Berrathes an ber Republit beschulbigt, weil ber mit einer Schwester feiner Frau verheirathete Gafton David gu ben Grundern und Leitern Diejes Bundes gehörte. Rach ber Behauptung aller Republifaner fonne ber Bund nur Berrath an ber Republif im Schild führen, und aus verfappten, beimtfidifchen Elentalen bestehen. Einer der Hauptsührer der Republikaner, Ranc, schreibt Artikel, um zu beweisen, die jetige Schwenkung der Kirche habe nur den Zweck, einen neuen Borstoß zu verdecken. Die Kirche bearbeite das Bolk, die Arbeiter wie die Soldaten durch ihre Bereine und Bruderschaften, welche nur Berschwörungen zum Zweck haben. Darauf schließt der Senator Ranc: "Wenn es hiernach noch Politiker gibt, welche nicht an die elerikale Gesahr glauben, so haben sie eine dreisache Binde auf den Augen. Die kirchlichen Kräfte sammeln sich nicht bloß für die nächsten Wahlen, sondern auch für weitertragende Unternehmungen. An uns ist es jeht, auch unsere Kräfte zu sammeln, um dem Feinde zu begegnen. Denn es gibt nur zwei Parteien mehr: die Partei der Kirche und die Partei der Revolution."

Floquet, jetiger Rammerprafident und Anwarter auf die Prafibentichaft ber Republit, fagte am 12. Februar in ber Loge la Justice gu Paris: "Die maurerische Thatigfeit muß fraftiger fein als jemale, benn die Feinde bes Freibenferthume verdoppeln ihre Anstrengungen. Man weiß nicht, ob die Ronaliften ben Sieg ber Religion, ober Die Rirchlichen ben Gieg bes Ronigthums vorbereiten. Aber man weiß gewiß, bag, wenn fie fiegen, ber Erfolg beiben gufallen wird. Desbalb muß die Freimaurerei einig bleiben, um jum wahren Erfolg zu gelangen." Dag unter letterem Die Bernichtung ber Rirche verstanden wird, haben Floquet und Andre ichon genug bewiesen. Der republikanische "Matin" ergabtt, in ben Logen herriche eine ungemeine Thatigfeit. Der Orbensrath ber frangofischen Großloge hat einen Aufruf erlaffen, um Gelber gu fammeln, die gur Ausbreitung freimaurerischer Lehren mittelft Reben, Berfammlungen und Schriften berwendet werden jollen. "Die Freimaurerei, welche bie Republit geschaffen, fie ju beschüten und ihren Sieg ju fichern hat, tann nicht gleichgiltig bleiben angesichts ber Unftrengungen ber Rirche, Die Errungenichaften ber Revolution ju pernichten," heißt es barin. Ein einflugreicher Freimaurer erklärt dabei; "Die Freimaurerei ist noch nothwendig da ihre Formel: Freiheit, Gleichheit, Berbrüberung und nicht durchgeführt ist. Wir haben die politische Besreium errungen; wir werden auch die Besreiung der Frauen und Kinder von dem clerikalen Einskuß erreichen."

Alle Bifchofe und viele andere namhafte Ratholifer weltlichen Standes haben ingwijchen ber Dentichrift ber Cardinale zugestimmt, die in Sunderttaufenden von Abbruden überall verbreitet wirb. Gine besondere Tragweite mund ber Buftimmung des Carbinals Lavigerie beigelegt, well derfelbe als der besondere Trager der Aeuferungen Leo's XIII. angesehen wird. Tropbem wird hartnamt versucht, die Cardinale und Bischoje Frankreiche in Biber fpruch mit bem Bapft zu fegen mit ber Behanptung Dieselben feien feinen viel weitergebenben Beifungen nicht nachgefommen. Der "Courrier de Brurelles" brachte folgenden Inhalt bes Briefes, welchen ber Bapft an ben Carbinol-Erzbischof gerichtet haben foll: "Leo XIII. wünscht Ausfohnung, das Ende bes Zwiftes unter ben Kindern berfelber fatholischen Familie. Diefer Frieden foll auf religiofen und focialem Boben geschloffen werben. Er ermahnt, Die Manner ber Regierung nicht zu reigen. Man glaubt auch im Batifan, wenn die Ginigfeit unter ben Ratholifen verichiedener politischer Farbe bergeftellt mare, murben biefelben in gewiffen Fallen fich mit ehrlichen Republifanern, felbft Richtfatholifen, wie g. B. Jules Simon, verbinden fonnen. Beil man in Franfreich diese Ansicht des Papites nicht begreifen will, übertreiben monarchische und republifanische Ratholifen, je nach ihrer Richtung, ben Sinn ber papftlichen Borte. Leo XIII. empfiehlt Rube und Ginigfeit. Er gibt ben Bischöfen zu verstehen, es fei nicht rathlich, jetzt offenen Rampf zu beginnen; er rath bem Epiffopat, feine gemeinjamen Schritte gegen bie Regierung ju thun, und auch nicht einzeln zu provociren. Der Bapft empfiehlt, beim Ratedusmusunterricht bie Politif aus bem Spiel ju laffen; bas Kind soll nicht in Wahlfragen verwickelt werben; Bischöfe und Pfarrer haben andere Mittel, den Gläubigen ihre politischen Pflichten einzuprägen. Mancher mag hierin zu weit gehende Zugeständnisse in der Regierung erblicken; unsere Pflicht als Katholiken aber ist, zu gehorchen und zu sagen, von der Höhe des Batikans sehe Leo XIII. weiter als wir."

So bas Bruffeler Blatt, welches indeg überfieht, bag es fich bier nur um Rathichlage und Dahnungen gur Borficht handelt. Die Bijchofe follen nicht herausforbern, jonbern ben Rampf abwehrend führen, die Berfonen ichonen, wie bies ja icon die erfte Birtenpflicht ift. Go haben es Die Carbinale und Bijchofe auch verftanben, fie ftimmen ber bestebenden Staatsform gu, machen aber alle berechtigten Forberungen und Beschwerben ber Rirche geltend und zeichnen ben Blaubigen ihr Berhalten vor. Wie follen die Ratho= lifen fich fammeln und auf religiofem Boben fich einigen, wenn ihnen ihre gebornen Subrer feine Beifungen ertheilen? Die Regierung lagt in ihren Zwangeschulen über Bahl- und andere Bflichten gegen ben Staat unterrichten. Sollte bie Rirche bas Rind ohne Belehrung laffen, mahrend es boch burch den einseitigen amtlich=politischen Unterricht gang von ber Rirche loszureißen gesucht wird, in fpaterem Alter baber bem Bfarrer taum noch erreichbar ift. Gerabe bei bem Bertheidigungstampf, ben die Ratholifen gu führen haben, ift auch eine Leitung nothwendig, Die nicht möglich ift ohne öffentliches Auftreten und entsprechenbe Rundgebungen. Der papitliche Brief ift übrigens, wie ber Inhalt ichon genugiam beweist, nicht für bie Deffentlichfeit bestimmt gemejen, und beghalb bem Cardinal von Paris fein Borwurf zu machen, bag er ihn nicht veröffentlicht hat; andererfeits wird ja fogar ber gange Brief als eine Erfindung bezeichnet. Rur die Begner ber Rirche gebrauchen benfelben als Baffe, um die Carbinale und Bifchofe bes Ungehorfams gegen ben Bapit gu geiben. Es ift fur uns außer Zweifel, bag ber beilige Bater bas Berhalten ber frangofifchen Rirchenfürften nicht

als Ungehorsam ansieht. Gerade in politischer Sinsist überläßt der Papst es den Katholiken, nach eigenem Ermessen zu handeln, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Das deutsche Eentrum, welches den hiesigen Katholiken immer mehr als Muster vorschwebt, hat das höchste Lob erlangt welches je eine politische Partei von einem Papste erhalten, tropdem es den Rathschlägen des hochverehrten Bontist nicht immer buchstäblich entsprochen und stets seine Selbstständigkeit gewahrt hat.

Mm 17. Februar brachte bas "Betit Journal" einen Bericht über eine Unterredung, Die einer feiner Mitgrbeitet mit dem Bapfte gehabt haben follte, welcher folgende Meugerungen gethan habe: "3ch wünsche, ban bei End alle unfruchtbaren, ichmachenben Streitigfeiten aufboren 3ch bin ber Anficht, alle Burger follen fich auf gefeslichen Boben ftellen ; jeber mag innerlich feine besondere Sympathic behalten. Aber soweit es auf Thatsachen ankommt, gilt nur die Regierung, welche Franfreich fich gegeben bat. Die Republit ift eine ebenfo rechtmäßige Staatsform wie jebe andere. Die Bereinigten Staaten bilben eine Republit und haben fich mehr und mehr entwickelt trot der lebelitände schrankenloser Freiheit. Die katholische Kirche hat sich bort ausgebreitet ohne Rampfe gegen ben Staat. Beibe Bo walten vertragen sich fehr gut, wie sie sich überall vertragen follen. Die Kirche verlangt vor allen Dingen Freiheit. Bas ihr in ben Bereinigten Staaten anfteht, paßt ihr um fo mehr im republikanischen Franfreich. Go rebe ich ju allen Frangofen, die zu mir fommen. 3ch bedauere nur, daß bis jest die hochstehenden Berjonen nicht öffentlich, wie es fein follte, meine Bemühungen für ben Frieden und Das Bohl Ihrer eblen Nation anerkennen wollen, Die ich fiets als älteste Tochter ber Kirche betrachte. 3ch beharre auf biefer Bahn und ermuthige Alle, welche biefelbe betreten. Um dieje Aufgabe zu erleichtern, foll fich die Rirche ihrer mahren Aufgabe widmen, welche in ber fittlichen Sebung

ber Seelen besteht, ben Beift ber hingabe und bes Opferfinnes pflegen und fich ber Schwachen annehmen."

Die gange Ergählung von der Audieng war, wie nachträglich verlautete, erbichtet. Es mußte fich auch jebermann fagen, fo fonnte fich ber Papft nicht geaußert haben. Aber bie Absicht ber Beröffentlichung in bem verbreiteiften Blatte Franfreichs war flar. Es haben auch die der Regierung genehmen Blatter, ber "Figaro" an ber Spige, Die angeblichen Meußerungen fofort gegen die frangofischen Rirchen= ifirften ausgebeutet. Sie behaupteten, unter ben "bochftebenben Berjonen" feien die Cardinale gemeint. Bludlicherweise bat nun die Enchflica an die Bischofe und Ratholifen Frantreiche vom 26. Februar allen Zweifeln ein Enbe gemacht. Diefe großartige Urfunde erflart bie Lehre ber Rirche vom Staat. Die Ratholifen find bemgemäß verpflichtet, ber beftebenben Regierung zu gehorsamen, also in Franfreich ber Republit beigutreten. Da in Diefem Lande Die Staatsformen jeit hundert Jahren mehrfach geandert wurden, hat ber hl. Stuhl fich mit jeder Regierung in gute Begiehungen gut feben gefucht. Die Enchflica beflagt bie Reinbfeligfeiten gegen Die Rirche, wegen welcher Die vom heiligen Beift gefetten hirten ihre Stimme erhoben hatten. Gie ermahnt Die Ratholifen jur Bertheibigung ber Rirche, gegen welche fich ein Bund feinbfeliger Berfonen gebilbet zu haben icheine.

Die Kammern hatten 1891 acht Monate getagt, trogbem aber den ganzen Monat Januar 1892 hinzunehmen müssen, um das Budget zu berathen und zu genehmigen; dann nahmen sie sich dis zum 16. Februar Ferienzeit. Bei ihrer Rückschr legte ihnen die Regierung den Entwurf eines Genossenschaftsgesetzes vor, von dem die republikanische Presse selber sagte, es sei gegen die kirchlichen Genossenschaften gerichtet zur neuen Knebelung derselben. Der Bersasser des Entwurfs ist unzweiselhaft nur von dem Einen Gedanken geleitet gewesen, den kirchlichen Genossenschaften den Garaus zu machen, wodurch natürlich auch alle die anderen ge-

troffen werben tonnen. Die Benoffenichaften follen an liegender und fahrender Sabe genau nur fo viel befiten burfen, als fie zu ihrer beruflichen Aufgabe bedurfen, worüber die Behörden befinden. Jedes Mitglied foll gu jeglicher Zeit austreten fonnen, wobei ihm fein Gingebrachtes ohne irgendwelchen Abzug gurudgegeben werden muß. Die Behorbe fann gut jeder Stunde die Baufer burchsuchen, in welchen Mitglieder einer Benoffenschaft gufammenleben. Lett willige Buwendungen burjen felbst staatlich anerkannte Benoffenichaften gar nicht, Schenfungen nur mit jebesmaliger Genehmigung ber Behörden annehmen. Genoffenschaften, welche ausländische Mitglieder gablen, oder welche mit auslandifchen Genoffenschaften in Berbindung ober unter auslandischen Obern fteben, fonnen durch Defret aufgelost werben. Auf Buniberhandlungen gegen biefe und die vielen andern Borschriften fteben Strafen bis 3000 Fr. und fünf Jahre Ginichliegung, während bas Bericht überdies bie Auflojung ber Genoffenichaft ausspricht, felbit wenn nur Gin Mitglied von der Strafe betroffen wird.

Bon den Abgeordneten sprachen fich sofort mehrere für Genehmigung Diejes Entwurfes aus, jedoch mit ber Beichrantung bes Gefeges auf die firchlichen Genoffenichaften Um 18. Februar beantragte bann ber Abg. Subbard Die Dringlichfeit für ben Gesethentwurf, ber zugleich als Ginleitung gur Trennung von Rirche und Staat bingeftellt werden follte. Die Raditalen drangen auf eine offene Rriegserflärung gegen die Rirche, Die Rechte verlangte bas Gegentheil, die Regierung folle fich zu einer auf Concordat und Befet fußenden gerechten Politif gegen die Rirche befennen. Der erfte Minifter Frencinet erflarte einerfeits : Die Frage ber Trennung von Kirche und Staat fei noch nicht reif, die jetige Rammer habe feinen Auftrag bagu; anderfeits: bas Benoffenschaftsgeset tonne bie Orbensteute beunruhigen, die Rirche aber nicht. Die Regierung ftrebe Berfohnung an, jedoch unter Wahrung aller Rechte bes

nates, besonders aber aller das Wesen der Republit besindenden (liechenseindlichen) Gesetze; und zwar Bersöhnung so mehr, "als jetzt ein Papst regiere, welcher seine Zeit stehe, und auf deren Forderungen eingehe". Derselbe roe sicher (die Enchtlica war noch nicht veröffentlicht) die rache der Cardinäle nicht gut geheißen haben, wenn diesben ihm ihre Dentschrift unterbreitet hätten.

Natürlich befriedigten diese Erklärungen nicht. Radikale der Conservative stimmten das Ministerium einträchtig der. Bon jeht ab zielt alles auf die (im Herbst 1893) etsindenden Neuwahlen. Für die Katholiken ist durch die atschrift der Cardinäle und die Enchklica der Weg vorzeichnet. Die Monarchisten erklären ausdrücklich, von nun roe die sirchliche Frage allen andern vorgehen. Bis zum rbst 1893 vermögen die Katholiken ihre Mannen zu nmeln und zu organisiren. Da auf der andern Seite enfalls die religiöse Frage hervorgehoben wird, kann ihre tellung immerhin eine recht annehmbare werden. 1)

<sup>1)</sup> Uebrigens haben die Ratholiten auch in der Breffe Fortidritte gemacht. 3bre großen Blatter ("Univers", "Monde", "Bagette de France") haben fich zwar nicht febr ausgebreitet, woran verichiebene Umftanbe ichuld find. Aber das billige Bolfeblatt "La Croix" hat es binnen gehn Jahren auf 165,000 (Sonntage= ausgabe 210,000) Unflage gebracht. Es murbe von Barnabiten gegrundet, welche burch bie Margbefrete aus ihrem Saufe vertrieben worben, aber bie Sache richtig angufaffen wußten. In Frantreich fteuern etwa 11/2 Dill. Berfonen für die Glaubensverbreitung bei , lefen daber auch deren Monatobefte. Der St. Bincengverein verbreitet feine Lefebefte, andere firchliche Bereine haben ihre Blattchen. Schon bor 1870 hatte fast jebe Diogefe ihr firchliches Wochenblatt mit 1000 bis 25 und 30000 (Baris) Abnehmern. Auf Die Lefer all Diefer Blattchen und Befte baute la Croix, traf ben richtigen Ton und hat auch außerhalb biefes Rreifes Eingang gefunden. Das Blatten machft immer mehr. hat fich babei bon Anbeginn auf ben ausschlieglich tatholijden Boden gestellt, und icon fur bie Enchtlica gearbeitet, bepor an fie gedacht worden ift. Außerdem fieben die "Autorite" (bonapartiftifc) und "Soleil" (monarchifch) mit je 50 bis 60,000 Auflage auf Seiten ber Ratholifen.

## XXXVIII.

# Die Staats-Aufficht über den Religione-Unterriot.

Im vorletten heite dieser Blatter publicieten wir ein Artifel zur Orientirung über den preußischen Schulgeis Entwurf, worin wir uns der größten Objektivität und eins so weiten Entgegenkommens gegen andere Parteien besteifigen als es ohne Preisgabe des katholischen Standpunktes blaubt zulässig war. Weiter konnten wir wohl nicht geben als daß wir den Bunsch aussprachen, es möchten angestult der drohenden socialen Gesahren Nationalliberale, Couse vative und Centrum ohne Gewissenszwang zu ein wie bemselben Schulgeset sich vereinigen.

Freilich mußten wir hinzufügen, daß die Thatsaan uns vorläufig noch dafür zu sprechen schienen, daß wir is mit einem Bunsche zu thun hätten, da die Nationalliberalen die ganze Angelegenheit noch als eine Wacht frage behandelten. Wir hätten nicht geglaubt, daß me auf nationalliberaler Seite so schnell unsere Behauptung bestätigen würde. Die Berliner "National Beitung" gert den Artifel sosort auf und suchte durch Vordrüngung terdentös verstümmelter Sitate aus demselben die Harmanit zwischen Centrum und Conservativen zu zerstüren.

Es war in bem Artifel u. A. ber Sat enthalten: "Ein Bufammengehen zwischen Ratholiten und Brotrstanten zur Erzielung firchlicher ober firchenpolitischer Zwede ift

timmer nur aus taktischen Gründen möglich; eine principielle Coalition ist ebenso unthunlich, wie die Sine Kirche alle Neben="Kirchen" aussichließt, und wie umgekehrt alle Reben="Kirchen" die Sine Kirche zu vernichten suchen". Diesen letten Zusatz: "wie umgekehrt alle Neben-Kirchen" die Sine Kirche zu vernichten suchen", streicht die "Rational=Beitung" einsach weg.

Durch biefe unehrliche Citationsweise will fie mahricheinlich ben Glauben begründen, die fatholische Rirche allein fei exclufiv ober um einen geläufigeren Ausbrud gu brouchen, "intolerant". Gie fahrt benn auch fort: "Und Damit die protestantische Reben-Rirche über ben Unterschied vollig in's Rtare fomme, ber zwischen ben conservativen Bertretern ber erfteren und bem Centrum in ber Stellung an Dem Entwurfe obwaltet, werben eine Julle einzelner fritigder Bemerfungen von der Art ber folgenden gemacht: Mag ber protestantische Beiftliche immerhin ben Regierungsprafibenten als ben herrn feiner Schule betrachten : ber tatholifche Briefter wird in ibm nicht mehr feben, ale ben Bfortner, ber ihm Die Schulthure behufe Ertheilung ober Leitung bes Religionsunterrichte öffnet'. Als folche Bfortner, und gwar nicht blos betreffe bes Religionsunterrichts, fungiren vorberhand die Confervativen in der Commiffion bes Mbgeordnetenhaujes".

So das Berliner "leitende" Blatt. Seine Citate und Bemerlungen machten dann die Runde in der "Köln. Zeitg.", in einer Menge "freifinniger" und fogar in ein paar "consjervativen" Blättern Stöcker'jcher Objervanz.

Gegen herrn Stoder waren allerdings hauptjächlich unfere Bemerkungen gerichtet gewesen. Er hatte am 30. 3 anuar vor versammeltem Abgeordnetenhause gesagt: "In der katholischen Kirche hat man selbst die Aufsicht des Staates über den Religionsunterricht bekämpst. Wenn das Centrum jest die Borlage annimmt, dann erfenut es damit an, daß biese Staats-Aufsicht mit dem Weien der katholischen

Rirche verein bar ift; dann find wir den Rampf nach biefer Richtung hin los."

Wenn herr Stöder dies öffentlich vor dem ganzen Lande fagt, so ist es Pflicht der katholischen Presse, seiner unwahren Behauptung entgegenzutreten; denn indirest beschuldigt er die preußischen Katholisen eines Absalles von Principien, die sie zwei Jahrzehnte hindurch mit den schwersten Opfern vertheidigt hatten.

Deshalb wurde ihm erwidert, fobald er nicht eine Bibel ftelle aufweise, nach welcher Chriftus ben Auftrag an lebren nicht ber firchlichen, jondern der ftaatlichen Gewalt ertheil habe, fo lange werbe man tatholijcherfeits ber Staatsgewall auch nicht ein Auffichtsrecht über ben Religionsunterricht - bas in Preugen obendrein verfaffungswidrig fei - ein räumen. Benn aber protestantische Orthodore ein Befet machten, welches ihren Beiftlichen bie Schultburen offne und fie um der Paritat willen die fatholifchen Geiftlichen mit in die Schulen binein laffen mußten, fo ware es feitens bes fatholifchen Theils thoricht, von ber gebotenen Go legenheit nicht Gebrauch zu machen. Nur muffe bas Bring babei außer Acht bleiben. Ans ber Geichichte bes , Enterfampfes" habe die Regierung gelernt, daß fie bem fatholifden Briefter feine principielle Behorjamserflarung abverlangen burfe, wenn fie ihn in ber Schule haben wolle, benn wenn auch ber protestantische Beiftliche in bem Regierungepräfidenten ben Berrn der Schule erfenne, ber tatholiiche febe in ihm nur ben Pfortner, ber ihm gur Ansabung feines von Gott rejp. ber firchlichen Behorbe verliebenen Rechtes verhelfe.

Die ganze Motivirung, mit welcher diefer lette Sap begründet war, ist von der "Nat. Btg." und Genoffen wieder unterschlagen worden. Es würden sich wohl auch die Leser solcher Blätter in eine andere Welt verset geglaubt haben, wenn sie einmal die Begründung einer katholischen Doktrin vor Augen bekommen hätten. Durch ihre Unterschlagung beabsichtigte die "Nat.-Ztg." in ihren Lesern oder wohl richtiger bei den Conservativen des Abgeordnetenhauses die Meinung zu erwecken, als hätten wir das Amt eines Regierungspräsidenten verächtlich machen wollen. Da wir aber oben schon vom "Deffnen der Schulthüren" gesprochen hatten — was eben die "Nat.-Ztg." versichwieg — so blieben wir nur im Bilde, wenn wir vom "Bsörtner" sprachen.) Daß übrigens die ehemaligen Demotraten der "Nat.-Ztg." und des "Freisinns" jest eine so große Devotion vor den Regierungspräsidenten bekunden, wird diesen schwerlich erbaulich sein.

Eine indireste Correttur muß sich die "Nat.-Ztg." auch aus ihrem eigenen Lager heraus gesallen lassen. "Es ist nicht verständlich", sagt die "Weser-Ztg." und mit ihr die Rünchener "Allg. Ztg." bei der Besprechung unseres Artisels, "wie bei einem evangelischen Geistlichen [Stöcker] eine solche Annahme [daß das Centrum jeht principiell die Staats-aufsicht über den Religionsunterricht für zulässig erkläre] hat austommen können, nachdem in der päpstlichen Encyklica vom 8. Dezember 1864 ausdrücklich die Sähe, daß der Staat sich in religiöse Angelegenheiten einmischen oder sich die Leitung der Bolksschulen anmaßen dürse, als Irrlehren bezeichnet sind".

Die papstliche Encytlica resp. ber Syllabus von 1864 wird freilich für herrn Stöder feine Autorität sein, obschon er sich oft eine Autorität wie die papstliche in seiner "Rirche"

<sup>1)</sup> Bur Zeit bes "Culturfampfes" pflegten felbst bischöfliche Orbinariate in amtlichen Erlassen eine noch schärfere Tonart anguwenden. So verordnete der als sehr milbe und versöhnlich bestannte Zürstbischof Dr. Förster in einem Circular an den Rierus vom Jahre 1874, daß wenn ein weltlicher Kreis. Schulen-Inspettor ohne Genehmigung des zuständigen Pfarrers in Gegenwart eines Geistlichen "sich her aus nehmen" sollie, in der Religion zu egaminiren, der beiressende Geistliche das Schullatal zu verlassen habe.

zu wünschen scheint. Aber solgerichtiges Denken sollte ibn boch jagen, bag berjenige, welcher eine Staats-Aufsicht über ben christlichen Religions-Unterricht concedirt, ben Ston zum leitenden Religionslehrer macht, benn wer die Aufsich hat, führt das Regiment; 1) ja es wird sogar damit zugegeben, daß im Christenthum staatsgefährliche Lehren vergetragen werden konnen; denn wenn der "Staat" keine Gesahr befürchtete, würde er keine Aussicht beanspruchen.

Das war die Theorie des Heidenthums in den der ersten christlichen Jahrhunderten. Der Staat identificiele sich damals mit dem Heidenthum und darum stellte er to Kirche und die christliche Schule — soweit von solcher über haupt die Rede sein konnte — unter Polizeiaufsicht.

Der sogenannte "moderne" Staat, der nach den modernen Bersaffungen die Freiheit des christlichen Bekenntnisses währleisten soll, müßte jeden auf dem Boden des positiven Christenthums ertheilten Religionsunterricht vollständig frageben. Aber weil manche moderne Staaten einseitig nit dem Protestantismus sich identificiren, so wollen sie die katholischen Schulen beaufsichtigen, weil diese allenfalls dem Protestantismus gesährlich sind und damit in den Angen mancher Staatslenker "staatsgesährlich" werden.

Bürde man aber immer und überall staatsseitig auf einen objektiven, b. h. wahrhaft paritätischen Standpunk sich stellen, ben Kampf unter den Consessionen ats einer internen den Betheiligten selbst überlassen, so würde der Staat sehr bald ersahren, daß die katholische Schule nicht nur nicht staatsgesährlich, sondern eine gewaltige Stüpt des Staates ist; denn Christus und die Apostel haben ge lehrt und die Päpste und die Bischose schaften es dem katholischen Bolke sortwährend ein, daß die staatliche Obrigken,

<sup>1)</sup> herr Falt 3. B. fouf ftatt eines organischen Unterrichtegefest nur ein turges Schulauffichtsgefes. Das genügte ihm. Diefel Falt'iche Gefeb bleibt auch nach bem Beblip'ichen Entwurfe bestehen.

sobald fie nicht Uebergriffe auf innerfirchlichem Gebiete sich gestattet, ebenso wie die tirchliche Obrigseit auf von Gott gewollter Ordnung beruht. Diejenigen Staatslenker, welche diese Ueberzengung durch ihr Berhalten im fatholischen Bolke wantend machen, sagen baber den Aft ab, auf dem sie selber sien.

Der Gehorsam, welcher um Gottes willen einer irdischen Autorität bezeugt wird, ist viel tieser fundirt, als wenn er auf bloßem Herfommen, auf wechselnder Wode beruht. Als im Jahre 1848 die preußischen "Conservativen", von ihren protestantischen Glaubensgenossen überschriesen, surchtsam in allen Eden sich bargen, waren es die Katholisen, welche, angespornt von ihren Bischösen, wie eine Mauer sich dem revolutionären Ansturm entgegenstellten und dadurch wesentlich zur Rettung des protestantischen Königsthrons beistrugen.

Wir geben zu, daß es für einen Minister nicht leicht ist, sich auf einen wahrhaft paritätischen Standpunkt zu stellen. Auch der Minister bleibt ein Mensch und tein Mensch ist im Serzen paritätisch. Entweder wird er innerlich für oder gegen den Katholicismus, für oder gegen den Protestantismus Partei nehmen, und wenn Jemand sagt, er sei "indisserent", jo hat er damit schon gegen den Katholicismus Partei ergriffen. Welchen Bersuchungen und Einstüssterungen obendrein Minister ausgesetzt sind, entzieht sich gar jeder Berechnung.

Halen öffentlich zu erklären, für eine gleichförmige Durchführung der Parität könne er niemals eintreten, weil die protestantische "Kirche" die freie Concurrenz mit der katholischen nicht aushalten könne. Und von gleichem Standpunkt ausgehend erklärt jeht eines der verbreitetsten "orthodox" protestantischen Preforgane, die "Christliche Welt", in einer Kritik des Schulgeseh-Entwurss:

"Die Einficht, die wir in die principielle Ungleichheit ber eiben Confessionen besitzen und vertreten, tonnen wir leiber

bon einem preußischen Cultusminister bentzutage nicht verlangen Der Grundfat ber Baritat ift bas Dogma über alle Dogmen. ift ber Bobe, bem geopfert werden muß, mag auf ba Biberfinn paritatifcher Behandlung bon gwei fo vollig ur gleichen Größen ungablige Dal nachgewiesen worben fein Um Schulgefet, bas ebenfo bie Anfprüche ber Ratholiten wie ber Protestanten befriedigen will, muß barum eine Ungebenerlichter werben, weil bie Unipruche beiber gang verichieben find; d muß mehr romifch als protestantifch ausfallen, weil Rom neb feine ziellofen Forberungen ftellt, wenn bie evangelifchen Rirder langft gufriebengeftellt find. Bon Geiten Roms ift ce fden eine Congeffion, eine Onabe, wenn es Staatsaufficht in iracel einer Form bulbet; ber Brotestantismus bringt bem Stante ben Bebanten ber Staatsoberhoheit über bie Schule entgenen. findet geradezu eine innere Befriedigung barin, wem ber Staat für ben Boltsunterricht und die Boltsergiebung jorgt Größere Unterichiebe find gar nicht bentbar. Und möchten Baragraphen Baragraphen fein, wenn nur bas Boriden Staatsaufficht' ben vollen Rlang und Inhalt hatte, ben & haben fonnte! Aber ber bebentliche Bortlant ber Bargaraphen wird barum ju einem Schreden fur viele, weil fie babinter eine nachgiebigere Brazis fürchten! Die preufifde Regierung hat im evangelifden Deutschland burd de ftetiges, fdrittmeifes Burfidmeiden bor ben Forberungen Rebas Bertrauen eingebugt, bag fie im rechten Mugenblid ftart und entichloffen genug fei, ultramontanen lebergriffen w wehren. Das ift ber Schluffel aller borhandenen Aufregung. Beil es fo fteht, muß der Entwurf, fo wie er jest ift, fur jeben guten Protestanten unannehmbar fein. Das preußifde und bamit bas beutiche Bolf murbe biefes Wejes aus ben Sanden bes Centrums empfangen, bas fagt genug. Denn es bandelt fich hier um feinen Sanbelsvertrag, fondern um bie Schule."

Benn man folche Deduktionen liest, weiß man in der That nicht, ob man den Berfaffer oder feine "Kirche" bemitleiden foll, welcher es noch zur "inneren Befriedigung" gereichen mußte, wenn ein Staats - Dberhaupt à la Robespierre für "chriftliche" Erziehung forgen würde. Wenn angeblich "gläubige" Protestanten schon so weit gekommen sind, daß sie bedingungslos dem Staate ihre heiligsten Güter anvertrauen, oder wenn gar ein an der Spite der staatlichen Cultusverwaltung stehender Minister wie Graf Zedlith, der persönlich gläubigste Unterrichtsminister, den Preußen seit zwanzig Jahren aufzuweisen hat, ihnen noch seine hinreichende Garantie für Wahrung der traditionellen protestantischen Interessen bietet: dann ist allerdings der historisch überkommene Protestantismus ein morsches Gebände geworden, welches kein Minister, weder Falt noch Bedlith, weder Bismarck noch Miquel. länger stützen kann.

Ober wiffen denn biese Leute gar nicht, daß Falt und Bismarc deren Bünsche bezüglich der "Parität" thatsächlich erfüllt hatten? Daß man, sogar unter sormeller Aushebung der paritätischen Bersassungsartikel, fünszehn Jahre lang in Preußen regiert hatte, als wenn die Protestanten allein die berechtigten Staatsbürger wären? Was hatte es denn genüht? Aus allen Ecken und Enden riesen die protestantischen Pastoren dem verblüfften Fürsten Bismarck zu: "Höre auf mit Deinem Eulturkampf; Du zielst auf die Katholiken und erschießest uns!"

Doch was bebarf es dieser geschichtlichen hinweise! Eine Religionsgesellschaft, aus deren Mitte "autoritative" Stimmen ertönen können, wie man sie oben aus der "Christlichen Welt" vernommen hat; eine "Kirche", welche noch eine "innere Befriedigung" darüber empfindet, daß der "Staat" ihr oberster Lehrer und Gebieter ift, hat sich selber schon den Todesstoß gegeben.

Man wird einwenden, daß die Hauptmitarbeiter der "Christlichen Welt" Mitglieder des "Evangelischen Bundes", also mehr "liberaler" als "orthodoger" Gestinnung sind. Darauf ist zu erwidern, daß schon die Existenz bes "Evangelischen Bundes" die Schwäche des Protestantismus befundet; denn wenn der "Bund" auch zunächst begründet wurde aus Neid über die Erfolge der Katholiten

im "Culturfampfe", so sollte sein Hauptzweck doch darin beiteihen, daß durch ein alle Protestanten umschließendes einheitliches Band dem Zersall des Protestantismus vorgebeugt werden sollte. Da nun die meisten "orthodoxen" Protestanten sich von vornherein von der Betheiligung am "Bunde" ausgeschlossen haben, so hat dieser von vornherein sein Dasein versehlt und seine Existenz den Riß im Protestantismus noch vergrößert.

Aber ein ebenso flägliches Bild gewahren wir auf ber andern, der "conservativen" Seite. Deren Führer, du "zweite Luther", Herr Stöcker, fühlte sich unter Bismard und "bessen" Eultusministern so unbehaglich, daß er ein eigenes Organ zur Erlangung "firchlicher Selbständigkeit", die "Deutsche Evangelische Kirchenzeitung" gründete. Die Parole dieses Blattes lautete: "Los vom Staatel" und noch am 31. Januar 1891 publicirte Herr Stöcker darin einen Artisel, in welchem es u. A. hieß:

"Es bleibt noch die Frage übrig, wodurch Rom bei mit diese maßgebende Stellung errungen hat. Der "Ensturkampf allein mit seinen Fehlern hat das nicht bewirkt. Vielmehr sit es die Einigkeit der Kirche, die Autorität ihrer Vischose, die Freiheit ihrer Bewegung und die Krast ihrer Agitation, auf welchen die große Position der römischen Kirche beruht. Sit Evangelischen sind uneinig; teiner gännt dem andern, seine Richtung der anderen einen Vorsprung. Sine Autorität haben wir nicht; der Staat ist uns keine kirchliche Autorität mehr und die kirchsiche Obrigkeit hat überhaupt keine durchgreisende Autorität. Die Freiheit sehlt uns; der Staal kann unsere Lebenskinien nicht bestimmen und die Kirche soll ihres Geistes nicht froh werden, da ihr von oben wie von unten Argwohn entgegenkommt."

Am 30. Januar 1892 war aber ber "zweite Luther" ganz entgegengesetzer Meinung. Da war ihm ber "Staat" auf einmal eine "Autorität" geworden; ja er hoffte jogar, baß bas Centrum biese Schwenfung mitmachen und ben "Staat" als oberften Leiter bes Religions-Unterrichtes — unter ber scheinbar harmlosen, aber praktisch wirksamen Competenz ber "Aufsicht" — anerkennen würde! Und diese Wandlung binnen weniger Monde, nur weil Graf Zeblit herrn v. Goßler abgelöst hatte! Da wechselten bei Stöcker auf einmal auch alle Theorien vom "Staat" und seiner Beziehungen zur "Kirche".

Wenn je, so hat sich hier wieder an diesem schlagenden Beispiele gezeigt, daß der preußische Protestantismus auf den zwei Augen des preußischen Cultusministers resp. des Ministerpräsidenten beruht. Bei dieser Misere, bei solcher Nathlosigkeit unter den Hirten, kann es nicht befremden, wenn es der Heerde bange wird und sie schon nach einem andern Schafstall auszuschauen beginnt.

Es sind nicht tatholische Blätter gewesen, welche in ben letten Tagen an das Wort des Cardinals Wiseman erinnerten: daß der Entscheidungskampf zwischen Katholicismus und Protestantismus "auf dem märtischen Katholicismus und Protestantismus "auf dem märtischen Sande"
ausgesochten werden würde. Das jetige Organ des Fürsten Bismarck, die "Hamburger Nachrichten", glaubte sogar vor Kurzem andeuten zu dürsen, daß man in "Kreuzzeitungs"Kreisen "bei der sesten Ueberzeugung, daß in einem machtvollen Kirchenthume die einzig wirksame Abwehr gegen die
drohende revolutionäre Weltsatastrophe zu sinden sei, sich bereits mit dem Gedanken versöhne, daß der Protestantismus dem Katholicismus werde weichen müssen".

Unter solchen Umständen ist es allerdings begreiflich, wenn Graf Zedlit die protestantisch-conservative Partei für feine genügende Stüte ansieht, um sie zum Haupt - Träger der neuen Schulordnung zu machen, wenn er vielmehr auch Stüten in der freiconservativen und nationalliberalen Partei zu gewinnen sucht. Freilich macht er damit wieder seine ersten Bundesgenossen, die Alt-Conservativen und das Centrum, wankend.

Die Situation, in welcher mir und gegenwärtig be-

finden, ift die gerade entgegengesette von der, in welcher bas lette Unterrichtsgeset vorgelegt wurde. Ale bamit Enbe ber fecheziger Jahre Berr von Mühler vor die Rammern trat und ein gleicher Unfturm wie jest gegen ben Entwurf be ben "liberalen" Barteien und in ber "liberalen" Breffe fic geltend machte, jagte der Direttor ber fatholijchen Abtheilung Dr. Rragig jum Minifter: "Rur Muth - mit ben Liberalm werben wir fertig!" Da bamals eine Centrumspartei noch nicht, ober richtiger: nicht mehr, eriftirte, fo verftanb Geheimrath Rragig unter bem "wir" die vereinigte Bartei der preugifchen Ratholifen und ber glänbigen Brotestanten. In ber That mare, wenn unter ber Barole bes Bolfsichulgefettes au jener Beit Neuwahlen ausgeschrieben worden waren, eine große parlamentarische Majorität bem Minister gesichert geweien-Die Ratholifen hatten fich schnell wieber organifirt, Die ba male faum entstandene freiconservative Bartei batte noch feinen Widerspruch gewagt, fo bag mindeftens zwei Drittel ber Bevölferung refp. ber Abgeordneten auf Seiten bar Regierung geftanben batten; aber - Fürft Bismard wollte mit bem "Syftem Mubler" brechen. Der Baft, ben er 1866 mit ben "Liberalen" geschloffen, und feine angeborne antifatholische Befinnung liegen ihn beim Ronige babin wirfen, bag herr von Mühler feinen Entwurf gurudgugieben gezwungen wurde und fpater felber ging.

Jest hat Graf Zeblit die Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Krone für sich; aber der seit zwanzig Jahren herrschende "Liberalismus" hat durch den "Culturtampf" die Widerstandssähigkeit der protestantischen Orthodogie gebrochen — "nur die Revolution kann noch helsen!"

## XXXIX.

## Beitläufe.

Die Encuflica bom 16. Februar in ihrer Bedeutung außerhalb Frantreich.

2m 12. Dars 1892.

Die Reibungen find wohl noch unvergeffen, welche einen Theil unferer fatholifchen Breffe gegenüber zwei romifchen, fonft gefinnungsverwandten, Blättern wegen des Berhältniffes an Franfreich vor ein paar Monaten beschäftigt haben. Benn nicht auf bie Berfon bes heiligen Baters felbft, fo boch, nach einem ftanbig geworbenen Husbrucke, auf einen Theil "feiner Umgebung" fiel babei ber Schatten einer breibundefeindlichen Gefinnung. Sogar ber alte Lobipruch von der "altesten Tochter ber Rirche" fand die übelfte Auslegung. Jest bat fich Bapft Leo XIII. öffentlich und unvermittelt an Franfreich "und fein ebles Bolt", unter Berufung auf feine bemielben ftets bewiesene Runeigung, gewendet und wieder beweist fich, in welch peinliche Lage ber beilige Stuhl in Diefer heillos gerrutteten politischen Belt verfest ift. Er mag fich wenden, wie und wohin er will', immer ftogt er auf einer anbern Geite an.

Eine üble Erfahrung eigener Art macht nun der heilige Bater mit der neuen Enchtlica dießseits des Rheins: der Liberalismus überschüttet ihn mit begeistertem Lobe, denn er stelle sich endlich auf die Grundlagen des modernen Staatslebens, und bringe das Berhältniß der Kirche zu allen mobernen Staaten auf eine völlig neue Bahn. Das sei eine welthistorisch bedeutende Wendung, und dadurch gehe die neue päpstliche Ansprache in ihrer unermeklichen Tragweite weit über die französischen Parteitämpse hinaus. Buchstüdigs so äußern sich die zwei großen liberalen Blätter in München und Wien. Mit heroischem Entschlusse ertheile Papst Lev der republikanischen Staatssorm die kirchliche Approbation, er wolle nicht ferner als Bundesgenosse an die Monarchie gekettet sehn, er verweise das politische Dogma von den comservativen Tendenzen der Kirche in die Rumpelkammer; und "aus dem Munde des Papstes spricht die Kirche, was er er cathedra verkündet, ist Lehre und Geseh.")

Die Abficht ift freilich mit Sanben gu greifen. Un ben Thronen foll man es hören, und auch bem Grafer Caprivi wird es ausbrudlich zu verstehen gegeben : mas für Bunbesgenoffen bas unter ber confervativen Daste feien "Die Rirche nimmt ihre Bundesgenoffen, wo fie biefelber findet. Für biefe neue Theorie wurde Bebel an ber Spite einer beutichen Republit nichts Underes bebeuten, als Carnel an ber Spige ber frangofischen Republit bedeutet. Der Bapft gieht feine Regierungsform einer andern Form ber, und profitirt von jeder Erschütterung; Die Monarchie fiebt feinem Bergen nicht naber als die Republit. Bar die Rirde jemals ein Bollwert ber confervativen Intereffen, fo ift fie es jest nicht mehr. Die Lehre von ber Bufammengehörigleit bes Throns und bes Altars ift ein Boumot von vorgestern." Solches Beug muß man ba lefen. Alls hatte aber ber Bari die Berdachtigung vorausgesehen, fagt er an einer ber ichonften Stellen bes Rundichreibens:

"Indeß ift hier forgjältig zu beachten: welches and immer die Form ber weltlichen Gewalten bei einem Bolle fem möge, fo fann man fie boch nicht für berartig abgeschlossen erachten, daß fie gang unabänderlich bleiben mußte, selbst wenn

<sup>1)</sup> Biener "Reue Greie Breffe" vom 25. Febr. d. 34.

bleft auch die Abficht ber ursprünglichen Begründer gewesen fenn follte. Die Rirche Chrifti allein hat ihre Regierungsform gu bewahren vermocht, und wird fie ficher bemahren bis gur Erfüllung ber Beiten, Gegrundet von Dem, ber ba war, ber ba ift und ber ba fenn wird in alle Ewigfeit, bat fie von 3hm von Urfprung an Mues empfangen, beffen fie bebarf, um ihrer gottlichen Diffion nadjangeben durch ben beweglichen Ocean ber menschlichen Dinge. . . . Bas aber bie rein menschlichen Bereinigungen betrifft, fo ift es eine hunbertfach in ber Beichichte aufgezeich= nete Thatfache, bag bie Beit, jener große Umgeftalter irbifcher Dinge, in ihren politifden Ginrichtungen tiefgreifenbe Menberungen herborbringt. Mandmal beschräntt fie fich barauf, etwas in ber bestehenden Regierungsform gu modificiren; bann wieber geht fie foweit, ben urfprünglichen Formen andere, total berichiebene unterzuschieben, ohne mit ber Art und Beife ber Uebertragung fouverainer Gewalt eine Ausnahme ju machen. Und wie vollziehen fich biefe politifchen Beranberungen? Gie folgen haufig auf heftige, nur zu oft blutige Rrifen , inmitten beren bie früheren Regierungen thatsachlich verschwinden; bann herricht bie Anarchie, bald ift bie öffentliche Ordnung bis in ihre Brundfesten erichüttert. In biefem Angenblid laftet eine fociale Rothwendigfeit auf ber Ration, fie muß unberguglich fur fich felbft forgen. Dieje fociale Nothwendigfeit rechtfertigt die Schaffung und die Erifteng ber neuen Regierungen, welche Form immer fie annehmen mogen."

Aus dem Eingang dieser Sate erhellt doch deutlich, daß und warum die Monarchie der Kirche immer zunächst am Herzen liegen mußte, denn sie war ihrer eigenen Regierungsgewalt conform. Und dieses Gefühl soll dem greisen Papste nun fremd geworden sehn! "Umsonst haben Joseph de Maistre, Montalembert, Joseph Görres gelebt; es ist ein Größerer gesommen, ein Staatsmann in der Tiara, und dieser Größere vertündet seierlich frast seines unsehlbaren Lehramtes, daß keine Staatssorm einen besonderen Anspruch auf Sympathien der Kirche besithe, sondern daß die Kirche in ihren Beziehungen zu den politischen Gewalten von den

äußeren Formen absehe, um sich nur mit den großen reigiösen Interessen der Bölker zu beschäftigen".1) Sanz folgo richtig von der Anschauung aus, daß Papst Leo sich zu den Grundsätzen des sogenannten modernen Staatslebens belehrt habe, wird ihm denn auch das Lob ertheilt, daß er seinen Borsahrer Pius IX. verläugne und den Syllabus, das der haßte Sündenregister des Liberalismus, preisgegeben habe:

"In Sinficht ber letten Enchtlica bes Bapftes icheint neber ber augenblidlichen politischen Tenbeng bie principielle Bedem ung meift nicht genügend gewürdigt zu werben. Die Encuffice begründet eine gang neue Stellung ber tatholifchen Rirche gum Staatsleben, und fteht insbesonbere in birettem Biberfpruch u bem bom batitanifchen Concil 1870 approbirten Syllabut. Diefes zu bogmatifchem Unfeben erhobene Altenftud bat befanntlich alle Grundlagen bes mobernen Staatslebens bermorfen und alle Diejenigen, welche fie gu rechtfertigen unternehmen, ausbrudlich verbammt. Die jegige Encuflica ertlart, bag ber Rirche die Form bes ftaatlichen Lebens überhaupt gleichgultig fei, und fie ihren Glaubigen die Unterwerfung unter Die ftant liche Bewalt jeber Urt gur Pflicht mache. Doge nun auch theologische Spitfindigfeit Mittel aussinnen, um einen Biber fpruch zwischen Bins IX. und Leo XIII. ju verbeden, fachlich fann es feinem Zweifel unterliegen, daß eine welthiftorifch bebeutende Wendung bier eingetreten ift."2)

Ein Rüchlick auf die Enchklica Quanta cura vom 8. December 1864 und den angehängten Syllabus im Bergleich mit dem neuesten Aussichreiben des regierenden Papites ist allerdings lehrreich. Damals gab es noch ein monarchisches Europa, und sogar in der neuen Welt jenseits des Oceans war für die monarchische Idee noch nicht alle Aussicht versoren. Ihre Halbirung zwischen die Gnade Gottes und den Willen des Volkes war über die Anfänge noch nicht hinaus gekommen. Papit Pius konnte noch ohne eine Unter-

<sup>1) 21.</sup> a. D.

<sup>2)</sup> Romifche Correspondeng ber Münchener "Allg. Beitung" vom 3. Marg 1892.

icheidung der Staatsform die kirchlichen Oberhirten an die "Fürsten der Staaten und die Könige" verweisen, und im 63. Sahe des Syllabus die Irrlehre verdammen: "Man dürse den rechtmäßigen Fürsten den Gehorsam versagen, sa auch gegen sie ausstehen." Papst Leo aber ist nun in der Lage, auch die Staatssorm einer durch "sociale Nothwendigkit" entstandenen Republik als göttlichen Rechtes zu erslären, denn "es gebe teine Gewalt, außer von Gott". Damit siellt er sich aber keineswegs auf die liberalen Grundlagen des modernen Staatssebens. Für diese gilt ihm der ganze Syllabus nach wie vor; und vorkommenden Falles wird er ebenso urtheisen, wie der Borgänger auf dem heiligen Stuhle in seiner Enchstlica und in seiner weisen Boraussicht:

"Beil bort, wo die Religion bon ber burgerlichen Gefellichaft getrennt und die Lehre und die Autorität der gottlichen Offenborung verschmäht wurde, der natürliche Begriff ber Gerechtigbit und bes menschlichen Rechtes verdunfelt wird und verloren ubt, und die materielle Bewalt an die Stelle ber wahren Brechtigleit und bes legitimen Rechtes tritt, ift es flar, warum manche Menichen, die ficherften Principien ber gefunden Bermiff migachtend und bintanfegend, binauszurufen magen, ber Bille bes Bolfes, tundgegeben durch bie fogenannte öffentliche Meinung ober auf irgend eine andere Beife, begrunde bas oberfte Befeg, unabhangig bon jedem göttlichen und menich= liden Rechte, und in ber politischen Ordnung haben bie vollbrachten Thatfachen gerabe baburch, daß fie vollbracht find, Rechtstraft. Ber aber fieht und fühlt nicht beutlich, bag die menichliche Gefellichaft, losgelost von den Banben der Religion und bes mahren Rechts, feinen anderen Zwed mehr verfolgen fann, als die Erwerbung und Unhäufung von Reichthumern, und feinem anderen Gefete in ihren Sandlungen mehr folge, als ber ungegahmten Begierbe des Bergens, ben eigenen Luften und Bortheilen gu bienen?"

Damals hatte Herr von Bismarc feine verhängnißvolle Macht über die preußische Monarchie gewonnen, und dieselbe fortgeriffen zu einer Reihenfolge von Rechts- und Bertrags-

bruchen, Riebertretung ber Legitimitat nach außen und innen. bis jum Culturtampf gegen bie fatholifchen Unterthanen feines Monarchen. Die Republit in Frankreich baggen war, entsprechend ihrem Ursprung aus ber "jocialen Rothwendigfeit", confervativ, bis das Borfenjudenthum und Die Framaurerei fich ihrer bemächtigten. "Die Republit wird confervativ fenn ober fie wird nicht fenn" : fagte ihr erfter Brafibent Thiere. Der beutsche Rangler vermochte Die Folgen feint eigenen Politit nicht aufzuhalten; er machte ben Militaritagt. ju bem man mit ber Anbacht ber alten Monarchiften nicht gut hinauf ichauen tann, gur europäischen und die Gocialbemofratie gur focialen Rothwendigfeit. Beber in ben Bejen ber Ginen, noch ber andern Staatsform ale folde lag es aber, wenn die thatfachliche Entwicklung nicht ein gludlichere murbe. Das ift es, mas Bapft Leo im Sinblid auf bie Berhaltniffe in Frantreich betont:

"Gine Schwierigfeit ftellt fich indeg bar : biefe Republit. ertfart man, ift bon fo antidpriftlichem Beifte bejeelt, bag bie ehrenhaften, und noch viel mehr die tatholifchen Manner, Diefelbe im Gemiffen nicht annehmen burfen. Das gerade bat bie Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen und Diefelben pericharft. Man hatte biefen bedauernswerthen Bwiefpalt vermieben, wenn man es verstanden hatte, forgfaftig auf ber bedeutenben Unterichied gu achten, Der zwifden ben beftehenden Gewalten und der Gefengebung befteht. Die Gesetgebung ift in bem Grabe von ben politifchen Gewalten und bon beren Form berichieben, bag unter einer Regierung, beren Form gang borguglich ift, bie Wefengebunt gang erbarmlich fein fann, mahrend auf ber anbern Seite unter einer Regierung, beren Form febr unvollfommen ift, eine potgügliche Befetgebung porhanden fenn tann. Es mare leicht Diefe Bahrheit an ber Sand ber Beichichte gu bemeifen."

"Benn der soeben aufgestellte Unterschied seine hervor ragende Bichtigkeit hat, so hat derjelbe auch seine offenbare Ursache. Die Gesetzgebung ist das Berk der mit der Gewall bekleideten Menschen, welche factisch die Nation regieren. Daraus ergibt fich, bağ in der Prazis die Eigenschaft der Gesethe mehr von der Eigenschaft dieser Männer, als von der Regierungsform abhängt. Diese Gesethe werden also gut oder schlecht sewn, je nachdem die Gesethgeber von guten oder schlechten Grundsätzen sich leiten lassen, entweder den Rathschlägen der politischen Klugheit oder Leidenschaft solgen,"

Somit forbert ber Bapit alle Butgefinnten in Frant= reich auf, mit Sintanfegung aller politischen Streitigfeiten und Boreingenommenheit fur dieje ober jene ber brei Staatsformen, welche im Laufe bes Jahrhunderts in Franfreich fich abgelost haben, "wie Gin Mann gufammengufteben, um mit allen gesetlichen und ehrenhaften Mitteln die fortidreitenden Digbrauche ber Bejeggebung gu befampfen". Rurg vorher hatten die funf frangofischen Cardinale eine abnliche Erflärung mit jehr icharfer Berurtheilung Diefer Berfolgungegejege gegen die Rirche abgegeben. Es ift viel barüber geichrieben worben, ob der Papit mit ihrem Schritte einverstanden fei, aber er felbit erffart nun: "Das Uebel verschlimmerte sich, und man darf sich nicht wundern, baß bie Mitglieder bes frangofischen Episcopats es noch gang turglich ale eine Berpflichtung angesehen haben, öffentlich ihrem Schmerg Ausbrud zu verleihen in Betreff ber ber tatholifden Religion in Franfreich bereiteten Lage. Urmes Franfreich! Bott allein vermag ben Abgrund ber Uebel an ermeffen, in welchen fich basselbe fturgen murbe, wenn Die Bejeggebung in Diefer Abirrung verharrte, welche ichließlich aus ber Seele und bem Bergen ber Frangojen Die Religion reigen wurde, welche fie jo groß gemacht." Dur in Ginem Buntte ift ber Bapft mit ber Erflarung ber Carbinale nicht Gines Ginnes. Gie hatten dem Bedanfen Musbrud gegeben, daß unter Umitanben bas Concordat gur Rettung der religiojen Intereffen geopfert und Die Trennung von Rirche und Staat der minifteriellen Mighandlung berfelben borgezogen werden muffe. Die Encyflica bagegen ertlärt, mit der Frage bes Concordats sich zu beidestugen, sei ausschließlich Sache des heiligen Stuhles, und bezäufen der Trennung von Kirche und Staat steht sie vollftünde auf dem Standpunkt des Syllabus. Das allein reicht igen hin, um den Papit vor jedem Berdacht eines Ausgleitens auf die "Grundlagen des modernen Staatslebens" zu befrem

Auch jest beweist fich aber wieber, wie Die erniter Ratholifen überall Die Martyrer ber monarchifchen Trem find. Liberalerjeits hat man auch die Aufforderung ber Cardinale einfach fo ausgelegt: unterwerft Euch ber No publif, aber trachtet, bieje verabichenungswerthe Regierungs form fo balb ale moglich zu fturgen. Der Berbacht mir gerechtfertigt, wenn ber neue Ministerprafibent recht batt gu fagen : "Fur uns ift bie Republit nicht nur eine Staats form, fondern fie ftellt die Bejammtheit ber Ginrichtungen vor, welche in ber frangofischen Revolution fugen." And ber gestürzte Ministerprafibent hatte bann unrecht gebabt. wenn er fein warmes Lob bes Bapftes por ber Rammer bamit rechtfertigte, daß Leo XIII. burch die Encutlica m Diefem Ginne "Die frangofifchen Bifchofe angewiesen babe. fich ber Landesregierung zu unterwerfen". Gine folde "Wefignation" hatte ichon Graf be Dun in feinem Briefe an P. Dibon mit Entschiedenheit gurudgewiesen, und barin muffen alle Ratholifen einig jenn. Aber die achten Denarchiften geben weiter; fie wollen ihre bnuaftifchen boffnungen auch nicht einer fogujagen leeren Staatsform bir Republit opfern.

So wird es mit einer "Berföhnung" der Parteien mot nicht weiter kommen, als zu einer Bereinigung, etwa wii in Berlin das Centrum mit welfischen Hoppitanten ist. Bas aber auch das schon für die gemäßigten Republikaner werth wäre, beweisen die 26 Ministerien, welche die Republik die jeht gehabt hat, und deren größte Zahl durch Zusammenstimmen der Monarchisten in ihrer Schadenfreude mit den Radikalen gestürzt worden ist. Daß hierin Bandel eintrete

ist geradezu eine Lebensfrage für die französische Bourgeois-Republik. Wie hochnothwendig es aber auch für die Kirche war, daß der heilige Stuhl entscheidend eingriff, mag die Mage erweisen, die ein hervorragender französischer Katholik ein Jahr vorher öffentlich aussprach:

Bie auf ber linten, fo feben wir auch auf ber rechten Seite ber Deputirtentammer, wo die Monarchiften, die Bonapartiften und auch die Ratholiten ebenfo uneins find und bes Compaffes entbehren, eine gewiffe moralifche Berfetung, einen Mangel an Direction und Gubrerlofigfeit. Betrachtet bie Confervativen in ber Rammer: find fie nicht zerspalten in vier Theile, die fich einander ausschließen und über benen es feine Mutoritat gibt, die fie gufammenhalten und führen tonnte? Mugerbalb bes reinreligiöfen Bebietes befinden fich die Ratholifen in boller Bermirrung. Gie ftimmen weber in ben politischen, noch in den focialen Fragen überein; Gr. de Mun und Digr. Frepvel find bezüglich bes Staatsfocialismus ebenfo getheilter Meinung, wie fie es eine Beit lang bezüglich bes Boulangismus geweien; und ber Epiffopat felbit icheint in ben Rathichlagen, Die er mit Mengitlichfeit gibt, ebenfo uneins zu fein, wie die verwirrte Beerbe ber Blaubigen. Dber, um es frei berausjufagen, es gibt erleuchtete, fromme, achtungswürdige Bifchofe, aber feinen Epiffopat in bem erhabenen Ginne, in bem man biefes Wort vom beutiden ober amerifanischen Epiftopat gebraucht. Es gibt intelligente und ehrwurdige Berfonlichfeiten, aber feine, bon Ginem Gedanten befeelte, einmuthig und gemeinjam rebende und handelnde Rorpericaft. vereinzelten Demonstrationen, die einander befämpfen: Angers contra Algier, Sees contra Annech, burch welchen Biderfpruch bie Beifter nur noch mehr verwirrt werben. . . . lleberall bei und basfelbe Elend, berfelbe Mangel einer Leitung und Gubrung und baber überall biefelbe Schmache und biefelben Gehler."1)

Cardinal Lavigerie bat befanntlich vor Jahr und Tag ben erften Berjuch unternommen, Die Ratholifen Frantreichs

<sup>1)</sup> herr von Grandlieu im Parifer "Figaro" | "Augeburger Boftgeitung" vom 25. gebruar 1891.

auf bem politischen Bebiet und unter Anerfennung ber Mepublit zu vereinigen. Er hat jelbst gejagt: er habe babei mehr Bitterfeit erfahren, als bei feinem Berfe ber Erlofung Afrifa's von den arabifchen Stlavenhandlern. Ge ift ibm vorgeworfen worben, daß er fich falfchlich auf die Anichanungen bes Papftes berufe. Im Rern ber Sache batte er, wie nun die Encyflica beweist, allerdings bas Recht bagn; aber er war auch weiter gegangen, indem er nicht nur die Borguge ber bemotratifchen Staatsform in ber Republit betonte, fondern auch den Monarchien geradezu Die Bufunft abiprach. Nachdem, meinte er, Graf Chambord in matt bergiger Blutichen Die lette Gelegenheit, bem Rechte ber Legitimitat in Franfreich Geltung zu verschaffen , verfannt habe, werde die Monarchie in gang Europa verschwindes Der Carbinal ift auch gur Erflarung feiner funf Collegen nicht beigezogen worden. Db er aber Recht behalten wirb?

Daß die Monarchie den Bölkern in der verzweifelten Lage des "Kriegs im Frieden", in welche sie gestürzt worden sind, rath- und hülflos gegenübersteht, kann allerdings ihrer Werthschätzung nicht zu Gute kommen; und daß sie im "modernen Staatsleben" überhaupt nicht mehr ist, was sie war: soviel wird man zugeben müssen. Wenn schließlich die Großen fortsahren, die Kleinen aufzusaugen, so mag der Cosarismus den llebergang bilden zu den socialdemokratischen Weltrepubliken. Heute weiß überhaupt kein Land mehr, woo es morgen sehn wird.

### XL.

## Bu ben "Concilienftudien."

#### 1. Gine Antifritif.

Bu ber Rritit meiner "Koncilienftubien gur Geschichte bes 13. Jahrhunderts", die herr Professor Dr. Knöpfler im vierten heste bieser Blatter S. 305-312 veröffentlicht, gestatte ich mir folgende Erganzungen und Berichtigungen:

1) Bu Anfang, G. 306, fagt Berr Knöpfler: "Form wie Inhalt laffen feinen Zweifel auftommen, bag bierin ein bewußter und abfichtlicher Angriff gegen mich perfonlich vorliegt. Die Motive hiezu und was hinter ihnen liegt" u. f. w. Berr R. einen ichon früher geangerten Bebanten trop meiner gegentheiligen brieflichen Berficherung wiederholt, fo febe ich mich genöthigt, auf den Uriprung meiner Arbeit naber eingugeben. Die "Roncilienftubien" find entstanden aus einer im "Literarifden Sandweifer" 1890 (Robember) veröffentlichten Recenfion bes VI. Banbes (und eines Theiles bes V.) ber Conciliengeschichte. 3ch übernahm die Besprechung bes VI. Banbes auf Erfuchen bes Berrn Bralaten Dr. Suls famp in der Soffnung, eine völlig anertennende Rritit liefern gu fonnen. Da fich bei naberer Prüfung immer größere Luden besonders in der Benugung des deutschen Materials heraus= ftellten, jo lehnte ich bie Befprechung ab. birette Aufforderung von Digr. Sulstamp habe ich mich gur Beröffentlichung einer fachlichen, Lob und Tabel, wie ich glaube, gerecht vertheilenden Recenfion entichloffen. Balb nach bem Ericheinen erhielt ich am 19. November ein vorwurfsvolles Schreiben bon Berrn Knöpfler, in dem ich einzelne Meugerungen ale ehrenrührig ansehen mußte. In meiner Untwort forberte ich Burudnahme berfelben von herrn R. und ftellte ihm eine Reibe Corretturen gur Berfügung, falls er fie im folgenben Banbe ber Conciliengeschichte veröffentlichen wolle. Erfteres wurde mit bem Bemerfen abgelehnt, die Aeugerungen feien nicht ehrenrührig; auf Letteres erhielt ich feine Antwort. Bunachft zu meiner Information, um eventuell mein Urtheil ju modificiren - und ich wurde bas auch öffentlich gethan haben - bann aber, als bas Material fich mehrte, auch aus Intereffe babe ich weitere Erganzungen und Berichtigungen gesammelt und mich julett entschloffen, Diefelben mit ichon fruber begonnenen Studien ju veröffentlichen. Das ift ber mahre und einzige Sachverhalt betreffs ber Entstehung meines Buches; perfonliche Angriffe find in bemfelben nicht enthalten. wie fich jeder Lefer überzeugen tann, es fei benn, bag febe fachliche Correttur als Angriff anguseben ift; weitere Motive, als ber Biffenichaft einen wenn auch nur fleinen Dienft gu leiften, habe ich babei nicht gefannt. Warum ich gerabe bas 13. Sahrhundert gemablt, liegt im Entstehen der Recenfion begrundet und tann jeder Unbefangene fofort aus bem Bormort ersehen: nicht auf bas "gewählt" ift ber Ton zu legen, sondern auf bas "concilienreiche"; ich wundere mich nur, daß der herr Rritifer Diefen gu feinen Gunften fprechenden Bunft übergangen und ben boch nur erheiternden Erffarungsgrund gefunden hat, den er am Schluß erwähnt.

- 2) S. 306 Anm. 1 sagt Herr K.: "Zum Ueberstuß kann ich constatiren, daß der Verfasser schon vor Wonaten durch seine Schüler verbreiten ließ, es stehe ein gewaltiger Angriff gegen mich bevor." Das ist unwahr! Wie es wohl die meisten Docenten thun und wie es mein gutes Recht ist, bespreche ich mit meinen Schülern meine Arbeiten im Seminar, gebe ihnen Stücke darans zur eigenen häuslichen Prüsung; das habe ich mit der letzten Arbeit gethan und thut vermuthsich Herr K. auch; weiter ist meinerseits nichts geschehen. Was etwa darüber hinaus vorgefallen, muß Herr K. nicht mir zusschreiben.
- 3) "Bon Bietät . . . ift in obiger Schrift nicht viel zu finden, fonft wurde der Berfasser gegenüber einem hochverdienten, greisen Bischof (denn gegen diesen gehen manche dieset Bemerkungen direkt) einen etwas anderen Ton angeschlagen haben," bemerkt Herr R. bald darauf. Ich traute meinen Augen kaum, als ich diesen Sap las! Nicht genug, daß ich

mich mit größter Sorgfalt jeder verlegenden Aeußerung in meiner Schrift enthalten, nicht genug, daß ich mündlich und schriftlich wiederholt, zum letten Wale noch in der erwähnten Recension meiner Berehrung für den Herrn Bischof v. He sele le Ausdruck gegeben und die Borzüge seines Wertes hervorgehoben habe: ich besitze auch von demselben Herrn Anöpster, der mir obigen Borwurf macht, ein Schreiben, worin er mir insolge meiner Recension vorhält, daß ich den Herrn Bischof und ihn mit zweierlei Waß mäße, das heißt Hesele besser als ihn behandelt hätte!

4) "So wird", heißt es gleich barauf, "z. B. die von Heiste felbst gegebene Erklärung (V, 1055), warum der Carsdinallegat die bischöflichen Insignien trug: "Otto war Carsdinald ia kon und Bischof" in der hämischen Weise glossirt: "Gleichzeitig!?" Hätte der gestrenge Kritiser im katholischen Kirchenrecht sich etwas näher umsehen wollen, so würde er gesunden haben, daß ein Bischof recht gut gleichzeitig Cardinaldiakon sein kann, was ihm übrigens auch jeder Theologiecandidat hätte mittheilen können."

Bang verbugt ichlage ich mein Buch auf und mas finde ich bal? Deine Borte lauten : "Gin auffälliger Fehler wird von S.-R. bei Beschreibung ber Tracht bes Legaten in ber Mmm. 1 G. 1055 gemacht: , Otto war Carbinalbiaton und Bifchof bon Borto. Gleichzeitig?! Dtto von Montferrat wurde am 18. September 1227 jum Carbinalbiafon bon St. Rifolaus in carcere Tulliano creirt und am 28, Mai 1244 jum Cardinalbijchof von Porto ernannt" (S. 70 Anm. 1). R. lagt alfo in feinem Citat die fofort folgenben enticheibenben Stellen: "von Borto" u. f. w. aus! Sier fann man nicht einmal von der Unwiffenheit bes Theologieprofeffors iprechen, ber nicht weiß, was jeber Theologiecandibat wiffen muß, daß ein Cardinaldiaton nicht zugleich Cardinalbifchof bon Borto fein tann; bier liegt m. E. abfichtliche Falfchung por, ba R., auch wenn er obiges nicht wußte, aus bem folgenben Sape hatte erfchen tonnen, daß Otto erft 1244 Bifchof von Borto murbe.

Wie steht es benn aber mit der obigen Behauptung Knöpflers an fich? Ich wandte mich, um volle Klarheit zu ju erlangen, ba Sinfchins' Rirchenrecht mir feine Dienfte met fagte, an einen in biefen Dingen wohl ale Autoritat angefebenben Striptor ber Batifanifchen Bibliothet, P. Calenio, und erhielt bon ihm auf die beiden bon mir formulirten Brogen folgende Untwort: 1) Potuitne esse diaconus cardinalis un eodemque tempore cardinalis episcopus? R. Nequaquam: nisi ob dispensationem apostolicam. 2) Qua consuctudine utitur curia Romana, cum nominat episcopos ultramontanos (id est non suburbicarios) cardinales? Nominatne cardinales presbyteros an cardinales diaconos? R Juxta constitutionem Sixti V. episcopi vel archiepiscopi inter cardinales presbytero accensentur. P. Calenzio jowohl wie Migr. bi Montel decano della S. R. Rota, ber fich gerade jo augerte, erflane feinen Sall ju tennen, bag je ein auswärtiger Bifchof Co dinal bia fon geworben fei. Bas biefe beiben Autoritäten ba römischen Curie nicht wiffen, tann mir nach herrn &. jebr Theologiecanbibat fagen! Sollte Berr R. wieder einmal geneiet fein, mir ein Berfeben vorzuhalten, fo erinnere er fich jungon biefes Falles, mo ihm felbft bie Commendafrage und bas Ausfunftsmittel ber plenitudito potestatis nicht helfen tonnen.

- 5) Auf die Grundfate, die Berr R. fur Die Beforgung ber zweiten Auflage entwidelt, will ich nicht weiter eingeber 3d berftebe unter Bearbeitung einer neuen Auflage allerding! eine Revifion bes gesommten Bertes, wie fie R., bas bebe ich auch hier wieber mit vollfter Anertennung hervor, bei ben nicht conciliaren Theilen bes VI. Bandes geliefert hat; ich verftehe barunter nicht Die Ginfugung einer Reihe neuer Concilien, Die in einigen bisher nicht benutten Conciliensammlungen enthalten fein mogen, auch nicht bas Außerachtlaffen eines großen Theiles ber Urfunden und Megestenliteratur. Satte man benn nicht, um ein effatantes neues Beifpiel anguführen, ein Recht zu berlangen, bag, nachbem bas Medlenburgifche Urfunbenbuch erichienen war, auch ber intereffante Streit ber norbalbingifden Bisthumer mit Bremen über bie Berpflichtung zum Besuche ber Brovingialconcilien im Band VI Aufnahme gefunden hatte?
  - 6) Seite 309 führt herr R. als "recht charafteriftijd

und befonbers bemertenswerth" an, bag ich bei Berwerthung ber neuen Literatur feit 1886 begiehungsweife 1890 (in welchem Jahre Band V und VI erichienen) nirgends bas Ericheinungsfahr bermertt hatte, jahlt eine Reihe bon Fallen auf und ertlart jum Schluft: "im Intereffe ber beutichen Ehrlichfeit muß gegen ein folches Berfahren Broteft erhoben werben!" Borausgeschieft, bag ich bei feinem Buche bas Ericheinungsjahr vermerft habe, eine icon ofter von mir begangene Unterlaffungsfünde, die ich fernerhin möglichft vermeiben will, muß ich boch fagen, bag ber Broteft gang unnug ift. Berechtigung batte er, wenn & nur burch bie genannten Berte (auf einen intereffanten Fall tomme ich unten gurud) hatte Renntnig bon ben Concilien erlangen tonnen: bas ift bei teinem einzigen der Fall, wie fich R. mohl felbft über= geugen wird; ftets tonnte er bie ben Sammelwerfen gu Brunde liegenben Quellen icon weit bor 1885 auf ber Munchener Bibliothel (und zwar mit Musnahme bes Falles ber Quellen in Bellesheim R.G. Irlands) leicht erlangen. Db ich burch Die neueren Sammelwerfe gur Renntnig ber betreffenden Concilien gefommen bin ober burch bie barin benütten Berte, fommt nicht in Betracht: ich ichrieb feine Conciliengeschichte, nur Concilienstudien. Roch mehr! Die Salfte ber angegebenen Berte bient nur als übergablige Literaturangabe. Dber fieht R. in jedem bon mir, nicht aber bon ihm angeführten Buch einen Angriff?

7) Herr Knöpster sagt S. 310: "Beibe Werke (Münter, Magazin, Tejada, Colleccion VI) waren mir bei Band V nicht zur Berfügung, wohl aber wurden sie bei Band VI verwerthet. Letteres verschweigt mein Kritiser sorgfältig, obwohl er gerade höchst wahrscheinlich durch mich auf beibe Werke ausmertsam gemacht wurde:" Die Anschuldigung versiehe ich nicht recht. Sollte ich etwa sagen: Bis S. soundso hat K. beide Werke nicht benutzt, später aber wohl? Was heißt denn "waren nicht zur Berfügung"? Da beide Werke thatsächlich auf beutschen Bibliothesen vorhanden sind, Münter sogar auf kleinern, so ist nur ein zweisaches möglich: entweder sie waren verliehen, und dann konnte sie K. sicher nach einem ober einigen Monaten auch in Passou erhalten, oder Herr K. hat

die Bücher erst später kennen gelernt. Da ist voch die Behauptung, daß ich die Kenntniß beider höchst wahrscheinlich
von ihm habe, etwas sonderbar. An sich läge ja nichts daran
und ich würde Herrn K. gern die Freude machen, auch hir zu gestehen, wie ich es nach anderen Richtungen gestehen
muß: ich habe manches von K. gelernt! aber hier kann ich
der Wahrheit gemäß nicht: Münter beschäftigte mich all Archivassissenten in Schleswig schon vor zehn Jahren recht
viel, und daß und warum ich Tejada schon geraume zeit
kenne, könnte Knöpster aus gedruckter Literatur leicht erseher

8) Die Bürbigung ber Refultate meiner Arbeit überlafe ich getroft ber unbefangenen Rritif. Ich babe nichts bagegen wenn mir eine Angohl Irrthumer nachgewiesen werben; id hoffe aber zuversichtlich, bag man fagen wirb, nicht blog bi Concilienforschung, fondern auch die ber Reiche- und Rirche geschichte bes 13. Jahrhunderts hat eine Forberung erfahren Rur ein paar Streiflichter auf Die Beurtheilungsart Anopfler Bon 23 Ergänzungen, fagt er, fallen "7 Rummern fofort hinmeg, weil fie von Sefele felbft aus ben bon ibm benugten Werten nicht aufgenommen murben, offenbar weil völlig werthlos, bas beißt, es ift bon ihnen nur ber leere Rame befannt." herr Anöpfier! Gilt das auch von den Concilien gu Mbeims (meine Schrift S. 45), St. Quentin (66), Montpellier (78), u. f. w.? Bom Londoner Legatenconcil 1220 fagt R. (Geite 310), daß bon feiner Thatigfeit fo wenig befannt fei (eine Bifchofsweihe), "bag ich es beute ber großen Conciliengeschichte als burchaus bedentungslos nicht einreihen wurde." 3ch ichlage Band VI ber Conciliengeschichte auf: Seite 62 bon einer ichottifden Synobe ju Berth im Jahre 1259 miffen mir nur ben Ramen; Geite 181 von zwei Concilien gu Binbfor und Bebel nur Rame genannt; Seite 206 von Bourges und Begiers "taum mehr als ihre Erifteng" befannt; Seite 259 bon Bienne fennt R. nur bie Exifteng u. f. w. u. f. w. Barum benn gegen bas Legatenconcil fo fprobe? Beil es bon mir fommt? Ift es vielleicht jo unwichtig, daß ich für das concilienarme Schweben eine gange Reihe neuer Synoben nach weise, wenn auch bon den meiften nicht viel mehr als ber Rame befannt ift?

- 9) Biel Aufhebens macht Gerr R. von einem Jehler, ben er entbedt hat. In meiner Schrift Seite 90 find bie 7 Beilen ber Rr. 52 gu ftreichen und bamit fällt ein als neu bezeichnetes Concil fort, ba es mit Statutenangabe ichon in ber Conciliengeschichte VI, 56 f. freht. But Erffarung bes Berfebens biene, baf bie Rotig, als ich unter erichwerenden Umftanden, frant in 3misbrud barnieber liegend, Die Schluficorreftur beforgte, nachträglich eingefügt worden ift infolge einer irrigen Aufzeichnung meinerfeits und einer neuen mangelhaften, von einem Befannten beforgten Durchficht bes Knöpfler'ichen Buches. Das ift ber Bebler, aus bem in Berbindung mit einem von mir fofort öffentlich anerfannten Ueberseben in der Recenfion Berr R. io viel Rapital geschlagen bat, vielleicht auch noch schlagen wirb. Es bleiben immerhin noch über 50 Rirdenver= fammlungen, bie Rnöpfter ober fein Rachfolger einer Reuauflage ber Conciliengeschichte, will er anders bem Blane berfelben treu bleiben, einreihen muß, und es muffen, mas ich eben fo boch anichlage, minbeftens feche Concilien, weil nicht gehalten, aus berfelben geftrichen werden.
- 10) Ale eine Blumenlese ich mable nur aus bon fleinen Berichtigungen ber eirea 7 Geiten umfaffenben Rritif Rnopflers füge ich auch hier an, indem ich bas "Brager" Concil (S. 310) übergehe, bas möglicherweise Drudfehler (ftatt Berth) fein fann : Sollte es bafelbit nicht "zwei" Bonboner Concilien heißen muffen ?! Geite 309 Deniffe, Chartularium I erfchien nicht 1891, fondern 1889; ju G. 306: bie erften 40 Geiten (foll beigen 39) wollen "angeblich" neue Beitrage (wenn fie herr R. ichon tannte, warum berwerthete er fie nicht?) nicht blog nach ber Osnabruder Sanbichrift, fonbern auch nach ber Anöpfler viel näher liegenden Münchener bringen. Ginen foftlichen Gehler enthalt ber Gag: "Der Rritifer ift beauftragt, bie meftfalifden Bapfturtunben pon 1200 und 1300 ju fammeln, wovon 1888 ber erfte Theil Rur eines Blides auf meine Urfundenjammlung hatte es bedurft, den anderen Rritifer gu belehren, bag im Nabre 1888 ichon fammtliche Papiturfunden Beftfalens pon ber alteften Beit bis 1304 erichienen find. Mit biefer Berichtigung fallt auch die nicht febr noble Infinuation bafelbft.

Ernster ist ein anderer Fehler. Seite 309 jagt Anöpser: Roch charafteristischer ist eine Bemerkung S. 83; hier leit es: Seit mehreren Jahren (1885) liegt bas offizielle Protokol ber Spoode vor in den von Hasse herausgegebenen Schlein. Holst. Lauenburg. Regg. und Urfunden I. 292. Jaftisch waber genanntes Wert von Hasse erschienen: Band I 786 bit 1250 im Jahre 1886...! Dann solgt der Appell an be deutsche Ehrlichkeit. Bevor Anöpster diese durchsichtige leicht sertige Anklage" auf Fälschung gegen mich erhob, hätte er eine Blid in die Jahresberichte 1885 wersen sollen! Dort Sitte er sinden können, daß I, 292 thatsächlich 1885 gedruckt un lag; höchst wahrscheinlich ware ihm das betreffende Heft gänglich gewesen.

11) Rach biefer Erfahrung mit ber Rritit bes Bem Anopfler wird mon es verfteben, wenn ich ber "eingebente und fpezialifirten Burbigung" meiner, wie ich bier noch einne festitelle, gang fachlichen Arbeit rubig entgegenfebe, nicht ob ich die Gegnerichaft eines Mannes gering achte, beite fonftige Leiftungen ich trot allem voll anerfenne. Aber & fie eben jo jachlich gehalten, jo werde ich fie gerne anneben auch wenn fie meiner Schrift eine Angahl Breibumer nad weifen follte. Dit fachlicher Bolemit fommen wir auch bund Brethumer hindurch der hiftorifden Bahrheit naber und ibre Erforichung habe ich mein Leben gewibmet. Bill ben Rnopfler bas nicht, fondern fortfahren mit unwahren Infinantionen und wiffentlichen Entitellungen, um fo "ein nicht un intereffantes Charafterbilb ans unferen miffenichaftlichen Breifen zeichnen" zu tonnen, fo erfuche ich ihn, die von ihm mit mit und einem meiner Schüler gepflogene Correfpondeng feiner Arbeit vorzusegen; vielleicht tonnen bann bie Lefer fich eber enticheiben, wo bas "nicht unintereffante Charafterbild" ju fuchen ift.

Rom, 23. Februar 1892.

Broj. Dr. Binte

### 2. Schlugwort.

Es toftet mich nicht nur einige lleberwindung, auf eine Polemit, so geartet wie vorstehende, des nähern einzugehen. Da aber die einzelnen Punkte einer Klarstellung bedürsen, die den Lesen nicht von sich aus bekannt sein kann, halte ich mich verpstichtet, dieselbe in thunlichster Kürze und möglichster Sachlichteit zu geben. Auf die verschiedenen wahrlich nicht mehr rein wissenschaftlichen Austassungen meines Gegners mich

naber einzulaffen, febe mich anger Stanbe.

Weben wir gleich auf ben nach ber Tonart zu ichließen wich= tigften Bunft ein, ben Cardinallegaten Otto. Bier werben Die gröbiten Weichute aufgefahren, es wird daher wohl bie ichwachste Geite fein. Es fei mir gestattet, unbeirrt um bas raube Gepolter, in Rurge ben Thatbestand vorzulegen. Es handelt fich um das Auftreten des Cardinaldiacons Otto in ber Baulsfirche zu London por versammeltem englischen Epiffopat. Otto ericeint hier in pontificalibus mit mitra, aber ohne baculus pastoralis nach Art ber Cardinalbischöfe (cfr. Ord. Rom. XIV nr. 48). Richt nur dieß, er betet auch in Anwesenheit ber Bifchofe und Ergbifchofe bie Collecten (dictisque collectis propriis ab ipso legato); wird bom Bifchof bon Borcefter ale Pater sancte und paternitas vestra angeredet, ftimmt am Schluß bas Te Deum an und ertheilt ben Gegen (Mansi XXIII, 444 sqq.), was alles mit bem ordo eines Diacon nicht wohl vereinbar ift. Schon Sefele juchte hiefur eine Erflarung und glanbte fie in bem Schreiben eines andern Cardinallegaten, Ottobonianus, bom Jahre 1268 finden gu fonnen. Die Stelle lautet: constitutiones quoque bonae memoriae Ottonis Portuensis episcopi, Tituli S. Nicolai in carcere Tulliano diaconi cardinalis in regnis Angliae apostolicae sedis legati. Unbestreitbar wird hier Otto als Legat von England gleichzeitig Bifchof und Cardinal-Sis ift nun jugleich ein Carbinalstitel verbunben; Otto unterichreibt aber bis 1243 nicht mit biefem, fonbern mit bem Diaconatstitel. Diebei ift nun aber gu beachten: a) bag gwifchen ber Burbe und bem Titel, beziehungsweise ber Ginweifung in beufelben zu unterscheiben ift; Die Falle find nicht felten, wo erftere lange gubor verliehen murbe, ehe lettere erfolgte, wie auch die Uebertragung eines firchlichen Amtes nicht felten lange por Empfang bes betreffenden ordo geschah. Erstere Uebertragung berechtigt jur Ausübung ber potestas jurisdictionis, nicht aber ordinis. b) Bei Carbinalen ift ber Bechfel beziehungsweise Auffteigen in bobere Titel etwas Gewöhnliches;

ältere und verdiente Cardinale haben außerbem bas Recht ber Option und nicht felten werben ihnen höhere Titel in Ausficht gestellt. c) Legaten erhalten für ichwierige Sendungen oft eine Rangerhöhung, die ihnen jogar auch mabrend ber Leasties übermittelt wird. Endlich hielt ich es d) für allgemein befannt unter Theologen, daß Bifchofe unter Carbinalbie conen rangiren tonnen. Dieje Buntte mußten bei Bemtheilung ober Erflärung obiger Thatjachen, bes Auftreien Ottos in London und ber Angaben bes Legaten Ottobonians in Betracht gezogen werben; bas war mein Gebantengang, all ich bezüglich fraglicher Bemertung Finte's bie Anficht ansipros er icheine nicht zu miffen, daß ein Bijchof gleich geitig Em dinaldiacon fein fonne. Dabei ftehe ich jedoch feinen Mugen blid an ju gefteben, bag es meinerfeits überaus unvorfichtig ja ich will fagen untlug war, mich betreffe bes Titels von Borto nicht gang genau, eingebend und unmigberftanblich angufprechen, da dadurch Grn. F. immerhin eine falfche Unficht unterfteb werden fonnte. 3ch fann nur verfichern, bag babei eine anden Abficht als möglichste Rurge und Anappheit nicht vorwaltete mit falls ich baburch orn. F. irgend ein Unrecht gugefügt batte. würde ich es anftandslos wieder gut zu machen wiffen. Leiber habe ich aber bier nichts zu repariren, benn bag meine Unfide voll und gang begrundet war, bestätigt D. F. wahrhaftig ju Benüge felbft. Er wendet fich zuerft an hinschius' Rirchenrecht und da biefes "feine Dienfte verfagte," an zwei romifee Autoritäten. Bon bier tam bie Antwort : Juxta constitutionen Sixti V. (1586 von mir beigefügt) episcopi vel archiepiscopi inter cardinales presbyteros accensentur. Für Dieje fintwort hatte übrigens Bering Rirchenrecht § 128 b III. den Dienst nicht verfagt. Augerdem versichern beibe Autoritates "teinen Sall gu tennen, bag je ein auswärtiger Bijchof Car dinaldia con geworben fei," Das ware nun freilich ein überaus bequeme Bereinfachung ber Beichichtsforichung. Rit ein paar Briefmarten tonnte man fich vermittelft folder Unfragen leicht mubiames Forichen und Suchen erfparen. Bermuthlich wird fich jedoch bie Antwort obiger Auftoritaten nut auf die nachfirtinische Beit bezogen haben und war, wie ge zeigt, felbitverftanblich und leicht anderwarte erhaltlich. Sollte fie fich aber auch auf die vorsigtinische Beit begieben, und no fie handelt es fich bier, fo mußte ich fie leider fur unrichts erffaren. Auf Grund meiner Studien bin ich nicht felten oni Bifchofe gestoßen, die Cardinal dia conen waren. Rur Gin Bei ipiel aus bem Conclave Julius III. 1549/50, mit bem ich mid eben beichaftige. Dier führt Francistus Binus . apoftolifcer Brotonotar und Gefretar bes Conclaves, unter ben 19 mablenben

Duplit. 483

Cardinald ja conen eine ganze Reihe hervorragender Bisch öse auf. Ich nenne nur: Herfules Gonzaga, Bischof von Mantua, Iohannes von Lothringen, Bischof von Web, der wie Binus bemerkt tum ob eins nobilitatem, tum ob maiestatem et gravitatem ipsius" vom Conclave besonders ehrenvoll empfangen wurde; Karl von Bourbon, Bischof von Kouen, Iulius della Kovere, Bischof von Urbino und Legat von Umbrien u. s. w. Dieß mag genügen zur Klarstellung von Buntt 4.

Ad 6. "Borausgeschickt, daß ich bei keinem Buch das Erscheinungsjahr vermerkt habe" 2c. Dazu bemerke ich: S. 60 steht: Tejada, 6. Band Madrid 1859; S. 62: Sutter, Johann von Bicenza, Freiburg 1891; S. 64: Hube 1852 and 1856; S. 88: zum erstenmal herausgegeben 1847; S. 90: Boletin 2c. Bd. 10. 1887; S. 98: Godt, Jahrber. 18. Alkona 1891 u. a. Weiter: "Das ist bei keinem einzigen der Fall" 2c. Einige Zeilen weiter unten führt F. selbst Bellesheim R.=G. Frlands an; dazu bemerke ich nur noch hasse und Will.

Ad 7. Münter, Magazin mag sich in Norddeutschland und Dänemart auch auf kleineren Bibliotheken sinden, in Südeutschland sicher nicht; Hesele kennt das Werk nicht, daraus Wiebe ich, daß in Tübingen es sich nicht sindet. Tejada VI. Ergänzungsband sindet sich auf der hiesigen gewiß nicht kleinen hof- und Staatsbibliothek, weil überhaupt schwer erhältlich,

nicht, ich mußte es mir anderwärts verschaffen.

Ad 8. Die aus Band VI. S. 62, 181, 206, 259 nams bait gemachten Synoben finden sich alle in erster Auflage schon, warum sie aufgenommen wurden, weiß ich nicht, ich würde sie und noch eine Reihe anderer unbedenklich streichen, wenn ich mich zu einer organischen Aenderung berechtigt gehalten hätte. Gegenüber der Selbstanpreisung F.'s erkläre ich, daß ich absgeschen von den auf Grund neuer Editionen ohnedieß besorgten Berbesserungen, aus F.'s Schrift kaum ein Dutend Notizen verwendbar sinde.

Ad 9. Ich constatire, daß F. auf Grund "mangelhafter" durch einen Dritten besorgten Durchsicht meines Bertes bemselben Ergänzungen anhestet, deren es nicht bedarf, ba es das Betreffende viel besser und ausführlicher bereits

enthält.

Ad 10. Auf die Handicht, habe ich nicht zu antworten, warum nicht, steht S. 306 meiner Erwiderung. Auf wichtige dießbezügliche Notizen muß ich hier leider der Kürze wegen verzichten. Bu dem "töftlichen Fehler" sei bemerkt; der Titel genannten Berfes lautet; Bestfälisches Urkundenbuch fünsten

Banbes erfter Theil. Die Bapfturfunden Beftfalens bis jum Jahre 1378. Erfter Theil. Die Bapfturtunden bis jum Jahre 1304 bon Dr. Beinrich Finte. Münfter 1888. Ronnte fich bas "wovon" S. 312 meiner Erwiderung nach &'s beutider Grammatif nicht auch auf weitfälische Bapfturfunden beziehen? Meine Darlegung bes wirflichen Cachverhaltes, Den er den Lefern verschwiegen, nennt & eine "nicht febr moble Infinuation" und in Rr. 1 einen "erheiternden Erffarungs grund " Sur mich hatte bie Conftatirung folder Thatfade nichts fonderlich Erheiternbes. Betreffs bes "ernfteren Geblere" beschränte ich mich auf Wiebergabe bes Titels genannten Bertes: Schleswig-Bolftein-Lauenburgifche Regeften und Urfunden von B. Saffe. Erfter Band 786-1250. Samburg.

Leipzig 1886. Die Borrebe batirt: Riel im September 1886. Ad 1-3 und 11. Ungemein widerlich berührte mis die von F. beliebte Bereingerrung von Brivatichreiben in eine wiffenschaftliche Discuffion. Ich halte Brivatbriefe fur Ber trauensfache und tann mich, wenn auch von F. provocir vorerft nicht entichließen, hiervon folden Gebrauch gu machen wiewohl fie mahrlich nicht ju meinen, fondern gu des Begners Ungunften reben wurden. 3ch wünsche febr im Intereffe meines Begners, daß ich nicht noch genothigt werde, Dieje wie bie am Schluffe ber Replit berührte Correspondeng in Die Deffentlichfeit zu geben. Bu ber gegebenen Ertfarung ber Entstehung von &.'s Schriftchen nur Die eine Bemertung: Barum gerrt benn &. einen beträchtlichen Theil Des bereits por 6 Jahren erichienenen V. Bandes in eine Befprechung bes VI. Bandes herein? Doch wohl nur in der bestimmten 20 ficht, meinem Berte möglichft viel Ausstellungen anbangen ju tonnen, und weil er gerade für diefe Beit die westfalifden Papfturfunden bearbeitet hatte. Dem fortwährend oftenfiblen Bervorfehren bes Gifers für die Biffenschaft biene jur Em gegnung, daß nach meiner und wohl auch Anderer Erfahrung wirklich wissenschaftlicher Eifer fich gewöhnlich in anderer Beije gu außern pflegt, als dies bei &. ber Fall ift.

Muf Grund des Borftehenden wird jeder Lefer beurtheiles tonnen, wie es fich mit ber Blumenleje von Finte's Invel tiven wie: "Unwiffenheit", "absichtliche Falfchung", "unwahr Infinuation und miffentliche Entftellung" in Birtlichfeit berhalt; jeder Lefer wird es aber begreiflich finden, daß ich foldem Bebahren gegenüber mit biefen Beilen die Aften für gefchloffen ertlaren muß. Das Charafterbild ift gezeichnet und gwot icharfer und martanter, als ich es zu entwerfen mir batte geftatten burfen.

### XLI.

# Der Dominifaner Bartholomane Rleindieuft.

Gin Convertit aus ber Reformationszeit.

Man kann wohl sagen, daß in dem schweren Kampse, den im 16. Jahrhundert die katholische Kirche in Deutschland bestanden, keine andere religiöse Genossenschaft so zahlreiche und so treisliche Vertheidiger des Glaubens geliesert hat, wie der Orden des hl. Dominikus. In ihrer meisterhaften Literaturgeschichte des Predigerordens sühren Duetif und Echard!) eine ganze Reihe von ausgezeichneten Männern an, die schriftlich und mündlich der Neuerung entgegentraten. Und doch ist dieß Verzeichniß keineswegs vollständig, wie schon der selige Janssen (V, 199) bemerkt hat. So sehlt unter anderen auch Dr. Bartholomäns Kleindienst. Dieser Verdämpser der katholischen Kirche verdient aber um so mehr eine Erwähnung, da er Protestant gewesen, bevor er in den Dominisanerorden eintrat. Es möge ihm denn auch in diesen Blättern eine kleine Studie gewidmet werden.

Quetif et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum. Parisiis 1719. 2 Bänbe. Fol.

<sup>2)</sup> Für den vorliegenden Auffag benugte ich zwei lateinische Leichenreden auf B. Rleindienst von den Dilinger Projessoren Matthäus Galenus und Jatob Menchuftus, zusammen veröffentlicht in Dilingen 1561. 4". Bei Räsi (Die Convertiten) wird Rleindienst nicht erwähnt.

Bartholomäus Aleindienst wurde geboren zu Annaberg in Meißen von armen Eltern. Sein Bater hand zuerst sieben Jahre in einer Alause nahe bei Annaberg als Einsiedler gelebt. Beim Ausbruch der sogenannten Resemation entsagte er sedoch der Einsamfeit, um eine Winne zu heirathen. Da er leine Gelübbe abgelegt hatte, sonnt er wohl eine rechtmäßige Ehe eingehen; dennoch verursatu ein solcher Schritt von Seiten eines Einsiedlers nicht geringes Aergerniß, so daß die fatholische Geistlichkeit den Annaberg sich verpflichtet glaubte, dem undeständigen Ramezu seiner Ehe die sirchliche Einsegnung zu verweigern. De Brautleute begaben sich aber an einen anderen Ort, man sie nicht kannte, und erschlichen sich so den Segen eines Priesters.

Um diese Zeit war Rleindienst noch katholisch; balt nachher entschied er sich jedoch mit vielen andern Bürgen von Annaberg für die neue Lehre. So wurde unser Bartholomäus um die Mitte der zwanziger Jahre von protestantischen Eltern geboren. Sein Bater, der früher ein wenig sindirt hatte und lateinische Bücher lesen konnte, ertheilte ihm den ersten Unterricht in der lateinischen Sprache; die weitere Ausbildung erhielt der talentvolle Jüngling auf dem städtischen Gymnasium und später, in den vierziger Jahren, auf der lutherischen Universität zu Leipzig.

Hier machte er sich bald bemerkbar, nicht allein durch seine glänzenden Fortschritte, sondern auch durch seine religiösen Ansichten. Bon seinem Bater war ihm nämlich bie zwinglische Abendmahlslehre eingeimpst worden, und Bartholomäus scheute sich nicht, diese Lehre sogar öffentlich zwersechten. Der akademische Senat, der lutherisch gesinnt war, wollte aber ein solches "Aergerniß" nicht bulden. Da die Familie Kleindienst sehr arm war, so hatte der Annaberger Magistrat den jungen Bartholomäus für ein Stipendium vorgeschlagen. Nun weigerte sich aber die Universität, dem zwinglischen Studenten eine Freistelle zu verleihen, wenn

er nicht zuvor seine Häreste abschwören und die lutherische Abendmahlslehre annehmen wollte. Zu einer solchen Absschwörung wollte sich indessen der junge Mann nicht hersgeben. Trosbem wurde ihm, Dank der Vermittelung Mestanchthons, ein Stipendium verliehen, so daß er ruhig seine Studien fortsehen konnte.

Bur felben Beit bielt fich in Leipzig ein fatholischer Singling auf, ber als Sofmeifter junge Ebelleute bei ihren Stubien ju überwachen hatte. Diejer hatte an ber Art und Beife, wie Rleindienst gegen die lutherische Lehre aufgetreten mar, Gefallen gefunden, und er faßte nun ben Entichluß, ben vielversprechenben Stubenten für bie fatholische Rirche zu gewinnen. Allerdings war bieß feine leichte Aufgabe. Freundichaftliche Besprechungen mit Bartholomaus fonnten wohl beffen zwinglische Anfichten erschüttern; boch von ber fatholifchen Lehre wollte er nichts wiffen. Gein Freund, ber in ben theologischen Fragen nicht genng bewandert war, wies ihn an die Monche, die bamals noch in Salle fich aufhielten; aber auch biefen gelang es nicht, ben grubelnben Beift gu befriedigen. Run wurde er auf Ronrad Cling, Guardian ber Frangistaner in Erfurt, aufmertfam gemacht. Eling war ber einzige gewesen, ber mahrend bes großen Abfalles ben tatholifchen Gottesbienft in Erfurt aufrecht erhalten hatte; er war ein ausgezeichneter Theologe, ber burch feine Schriften und Bredigten viele gur Rirche gurudführte.") Dies gelang ibm auch bei Rleindienft. Ginige Unterhaltungen genügten ihm, um aus bem zwinglischen Studenten einen überzeugungstreuen Ratholifen zu machen. 2)

Bas nun aber anfangen? Rach Leipzig tonnte und wollte Bartholomaus nicht mehr gurudlehren; auch aus ber

<sup>1)</sup> Bgl. über ibn Freiburger Rirchenlegiton. 2. Ansg. 111, 552.

A quo (Gling) ita illi est consultum et omnis exemptus fuit scrupulus, ut diligenter exomologesi expiatus tremendis consummatus perfruitusque sit mysterlis. (Galenus.)

Beimath leuchtete ibm fein hoffnungevoller Stern entgeger Am liebsten mare er mit feinem Freunde, bem ingwifden = ber Universität Lowen ein faijerliches Stipenbium verliebe worben, nach Belgien abgereist. Leiber jehlten ihm jedweld Mittel. Doch hatte er bem Freunde verfprochen, fobald all möglich zu ihm nach Löwen zu tommen. Um fich aber bu nothige Belb zu verdienen, fah er fich genothigt, in Er mangelung einer beffern Stelle, ju Erfurt bei einem lutte ifchen Prediger als Sofmeister in den Dienft ju treid Eine fehr gefährliche Stelle fur ben jungen Convertiten . o mehr, ba er die Rinder ftets in die protestantische Brebe begleiten mußte! Doch fuchte er ber Wefahr porgubenen indem er noch fleißiger fatholifche Bredigten anhorte: we icheute sich nicht, bei Tische manchmal mit dem Lutherist Bradifanten fiber Blaubensfragen gu bifputiren. Dobm erregte er nicht wenig bas Diffallen feines Sausberrn te er aber andererseits die Rinder trefflich unterrichtete. I glaubte man ihn behalten zu jollen.

Zwei Jahre schon belleidete Kleindienst diese Hosmeische stelle, da ging ihm eines Tages die frohe Nachricht zu, u könne nach Löwen kommen. Seinem Freunde war et go lungen, ihn dem Beichtvater Karls V., dem spanischen Do minikaner Pedro Soto anzuempsehlen. Dieser eisest Ordensmann ließ damals zu Löwen einige deutsche Jünglinge auf Kosten des Kaisers erziehen, um sie später zur Brotheidigung der Kirche nach Deutschland zurüczusenden: n war deshalb gern bereit, dem talentvollen Convertiten war der Löwener Hochschule eine Freistelle zu verschaffen. St begab sich denn Bartholomäus nach Belgien, um sich mit vollem Eiser den philosophischen und theologischen Studies zu widmen.

Sein Aufenthalt in Lowen scheint indeffen nicht lange gedauert zu haben. Im Sahre 1550 hatte ber Cardini Otto Truchsess von Augsburg zu Dilingen ein Semina eröffnet. Bedro Soto, der sich an dieser Grundung in theiligt hatte, rief nun die jungen Leute von Löwen nach Deutschland zurück, damit sie an der neuerrichteten Anstalt ihre jugendlichen Kräfte erprobten. Kleindienst wurde übrigens in seinen Studien leineswegs gestört, da ihm reichliche Gelegenheit geboten wurde, sich in der Theologie weiter auszubilden; auch hatte er das Glück, in der Person seines Gönners Pedro Soto einen ausgezeichneten Lehrer zu finden.

Inmitten seiner Studien konnte aber Kleindienst die armen Eltern nicht vergessen. Wie manches Gebet sandte er für die Geliebten zum himmel empor! Er faßte sogar ben Entschluß, sich für .immer Gott zu weihen, um den lieben Eltern die Gnade des wahren Glaubens zu erlangen.2) Bu Ansang der fünsziger Jahre trat er zu Augsburg in den Dominisanerorden.

Nach Ablegung der ewigen Gelübde wurde er für einige Zeit nach Bologna geschickt, nicht bloß der Studien halber, sondern auch um sich im dortigen Predigerkloster den Ordensgeist besser anzueignen. Als er nach Deutschland zurücktam, ernannte ihn Cardinal Otto zum Prosessor der Theologie an der Dilinger Aademie. Hier war es auch, wo Kleindienst einige Jahre später, am 24. November 1558, sich den Dottortitel erwarb.

Inzwischen war ihm eine große Freude zu Theil geworben. Dank der Freigebigkeit des Cardinals, der dem jungen Ordensmanne ganz besonders gewogen war, war es letterem möglich geworden, seine Eltern und Geschwister nach Dilingen kommen zu lassen, wo sie alle eine anftändige Bersorgung sanden.

<sup>1)</sup> Ueber Bedro Soio, der ju Billingen mit den Burttemberger protestantischen Theologen in eine befrige Febbe verwidelt wurde, bgl. Quetif ic. II, 183 f.

Practer angores perpetuos, perennes vigilias, preces, etiam monasticis se obstrinxerat votis Deo, si quid in parentes elementius decerneret. (@olenus.)

Fr. A. Veith, Bibliotheca Augustana. Augustan 1785.
 IV, 194.

Nicht lange bauerte es, und ber liebevolle Sohn und Bruder hatte Eltern und Geschwister für den katholischen Glauben zurückgewonnen. 1)

Aber nicht nur feine nächften Angehörigen, auch mehrere andere Bermanbte (cum plerisque aliis), bie von Sachfen nach Dilingen ausgewandert waren, führte Rleindienit aur Rirche gurud. Unter biefen verdient eine befondere Erwahnung ber jugendliche Tobias Baft. Balb nach feiner Unfunft in Dilingen hatte er ben Protestantismus abgeschworen: und wie ehemals Rleindienft, fo ließ nun auch ber junge Tobias nicht nach, für bie Befehrung feiner in Annabera gurudgebliebenen Eltern zu beten. Diefe Bebete murber erhört. Bater und Mutter wurden wieber tatholifch, und in der Leichenrede, die der Dilinger Projeffor Dattbaus Balenus vor ber versammelten Afademie bem allzufrit (2. Juni 1560) verftorbenen Junglinge widmete, fonnte hervorgehoben werden, daß beifen Eltern trog aller Ber folgungen im Glauben ftanbhaft ausharrten. 2) Go batte bie Befehrung bes armen fachfischen Studenten in Griunt Unlag gegeben zu einer gangen Reibe bon anbern Belehrungen!

<sup>1)</sup> Ad se Dilingam utrumque parentem perduxit, et cum summa prudentia, dexteritate, divinorum judiciorum veneratione aliquoties congressus, utrinque precibus ad luminis omnis veritatisque largitorem fusis, non multo post una cum tota familia et plerisque aliis fidei synceritate ac certitudine illustravit. (Galenus.) Die Quellen erwähnen eine Schweiher und zwei Brüder: Lazarus und Paul. Lazarus, der feinem Bruder Bartholomäus begleitete, als diefer 1555 mit dem Cardinal Otto nach Rom reiste, lebte noch 1581 als Profesior zu Dilingen. (Beith IV, 201.) Paul fiarb 1599 als Geistlicher an der Kathedralfürche zu Angsburg. (C. Khamm, Hierarchis Augustana. Augustae 1709. I, 669.)

<sup>2)</sup> Die Leichenrebe auf I. Gaft ift ben Leichenreben auf Rleindlenft beigebrudt.

Dem jugendlichen Ordensmanne genügte es indeffen nicht, seine thätige Fürsorge nur auf die Berwandten auszubehnen. Als Priester der katholischen Kirche fühlte er sich berusen, überall, wo er konnte, die Wahrheit zu verkünden; daher auch seine Eiser in der Berwaltung des Predigtamtes. Die vielsachen Beschäftigungen, die ihm seine Prosessur verursachte, konnten ihn nicht abhalten, zu Dilingen und an anderen Orten östers die Kanzel zu besteigen. Auf diese Beise wurde er bald in weiten Kreisen bekannt. Much seine Ordensbrüder liebten und schäften ihn. In diesem that-lräftigen sungen Manne glaubten sie einen trefflichen Führer gefunden zu haben: gegen Ende der sünfziger Jahre erwählten sie ihn zu ihrem Obern, zum Generalvikar der oberdeutschen Dominikaner-Congregation.

Wie fast in allen anderen religiösen Genossenschaften, so war auch im Predigerorden beim ausgehenden Mittelalter eine Trennung entstanden: auch hier gab es Observanten und Conventualen, so insbesondere in der sog, deutschen Provinz. \*) Da gegen Ende des 15. Jahrhunderts die meisten Möster dieser Provinz sich für die Observanz, d. h. für eine strengere Beobachtung der Regel, erklärt hatten, so stand den Observanten das Recht zu, den Provinzial zu erwählen; die Conventualen dagegen bildeten eine besondere Congregation mit einem Generalvisar an der Spize. \*3)

t) 3m Jahre 1558 wurde Rleindienst vom Augsburger Domprediger Johann Fabri von heilbronn ben befanntesten faiholischen Bortämpfern beigegählt in solgender Schrift: Antwort auff das unnüp, unrain, irrig geschweh M. Flaccii Altprici. Dilingen 1558. S. 3.

<sup>2)</sup> Beim Ausbruch ber Reformation gahlte ber Dominitanerorden in Deutschland brei Provingen : die deutsche (provincia Teutoniae), die fachfische und die niederdeutsche oder belgische.

<sup>3)</sup> Die Chronit der Dominitaner von Gebweiler (Elfaß) ergahlt unterm Jahre 1484, der Provingial Jatob von Stubach habe an Colmar ein Brovingialfabitel gehalten "allein mit ben

Eben bies Amt mar unferm Rleindienft anvertraut worden

Der neue Generalvitar bestrebte sich zuerst, und nicht ohne Ersolg, seinen Mönchen den nöthigen Unterhalt zu sichern, um dieselben so in die Röglichteit zu versehen. sich ungehinderter dem Gebet und dem Studium zu widmen. Dem Augenmerf richtete er aber ganz besonders auf die Heranbildung guter Novizen; denn er sah nur zu wohl ein, daß zur Hebung des arg zerrütteten Ordenslebens vor allem ein tüchtiger Nachwuchs erforderlich sei. Er entschloß sich der halb, zu Freiburg im Breisgan, wo das vornehmste Kloster der Congregation sich besand, wo das vornehmste Kloster der Congregation sich besand, wo das vornehmste Universität ein Generalstudium zu gründen, eine höhene Ordensschule, in welcher die Novizen in der Frömmigkeit und Wissenschaft herangebildet werden könnten.

Im Sommer 1560 begab sich Kleindienst nach Rom, um sich mit dem Ordensgeneral über die beabsichtigte Gründung zu verständigen. Nachdem die Angelegenheit geregelt war, wollte er alsobald wieder heimsehren, um in Freiburg die neue Schule ohne Berzug eröffnen zu können; zugleich hatte er im Sinne, auf der Rücklehr sich zu Wien mit dem Kaiser zu besprechen. Cardinal Dus.

Batern von ber Observang; die anderen Patres aber hatten un ihrem Bicario ihr Gespräch zu Schlettstadt". Chronique des dominicains de Guedwiller; ed. par X. Mossmann. Guedwiller 1844. S. 89.

<sup>1)</sup> Dies berichtet Cardinal Otto an ben Raijer Ferdinand, 30. August 1560. J. Pogiani Epistolae. Romae 1755. II, 104.

<sup>2)</sup> Bgl. A. Poinfignon, Das Dominikaverkloiter zu Freiburg, im Freiburger Diöcesanarchiv. Bd. XVI (1883), 1—48. Beinsignon, auf Grund der Chronik der Dominikaner von Gebweiter, seht die Errichtung des Generalstudiums in's Jahr 1343, unter dem Ordensgeneral Bincentius Justinianus. Dies ist jedoch ein Jrethum. Justinianus seitete den Orden von 1559 bis 1371: das Freiburger Generalstudium wurde erst 1563 gegründet. Bgl. Fr. Steill, Ephemerides Dominicano-Sacrae. Dikingen 1691. II, 102.

ber damals in Rom weilte, richtete bei dieser Gelegenheit, den 30. August 1560, an Ferdinand ein längeres Schreiben, worin er den "frommen und gelehrten Ordensmann" der Gunft des Kaisers anempfiehlt. ) Ein anderes Empsehlungsichreiben, ebenfalls vom 30. August, richtete Cardinal Otto an den Senat der Freiburger Hochschule. ) Auch in diesem zweiten Schreiben stellt der Augsburger Bischof unserm Dominisaner das schönste Zeugniß aus: Nur ungern, sagt Otto, habe er Kleindienst die Dilinger Asademie verlassen sehen; sei er doch derselben einige Jahre durch seine Gelehrsamseit und sein tadelloses Leben zur Zierde gewesen. Es sei ein Wann von ausgezeichneter Tugend und bewährter Wissenschulend ausnehmen.

Leider sollten diese Empsehlungsschreiben dem heimlehrenden Ordensmann nicht mehr zu Gute kommen. Troß der Abmahung des Cardinals, in der drückenden Sibe leine so große Reise zu unternehmen, hatte Kleindienst Ende August die Rückehr angetreten. Unterwegs wurde er aber von einer schweren Krantheit besallen. Nur mit der größten Mühe konnte er noch Wi en erreichen, wo er am 8. Oktober 1560 in der ersten Blüthe des Mannesalters seinen Geist ausgab.3)

Bon Bartholomans Rleindienft befigen wir nur eine einzige Schrift, eine Ermagnung an bie lieben Deutschen, ')

<sup>1)</sup> Pogiani Epistolae II, 104.

<sup>2)</sup> Did. 103.

Adhue florens juvenilibus annis. (Menchusius). Cardinal Otto beliagt ben Tob bes Dominifaners in feinen zwei Briefen vom 2. November 1560 an Martin Cromer und Matthias Zittard. Pogiani Epistolae II, 144, 149.

<sup>4)</sup> Ein recht catholisch und evangelisch Ermanung an seine lieben Tentschen. Durch D. Bartholomeum Aleindienst von S. Annasberg, der h. Schrifft Prosessor. Dilingen, bei Sebaldus Mager. 1260. 92 Seiten 12°. Spätere Ausgaben: Dilingen 1869, Ingolftadt 1577.

die indessen von großem Interesse ist. Aus der Borrede an den Leser ersahren wir, wie diese Schrift entstanden "Ich din oft darum gebeten worden", erklärt der Bersasser, "daß ich Ermahnungen und Trostbriese hin und wieder zu guten Freunden geschrieben. Da ich dann gesehen. daß solches gut, nühlich und angenehm sei, 1) habe ich mich durch guter frommer Leut Bitte leichtlich überwinden lassen, daß ich solche Ermahnungen und Trostbriese zusammenlese und in Druck kommen lasse." Während seines Ausenthaltes in Rom legte er die lehte Hand an die Arbeit, die dann von den Dilinger Freunden verössentlicht wurde."

Rleindienst will in feiner gehaltreichen, mit gefühlvollem Bergen verfaßten Schrift anzeigen, "wie fich bie gutherzigen alten Chriften im Glauben ju biefen gefährlichen Beiten balten follen, damit fie von feiner Gefte verführt, auch burch feine Gunde verdammt, fondern burch ben rechten Glauben, ber burch bie Liebe thatig ift, gewiß mogen felig werben." Er richtet feine Ermahnung hauptfächlich an jene Chriften. "bie im Glauben fchwach ober auch irrig und zweifelhaftig und boch fonft gutherzig find." Sabe er boch "burch gemiffe Erfahrung gelernt, bag viel gutherzige Leute auch bei ben Geften wohnend noch allenthalben gefunden werden, benen leicht zu helfen ift, baß fie nicht allein feben, fonbern auch greifen mogen bas bide, grobe, ungeheure Rarrenfeil, baran Deutschland fich nun bei breißig Jahren bon einem jeden Narren hat laffen und noch läßt umführen." Buerft zeigt er, auf welch festem Brunde unfer Glauben rube;

<sup>1)</sup> In seiner Leichenrede erzählt Galenus, daß Kleindienst solde Briese besonders nach Sachsen gesandt habe. Dort warden sie abgeschrieben, in Städten und Dörsern verbreitet und in Basammenkunften den bedrängten Katholisen vorgelesen: "loca sacrarum concionum in conventu sanctorum more prisch recitabantur."

<sup>2)</sup> Die Schrift batirt aus Rom, 15. August 1560.

bann führt er einige Beweggründe an, die den Lefer beftimmen sollen, trot aller Berfolgungen dem alten Glauben bis in den Tod treu zu bleiben; zum Schluffe werden einige Mittel angegeben, die die bedrängten Katholiken in der Beharrlichkeit stärken können.

"Der Grund unfere Glaubene", fo führt ber Berfaffer aus, fei "nicht allein die biblifche Schrift, fo mit Tinte auf Papier geichrieben und von einem Schwindelhirn alfo, voneinem andern andere verftanden wird, fondern Bottes mahr und leben big Bort, es fei auf Bapier geschrieben ober nicht. Ein jeber Chrift, ber felig werben will, ber muß und foll gewiß ungezweifelt glauben, für gottliche Lehre und Bahrbeit halten: erftlich, mas in ber hl. gottlichen Schrift ausbrudlich begriffen ober offenbarlich aus derfelben folgt; jum andern, alles, was die beiligen Apostel die Kirche nicht idriftlich, fonbern mundlich gelehrt; jum britten, auch alles, mas die fatholische Rirche jeber Beit wider neue falsche Lehre und Regerei aus gottlicher Schrift und apoftolijcher Behre und Satzung in ben bl. Concilien befinirt und beichloffen hat ober auch befiniren und beschließen wird bis jum Enbe ber Belt." Dan muffe alfo nicht nur bem geichriebenen Borte Gottes glauben, "fondern auch ber lebenbigen Stimme ber tatholifchen Rirche, Die ebenjo gewiß bas mahrhaftig, unfehlbar Gottes Wort ift, als basjenige, fo burch Dofes, bie Propheten, Evangeliften und Apostel in Die Bibel schriftlich verfaßt, ja eben fo gewiß als Chrifti Worte Die Worte Chrifti waren, ehebenn fie Matthaus, Marcus, Lucas und Johannes beichrieben."

Seitdem man diese althergebrachte Glaubensregel verworsen habe, sei eine solche religiose Berwirrung eingetreten. "daß der gemeine Mann (Gott erbarm's!) schier nicht weiß, was er glauben solle." Stehen doch überall so mancherlei Dehrer auf, "daß nicht allein jedes Land, sondern auch eine jede Stadt, Bogtei, Flecken, Dorf, ja schier ein jedes Haus und etwa in einem Haus jede Berson einen besonderen Glauben,

eine besondere Religion und Sette erdentt, macht oder annimmt und vertheidigt; und boch wollen alle die bestem und eine jede Rotte will allein evangelisch fein."

Angesichts solcher Anarchie ist es dem Berfasser ein Leichtes, die katholische Glaubensregel gegen die Angrisst der Neuerer zu vertheidigen. Wohl gibt er zu, daß manche Wißstände vorhanden sind.

"Leugnen fann und will ich nicht, daß etwa viele Diffe brauche eingeriffen find. Aber daß man die liebe alte Mutter, die fatholifche Rirche, barum follte ober wollte berlaffen und fie, weil fie in ihrem Alter nicht jo hubich, als ba fie june war, fcmaben, fchanben und laftern, tann Riemand billiam D Baterland, Baterland, bejiehe boch, ob eine Gette, wiebiel du ihrer auch dulbeft, gang und gar ohne Rungeln fei. Bot follte bann werden, follten fie ober ihrer eine (wie beun unmöglich) fünfzehnhundert Jahre alt werden? Deutschland Deutschland, betrachte doch, ob die Beiftlichen ober Beltliche beffer feien bei fo mancherlei Regereien, als bei bem Glanben ben bich bie hl. Apostel und Manner Gottes, ba bu Chrift geworben bift, gelehrt, ben du fo viele hundert Sabre fo lob lich gehalten und nun faft angefangen, ju verlaffen! Sat nicht Gott ihre Lehre, die but jett verlaffeit, mit ungahligen Bunbern bezeuget? Go boch beine neuen Evangeliften auch eine tobte Made noch nicht lebendig gemacht, vermögen's auch nicht, ob fie allt einander helfen. Du weißt wohl, wie es etlichen ergangen ift."

Statt ihre nene Lehre burch Bunder zu befräftigen, fünden es die "Seftenmeifter" viel bequemer, ihre Gegner durch allerlei Berleumbungen beim Bolfe verhaft zu machen.

"Sind doch etliche Settenmeister so gar unverschämt im Lügen, daß sie dürfen — wie zu vermuthen, wider ihr eigen Gewissen — das arme Bolt dahin bereden, daß es glaube: Wir jehigen Katholischen oder wie sie uns neunen, Papisten, halten nichts mehr von Christo, beten die Heiligen als Gotter an, ja halten den Papst für unsern Gott; wir wollen Gotte den Hinnel mit unsern Werken ohne die Gnade Gottes ab

bochen, wir glauben nicht ber hl. Schrift, haben leine rechte Bibel, tönnen sie auch nicht lesen, ob wir sie schon hätten, verlassen und mehr auf s geweiht Wasser, als auf das Blut Christi. Vergleichen unzähliger, viel grenticher, gotteslästerslicher und zuvor unerhörter Lügen erdichten sie wider und Die Berständigen wissen auch, daß dies der Setten fürsnehmste Kunst ist, womit sie das Papstthum dem gemeinen und sonst gutherzigen Wann so gar zum Greuel gemacht haben."

Die Klage des Dominikaners über die gegnerischen Berstemmdungen war nur allzu berechtigt. Mußte doch selbst Buper im Jahre 1544 eingestehen: "Man ist unsers Theils im Streit und Zonk dahin gekommen, daß man in etlichen Stüden noch täglich dem Gegentheil in Predigt und Schriften zulegt, des sie sich nicht schuldig wissen, und wir sie des auch nicht überzeugen tonnten."

lleber biefe Entstellung ber tatholischen Lehre tief entrustet, erflart frei und offen unfer Dominifanermonch:

"Ich rufe Gott im Himmel über meine arme Seele zum Bengen an, wenn solche Dinge nicht so gar grobe, offenbare, grensliche und greisliche Lügen, sondern Wahrheit wären, ich wollte nach allem meinem Bermögen mich besteißen, dem Papst und Papstschum so seind zu sein, als ihm der Luther oder auch tein Teusel nie geworden ist. Kann derhalben nicht genugsam beweinen, daß das arme Böltlein bei dem Narrenseil so lange umgeführt und so erbärmlich betrogen wird. Es ist tein Zweisel, wenn der gemein gutherzig Mann der Sachen recht berichtet würde, er würde den Setten bald so seind werden, als er dem Papsischum se gewesen. Ich könnte viel herrlicher und trefslicher Leute Exempel anzeigen."

"Ad, daß Gott boch bem armen Bolllein die Angen auf-

<sup>1)</sup> Buger an Bhilipp bon Deffen, 8. Januar 1544. Bei Dt. Len 5, Eriefwechfel Landgraf Philipps des Grofmuthigen von Deffen mir Bucer. II. 240.

thue, daß es seine große Gesahr sehe und fliebe. D allerliebste Christen, bittet mit ganzem Ernst für sie alle, weil ihnen noch zu helsen ist. Es ist, meines Erachtens, eines der aller Gott angenehmsten und den Menschen allerheilsamsten guten Berte, mit solchen elenden, verführten und betrogener Leuten ein ernstlich christlich Mitteiden zu haben, für sie andächtig zu bitten und ihnen alles Gute zu wünschen und zu erzeigen."

Im zweiten Theil seiner Schrift zeigt der Berfasser, was die deutschen Katholisen "in aller Ansechtung. Berfolgung, Gesahr, Roth und Tod, so jene besonders, die bei und unter den Sesten wohnen, jeho leiden und erdulden, gewiß frästiglich trösten, stärken, erhalten und zu seligem Triumph bringen möge." Er erinnert diese bedrängten Christen an die herrliche Besohnung, die der göttliche Heiland jenen verheißen hat, die für Wahrheit und Gerechtigkeit Berfolgung leiden; er schildert das schreckliche Loos, das den Abtrünnigen in der Ewigseit bevorsteht; er erwähnt die unzähligen Märtyrer, "die nicht allein Hab, Gut, Ehre, Bater und Mutter, Weib und Kind, sondern auch Leib und Leben um unsers allerheitigsten katholischen christlichen Glaubens willen mit Frende verlassen haben." Solche Beispiele müsse man nachahmen.

"Es ist aber sehr erbärmlich und bringt meinem Herzen sehr großen Schmerz, daß ich hören, sehen und ersahren muß, viele einfältige Leute seien mit folcher Schwachheit umgeben, daß, obwohl sie wissen, es sei unrecht, um zeitliche Innst zu erhalten oder Ungunst zu vermeiden, oder sonst um zeitlichen leiblichen Gutes willen wider das Gewissen zu thun, doch die Sacramente von den Setten nehmen, Fleisch und andere Speisen eisen wider das Gebot der Kirche und ihr eigen Gewissen; sallen also ihrer nicht wenig in den schweren und gesährlichen Irrthum, der vor tausend Jahren in den Helchesitern verdammt worden, die da geglaubt, es sei feine verdammliche Sunde, so man den Glauben allein mit dem Munde und nicht mit dem Herzen verleugnet. Biele sind, die von der Setten Beiwohn-

ung leicht zu ben Ratholischen ziehen könnten; sie fürchten aber zeitlichen, etwa kleinen Schaben, wohnen also nicht allein, sondern heulen auch mit den Bölsen, leiden lieber an ihrer Seele den ewigen Tod, als an ihrer Nahrung zeiklichen Unfall. Es sollten aber solche Leute bedenken, daß wer Christum verleugnet vor den Menschen, den wird auch Christus vor seinem himmslischen Bater verleugnen."

Der Absall mancher schwachen Katholifen dürse uns indessen nicht lleinmüthig machen; denn es sei ein großer Trost, "daß noch allenthalben so viele gutherzige katholische Leute, Manns- und Weibspersonen, in Deutschland sind, ja auch neben der Kömischen Kaiserlichen Majestät so viele Könige, Kursürsten, Grasen und Herren, Länder, Städte, Fleden, Dörser, die auf dem heiligen, alten, bewährten latholischen Glauben beständiglich, ritterlich und christlich beharren".

"Aber mich erbarmt fehr, bag viele gutherzige, einfältige, unerfahrene Leute, ben ungeheuern Lugen ber Geften glauben, vermeinen, es fei bas Papfithum fast gar hinunter, bas feftische Changelium fei bon ber gangen Chriftenheit gleichformig angenommen; jo boch basfelbe in Dentichland nur etliche betrogene Burften, Stabte, Fleden, Dorfer, nicht gleichformig, fonbern ber biefen, ber andere jenen Brrthum angenommen, auch fo oft veranbert und fo ungewiß halt, bag jebo nicht, wie von Unfang, Die Gurften und herren glauben und halten, mas ber jahrlich neu ebangelifch Superintendent ober Brabifant lehrt und orbnet, fonbern bag ber Brabifant, Seelforger und Superintendent jährlich, monatlich, wochentlich ober täglich lehren, predigen, ordnen, aufrichten und abthun muß, mas ben Fürsten. Grafen, ben Bürgermeiftern, ben Bögten, ben Schultheißen ober etwa ben Burgern und Bauern jeber Beit gefällig. Und barum foll fich niemand burch ben Abfall Deutschlands, wie ichredlich er auch ift, alfo erichreden laffen, bag er bermeine, bas gange Bavitthum, bie gange tatholifche Rirche falle barum ein; benn es ift gewiß, bag ber tatholifden Rirche viel tanfend mehr Boll biefe breifig ober vierzig Jahre ber in ben neuen

gefundenen Infeln zugelommen, als durch den Teufel und feine Evangeliften in Deutschland abgestohlen und abgeführt."

Ale treffliches Mittel, um die Unwiffenden aufzullaren und die Banfelmuthigen in dem Glauben ju ftarfen, gitt dem Dominitaner eine turge, volfethumliche, mahrheitsgetreue Geschichte ber jogenannten Reformation.

"Ad, wußte nur ber gemein Mann, was in Dentidland biefe breifig ober vierzig Jahre geicheben, er wurde ir narrifch nicht fein, bag er feiner Geele emiges Beil ben nem Evangeliften lieber als ber driftlichen alten Rirche vertraue. Beld driftlid, gottlid, nothig Bert mare if menn etwa ein gottesfürchtiger gelehrter Man die gange Tragobia fammt ben vielfattigen ore liftigen Brattiten bes Teufels, fo er bie breifig ober viergig Jahre ber in Germanien geubt, auf bas allerfürzefte gujammenlefen und bem gemeinen Mann ju Gut im Drud ausgehen liege! 3d tonne ein menig und wollte gern bagu belfen. Der fromme Caspar Gennep gu Coln bat trenlich folches gu thun fich befliffen," hat aber feines Arguments halber von vielen andern Dingen. fo mohl nüblich, aber boch nicht jedem zu wiffen bonnotben ichreiben muffen. Der hochverftanbige theure Dann Griebrid Staphplus ift in feinem Epitome?) wohl turg genug, aber bem unverftandigen Laien gu icharf. Der gemein Mann bet wenig Beit, viel zu lefen und noch weniger Berftand, viel ju verfieben, muß arbeiten und was er erwirbt, in freifen, faufen bublen, fpielen u. f. w. verzehren; fann berhalben nicht viel ob bem Studiren liegen. Bas auf eine Stund ober gwei midt geschieht, geschieht nimmer. Wenn nun folche filmfaigfabrige Tragodia in ein gar flein Buchtein reimweis also geftellt murbe, bag es gu lefen, ju fingen ober auch ju agiren farg-

<sup>1)</sup> Epitome Bahrhafftiger Beschreibung ber Bornembften Santel, io fich in Geiftlichen und weltlichen sochen vom 3ar 1500 bil

in das jar 1552 jugetragen haben. Gollen 1559.

<sup>2)</sup> Epitome theologiae Lutheranae trimembris, Coloniae 1518.

weilig ware, so wurbe es Jebermann gern lesen, hören und sehen. Ich will aber boch hiemit freundlich gebeten haben die jenigen, die sich folder nüplichen Arbeit unterwinden wurden, sie wollen die Wahrheit ohne Schmach und Lästerung anzeigen; benn fo viel jene nubt, so viel schaden biese."

Dann wendet sich der Berfaffer wieder an die bedrängten Ratholiten, die um des Glaubens willen "große Berfolgung, Schmach, Schande und Schaden leiben". Er zeigt ihnen, wie sie auch inmitten der Andersgläubigen, alles priesterlichen Beistandes berandt, dennoch ein frommes katholisches Leben führen können.

"Ja, fprechen viele unter ench, wir muffen aber ber beil. Sacramente beraubt fein, nicht weniger als ob wir unter ben Turten mohnten. - Ach, bas erbarme Gott! Wohlan, fo foll euch aber hierin troften, daß ihr nichtsbestoweniger Die Onabe und Rugung der beiligen Sacramente haben moget. Und wollt ihr miffen, wie bas? Bereinigt eure Bergen mit Unbacht gegen bie beiligen Sacramente, begehret biefelben inniglich, wendet bie Augen eures Glaubens und die Begierbe eurer Soffnung mit Daniel und feinen Gefellen aus Babylonia gen Berufalem, bas ift, ju ber allgemeinen driftlichen Rirche, barin Gott Erhörung jugefagt. Go möget ihr auf einmal alle Memter ber beiligen Deffe und alle Sacramente nicht allein geiftlich feben, fondern berfelben auch höchlich genießen. 3d gwar, jo oft ich bas allerheiligft Amt ber Deffe finge ober leje, opjere ober bejehle ich euch alle fammtlich und fonderlich Gott bem bimmlifchen Bater in Rraft bes Blutes feines lieben Sohnes Jeju Chrifti, gleich als ob ihr alle auf bas offeranbachtigfte bei bem Altar fnieten und beteten."

In Betreff ber Beichte sei es "wohl auf's höchste erbarmlich", daß fie an rechten und geschulten Priestern so großen Mangel leiden. "Es soll euch aber doch trösten, daß in solchem Fall der höchste Priester auch solchen Mangel gewißlich erstattet, wosern ihr wahrhaftig mit rechter Reue über eure Sanden, mit einem guten und wohlbedachten Borjat, euer Leben zu beffern, gern wolltet, könnte es fein, auch bem Priefter an Gottes Statt nach Christi Einsetzung und Ordnung, auch nach altem, rechtem, christlichem und katholischem Brauch, eure Sünden sagen und klagen."

Bum Schluffe ermahnt Rleindienft bie bedrängten Chriften noch einmal zur Standhaftigfeit : "Beil große Ungft und Trubfeligkeit vielen unter euch aus bem guftebt, daß die Seften etwa tyrannischer Beise nicht weniger wiber ihre eigene Lehre, als wider euer Bewiffen, ja auch wider bes Reichs von ihnen felbft gemachten und unterschriebenen Religionsfrieden ju ihrem feftischen Glauben und ihren Sacramenten nöthigen wollen, jo nehmet hier diefen befondern Troft, nämlich: Je mehr man euch das Gure beghalben nimmt, ftiehlt, ja je jammerlicher man euch folder eurer Standhaftigfeit halber martert und tobtet, je reicher und feliger werbet ihr fein und bleiben in Emigfeit. 3hr leibet zeitlich und werbet euch freuen ewiglich. Darum bitte ich euch alle und einen jeden fonderlich burch die Liebe Gottes und ermahne euch bei bem Gid und Taufbund, womit ihr Chrifto und feiner Gespons eingeleibt und geschworen feib, ja auch bei Berluft eurer Seele Seligfeit, und beschwore euch in Rraft bes Blutes Chrifti, bei bem allerheiligften Namen Beju, burch feine blutigen Striemen und beiligen Bunden, durch fein bitteres Leiden und angftliches Sterben, ihr wollet bis in ben Tob ritterlich und beständig beharren."

N. Paulus.

## XLII.

# Rochmale ber Geift unferer Sochichulen.

Im britten Heft dieses Jahrganges haben wir uns fiber ben Geist unserer Hochschulen geäußert und unmittelbar barauf hat man Proben davon bekommen. Die leidenschaftsliche Erregung, welche ber Entwurf eines Bolksschulgesetzes in der Publicistif hervorrief, fand in der liberalen Prosessiorenwelt die eifrigsten Förderer, die beredtesten Anwälte.

Daß die moderne Bildung der Alternative zutreibt: Christenthum oder Atheismus, sagen und schreiben seit Jahrzehnten tatholische Kirchensürsten und tatholische Gelehrte, Redner, Publicisten. Die überaus große Angst vor der Socialdemotratie hat nun auch anderwärts diese lleberzeugung begründet, oder doch den Muth eingegeben, sie öffentlich auszusprechen.

Wer ben Geift unserer Hochschulen kennt und die Weltanschauung, die sie verbreiten, der kann in der That den ungeheuren Lärm, mit dem gedachte Alternative in und außer dem hohen Hause ausgenommen wurde, nur aus dem Schrecken eines Entlarvten erklären, oder als großartige Tartüfferie ausehen. Es sind nun gerade zwanzig Jahre her, seit Strauß zweierlei verkündete: 1. Wir sind keine Christen mehr. 2. Wir haben keine Religion. — Wir bitten sich zu erinnern, wer Strauß gekaust, gekesen, ja verschlungen, gekobt, ja besubelt hat. Wozu also der Lärm?

Die Fortgeschrittenen, Die im Schaufpielhans ber Bolitit

mit den Nationalliberalen sich nicht verstehen wollen, sind, was Weltanschauung und Lebensgrundsähe anlangt, ja doch deren gute Br. .. Und jene acceptiren mit Bergnügen die Alternative: "Gewiß, wir haben ein Recht auf Atheismus." Die Franks. Beitung brachte sogar, wahrscheinlich nicht zusällig, mitten in dieser Debatte einen Artikel über Feuerbach, in dem ihm zum Lobe von seiner Philosophie gesagt wurde, sie decke sich mit Proudhous Antitheismus.") Der Atheismus wird uns also demnächst als halbe Wasregel, gut sür alte Weiden, dargestellt werden; Antichristen und Antitheisten siehm vor der Thür. Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten der ausgehenden 19. Jahrh., daß namentlich in der Literatur und der Presse Düste immer intensiver zur Geltung kommen, welche an die Nähe des Raubthierzwingers im zoologischen Garten erinnern.

Unter ben erregten Professoren geberbete fich Professor Relix Dahn am erregteften. Die "feit 1887 geballte Fauft". bon ber in biefen Blattern jungft die Rede mar, erflatt vieles, in diefem Fall aber nicht alles. Bas die Erregung jum Barorismus ju fteigern vermag, ift die Furcht vor freier Concurreng von Geite ber fatholifchen Biffenichaft. Dahn's Geftanbnig ift von überzeugender Babrheit. 3mar ift vernünftigerweise nicht die leifeste Beforgniß gu begen, daß irgendwelche Staatsregierungen ber fatholijchen Biffen ichaft bas bieten, was bie gottentfrembete, bem Chriften thume und ber Rirche feindliche Biffenichaft feit vielen Menichenaltern von Staatswegen genießt: Beamtung und Befoldung, jegliche Forderung und eine 3mangeclientel. von ber fein gebilbeter Jüngling ausgenommen ober befreit wird. Ruchterner Ginn tonnte fich nicht einmal au ber Erwartung aufschwingen, bag bie fatholifche Biffenschaft irgendwo in Mitteleuropa auch nur öffentliche Eriftenzberechtigung befame. Brofeffor Dabn tann aber

<sup>1)</sup> Bochenblatt ber Frantf. Beitung. 1892. Rr. 6.

berlei Wahnvorstellungen nicht mehr bannen. "Ueberswachung der Universitätsvorlesungen durch Geistliche" (S. 14), "consessionelle Mittels und Hochschulen" (SS. 14, 15, 28) heißen die Gespenster, die er zu sehen vorgibt. Die freisgegebene katholische Wissenschussen hält er aber für eine ersdrückende Uebermacht. Man lese S. 24: "Man täusche sich doch nicht: in dem Wettringen katholischer und protestantsischer Strebungen hierbei werden die ersteren in einem Maße den Vorsprung gewinnen — ich mag die Gründe nicht aussprechen: einsichtige protestantische Geistliche haben mir das seufzend bestätigt — das dann doch vielleicht in dem paristätischen Staate der Hohenzollern an manchen hohen Orten wenig ersreuen wird, auch schon, wenn noch nicht — was alsdann bald geschehen wird — katholische Gymnasien und Dochschulen gesördert und üppig erblühen werden." (S. 24 f.)

Bft man auf bem holperigen Weg biefes Sages gludlich bis an's Enbe geftolpert, fo weiß man es boch: hinc illa ira! Und ab irato ift bie Brofchure geschrieben. In vielen Saben verichlingen fich Ginichaltungen, Borbehalte, Musrufe und Beissagungen gu einem unentwirrbaren Rnäuel. 3mar will ber herr Profeffor feine Stimme annoch "gebampft verhalten" (S. 14), Uebertreibungen meiben (S. 26); wenn er aber G. 25 bie Schulguftande des neunten Jahrhunderts gurudfehren, in weiterem Mus- und Rudblid Breugen gu einem "verpriefterten Reich" werben fieht, "wie etwa bas weitgothifche best fiebenten Jahrhunderts" (G. 34), wenn er (ebenda) für die Umwandlung der Sohenzollerngroßmacht in ein "verprieftertes Reich" nur 60 Jahre ansett, fo hat man mahrlich die Frage frei an bae Schidfal, was es gegeben hatte, wenn Profeffor Dahn fich eine fleine Ueber= treibung batte verftatten wollen. Ja wir find jogar Frevler genug, die Behauptung (S. 16, 17), beutsche Biffenichaft fei neben bem beutschen Deer "bas Befte und Allererfte, was wir haben", für einen Musfluß ber erregten Stimmung ju halten. Professor Dabn felbit wurde uns jonft ju einem

Rathfel. Der eine Theil ber Behauptung, bas beuticht Deer betreffend, mag auf fich beruben; ber befannte Erlei. bes Bringen von Sachien gibt bie Erlauterung. Bas aber Die beutsche Wiffenichaft anlangt, fo erinnern wir an Folgenbes: Profeffor Dahn wurde einft feiner longobarbifden Studien wegen einer abfälligen literarifchen Seritif unterzogen. Lange ichwieg er. Dann aber lautete Die Antwort: Dieje Unterftellung geiht mich eines Dages von Dummbeit, welches bas unter une herfommliche und landesübliche boch bis un Unwahricheinlichfeit überichreitet."1) Brofeffor Dabn neunt bas "eine fleine Abmehr", wiederum bie Frage provocirent, wie bann mohl eine "große Abwehr" aussehen mag. ift unfer Bebenten biefes: Wie reimt fich bas mitten in beutsche Belehrtenfreise hineingeschleuberte "berfommliche und landesübliche Dag von Dummheit" mit dem "beften und allererften" Befit bes beutichen Bolfes?

S. 18 ber Dahn'ichen Brofchure hat befondere Mujmertjamfeit erregt. Da werben bie Grundlagen ber beutichen Bilbung aufgebedt, und zwar negativ und positiv. Darnach find auszuschließen: bas alte Teftament, bas athanafianische Glaubensbefenntnig, Tribentinum, Syllabus und bie beiben "jungften Dogmen"; aber auch Luther's Tenfels glauben (ob einschließlich bes Blaubens an bie "teuflische Stiftung bes Bapftthums" wird nicht gejagt), endlich Calvin's Gnabenausmahl und Borbeftimmung. Dagegen werden als Grundlagen ber beutschen Bilbung aufgegablt: "Leffing, Rant, Schiller, Goethe und Darwin (ja wohl auch - Darwin)!" S. 18. Ber Dabn's biftorifche Berte tennt, ben hat an diefem ichonen Befenntnig nichts erftount, es fei benn bas emphatische: "Jawohl auch Darwin". Spielt man nicht mit Worten, jo fann bas in Diefem Bufammenbang nur bedeuten: jene Anschanungen, die mit "Darwinismus"

<sup>1)</sup> Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bolfer. Band 1 (1889), G. 346 Anm.

ale freilich vielfach falicher Etiquette im Umlauf gefett murben, vorab die genealogische Ginheit ber Menschheit und ber Thierwelt, wohl auch die Entstehung der Lebewefen aus bem Leblofen u. a. m. find als eine Brundfaule beuticher Bildung angusehen und beghalb bem Bolfe nicht borquenthalten; die Schöpfung bagegen und ber Schöpfer unnun, unbrauchbar und aus beuticher Bolfsichule auszuschließen. Berabe fo meinte auch David Straug. Professor Dahn verfügt, wie es fich für einen Professor bes preußischen Staaterechtes geziemt, über ein ausgebehntes Biffen. Da er aber nichtsbestoweniger sich "frei weiß von jedem Profefforenbuntel" (G. 16), barf man wohl ohne eine feiner "Heinen Abwehren" befürchten gu muffen, bescheibentlich bemerfen, baf er in Sachen bes Darwinismus, wie er fagt, bes Sadelismus, wie gejagt werben mußte, nicht gang Rachmann ift. Bang und gar Fachmann ift aber hierin Brofeffor Ranfe in Munchen. Und bei biejem mag er nachlefen, mas von berlei "volfeverberbenden" - jawohl "volfeverberbenden" - Brrthumern gu halten fei. 1)

Ein wackeres Blatt der Schweiz hat es befremdend gefunden, daß Dahn in seiner vielgliedrigen Aufzählung desjenigen, was von deutscher Vildung ausgeschlossen werden muß, und was deren Grundlagen ausmacht, das Neue Testament, Christus und das Christenthum nicht ausdrücklich erwähnt hat. Man hat freilich Grund genug zu vermuthen, daß er auch hierin ebenso denkt, wie Strauß. Freilich frank und frei, klipp und klar, schlechthin und schlankweg zu erklären, wie Strauß: "Bir sind keine Christen mehr," das unterliegt im gegenwärtigen Augenblick schweren Bedenken. Mag man sonst auch für das altgermanische Heldenthum noch so begeistert thun, die alten Recken hatten eben keine Ahnung davon, wie viel leidige Rücksichten ein Prosessor des preußischen Staatsrechtes berücksichtigen muß.

<sup>1) &</sup>quot;Der Menich". Bon Brof. Joh. Rante. (Leips. Bibl. 3nft. 1887.) C. VI.

Mehr als in feiner Brofchure fagt hierüber Brof. Dabn in feinen Werten, und zweifellos mehr als in feinen Werten in feinen Borlefungen. Dan muß bie Ausbruche bes fanatismus, welche in Sochichulvorlejungen vorfommen, erlebt haben, um fie auch nur fur möglich zu halten. Wer nich Die Mube nimmt, Brof. Dahn's vierbandige "Urgeschichte ber germanifchen und romanifchen Bolfer" gu ftubiren, wirb gugeben muffen, neben phantaftifcher Berherrlichung altgermanifchen Beidenthums burchgieht bie vier Bande eine bitterboje . . . Abneigung gegen bas Chriftenthum, und ba bleibt ber Musbrud "Abneigung" noch hinter ber Bahrheit. Seine Unficht gipfelt barin, bag bas Germanenthum burch bas Chriftenthum auf bas grundlichfte corrumpirt murbe. Früher galt bas "romifche Raiferthum" als ber llebelthater; Die papftliche Berrichfucht ichlug bem beutichen Bolfe "bie Bunbe". an ber es faft verblutete. Dann wurde Bonifatine eine bevorzugte Bielicheibe des Brofefforeningrimmes; er fettete ja bas bentiche Bolf an Rom. Jest ift es bie Chriftianis firung Deutschlands überhaupt, Die alles mittelalterliche Unbeil angerichtet bat.

Wir schließen mit einigen Nachweisungen, die feiner Erläuterung bedürsen. Man muß sich dabei nur gegenwärtig halten, daß unsere katholische Jugend gezwungen wird, solche Lehrer zu hören, gezwungen ist, in deren Horn zu tuten, will sie vorwärts kommen. Man muß ferner bedenken, daß die nachstehenden Citate gedruckten Werken ent nommen sind. Daß es aber in Borlesungen noch ganz Anderes zu hören gibt, weiß jeder, der an der richtigen Stelle dabei war; allen Andern verbürgt dieß zur Genüge die unmäßige Angst dieser Herren vor "leberwachung der Borlesungen."

S. 4 der Broschüre fommt "S. Augustin und Karl ber Große" nicht gerade zu einer "mention honorable". Die beiden sind eben seit langem bei Prosessor Dahn schlecht angeschrieben. Der große Imperator war zwar in Folge

jeines "the ofratifchen Glauben swahnes" zuweilen "ungurechnungefähig", allein bas "Menfchlich-Große, ... bas als Germanisch und jum Theil fogar Beibnisch Die aufgeflebte firchliche und romisch-antife Berbramung oft fieghaft burchbricht," bas hat Dahn's "Biberwillen" endlich gebrochen, ihm "Liebe" eingeflößt, "Bergensrührung" verurjacht (Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bolfer, Bb. 3 G. 1179 und 1180). Eines ähnlichen "fieghaften Durchbruchs bes Beibnischen burch die firchliche Berbramung" tann freilich ber bl. Auguftin fich nicht rühmen. Gein Buch de civitate Dei ift eines "ber genialften und verberblichften, Die je geschrieben wurden" (Urgeschichte Bb. 3 S. 1170). Die "Miratelmoral bes Mittelalters" ift bie "Beltanichanung des hl. Augustinus" und zugleich eine "bem Irrfinn nabe Anschauung" (Bb. 3 S. 157). Anderwärts, Bb. 3 S. 150, beißt fie "eine ehrwürdige, aber gemeinschädliche Mono= manie".

Es ift ein feitenlanges Toben gegen "vollendet scheußliche" Moral, gegen "bornirten Fanatismus der Chriftenpriefter"; es ift hiftorifches Studium, bas fich beighungrig auf alles fturgt, mas fich irgendwie gegen bas Chriftenthum ausschroten läßt; hiftorische Darftellung, die auch jeder Spur von Discretion und Objettivitat entbehrt, lediglich bitter" bojefte Feindseligfeit athmet. Statt alles weiteren verweisen wir auf Bb. 3 S. 525 und 526. Da fefen wir bon ber Befehrung ber Bermanen jum Chriftenthum : "man wir b felten gleich verberbliche Birfungen eines Religionswechfels nachweifen tonnen." "Gie fteben unabfehbar tief an Reinheit, Rraft, Naturgemäßheit und Schönheit unter ben ftolgen, ichlichten, obzwar rauben Ibealen bes Balhallglaubens". Man merte zweierlei an: 1. Die Beltgeschichte bietet faum ein Beispiel fur fo verberbliche Wirfungen, wie bie es waren, welche bie Befehrung ber Bermanen hatte. 2. "Unabsehbar tief" fteht bie driftliche Moral unter ben Ibealen bes Balhallglaubens

Darnach ift bie Entruftung über jebe Bemuthung , bem beutschen Bolf bas Chriftenthum ju erhalten, begreiflich.

Prof. Dahn hat sich bereits auf verschiedenen literarischen Gebieten bewegt und genießt als Bielschreiber einen Ros. Er schrieb Geschichte und Gedichte und Nomane. Run müßte er uns noch mit einem Katechismus beglücken, der es der Jugend ermöglicht, die rauben Ideale des Walhallglaubens, wie die minder rauben Ideale des sogenannten Darwinismus sich anzueignen.

## XLIII.

# Die freie philosophische Forfdung.

Randgloffen gu ben diesbezüglichen Unfichten ber Professoren Bolkell und Paulfen.

Diejes Thema wurde jungft in ber baberifchen Abgeordnetenfammer und in der Breffe lebhaft erortert. Es ift von folder principiellen Bichtigfeit, daß es wohl verbient, auch in biefen Blattern befprochen zu werben. Dr. Bolfelt, Brofeffor ber Philosophie an ber Universität Burgburg, hat eine Schrift publicirt: "Bortrage gur Ginführung in Die Philosophie ber Gegenwart" (1892), welches Thema er nach feiner eigenen Erflarung auch in feinen Borlefungen behanbelt. Die "Augeburger Boftzeitung" (b. 4. 3an.) gab eine Blumenleje ber leitenden Bedanfen , welche fie in gwei Gruppen ordnet: 1) Die Religion ber Bufunft, ale welche ihm ericheint, "daß ber Menich fich fo eins mit Gott fablen wird, daß fur ihn die Rraft Gottes, die in ihm wirlt, schlechtweg mit feiner eigenen Rraft zusammenfällt", alfo fury gefagt: Bantheismus; 2) Bolfelte Stellung jum Chriftenthum, welches er wie Lagarde, wegen ber "Lehre, bag bie Religion wesentlich von dem Glauben an ein einmaliges Wundergeschehen (3. B. die Erscheinung des Sohnes Gottes auf Erden) abhängig sei", auf gleiche Stuse mit dem Fetischlismus stellt, und dessen Entstehung er sich dadurch erstlärt, "daß es beim Zusammenbruch der alten Welt aus Stimmungen des Irrwerdens, der Rathlosigseit und Angst vor der Leere und Furchtbarkeit jener Zeiten herausgeboren wurde."

Schon bei ber Berufung Bolfelt's von ber Universität Bafel ber hatten fich auf Brund feiner früheren Bubliciftit bebentliche Zeitungöftimmen erhoben. Dieje neuerliche Blumenleje gab ichon im Finangausichuß am 11. Januar Beranlaffung gu lebhaften Gegenäußerungen von Seite mehrerer Centrumsmitglieder. Aber auch ber freifinnige Dr. Freiherr bon Stauffenberg hat von bem Buch nur ben Ginbrud einer poetisch verschwommenen Auffaffung erhalten. Brofeffor Bolfelt nahm bieraus Beranlaffung, in feinem nachften Collegium am 20. Januar fich über bie Stellung ber Biffenichaft zu ben Tagesintereffen zu außern. Die Bhilosophic burfe fich burch bie Dobe bes Tages, burch bie Bunft politischer Gewalten nicht blenden laffen zu bequemer Gelbstänichung; aber fie burfe fich auch in ihrem pflichtmäßigen Streben nach freier Bebantenarbeit nicht einschüchtern laffen, wenn die Barteien bes Tages verbachtigend, entftellend, begend im Ramen ber Leidenschaft über die Phi= Tojophie gu Bericht figen wollten. Bolitische Leibenschaften burften ben philosophischen Forscher nicht hindern, über jolche, felbit herausforbernde Berabwurdigung gur Tages= orbnung überzugehen. 1)

<sup>1)</sup> Wir eitiren nach einem Beitungsreferat, tonnen alfo für den Bortlaut nicht einstehen. Mertwürdiger Beise will es aber R. Euden in feiner Besprechung der Schrift Boltelts (Münchener Alig. Beitung, Beilage 18 vom 22. Jan.) "icheinen, als ob der Berfasser zu wenig seinen eigenen Gründen vertraut und zu sehr Beitströmungen nachgibt."

Das tonnen wir gelten laffen. Rur bat Dr. Beltelt ben Brennpunft ber Frage total verrudt. Der Angriff er folgte nicht gegen ihn als Forider, fonbern als Lehrer, melder feine gebrudten Einenbrationen jugeftanbenermaßen auch auf bem Ratheber portragt. Gerner erfolgten bie Bemangelungen feiner Lehre nicht bom Standpuntt einer politifden Bartei, fonbern bom Standpunft bes Chriftenthume aus, meldes allerbings bie Bafis ift, auf melder bie Centrumspartei ruht. Das Chriftenthum aber, an beifen Grundfagen feine Lehren gepruft wurden, bat mit ben Barteien bes Tages", mit "politifchen Leibenichaften" nichts ju thun. Geine Lehren werben gu allen Reiten bon allen glaubigen Chriften, Die ein Urtheil über bie Gache haben, auch wenn fie ber Politif völlig ferne fteben, genau ebenfo beurtheilt und gurudgewiefen werben, wie bas jungft in ber Rammer geichab.

Die Angelegenheit, Die noch mehrfach in ber Munchener "Allgemeinen Beitung", im "Franfijden Bolfeblatt" und in ber "Reuen Burgburger Beitung" erortert worben war, tom in ber Blenarfigung vom 26. Januar abermale jur Sprache. Dr. Schabler (Centrum) betonte: "36 mache gar fein Behl baraus, eine unumichranfte Freiheit ber Biffenichaft gibt es nicht und tann ce nicht geben (Bort, bort! linte), tann es nicht geben im Intereffe ber Biffenichaft felber und im Intereffe bes gefunden Menichenverstandes, und gwar aus bem Grunde, weil auch die Biffenichaft nicht voraussegungelos ift, weil fie nicht autonom ift, und weil fie nicht unendlich ift". Er bezeichnet es als Bflicht bes Staates und als in beffen Intereffe liegend, folden Ausführungen auf bem Ratheber entgenengutreten. Dr. bon Schauf (liberal) verfichert fur feine Berjon, bag er ber von Bolfelt gepredigten Religion, "welche and Bantheismus, aus Tragit und gesteigertem Gelbftgefühl bes Menichen aufammengefett fei, nicht beitreten werbe, und alaubt, baft fein einziges Mitglied ber Linfen biefer Re-

ligionsftiftung besonderen Beifall fpenben werde." 2118 Mittel gegen folche private ichriftstellerische Thatigfeit beutet er ironifch bie Reueinführung einer Art von Cenfur an. Beanglich ber Wirfungen folcher Lehren auf die Buhörer meint er: "Auch ber Universitätsstudent hat noch ober schon fritisches Talent genug, um beurtheilen gu tonnen, ob man in ben Bahnen ber Lehren weiterschreiten fann, welche aufgestellt werben". Bur Ergangung biefer optimistischen Anficht recapitulirt Dr. Orterer (Centrum) auch bie bon Dr. Schang im Finangausichuß gemachte Meugerung : "Das find harmlofe Dinge und unfere Studenten find viel ju bernunftig, wenn fie an die Universität fommen, ale baß fie Diefe Dinge noch ernft nahmen ober fich gar bavon infieiren laffen." Leider imputirt Dr. von Schauf ben Stubenten in ihrer Allgemeinheit zu viel fritische Gicherheit. Bolfelt foll jum Glud fehr wenig Buhörer haben. Db aber biefe hinreichend Widerstandstraft gegen feine bestruftiven Behren haben, magen wir nicht zu glauben. Wir fürchten, Dr. bon Brantl habe bereinft nicht wenige um ihren chriftlichen Glauben gebracht.

Der Cultusminister Dr. von Müller betont, "wie hoch er die religiös-sittliche Erziehung der Jugend mit als ein wesentliches Endziel alles Unterrichtes erachte". "Aber", fährt er sort, "unsere Hochschulen sind nicht blos Unterrichtssanstalten, sie sind auch Stätten freier Forschung; entzteiden wir unsere Pochschulen dieses ihres Charatters, dann vermögen sie den Namen einer universitas literarum nicht mehr mit Recht zu tragen; dann sinken sie zu bloßen und einsachen Fachschulen herab". "Erwäge ich nun", gegenüber der freien Forschung, deren Ergebnisse zumeist und zunächst durch literarische Erscheinungen an die Dessentlichkeit treten, "die andere Seite der Thätigkeit eines Universitätsprosessoschung die hier ein großer Unterschied besteht. Ich vermag es durchaus nicht als wünschenswerth zu bezeichnen, daß den

Studirenden im Fluffe begriffene ober unausgegohrene Lehren vorgetragen werben". Um ber scholaftischen Lehrstühle wegen bie ber mobernen Philosophie aus ber Belt gu ichaffen, baran habe wohl Riemand gebacht, und einen berartigen Bunich wurde der Minister nicht unterftugen fonnen. "Unders wurde freilich die Sache liegen, wenn es fich beispielsweise um bie Ableugnung bes Gottesbegriffes, um bie principielle Ableugnung ber Berionlichfeit Gottes handelte. Wenn bon einem akademischen Lehrstuhle herab das planmäßig und fpftemgemäß in die Jugend getragen murbe, bann mußte ich mir weitere Erwägungen vorbehalten. Aber fo liegt ber Rall, ben wir hier vor uns haben, nicht, und er wird fich meiner leberzeugung nach auch in ber Folge nicht fo geftalten". (Gin pantheiftischer Gottesbegriff, wie Bolfelt ihn schriftlich und bemgemäß doch gewiß auch im lebendigen Bort entwidelt, ift aber boch ficher bie Leugnung eines perfönlichen und überweltlichen Bottes!)

Much wir haben feine Beranlaffung, uns weiter mit Diefem praftifchen Fall gu beichäftigen. Er ift abgethan; aber wir glauben, daß biefe parlamentarifche Erörterung immerhin von gunftigen Folgen fein wird. Bom Ratheber aus fpricht der afabemische Lehrer als sonveraner Berr; er findet feinen Wiberfpruch; nur wenn er dem afabemischen Gelbstgefühl ber jungen herrn etwas ju nabe tritt, gibt's bisweilen eine larmende Demonstration, die in abnlicher Form, aber mit anderer Bedeutung erfolgt, wenn er einen Big macht ober ein modernes Schlagwort hinwirft. Literarifche Gehben mit miffenschaftlichen Gegnern werben mit ber Feber ausgesochten; aber bie Renntnignahme bavon beichranft fich boch nur auf die Rachfreife, und felbit bei biefen oft nur auf einen fehr engen Birtel. Etwas unliebfamer wird bie Sache, wenn fie mit einer Publicität verhandelt wird, welche ihren Beg burch gang Deutschland nimmt und welche von Sunderttaufenden gur Renntnig genommen wirb. gegenüber ift es boch eine ungureichenbe Satisfaftion, wenn

der Professor in einem collegium publicum an ein paar Dutend Studenten appellirt, von denen die meisten die Tragweite einer solchen Frage nicht würdigen; aber zu einer Demonstration sind ja Studenten immer leicht zu haben.

Gerade Diefe Berhandlung in der Rammer hat aber ben Profeffor Baulfen in Berlin ichwer verbroffen. veröffentlichte zwei Artifel über "Die Freiheit bes afabemi= ichen Sorfaals" in Dr. 83 und 84 ber "Münchener Neueften Rachrichten", Die von fühnen Behauptungen nur fo wimmeln, aber elegant und mit bestechender Rube geschrieben find. Dort fagt er: "Auf feinen Fall war die hohe politische Rörperichaft, die fich so anhaltend mit diefer Angelegenheit (bem Gottesbegriff) Bolfelt's beichäftigte, ber rechte Ort gur Berhandlung folcher Fragen; fie gehören in die Studierftube, in bas Auditorium ober allenfalls por eine Synode ober ein Concil, aber nicht vor eine gefetgebende Berfammlung." 3a, wenn es fich um rein speculative Fragen handelt! Benn es fich aber um Fragen mit praftifchen Confequengen handelt, und diefer lettere Fall liegt bier bor, bann bat gerade eine gesetgebende Berfammlung ein eminentes Intereffe an ber Frage. Die Abgeordneten, welche Die Gefete geben, die Beamten, welche fie anzuwenden haben, die Beugen, welche gur Richtigftellung einer Thatjache aufgerufen werben, alle Militarpersonen zc. werben beeidigt. Der Gid aber hat gur Borausjegung ben Glauben an einen perfonlichen Bott. Für einen Bantheiften, Materialiften, Atheiften ift die Gidesformel eine inhaltlofe Phrafe. Run tann ber Staat, beffen Ordnung und Beftand nur garantirt wird durch die Gewiffenhaftigfeit feiner Glieber, welche wieder jur Borausfehung ben Glauben an einen ewigen perfonlichen Richter hat, allerbings feine Unterthanen nicht hindern, daß fie burch eigene geiftige ober moralische Berirrungen biefen Glauben verlieren, wie er auch niemanden verhindern fann, Bift zu nehmen. Aber er fann und muß verhindern, daß Atheismus, und ber ift mit Pantheismus praftifch gleich=

bebeutend, in irgend einer Form ex professo vom staatlichen Ratheber herab, also mit staatlicher Autorisation, von staatlich besoldeten Prosessoren den fünstigen Staatsdienern vorgetragen werde, wie er ja auch verbietet, daß Gist öffentlich seilgeboten oder sogar angepriesen werde. Ein Staat, welcher gestattet, daß der Unglaube öffentlich gelehet werde, legt sich selbst den Strid um den Hals. Historia docet; vide: die französsische Enchllopädie und die Nevolution.

Benn Bauljen meint, nur Giner ober ber Anbere tomme noch mit bem naiben Glauben bes Rnaben auf Die Universität; wenn er meint, ban bie Deiften germubet von einem burch zwolf ober mehr Jahre fortgefesten Religioneunterricht" Die Reigung batten, fich vorläufig biefer Dinge ju entichlogen und einmal andere Unfichten ju boren, "bie ihnen porbem vielleicht ale verbotene Gruchte bezeichnet worden find"; wenn er meint, "daß ein nicht allgu Meiner Theil ausgesprochen negative Anschauungen" mitbringe, welchem ber "larmenbite Atheismus als die befte Philojophie, als bas Befenntnig jur Bahrheit ericheine", und wenn et meint, bas ftebe bei ben Ratholifen nicht anders, als bei ben Broteftanten : fo hat er wohl feinen Begriff von ben ftatiftifchen Bablenverhaltniffen ber fatholifchen Stubentenverbindungen und Bereine, welche bie große Mehrzahl ihrer Mitglieber in ben "weltlichen Fafultaten" haben. Alle biefe geben vornerveg einem unglanbigen Philosophieprofeffor aus bem Bege, wie bas in Burgburg bie geringe Frequeng bes Borfagles bes herrn Bolfelt und die große ber Borlefungen bes Brofeffor Stolgle beweist, welch' letterer icholaftifche Bhilosophie, b h. eine theistisch-chriftliche Weltanichauung porträgt. Stubenten mit ichwantenben religiofen Anschauungen werben aber burch eine pantheiftische Bhilosophie ficher nicht "über ben oben, gebantenlofen Stepticismus und Die ichmabliche Bleichgiltigfeit gegen Die bochften Ungelegenbeiten ber Menschheit . . . erhoben werben", und praftifch bereits Berirrte manbern burch bas Suftem bes Atheismus ober Materialismus, welches ihrer intellettnellen und moralifden Richtung entipricht, in ber Berirrung beitarft und befeitigt werben, befonders wenn die Rufunftereligion (Bolfelt's) in Ausficht fiellt : "Richt Unterbrudung bes Sinnlichen, jonbern Beriohnung bes Beiftes und der Sinne, eine Berfolmung, Die bei aller lleberordnung bes Beiftes boch auch ben Sinnen eine volle blubenbe Entfaltung geftattet, wird bann ale 3beal bes Menichlichen vorschweben." Bas fann ben jungen Menichen hindern, Dieje als einft allgemein berrichend in Ausficht gestellte Religion fur feine Berfon gu anticipiren? Auch die Schnapsichente entipricht einem Bedurinig febr vieler Menichen, und doch hat man ein Truntjuchtegeset vorgelegt. Wir wunschen ja gewiß nicht, bag Die Biffenichaft burch die Boligei controlirt werde; aber wir wünschen, bag fein Brofeffor angeftellt werbe, welcher feelenvergiftenben Schnaps feilbietet. Paulfen halt nur eine gehäffige, bohnende Rritit ber beftebenden Ginrichtungen bes Lanbes ober bes Blaubens und ber Bebrauche ber religiojen Bemeinichaften" fur ungulaffig. Alfo wenn bas alles in ruhiger, eleganter und wiffenschaftlicher Form geichieht, und wenn es bann um fo ficherer bie Grundlagen bee Staates und ber Rirche untergrabt, bann ift es gulaffig? Und ber Staat foll es von Seite jener bulben, die er felbit anftellt und befolbet - berfelbe Staat, welcher von ber Rirche erwartet, daß fie ihm belfe, die Befahren abzuwehren, welche burch die Socialbemofratie broben?

Eine Controle muß es für jede menschliche Thätigkei geben, und wenn, wie Paulsen jürchtet, dem Lehrer der Gedanke nahe gelegt wird: "vielleicht ist Jemand im Hörsaal, der aus eigenem Antried oder in fremdem Austrag deine Philosophie auf ihre Berträglichkeit mit der Kirchenlehre besieht, um nachher Zeugniß abzulegen; vielleicht kannst du morgen, was du hier sagit, mit zierlichen Randglossen in der Zeitung lesen": so spricht diese Furcht vor Publicität boch nicht sur leberzeugungstreue, welche bereit ist auch alle Folgen ber aus innerster Ueberzeugung gesprochenen Worte zu tragen. Ich bente, kein Prediger wird sich abhalten lassen, für die christliche Wahrheit frei und muthig Zeugniß abzulegen, auch wenn er weiß, daß atheistische Zuhörer ihre Glossen über seine Predigt machen und dieselben in Zeitungen verössentlichen werden. Andererseits wird sener Gedanke sür manche himmelöstürmer ein sehr zweckmäßiger Hemmichuch, eine Mahnung zur Vorsicht sein. Charaktervolle Studenten können bisweilen ein sehr krästiges Correttiv sür den Professor dilben. Wir kennen einen Fall, daß ein Docent mitten im Semester gezwungen wurde, seinen Hörsfaal zu schließen, weil die ansangs zahlreichen, aber durch seine culturkämpserischen Bemerkungen verlehten Zuhörer verabredetermaßen nicht mehr erschienen.

Rommen wir nochmals auf die Competeng ber Rammer gurud. Baulfen meint : "Ueber Berth ober Unwerth eines philosophischen Buches zu entscheiben, um barans ein Urtheil über Werth oder Unwerth des philosophischen Unterrichts bes Berfaffers zu finden, bas ift feine geeignete Aufgabe für eine politische Berfammlung. 3ch zweifle felbft baran, ob die Regierung in ihrer Mitte geeignete Organe gur Enticheibung folder Fragen hat. Um erften burfte ber ichwierigen Aufgabe ein nach Art bes Chrengerichtes ber Offigiereforpe aus ben Universitätelehrern gebildetes Chrengericht gewachsen sein." Dbige Ansicht fonnte begrundet erscheinen, wenn im Landtage per vota majora beichloffen worden ware, Bolfelt's Philojophie tauge nichts. Das geichal aber nicht; fondern feche Redner haben an ben Anfichten Bolfelt's über Bufunftereligion Rritit geubt und Die Frage erörtert, ob das berufemäßige Lehren biefer Anfichten bem Zwed ber allgemeinen Studien forberlich ober binberlich fei. Dieje feche Redner find zufällig alle mit einem atademijchen Grabe verjeben, aljo nach ben Grundiagen ber mittelalterlichen Sochschule alle berechtigt, nach mobernen Unschauungen wenigstens befähigt, jeben Augenblid einen

Lehrern der Hochschule sei's gesagt : wir glauben, die Lehrer an der Mittelschule haben ein ungleich sichereres Urtheil über das, was einem jugendlichen Geist zur wissenschaftliche und sittlichen Förderung dient, als viele Universitätslehrer selbst, welche von der olhmpischen Höhe ihres Katheders herab die Studenten andociren, und sich meistens sehr wenig darum lümmern, welche praktische Folgen ihre Dottrin hat.

Aber nach Pauljen ware Die Aufgabe jenes Chrenrathes, "nicht über die Bahrheit einer Lehre, fondern barüber gu urtheilen, ob bas Berhalten und Auftreten eines Gliebes ber Abrperichaft mit ben Anforderungen, Die Die 3bee bes Standes an alle Angehörigen ftelle, verträglich fei." Warum nicht bas Erftere? Soll ber Universitätslehrer irreformabe und mit dem Breftige ber Irrthumslofigfeit ausgestattet fein? Und bann fpottet man über bie papftliche Infallibilitat, bie nicht auf menschlicher Biffenschaft, fonbern auf bem Beiftand bes beiligen Beiftes ruht! Dber glaubt Berr Baulien, welcher felbit Philosoph ift, fein anderer Philosoph, besonders wenn er gläubiger Ratholit ift, habe ein hinreich= enbes Berftandniß gur Beurtheilung eines philojophischen Enfteme, welches nicht fein eigenes ift? Das mare boch traurig, wenn die Philojophen alle jo vereinsamt ftunden, wie Frang Baaber, von welchem man bas Dictum berichtet, er habe nur einen einzigen Schüler (Soffmann in Burgburg) gebilbet, aber auch ber habe ihn nur halb verftanden.

Und was ist denn eigentlich die Aufgabe der Philosophie? Rach Pauljen wird "nur da philosophirt, wo die Wahrheit voraussehungslos, d. h. ohne andere Boraussehungen, als in der Bernunst selbst liegen, gesucht wird, wo es gestattet ist, jede Behauptung ohne Ausnahme in Zweisel zu ziehen, die ihre Wahrheit vor der Bernunst oder der Beobachtung sich ausgewiesen hat." Stellen wir dieser Sacherslärung die Definition eines tatholischen Philosophen, Stödl's, entgegen. Nach ihm ist "Philosophie die Wissen-

ichaft von ben hochften und letten Grunden alles Seienden, infofern und infoweit diefelben burch bie bloge Bernunft erfannt und erwiesen werden fonnen." Der Unterschied ift flar, Dogmen find Lehrjäte, Behauptungen. Rach Baulfen tritt ber Philosoph zweifelnd an bas Dogma von ber Trinitat, an bas von ber Transsubstantiation beran. Da bie Bahrheit Diefer Dogmen "vor ber Bernunft oder vor ber Beobachtung fich nicht ausweisen" wird, fo bleibt er im Bweifel, oder er gieht (nach Bolfelt) die Folge, daß er "bie übernatürliche Offenbarung nicht nur als entscheibenbes Rriterium ber religiofen Bahrheit verwerfen, fondern fie überhaupt als unmöglich ablehnen muffe". Aber gibt es außer ber Ueberzeugung burch perfonliche Beobachtung für ben Philosophen felbft in naturlichen Dingen nicht auch eine Ueberzeugung auf Grund von Zeugniffen, Indicien, Literatur 2c.? Um wie viel mehr in übernatürlichen Fragen? Ein chriftlicher Philosoph fagt fich bezüglich Diefer Dogmen : Sier ftehe ich vor einer Bahrheitesphäre, zu beren Erfenntnift Die Bernunft nicht ausreicht. Da fommt behufs ber Annahme Diefer Lehre ber Glaube in Thatigfeit, und von Diefem geführt. fieht auch ber chriftliche Philosoph jenseits ber Grenze ber Bernunfterkenntnig noch ein wunderbares Suftem von troftvollen Bahrheiten, gegen welche ber ungläubige Philosoph fich abfolut ablehnend verhalt. Aber ift bas Richterkennen ein Beweis für das Nichtvorhandensein? Wird ein Aftronom behaupten, daß jenseits der Tragweite feines Teleffops fich fein himmelsförper mehr befinde ober bag fich bort gar feiner mehr befinden fonne, wie er nach Bolfelt's Grundian fagen mußte? Und boch handelt es fich bier nur um Entfernungen im Raum, bort aber um zwei gang verichiebene Bahrheitefreife, um die geoffenbarten und um die Bernunftwahrheiten, von welchen jene übernatürliche, Diese natürliche Gewißheit haben.

Derfelbe Sochmuth, welcher für die Forschung teine Grenze gelten läßt, und bas Uebernaturliche einfach leugnet.

weil es mit ber natürlichen Erfenntnig nicht erfaßt werben fann, anerfennt auch felbstverftandlich feine "abjolute Lehr= antoritat", an welcher ober burch welche bas Ergebnig ber philojophijchen Forichung auf feine Richtigfeit gepruft werben tonnte Bauljen municht, bag bas Bort Rant's: "Es ift febr was Ungereimtes, von ber Bernunft Aufflarung gu verlangen und ihr boch vorher vorzuschreiben, auf welche Ceite fie ausfallen muffe," uber jedem philosophischen Borfaal fteben moge. Dit andern Worten: Die philojophijche Forichung ift jouveran; zu welchen Resultaten fie auch tommen mag, fie hat bas Breftige ber Unverirrlichfeit für fich. Rach Baulfen wird "nur ba philosophirt, wo man bereit ift, jebes Ergebnig ernfthafter und gewiffenhafter Untersuchung anguertennen". Zwed bes Philosophirens ift boch, die Bahrheit zu ertennen, injoweit fie mit bem naturlichen Berftand erfannt werden fann. Nehmen wir eine Reihe von Philosophen, welche "voraussegungslos die Bahrbeit" gesucht haben. Sie alle haben die unter fich oft gewaltig bifferirenden Rejultate ihrer Forichungen für Bahrbeit erflart. Die Wahrheit aber fann bezüglich eines beftimmten Erfenntnigobjettes doch nur Gine fein. Dber gibt es fur bie moderne Philosophie gar feine absolute objettive Bahrheit, fonbern nur eine fubjeftive? Dann ift Stepfis Die hochfte Beisheit, und bann hatte Bilatus recht mit feiner troftlofen, verzweiflungsvollen Frage: Quid est veritas?

Gibt es überhaupt untrügliche Wahrheiten? Wir fagen: Ja; und zwar ift die Quelle der natürlichen Wahrheit die Bernauft, die Empirie, die Geschichte. Die göttliche Offensbarung gilt aber dem gläubigen Chriften, folglich auch dem chriftlichen Philosophen, für so durchaus irrthumslos, daß er auch die aus natürlichen Erfenntnißquellen geschöpften Wahrheiten an der Offenbarung als der höchsten Erfenntnißquelle prüft, um wenigstens zu erproben, ob tein Widerspruch besteht, in welchem Falle er seine Forschungsresultate fallen lassen wurde. Wenn aber die Resultate seines natürlichen

Forschens mit der Offenbarung übereinstimmen, dann hat er absolute Sicherheit und Wahrheit auch in dieser Wissenssiphäre. Sind wir mit dieser Sicherheit nicht besser daran, als die modernen Philosophen, von welchen immer einer über den Hausen wirst, nas ein anderer durch lebenslängliche Geistesarbeit ausgebaut hat? Pfarrer Huhn sagte in seiner Rede auf der Katholikenversammlung in Danzig am 3. September v. Is., er habe an der Universität in Upsala die Inschrift gefunden: "Frei denken ist schon, richtig denken ist besser" Für das Letztere haben wir mit unserer Wethode des Philosophirens die größte Sicherheit.

Das Recht der "freien Forschung" in der Philosophie ohne Brufung ber Refultate an einer höheren Autoritat bebeutet baffelbe, wie bas von Luther aufgeftellte Brincip ber "freien Forschung" in der Bibel: das Recht, in ber Forschung auf Irrwege ju gerathen. In ben egaften Biffenschaften macht man für jedes gewonnene Resultat Die Begenprobe, welche daffelbe als ficher nachweisen foll. Für ben fatholischen Philosophen ift die Begenprobe bas Dogma. Rommt er burch feine Forichungen auf ein Refultat, welches mit bem Dogma im Widerspruch fteht, jo fällt es ihm nicht ein, bas Dogma zu verwerfen; das ift ihm absolute, untrugliche, bon Gott geoffenbarte Bahrheit; fondern er fucht ben Brrthum in fich felbit, in einer falichen Schluffolgerung; und er fucht und fucht, bis er feinen Wehler gefunden hat. Dber er fommt zur Ueberzeugung, daß er fich an einen Gegenftand gewagt, welcher burch philosophische Speculation fiberhaupt gar nicht ergründet werden fann, sondern bemuthig geglaubt werden muß. Ich febe noch im Beifte ben befannten Dog. matifer Denginger in Burgburg, welcher die bogmatifchen Errthumer nachwies, in die Anton Bunther burch feine philosophischen Speculationen gerathen war, und welcher wejentlich gur Berurtheilung feines Spfteme beigetragen batte, wie er auf dem Ratheber ftebend, fich bedachtig bas Rinn ftrich und fagte: "Mein Berr, bas Speculiren ift eine febr

gesährliche Sache, man verspeculirt sich gar leicht." Günther selbst äußerte nach seiner Berurtheilung, welcher er sich sibrigens demüthig unterwarf: ein Priester, der heutigen Tages philosophire, sei ein geschlagener Mann. Das trifft doch nur dann zu, wenn einer unter gestissentlicher hint-ausehung der älteren christlichen Philosophie seine Speculation auf die Systeme der modernen Philosophen ausbauen und die so gewonnenen Resultate auf das christliche Dogma answenden will, statt das Dogma als Kriterium sur die Richtigkeit seiner Forschungen zu nehmen. So kamen Frohschammer und Brentano zum Absall.

Belde Resultate ber Philosophie follen benn eigentlich jum Bortrag tommen? Der Minifter fagte im Ausschuß, bei feiner Biffenschaft fei ber Beift fo gahrend, wie bei ber Bhilojophie; ein folcher gabrender Beift fei auch ber betreffende Burgburger Brofeffor. In der Blenarfigung er-Marte er bas babin, bag man es hier offenbar mit einem taftenden Beifte gu thun habe, ber fich gum Begriff ber Religion burchzuringen fuche. Es fei die Dlöglichfeit gar nicht ausgeschloffen, bag ber Mann am Ende feines Ringens auf positivem Standpunft anlange. Wenn biejes Urtheil nur bem Foricher am Studirpult gilt, jo haben wir nichts bagegen und fonnen nur munichen, bag er gu biefem Biele gelange. Aber ift benn ein öffentlicher philosophischer Lehrftubl gleichzustellen einem Brivatftubirpult? Und auch bier tritt ein gewiffenhafter Foricher erft mit den fertigen Refultaten por bas Bublifum. Bie viel Unheil ift beifpielemeife baburch angeftellt worben, bag bas Rochin voreilig in die Therapie eingeführt murbe! Bie viel großeres Unheil wirb aber angerichtet, wenn ein Brofeffor fein geiftiges Ringen, welches ja ebenjo aut nach links, wie nach rechts führen fann, bor jungen Leuten entwidelt, Die erfahrungsgemäß befondere bann zu dem jurare in verba magistri geneigt find, wenn er in vornehmer wiffenschaftlicher Form ihnen Zweifel gegen bas in Die Geele wirft, was ber "Freiheit" fittliche

Schranten anlegen foll! Uebrigens fühlt fich Bottelt felbft burchaus nicht als "gahrenber Beift"; in dem erwähnten Collegium benennt er "feinen Gottesbegriff" und feine "Stellung zu demfelben" als "in bentender Arbeit ausgereift". Er ift Pantheift, und erflart, daß er es bleiben wird

Aber auch nach Baulfen ift bie Philojophie \_nicht borbanben ale ein Suftem fefter, allgemein anerfannter Babt beiten ; fie besteht nur in bem von jeber Beit wieberholten Berfuch, lette und allumfaffende Bedanten hervorzubringen, in benen fie ausspricht, was ihr ale ber Ginn ber Welt und bes Lebens aufgegangen ift." Alfo ausgepragter Gub jeftivismus, welcher nicht die Bahrheit fucht und beweist, fonbern fie conftruirt. Das ift eben bie Schwache ber neueren Philosophen, daß jeder von neuem aufangt. allen andern Biffenichaften ftellen fich die Forfcher auf die Schultern ber Borganger und bauen fo weiter. Die mobernen Philosophen aber geriren fich, ale ob vor ihnen nicht philosophirt worben ware. Jeber speculirt "vorans fegungelos" über das Befen Gottes, ber menichlichen Seele u. f. w. Die fatholifchen Bhilosophen ber Jestzeit aber ftugen fich feit 600 Jahren auf bie Philosophie bes beil Thomas, und biefe ruht auf ber bes Ariftoteles, welcher wieder 20 Jahre lang Schüler bes Blato gewesen mar und fomit bie gange altere griechische Philosophie gefannt und geprüft hat. Bolfelt bezeichnet aber "Die icholaftische Unterordnung des Deufens unter die Dogmen der driftlichen Rirdje, wie fie im Mittelalter üblich war und auch beute noch in ber officiellen Philojophie ber fatholifchen Rirche vorfommt", als Anachronismus und als "eine Entwidlungs. ftufe bes Beiftes, auf ber bas Denten noch nicht jum floren Bewußtsein beffen, mas es bedeutet und mas es beanfpruchen fann, gelangt ift." Eben Dieje icholaftifche Philosophie reprafentirt indeg eine Continuitat von 2200 Jahren, mahrend die mobernen philosophischen Spiteme von Cartefins an wie Bilge aufschiegen und ebenfo ichnell wieder ver-

ichwinden. Rebenbei gejagt, ignoriren die fatholijchen Philojophen feineswegs die Sufteme ber modernen Philosophie. Mle Kronpring Max von Bagern einft bas Collegium germanicum in Rom besuchte und fich bie bort ftubirenben jungen Babern vorftellen ließ, fragte er, ob fie mobl auch bie Philosophie von Schelling, beffen Schuler er befanntlich gewesen war, fannten. "Jawohl", ertlarte ein junger Mumnus, "und wir fonnen fie auch widerlegen". Db wohl Schelling felbst bie Philosophie bes heil. Thomas wider= legen fonnte? Aber ba thun fich die modernen Philojophen leicht. Glauben ift ja "unwiffenschaftlich"; und mit einer Philosophie, welche erflart, bag es fur ihr Forichen eine Grenze gibt, jenfeits welcher ber Glaube in Thatigfeit tritt, fann man wohl von vornherein nicht rechnen. Man erflärt fie ale Anachronismus und ignorirt fie. Das ift ja bequem;

aber ift es auch miffenichaftlich?

Diefes "borausjegungslofe Forichen" hat aber endlich auch bie Folge, bag jeber ber mobernen Philosophen fich eine andere Terminologie schafft, welche ein gegenseitiges Berftanbniß ichwierig, bisweilen unmöglich macht. Dagegen fonnen bie icholaftisch geichulten Philosophen ber gangen Belt flar und verftanblich mit einander disputiren, weil jeber mit bemfelben Terminus benjelben Begriff verbindet. Darum war es eine mahrhaft apostolische That, daß Bapft Leo XIII. in der Encuffica Aeterni patris vom 4. August 1879 die Philosophie des heit. Thomas fo eindringlich empfahl; und im folgenden Jahre fagte er am Gefte bes beil. Thomas vor 4000 Lehrern und Schülern ber beiligen Wiffenichaft, die fich um ihn geschaart: "In der heutigen Berirrung bes Beiftes und Unflarbeit ber Begriffe gewährt bas geeignetite Beilmittel eine gefunde und folide, mit Berftanbnig und Gifer gepflegte Philosophie. Gie ift zweifellos bestimmt und geeignet, sowohl die Brrthumer, die der mabnwißigen Philosophie unserer Beit entstammen, zu beseitigen, als auch die Grundlagen ber Ordnung, bes Rechtes und ber Berechtigfeit gu feftigen, welche bie Rnhe ber Staaten, bas Beil ber Boller und die mabre Civilijation ber Denichheit fichern."

alle Folgen der aus innerster Ueberzeugung gesprochenen Worte zu tragen. Ich denke, kein Prediger wird sich abhalten lassen, für die christliche Wahrheit frei und muthig Zeugniß abzulegen, auch wenn er weiß, daß atheistische Zuhörer ihre Glossen über seine Predigt machen und dieselben in Zeitungen veröffentlichen werden. Andererseits wird jener Gedanke sür manche himmelsstürmer ein sehr zweckmäßiger Hemmschuh, eine Mahnung zur Vorsicht sein. Charaktervolle Studenten können disweilen ein sehr kräftiges Correttiv sür den Prosessor bilden. Wir kennen einen Fall, daß ein Docent mitten im Semester gezwungen wurde, seinen Horisaal zu schließen, weil die ansangs zahlreichen, aber durch seine culturkämpserischen Bemerkungen verletzten Zuhörer verabredetermaßen nicht mehr erschienen.

Rommen wir nochmals auf die Competeng ber Rammer gurud. Baulfen meint : "Ueber Berth ober Unwerth eines philosophischen Buches zu entscheiben, um baraus ein Urtheil über Werth ober Unwerth des philosophischen Unterrichts bes Berfaffers zu finden, bas ift feine geeignete Aufgabe für eine politische Berfammlung. 3ch zweifle felbit baran, ob die Regierung in ihrer Mitte geeignete Organe gur Entscheidung folder Fragen hat. Um erften burfte ber schwierigen Aufgabe ein nach Art bes Ehrengerichtes ber Offizierstorps aus ben Universitätslehrern gebildetes Ehrengericht gewachsen sein." Dbige Unficht konnte begrundet erscheinen, wenn im Landtage per vota majora beschloffen worden mare, Bolfelt's Philojophie tauge nichts. Das gefchah aber nicht; fondern feche Redner haben an den Unfichten Bolfelt's über Bufunftereligion Rritif geubt und bie Frage erörtert, ob das berufsmäßige Lehren Diefer Unfichten bem Zwed ber allgemeinen Studien forberlich ober binberlich fei. Dieje feche Redner find gufallig alle mit einem atademijden Grabe verfeben, aljo nach den Grundfagen ber mittelalterlichen Sochichule alle berechtigt, nach mobernen Anschauungen wenigstens befähigt, jeden Augenblid einen

Lehrftuhl zu besteigen. Und mit allem Respett vor ben Lehrern der Hochschule sei's gesagt : wir glauben, die Lehrer an der Mittelschule haben ein ungleich sichereres Urtheil über das, was einem jugendlichen Geist zur wissenschaftliche und sittlichen Förderung dient, als viele Universitätslehrer selbst, welche von der olympischen Höhe ihres Katheders herab die Studenten andociren, und sich meistens sehr wenig darum tümmern, welche praktische Folgen ihre Doktrin hat.

Aber nach Baulfen mare Die Aufgabe jenes Chrenrathes, "nicht über bie Bahrheit einer Lehre, fondern barüber gu urtheilen, ob das Berhalten und Auftreten eines Gliebes ber Rorperichaft mit den Anforberungen, die die 3dee bes Standes an alle Angehörigen ftelle, verträglich fei." Warum nicht bas Erftere? Soll ber Universitätslehrer irreformabe und mit bem Breftige ber Grrthumslofigfeit ausgestattet fein? Und bann fpottet man über bie papftliche Infallibilität, bie nicht auf menschlicher Wiffenschaft, fonbern auf bem Beiftand bes heiligen Beiftes ruht! Dber glaubt Berr Bantien, welcher felbft Philojoph ift, fein anderer Philojoph, befonders wenn er gläubiger Ratholif ift, habe ein binreich= endes Berftandnig zur Beurtheilung eines philojophischen Snitems, welches nicht fein eigenes ift? Das ware boch traurig , wenn die Philosophen alle jo vereinsamt ftunden, wie Frang Baaber, von welchem man bas Dictum berichtet, er habe nur einen einzigen Schüler (Soffmann in Burgburg) gebilbet, aber auch ber habe ihn nur halb verftanden.

Und was ist denn eigentlich die Aufgabe der Philosophie? Nach Paulsen wird "nur da philosophirt, wo die Wahrheit voranssetzungslos, d. h. ohne andere Boraussetzungen, als in der Bernunft selbst liegen, gesucht wird, wo es gestattet ist, jede Behauptung ohne Ausnahme in Zweisel zu ziehen, dis ihre Wahrheit vor der Bernunft oder der Beobachtung sich ausgewiesen hat." Stellen wir dieser Sacherstärung die Definition eines katholischen Philosophen, Stödl's, entgegen. Nach ihm ist "Philosophie die Wiffen-

ichaft von ben bochften und letten Grunden alles Seienben, infofern und infoweit diefelben burch die bloge Bernunft erfannt und erwiejen werden fonnen." Der Unterichied ift flar. Dogmen find Lehriätze, Behauptungen. Dach Baulfen tritt ber Philosoph zweifelnd an bas Dogma von ber Trinitat, an das von der Transjubstantiation heran. Da die Bahrheit biefer Dogmen "vor ber Bernunft oder vor ber Beobachtung fich nicht ausweisen" wird, fo bleibt er im Bweifel, oder er gieht (nach Bolfelt) die Folge, daß er "die übernatürliche Offenbarung nicht nur als entscheibenbes Rriterium ber religiojen Bahrheit verwerfen, fonbern fie überhaupt als ummöglich ablehnen muffe". Aber gibt es außer ber Uebergengung burch perfonliche Beobachtung für ben Philosophen felbst in naturlichen Dingen nicht auch eine Ueberzeugung auf Brund von Beugniffen, Indicien, Literatur 2c. ? Um wie viel mehr in übernatürlichen Fragen? Ein chriftlicher Philosoph fagt fich bezüglich biefer Dogmen-Sier ftehe ich vor einer Bahrheitsiphare, ju beren Erfenntniß Die Bernunft nicht ausreicht. Da tommt behufs ber Annahme Diefer Lehre ber Glaube in Thatigfeit, und von Diefem geführt. fieht auch ber chriftliche Philosoph jenfeits ber Grenze ber Bernunfterfenntniß noch ein wunderbares Suftem bon troftvollen Wahrheiten, gegen welche ber ungläubige Philojoph fich abfolut ablehnend verhält. Aber ift bas Nichterkennen ein Beweis für bas Nichtvorhandenfein? Wird ein Aftronom behaupten, bag jenjeits ber Tragweite feines Teleftops fich fein himmelstörper mehr befinde ober bag fich bort gar feiner mehr befinden fonne, wie er nach Bolfelt's Grundfat fagen mußte? Und boch handelt es fich bier nur um Entfernungen im Raum, bort aber um zwei gang verichiebene Bahrheitstreife, um die geoffenbarten und um die Bernunftwahrheiten, von welchen jene übernatürliche, diese natürliche Gewißheit haben.

Derfelbe Sochmuth, welcher für die Forichung feine Grenze gelten läßt, und das Uebernatürliche einfach lengnet,

weil es mit ber natürlichen Erfenntnig nicht erfaßt werden fann, anerfennt auch felbftverftanblich feine "abfolute Lehr= autorität", an welcher ober durch welche das Ergebnig ber philosophischen Forschung auf feine Richtigfeit gepruft werben fonnte Baulfen municht, daß bas Wort Rant's: "Es ift fehr was Ungereimtes, von ber Bernunft Aufflarung gu verlangen und ihr boch vorher vorzuschreiben, auf welche Geite fie ausfallen muffe," über jedem philosophischen Borfaal fteben moge. Mit andern Worten: Die philosophische Forichung ift fouveran; zu welchen Resultaten fie auch fommen mag, fie bat bas Preftige ber Unverirrlichteit für fich. Rad Baulfen wird "nur da philosophirt, wo man bereit ift, jedes Ergebnig ernfthafter und gemiffenhafter Untersuchung anzuerkennen". Bwed bes Philosophirens ift boch, die Bahrheit zu ertennen, insoweit fie mit bem naturlichen Berftand erfannt werden fann. Rehmen wir eine Reihe von Philosophen, welche "voraussetungelos die Bahrbeit" gejucht haben. Gie alle haben die unter fich oft gewaltig bifferirenden Rejultate ihrer Forichungen für Bahrbeit erffart. Die Bahrheit aber fann bezüglich eines beftimmten Erfenntnigobieftes boch nur Gine fein. Dber gibt es fur die moderne Philojophie gar feine absolute objettive Bahrheit, fonbern nur eine fubjeftive? Dann ift Stepfis Die hochfte Beisheit, und bann hatte Bilatus recht mit feiner troftlofen, verzweiflungsvollen Frage: Quid est veritas?

Gibt es überhaupt untrügliche Wahrheiten? Wir sagen: Ja; und zwar ist die Quelle der natürlichen Wahrheit die Bernunft, die Empirie, die Geschichte. Die göttliche Offensbarung gilt aber dem gläubigen Christen, folglich auch dem christlichen Philosophen, für so durchaus irrthumslos, daß er auch die aus natürlichen Erfenntnißquellen geschöpften Wahrheiten an der Offenbarung als der höchsten Erfenntnißquelle prüft, um wenigstens zu erproben, ob tein Widerspruch besteht, in welchem Falle er seine Forschungsresultate sallen lassen würde. Wenn aber die Resultate seines natürlichen

Forschens mit der Offenbarung übereinstimmen, dann hat er absolute Sicherheit und Wahrheit auch in dieser Wissensssphäre. Sind wir mit dieser Sicherheit nicht besser daran, als die modernen Philosophen, von welchen immer einer über den Hausen wirst, was ein anderer durch lebenslängliche Geistesarbeit ausgebaut hat? Pfarrer Huhn sagte in seiner Rede auf der Katholikenversammlung in Danzig am 3. September v. Is., er habe an der Universität in Upsala die Inschrift gefunden: "Frei denken ist schön, richtig denken ist besser. Für das Letztere haben wir mit unserer Methode des Philosophirens die größte Sicherheit.

Das Recht ber "freien Forschung" in ber Philosophie ohne Brufung ber Resultate an einer hoheren Antorität bebeutet baffelbe, wie bas von Luther aufgestellte Brincip ber "freien Forschung" in ber Bibel: bas Recht, in ber Forschung auf Irrwege ju gerathen. In ben eraften Biffenichaften macht man für jedes gewonnene Resultat Die Gegenprobe, welche daffelbe als ficher nachweisen foll. Für ben fatholifchen Philosophen ift die Gegenprobe bas Dogma. Rommt er burch feine Forichungen auf ein Regultat, welches mit bem Dogma im Widerspruch fteht, fo fällt es ihm nicht ein, bas Dogma zu verwerfen; bas ift ihm absolute, untrügliche, von Gott geoffenbarte Bahrheit; fondern er fucht ben Brrthum in fich felbft, in einer falfchen Schluffolgerung; und er fucht und fucht, bis er feinen Gehler gefunden bat. Dber er fommt gur Ueberzeugung, bag er fich an einen Wegenstand gewagt, welcher burch philosophische Speculation überhaupt gar nicht ergründet werden fann, sondern bemuthig geglaubt werben muß. 3ch febe noch im Beifte ben befannten Dogmatifer Denginger in Burgburg, welcher Die bogmatifden Brrthumer nachwies, in Die Anton Gunther burch feine philojophischen Speculationen gerathen war, und welcher wefentlich gur Berurtheilung feines Suftems beigetragen batte. wie er auf bem Ratheber ftebend, fich bedachtig bas Rinn ftrich und fagte: "Mein Berr, bas Speculiren ift eine febr gefährliche Sache, man verspeculirt sich gar leicht." Günther selbst äußerte nach seiner Berurtheilung, welcher er sich übrigens demüthig unterworf: ein Priester, der heutigen Tages philosophire, sei ein geschlagener Mann. Das trifft doch nur dann zu, wenn einer unter gestissentlicher hint-ausehung der älteren christlichen Philosophie seine Speculation auf die Systeme der modernen Philosophie ausbauen und die so gewonnenen Resultate auf das christliche Dogma anwenden will, statt das Dogma als Kriterium für die Richtigkeit seiner Forschungen zu nehmen. So tamen Frohschammer und Brentano zum Absall.

Belde Rejultate ber Philosophie follen benn eigentlich gum Bortrag tommen? Der Minister fagte im Musschuf, bei feiner Biffenichaft fei ber Beift jo gabrend, wie bei ber Philosophie; ein folder gabrender Beift fei auch ber betreffenbe Burgburger Projeffor. In der Plenarfigung erflatte er bas babin, bag man es bier offenbar mit einem toftenben Beifte gu thun habe, ber fich jum Begriff ber Religion burchguringen fuche. Es fei die Dlöglichfeit gar wicht ausgeichloffen, bag ber Mann am Ende feines Ringens auf positivem Standpunft anlange. Wenn biefes Urtheil nur bem Foricher am Stubirpult gilt, jo haben wir nichts bagegen und fonnen nur wunfchen, bag er gu biefem Biele gelange. Aber ift benn ein öffentlicher philosophischer Lehrftubl gleichzustellen einem Brivatftubirpult? Und auch bier tritt ein gewiffenhafter Foricher erft mit ben fertigen Refultoten por bas Bublifum. Bie viel Unheil ift beifpielsweife baburch angeftellt worben, bag bas Rochin voreilig in bie Therapie eingeführt murbe! Bie viel größeres Unbeil wirb aber angerichtet, wenn ein Brofeffor fein geiftiges Ringen, welches ja ebenjo aut nach linfe, wie nach rechts führen fann, bor jungen Leuten entwickelt, Die erfahrungogemäß besonders dann zu bem jurare in verba magistri geneigt find, wenn er in vornehmer miffenichaftlicher Form ihnen Zweifel gegen bas in bie Seele wirft, mas ber "Freiheit" fittliche

Schranken anlegen foll! Uebrigens fühlt fich Bolkelt felbst. durchaus nicht als "gährender Geist"; in dem erwähnten Collegium benennt er "seinen Gottesbegriff" und seine "Stellung zu demselben" als "in denkender Arbeit ausgereist". Er ist Pantheist, und erklärt, daß er es bleiben wird

Aber auch nach Baulfen ift die Philosophie "nicht porhanden als ein Spftem fefter, allgemein anerfannter Babrbeiten; fie besteht nur in bem von jeder Beit wiederholten Berjuch, lette und allumfaffende Gedanten hervorzubringen, in benen fie ausspricht, mas ihr als ber Ginn ber Belt und bes Lebens aufgegangen ift." Alfo ausgeprägter Gubjeftivismus, welcher nicht die Wahrheit jucht und beweist, fondern fie conftruirt. Das ift eben bie Schwäche ber neueren Philosophen, daß jeder von neuem anfängt In allen andern Wiffenichaften ftellen fich die Foricher auf Die Schultern ber Borganger und bauen jo weiter. Die mobernen Philosophen aber geriren fich, ale ob vor ihnen nicht philosophirt worden ware. Beber speculirt "vorausfegungelos" über bas Befen Bottes, ber menichlichen Seele u. f. w. Die fatholischen Philosophen ber Jestzeit aber ftuken fich feit 600 Jahren auf die Philosophie bes beil Thomas, und dieje ruht auf ber bes Ariftoteles, welcher wieder 20 Jahre lang Schüler bes Plato gewesen mar und fomit die gange altere griechische Philosophie gefannt und geprüft hat. Bolfelt bezeichnet aber "bie icholaftische Unterordnung bes Denfens unter bie Dogmen ber chriftlichen Rirche, wie fie im Mittelalter üblich war und auch heute noch in ber officiellen Philosophie ber tatholijchen Rirche vortommt", als Anachronismus und als "eine Entwicklungsftufe bes Beiftes, auf ber bas Denten noch nicht jum flaren Bewußtsein beffen, mas es bebeutet und mas es beanfpruchen fann, gelangt ift." Eben bieje icholaftische Philosophie reprafentirt indeg eine Continuitat von 2200 3abren, während bie mobernen philojophijchen Syfteme von Cartefine an wie Bilge aufschießen und ebenfo ichnell wieber ber-

dwinden. Rebenbei gejagt, ignoriren die fatholischen Philoophen feineswegs bie Sufteme ber mobernen Philosophie. Mls Kronpring Max von Bayern einst das Collegium gernanicum in Rom besuchte und fich die bort ftubirenben ungen Babern borftellen ließ, fragte er, ob fie mohl auch die Philosophie von Schelling, beffen Schüler er befanntlich gewesen war, fannten. "Jawohl", erflärte ein junger Mlumnus, "und wir fonnen fie auch widerlegen". Db wohl Schelling felbft die Philosophie des heil. Thomas wider= legen tonnte? Aber da thun fich die modernen Philosophen leicht. Blauben ift ja "unwiffenschaftlich"; und mit einer Philojophie, welche erflärt, daß es für ihr Forichen eine Brenge gibt, jenseits welcher ber Glaube in Thatigfeit tritt, tonn man wohl von vornberein nicht rechnen. Man erflärt fie als Anachronismus und ignorirt fie. Das ift ja bequem; aber ift es auch wiffenschaftlich?

Diefes "vorausjegungslofe Forichen" hat aber endlich auch die Folge, daß jeder der modernen Philosophen fich rine andere Terminologie schafft, welche ein gegenseitiges Berftanbniß ichwierig, bisweilen unmöglich macht. Dagegen onnen die icholaftisch geschulten Philosophen ber gangen Belt tlar und verftandlich mit einander disputiren, weil eber mit bemfelben Terminus benfelben Begriff verbindet. Darum war es eine mahrhaft apostolische That, daß Bapft Leo XIII. in der Enchtlica Aeterni patris vom 4. August 1879 bie Philosophie bes heil. Thomas fo eindringlich empfahl; und im folgenden Jahre fagte er am Fefte bes eil. Thomas vor 4000 Lehrern und Schülern ber beiligen Biffenschaft, die fich um ihn geschaart: "In der heutigen Berirrung bes Beiftes und Unflarheit ber Begriffe gewährt bas geeignetfte Beilmittel eine gefunde und folibe, mit Berfanbnig und Gifer gepflegte Philosophie. Gie ift zweifellos bestimmt und geeignet, sowohl die Irrthumer, die der wahnwißigen Philosophie unserer Zeit entstammen, zu beseitigen, ale auch die Grundlagen ber Ordnung, des Rechtes und ber Berechtigfeit gu festigen, welche bie Rube ber Stagten, bas Beil ber Bolfer und bie mahre Civilijation der Mensch= eit fichern."

## XLIV.

## Die Gleichberechtigung ber driftlichen Confessionen im Großherzogthum Baben.

Der hadische Staatsminister Turban hat in seinem samosen Glückwunschschreiben zum Geburtstage des Großherzogs unter Anderem behauptet, daß in Baden der katholischen Kirche "dassenige Maß von Selbständigkeit und Freiheit gewährt ist, bei welchem das gleichberechtigte Nebeneinandersleben aller Theile, damit aber auch der Friede und das Wohl der Gesammtheit allein bestehen kann".

Herr Turban hatte dasselbe nur mit anderen Worten schon früher einmal im Landtage behauptet, und es scheint diese Wiederholung zu beweisen, daß das Behauptete als sestes Axiom auch andern Leuten mundgerecht gemacht werden soll. Deßhalb dürste es sich verlohnen, die Behauptung des Ministers etwas näher zu beleuchten, als es schon von anderer Seite geschehen ist.

Im ersten babischen Constitutionsedist vom 17. Mai 1807 war ansgesprochen (§ 19): "Die Berwaltung des Kirchenvermögens beider (christlichen) Consessionen fann, solange der Unterschied dieser Consessionen noch besteht und nicht die schon von den ersten Reformatoren gewünschte und gehoffte Religionsvereinigung zu Stande kommt, niemals auch nur der Berwaltung nach in einerlei Hand gegeben werden".

herzogthums (1806) und nach Erwerbung zahlreicher aus-

ichließlich tatholijcher Landestheile, benen die Achtung und Aufrechthaltung ihrer Religion in feierlicher Beife gugefichert worben war (Maas, Beichichte ber fatholischen Rirche in Baden, S. 4-5, 8-11), die beftimmte Annahme und gwar in einem Staatsgrund- und Berfaffungegefet ausgesprochen, daß die von den Reformatoren des 16. Jahrhunderts gemunichte "vollige Religionsvereinigung" gu Stanbe tommen, b. h. bag bas gange Land protestantisch werben foll (!1). Dieje Erflarung in einem feierlichen Berfaffungsgefet follte offenbar bas Biel und bie bleibenbe Richtschnur für bie Rirchenpolitit jeder babischen Regierung bilben. Es ift biefe Tenbeng feither gwar nicht immer in gleicher Starfe hervorgetreten; boch hat man biefelbe von gewiffer Seite niemals ganglich aufgegeben. Reiches Beweismaterial findet fich hiefur in Done's attenmäßiger Schrift: "Ratholifche Anftanbe in Baben" aus ber Beit vor 1840, und in ben Jahren 1866 bis 1876 bat ber einer hugenottischen Familie entstammende Minister Jolly mit Gulje des babifchen Afterliberalismus burch eine Reihe bireft gegen die Lebensthätigfeit und ben Beftand ber fatholijchen Rirche gerichteter Befete und Regierungsatte jenes Brogramm neuerdings feiner Berwirflichung naber zu bringen gesucht.

Durch Schulgesetze von 1868 und 1876 wurden bie consessionellen Bolksschulen in gemischte umgewandelt, und in Folge davon sämmtliche so segensreich wirkenden und allgemein beliebten Klosterschulen unterdrückt, die Klöster selbst dis auf wenige der kleinsten aufgehoben, somit spezissisch katholischer Bolksunterricht nahezu unmöglich gemacht, wenigstens außerordentlich erschwert, da auch der Religionsunterricht meistens von den unter dem ausschließlichen Ginfluß der Regierung stehenden Schullehrern ertheilt wird.

Durch bas Stiftungsgeseist von 1870 wurden alle Schulund Armenftiftungen der confessionellen Berwaltung entzogen und in die Sande consessioner, sehr oft der fatholischen Kirche abgeneigter Gemeindebehörden gelegt. Aber auch der katholische Klerus sollte nicht nur in seiner geistlichen Wirksamkeit gehemmt, sondern im Sinne der Regierung umgeschaffen werden. Durch ein Staatsexamen, das die katholischen und protestantischen Candidaten des geistlichen Standes gemeinsam vor Staatsprosessoren ablegen sollten, bezweckte Jolly die Bildung und Richtung der ersteren in seinem Sinne zu beeinflussen (1867—1874). Der erzbischössliche Stuhl blieb nach dem Tode des edlen hermann von Bikari (1868) 14 Jahre lang verwaist, weil Jolly die wiederholten Borschläge des Domkapitels zurückwies oder Bedingungen stellte, wonach der Erzbischof ein Werkzeug der Regierung hätte werden müssen.

Ratholische Missionen und selbst die vorübergehende Aushilse in der Seelsorge durch Ordensgeistliche wurden gesesslich verboten (1872). Das Convikt sür Studirende der Theologie in Freidurg und die Knabenseminare in Freidurg, Konstanz und Tauberbischofsheim wurden geschlossen, und dem Bischof wie allen Geistlichen, welche irgendwie eine dieser Zwangsvorschriften und Berbote übertreten würden, strenge Strasen angedroht (1874). Dagegen wurde den sogenannten Altsatholisen, also Leuten, welche ihrer Kirche längst gleichgiltig oder seindlich gegenüber standen, die gesetzliche Möglichkeit verschafft, sich katholischer Pfarrfirchen, Pfründen und Stiftungen zu bemächtigen (1874).

Bur Gehaltsausbesserung für protestantische Geistliche wurde aus Staatsmitteln ein jährlicher Betrag von 200,000 Mt. bewilligt, während eine gleiche Bewilligung für den katholischen Klerus an eine dem Bischof zugemuthete Bedingung geknüpft wurde, welche bieser nicht erfüllen konnte, ohne seine Bslicht zu verlegen (1876). Erst nach sechs Jahren (1882) siel diese Bedingung hinweg und sloß nun auch den katholischen Geistlichen ein Staatszuschuß zu, der aber weit geringer bemessen ist als jener. Und obgleich der katholische Pfarrsterus doppelt so zahlreich ist, als der protestantische, wurde der protestantische Buschuß erst auf dem Landtage 1889/90

Baritat. 529

noch um 50,000 Mt. erhöht, wogegen der fatholische auf die ursprüngliche Summe beschränft blieb. Während also die protestantischen Psarrer von 1876 dis 1882 6 × 200,000 Mt. = 1'200,000 Mt. bezogen, erhielten die katholischen — Nichts. Und auch jest noch erhalten die Protestanten nicht nur retativ, sondern absolut weit mehr als ihre katholischen Collegen. Auch soll dieses Misverhältniß nach einer neuesten Gesehesvorlage vom sehigen Landtage noch die zum Jahre 1900 gesehlich anerkannt werden, offenbar, weil man von fünstigen Landtagen eine Zustimmung hiezu nicht mehr erwartet.

Fragt man, wie es möglich war, daß die theoretische Rechtsgleichheit zwischen Katholiken und Protestanten in einem zu sast zwei Dritteln katholischen Lande in so schwerer und andauernder Weise zum Nachtheile der katholischen Wehrheit und ihrer Kirche verletzt werden konnte und zum guten Theil noch jetzt verletzt wird, so kommt Folgendes in Betracht: Man rechnet bei solchem Borgehen immer nicht nur auf die protestantische Winderheit, welche, wenn auch innerlich noch so sehr gespalten, doch den Katholiken gegensüber stets einig ist, sondern auch auf jenen aus früheren Berioden stammenden Asterliberalismus, wie er jetzt insebesondere durch die Herren Kieser, Fieser und Genossen vertreten wird. Diese Leute haben es dahin gebracht, daß man hente unter Liberalismus das vollständige Gegentheil von dem verstehen muß, was das Wort eigentlich besagt.

Denn während dasselbe, wie jeder Lateinschüler weiß, Freisein nund Liebe zur Freiheit bezeichnet, die wahre Freiheit aber befanntlich in der Gleichberechtigung aller Meinungen besteht, so will der Afterliberalismus vielmehr nichts als seine eigene Meinung gelten lassen; er will nur die Freiheit, die ich meine", die Freiheit, alle Andersdenkenden zu beherrschen und womöglich zu unterdrücken. Dieser Afterliberalismus ist also in Wirklichkeit eine Partei der Unterbrückung, und seine Unterbrückungstendenzen richten sich vor Allem gegen die katholische Kirche

Diese Kirche, welche von ihrem göttlichen Stifter ben Beruf erhalten hat, die Menschheit zur wahren inneren Freiheit zu erziehen, tann und darf ebendeshalb teine Einsmischung weltlicher Regierungen in ihre inneren Angelegensheiten zulassen.

Der Protestantismus des 16. Jahrhunderts steht hiezu in doppeltem Gegensate; er hat Alles preisgegeben, was Selbstüberwindung erfordert und damit wahre innere Freiheit erzeugt: den Sölibat, die Unauflöslichkeit der She, die Fastengebote, die Ohrenbeicht, das ganze Mosterwesen mit all' seiner Entsagung, während die katholische Kirche der Menschheit und insbesondere ihrem Klerus höhere Aufgaben stellt und dieselbe dadurch auf höhere Stusen der Bollkommenheit zu heben sucht. Folgerichtig haben die Resormatoren auch die Kirchenhoheit auf die Inhaber der weltlichen Staatshoheit übertragen und damit die Sinmischung der Landesherren und ihrer Regierungen in firchliche Angelegenheiten selbst herausgesordert.

Diefer Gegenfat von fatholischer und protestantischer Auffassung läßt sich weder vermitteln, noch verwischen, weil er auf ber burchaus verschiedenen hiftorifchen Grundlage und Organisation beiber Rirchen beruht. Die Gleichberechtigung ber beiden driftlichen Rirchen, welche vom beutschen Staaterechte und insbesondere auch in der Berfaffung bes neuen Reiches principiell ausbrudlich anerfannt ift, fann nach bem Befagten feine innere Bleichheit fein, fo bag eine Rirche in irgend einem Buntte ihre inneren Berhaltniffe nach bem Mufter ber anderen einzurichten hatte, daß alfo etwa Die Ratholifen ihr Deftopfer, ihre Saframente, ihre Beiligenverehrung, ihre bischöfliche Berfaffung beswegen aufzugeben hatten, weil die Protestanten dieje Dinge nicht besiten, ober daß die Brotestanten dieselben in ihrer Rirche einführen mußten, weil die Ratholifen fie haben, was ohne Zweifel gleich unvernünftig wäre.

Die Gleichberechtigung beiber Rirchen fann vielmehr

nur eine Rechtsgleichheit beider dem Staate gegenüber sein, darin bestehend, daß jede den Anspruch besitht, vom Staate nach Maßgabe ihrer selbstgegebenen historischen Bersfassung behandelt zu werden und Thätigkeit entwickeln zu dürsen. Diese Thätigkeit und Wirksamkeit einer Kirche kann dagegen in keinersei Beise von der Zustimmung oder Erslaudniß einer anderen Kirche oder eines aus verschiedenen Consessionen zusammengesetzen Landtages und seiner oft zusälligen Mehrheit abhängig sein.

So ift die Gleichberechtigung der Kirchen bisher in allen großen und wahren Versassungsstaaten aufgefaßt worden, und es hat insbesondere auch Fürst Vismarck in seiner von staatsmännischer Einsicht zeugenden Rede vom Februar 1888 die Einwendungen gegen die Wiederzulassung der katholischen Orden siegreich und mit dem Vemerken zurückgewiesen, daß es für diese Frage nur darauf ankomme, was die Katholiken, nicht was Andere davon halten. Gerade die Ordensfrage ist nun auch in Baden die brennende geworden.

Die fatholischen Gebiete, welche in den Jahren 1771 und 1803 bis 1806 dem heutigen Großherzogthum Baden einverleibt wurden, waren damals reich mit blühenden Ordensanstalten, namentlich auch mit solchen für Unterricht, Kranken- und Armenpslege, ausgestattet. Die alten und hochsberühmten Benediktiner-Abteien St. Blasien und St. Peter entwickelten noch bis zu ihrer Aussebung (1803) auf versichiedenen Gebieten der Kunst und Wissenschaft eine glänzende Thätigkeit, deren Ergebnisse namentlich in geschichtlichen Quellensammlungen bestehen und auch von protestantischer Seite Anerkennung gesunden haben. Es mag hier genügen, die Namen des Fürstabts Martin Gerbert in St. Blasien, der Geschichtssichreiber Herr und Herrgott, des Abts Speckle in St. Beter zu nennen.

Noch das 4. badische Organisationsedikt vom 14. Febr. 1803 erfannte eine Anzahl der damals vorhandenen Männerund Frauenklöster namentlich mit Rücksicht auf ihre ersprießliche Thätigfeit in Schule und Seelforge als fortbestehend an; bie Mannotlöfter burften jedoch schon feine neuen Mitglieder mehr aufnehmen und find alle längst ausgestorben, von ben Frauenflöstern bestehen nur noch einige als weltliche "Lehranftalten".

Das Orbenswejen gehört aber jum Befen ber fatholifchen Rirche. Es beruht auf ber Erfenntnig und Erfahrungethatfache, daß es bem Menichen burch gemeinfames, bem Weltgetriebe abgewendetes Leben nach bestimmten Regeln erleichtert wird, höhere Stufen ber Bollfommenheit ju erfteigen und jene innere geiftige und fittliche Freiheit gu erlangen, welche feine eigentliche Beftimmung ift. Gbenbeghalb trat bas Orbenswesen ichon in ben erften driftlichen Jahr hunderten in's Dafein. Nachdem Ginfiebler (Anachoreten) fich zu Bemeinschaften vereinigt hatten, grundete ichon am Enbe bes fünften Jahrhunderts ber beilige Benedift ben wichtigften aller Orben, ber fich um die Eultur ber Menichheit unfterbliche Berdienfte erworben hat und fortwährend erwirbt, wo ihm Dafein und Wirffamfeit gestattet ift. Es folgten gur Befampfung ber Unfittlichfeit und bes Unglaubens Die Frangistaner und die Dominifaner, fpater Die übrigen.

Doch ist es nicht unsere Absicht Geschichte zu schreiben, und erwähnen wir vorstehende Thatsachen nur, um dem landläufigen Einwand zu begegnen, daß die Orden eine spätere Ersindung zur Besteidigung firchlicher Herrschgelüste seien. Sind aber die Orden eine wesentliche und ursprüngliche Einrichtung der katholischen Kirche und sind ihre Bestrebungen und Zwecke verdienstlich, so hat diese Kirche schon mit ihrem Dasein auch den unverlierbaren Anspruch, solche Anstalten zu gründen und zu unterhalten, was von erleuchteten Regierungen und sogar noch in dem badischen Gesehe vom 9. Oftober 1860 § 11 ausdrücklich auerkannt ist.

Rehren wir also zu Baben zurud, um aus dem langen Rapitel über bie Zurudsetzung der fatholischen Rirche und Bevölferung bieses Landes noch Einiges hervorzuheben.

Da Martgraf Auguft Georg von Baden-Baden, jungfter Sohn bes großen Gelbherrn Martgrafen Ludwig Bilhelm und vermählt mit ber ftrengfatholischen Pringeffin Maria Biftoria aus bem herzoglichen Saufe von Aremberg und Crop, finberlos blieb und ber Anfall ber fatholischen Martgrafichaft Baben Baben an Die protestantische jungere Linie Baben-Durlach bevorftand, fo grundeten die beiden martgraflichen Chegotten eine Stiftung "gur Anferbauung ber driftfatholischen Religion in Unseren Dartgraflichen Landen und Berbefferung ber Gitten, wie auch jum Beften Unferer rudgelaffenen Diener und Unterthanen": wie bie Stiftungsurfunde bejagt. Nachbem bann Marfgraf August Georg 1771 gestorben und die tatholische Martgrafichaft Baben : Baben wirflich mit Baben : Durlach vereinigt worben war, errichtete die Bittme Marfgrafin Maria Biftoria burch letten Willen vom 16. Januar 1782 und 18. August 1785 "jur Beforberung ber fatholischen Religion in ben Lanbern von Baben und gu folden Biebeswerfen, welche am meiften bagu beitragen fonnen," aus ihrem nachlag eine noch größere Stiftung, bezüglich beren die Stifterin ausbrudlich bestimmte: "Ich will es feineswegs verbergen, bag ber hauptzwed, auf ben ich binfebe, Die Aufrechterhaltung ber fatholifchen Religion in befagtem Lanbe (Baben-Baben) fei und baß zu Folge beffen alle Ameifel; bie hier und ba über bie Absicht in meinen Berfügungen entstehen tonnten, nach biefer Regel entschieben werben muffen."

Bu Erben und Eigenthümern dieser Nachlaßstiftung hatte bie Markgräfin die Fürstbischöse von Straßburg und Speyer ernannt; die Aufsicht übertrug sie dem österreichischen Kaisershause. Nach den großen Staatsveränderungen am Ansang des lausenden Jahrhunderts gingen die beiden Stiftungen des Markgrasen August Georg und seiner Gemahlin in badische Berwaltung über, und Oesterreich verzichtete auch durch Staatsvertrag von 1808 auf sein Aussichtsrecht.

Die Stiftung, welche bas markgräfliche Chepaar bei Lebzeiten errichtet hatte, führt jest den Namen: "Altbabische Stiftungskasse", die lettwillige Stiftung der Markgräfin benjenigen "Maria-Biktoria-Berlassenschaftskasse". Das Bermögen der ersteren beträgt etwas mehr als 400,000 Mark, das der letteren nahezu 600,000 Mark.

Nach Staatsministerialentschliegung vom 18. Juni 1834 wurden die Ueberschuffe beider Raffen ben ftiftungegemäßen Sauptzweden berfelben entsprechend an die allgemeine fatholifche Rirchenkaffe in Freiburg abgeliefert. Geit 1869 wird diese Ablieferung verweigert. Lange fonnte hiefur nichteinmal eine Angabe bes Grundes erlangt werben. Endlich ergab fich, bag auf jene leberichuffe bedeutende Beitrage fur Die polytechnische Schule in Rarlsrube, für bie hiftorische Commiffion gur Bearbeitung babijcher Beichichte, fur eine Statiftit ber Runftalterthumer bes Landes, ju Stipenbien für Schuler und Schulerinen verschiedener Inftitute in Rarlerube, auf Ausgaben für eine Turnhalle in Raftatt und bergt. angewiesen worben waren. Dies find aber offenbar Zwede, welche bie verwegenfte Auslegungsphantafie nicht für eine "Beförderung" oder "Auferbauung Der fatholischen Religion in ben baben-baben'ichen Landen" erflären fann.

Dagegen wurde eine Bitte der katholischen Kirchipielsgemeinde Karlsruhe um einen Beitrag zur Restauration der katholischen Stadtpsarrkirche aus der Maria-Biktoria-Berslassenschaftskasse im Jahre 1883 vom Ministerium des Innern abgelehnt, weil in dieser Kasse keine Ueberschüsse vorhanden seien! Während für die kirchlichen Zwede der protestantischen Minderheit aus Staatsmitteln alljährlich mehr verwendet wird, als für die katholische Mehrheit, werden letzterer also auch die ihr gewidmeten Stiftungen vorenthalten.

Sbenjo muß die fatholische Gemeinde Bischweier, welche schon seit Jahrzehnten nach Erlangung einer eigenen Pfarrei strebt, vor den Thoren von Rastatt, also im baden-baden'schen Gebiete gelegen und somit anspruchsberechtigt zur MariaBaritat. 535

Biftoria-Stiftung, bei andern tatholischen Kirchspielsgemeinden bettelnd um schensweise Beiträge für Erbauung einer eigenen Rirche an Stelle ihrer armseligen Rapelle nachsuchen!

Die Zurückseung ber Katholiken findet in Baden selbst in Berhältnissen statt, wo sie zur vollständigen Absurdität wird. In Mosdach besteht eine von protestantischen Geistlichen geleitete Anstalt für Schwachsinnige, Cretinen 2c.; eine gleiche von katholischen Geistlichen gegründete ältere Anstalt von bedeutend größerem Umsange, worin den Pflegsingen nicht nur (wie in Mosdach) für einige Jahre Unterzicht, sondern auch lebenslängliche Bersorgung und Pflege zu Theil wird, besteht in Herthen bei Lörrach. Die Mosdacher Anstalt erhält einen Staatsbeitrag von jährlich 5000 Wart, die katholische Anstalt in Herthen erhält — keinen Biennig.

Das Mergite aber ift bie Bahlfreiseintheilung für bie Landtagswahlen, welche jo eingerichtet ift, daß es ber fatholiden Mehrheit ber Bevölferung durchaus unmöglich gewacht ift, auch im Landtage die Dehrheit zu erlangen. Bie bies gemacht wurde, ift ichon an verichiedenen Orten, erft fürglich im "Babifchen Beobachter" vom Abgeordneten Wader, aber auch ichon fruber von Freiherrn von Andlaw umftanblich nachgewiesen worden. Es burfte genugen, bier nur eines ber Runftstüdchen, woburch jener Zwed erreicht wurde, anzuführen. Im Landfreise Lahr bildeten bie Ratho: lifen die Dehrheit, fo bag es ihnen, wenigstens zeitweise, gelang, ihren Candidaten burchzuseten. Das burfte nicht gestattet bleiben. Alfo wies Minifter Jolly bie große, fast ausschließlich protestantische Gemeinde Altenheim, welche elf Babimanner gu ftellen bat, obgleich biefelbe einem gang anberen Amtsbegirt (Dffenburg) jugebort, bem Bahlfreife Labr gu, wonach es nun den Ratholifen diefes Rreifes unmöglich ift, die Bahlmehrheit und also überhaupt Bertretung im Landtage gu erlangen! Und um eine fpatere Abanderung biefer Bahlfreisgeometrie zu Bunften der Ratholifen unmöglich zu machen, erhob Jolly unter Buftimmung ber liberalen Mehrheit bie gange funftlich ausgezirkelte Bahltreiseintheilung jum Gesetel!

Dieje Probestude babischer Gleichberechtigung ber christfichen Confessionen mögen vorerst genügen; es bleibt jeboch vorbehalten, mit Weiterem aufzuwarten.

## XLV.

## Geichichte ber fatholifden Rirde in Brland.

Alle jene Borzüge, welche wir am ersten Bande ber von Canonicus Alsons Bellesheim herausgegebenen irischen Kirchengeschichte rühmen konnten: gründliche Forschung, Ruhe und Bornehmheit der Darstellung sind auch dem in rascher Folge 1890 und 91 erschienenen zweiten und dritten Bande<sup>1</sup>) dieses Werkes eigen. Dieselben umfassen einen Zeitraum von nur 380 Jahren; aber obwohl gering an Umsang, umschließt diese Periode eine reiche Fülle solgenschwerer Ereignisse, welche in der Geschichte der katholischen Kirche und der keltischen Ration die tiessten Spuren zurückgelassen haben. Das altkeltische Gesellschaftssisstem, sagt der Versassen in der Borrede, sehen wir unter dem zermalmenden Druck englischer Uebermacht zusammenbrechen. Mit dem Neichthum aller Mittel, wie das ausgebildete Staatssystem Großbritanniens ihn darbot, suchten die englischen Staatsmänner die politische

<sup>1)</sup> A. Bellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Irland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart. Bo. 2 u. 3. Mainz, Kirchheim. 1890-91.

und gesellschaftliche Umwälzung Irlands durch Gleichheit auf dem Gebiete der Religion mit England zu besiegeln. Dem gegenüber bewährte sich die Glaubenstreue der Iren in einer Beise, welche sich die Bewunderung aller christlichen Nationen errungen hat. Seine treffendste Würdigung hat der Heldenmuth des irischen Bolfes in der unerschrockenen Bertheidigung des Glaubens der Bäter durch die Worte desbe rühmten Bischoss David Nothe von Ossory († 1650) erhalten: Hibernia sidei tenacissima.

Der zweite Band bes vorliegenden Werfes schildert zunächst die Schicksale der irischen Kirche unter Heinrich VIII, und seinen Kindern (1509—1603). Nachdem der Berfasser in den beiden ersten Kapiteln die politische Lage Irlands unter Heinrich VIII. und den Zustand der irischen Kirche vor Einführung der neuen Lehre geschildert, kommt er in den beiden nächsten Kapiteln zur Darstellung der sogenannten Resormation unter Heinrich VIII. und Sduard VI.

Dann folgt ein besonderer Abschnitt über die irische Kirdje unter Maria Tudor (!553—58). Das Resultat seiner Forschungen über diese Beit faßt Bellesheim in folgende Borte zusammen:

"Königin Maria hat der tatholischen Religion in Irland wieder zum Siege verholsen. Derselbe ist ohne Blutvergießen errungen worden. Kein einziges Beispiel der Bersolgung eines Protestanten um willen seines Bekenntnisses seitens der irischen Behörden oder der katholischen Bevölkerung läßt sich anführen. Im Gegentheil nahmen sogar protestantische Familien aus England in Dublin Bohnsit, weil die anglosirischen Behörden größte Schonung der fremden Culte an den Tag legten" (S. 109)

Nach dem frühen hinscheiben Marias kamen mit der Thronbesteigung Elisabeths neue Leidenstage über die irische Kirche. Bon hohem Interesse ist hier zunächst die Beant-wortung der Frage, wie die Annahme der Strafgesetze von 1560 durch ein Parlament ermöglicht wurde, dessen Wit-

glieder überwiegend der katholischen Kirche zugethan waren. Sine Beantwortung derselben auf Grund der Quellen ergibt das interessante Resultat, daß zwei Drittel der Mitglieder des Hauses der Gemeinen 1560 von einem Theil der Provinz Leinster entboten waren. Bon einer Bertretung ganz Frlands im Parlament von 1560 ist also feine Rede, weshalb auch in der Annahme der Kirchengesethe der Wille der Nation in feiner Beise zur Geltung gelangt ist. Denn nur jene Distrikte hatten Bertreter entboten, in welchen die englische Regierung einen Druck auszuüben vermochte. (S. 122.)

Bir tonnen in Diefem turgen Referat nur auf Die wichtigften Einzelheiten eingehen und beshalb fei über bie Regierung ber Konigin Elifabeth nur bas Schluftwort von Bellesbeim angeführt. Benn Ledy jagt : Gefeglich war ber Cultus ber gangen Nation geachtet, und wenn auch Diefes Befet in vielen Begirten faum mehr als ein tobter Buchftabe war und nirgends ftreng burchgeführt wurde, jo ichwebte boch bie Beforanif vor Ausrottung ber Religion als neues Schredbild über dem Saupte ber Bren, - jo antwortet barauf Bellesheim, daß hier Bahres mit Falichem vermifcht ift. "Wo die Befege nicht gur Unwendung gelangten, wurde die englische Regierung lediglich burch die Macht ber Berhaltniffe baran behindert. Go weit Königin Glifabeth überhaupt eine irifche Bolitit befaß, gieng fie in ber firen 3bee auf, Erland auf bem Bebiete ber Gejete und ber Religion mit England auf eine Linie ju ftellen. In der That, Die Brebon-Gefete wurden vernichtet, das altfeltische Bejellichafteinftem fant gu Boden". (G. 247.)

Bon hohem Interesse sind die Ansführungen des Berfassers über die bischösliche Succession in Irland unter Königin Elisabeth. Bekanntlich nahmen die protestantischen Theologen Irlands es die auf die neueste Zeit als Thatsache an, daß der gesammte katholische Episcopat Irlands mit Ausnahme von nur zwei Bischösen sich der sogenannten Reformation angeschlossen habe. Auf Grund der Untersuchungen, welche neuere Geschichtsforscher ben römischen Confistorialalten und den englischen State papers zugewendet, zeigt Bellesheim, daß die altprotestantische Ansicht von dem "Untertauchen" des katholischen Spiscopates in die neue anglikanisch-protestantische Hierarchie in den objektiven Thatfachen ihre schärsste Widerlegung findet.

"Unverlennbar, fagt ber Berfaffer, trug bie irifche Rirchenpolitit ber Ronigin Glifabeth ben Stempel bes Unfertigen an fich. Man fuchte gu laviren, begnügte fich mit ber Bewährung einer Art von Exequatur und nannte folche Bor= gange Unnahme ber Reformation. Borlaufig genügte ber Bonigin bie Bezeugung rein burgerlichen Behorfames feitens ber fatholifden Bralaten. In nicht wenigen Sprengeln bat bie englische Regierung ben Berfuch gemacht, ben fatholischen Bifchofen Anglitaner gegenüberzustellen. Wo aber ftaatliche Berufungen borfamen, ericheinen Die betreffenden Beiftlichen jojort ale bloge Einbringliche gegenüber ben rechtmäßigen bom Bepft berufenen Sirten. Die hat bas tatholifche Bolf geiftliche Amttionen bon diefen Mannern begehrt, fie galten ihm als Beamte bes Staates ohne hohere geiftliche Beihe und Bollmacht. Bunachit beziehen fich biefe Bemerfungen auf jene Sprengel, m welchen englischer Ginfluß fich geltend machte, fie befigen noch höhere Bebentung für die Bebiete ber eingeborenen Gren, bei welchen ber Wegensatz ber Nationalität die Abneigung wiber das neue Befenntnis verschärfte. Die Theorie Todds, welche den Ursprung ber heutigen tatholischen Kirche in Frland in bas fechezehnte Jahrhundert verlegt und als beren Stifter Emiffare aus Spanien, Bettelmonche und ausländische Priefter' bezeichnet, ift heute von Allen, welche nach glaubwürdigen Ur= tunden Beschichte schreiben, aufgegeben. Irland ift wie fein anderes Land dem heiligen Stuhle treu geblieben, und wo immer Der neue Glaube fiegte, ba geschah es nur durch Anwendung Don Fener, Schwert ober Bersuchung, nicht aber burch über= sengende fittliche Dacht, welche einen ausschließlichen Borgug ber Wohrheit bilbet." (S. 261-62.)

Im zweiten Buche verfolgt Bellesheim Die Schicffale ber irifchen Rirche unter Jatob I., Rarl I. und ber Republit.

(1603-1660). Auch hier wird bes Reuen fo viel geboten, bağ es ichwer fallt bas Bichtigfte berauszuheben. intereffant find bor Allem bie Mittheilungen über bie irifchen Collegien im Ausland. Je eifriger bie englische Regierung bedacht mar, den fatholijchen Iren bie Aneignung höherer Bilbung unmöglich zu machen, um jo machtiger brangte fich ber Rirche bie Pflicht auf, fur die Beraubildung bes Rachwuchjes ber Beiftlichfeit im Ausland entsprechende Anftalten gu errichten. Go entstanden gunachft irifche Collegien in San Jago bi Compostella und Sevilla. Daran ichloffen fich ahnliche Collegien ju Rouen, Borbeaux und Lowen. Die irifden Frangistaner und Dominifaner grundeten Collegien in Donai, Lowen, Rom und Liffabon. Ueber alle Diefe Unftalten erhalten wir in bem porliegenden Berfe ebenfo neue wie intereffante Mittheilungen. (S. 314 ff., 319ff.) Much bie fpater entstandenen irijchen Collegien in ben Rieberlanden werden vom Berfaffer eingehend befprochen. Musführlich behandelt Bellesheim mit Recht auch bas vom Carbinal Ludovifi im Jahre 1627 in Rom geftiftete irifche Collegium, beffen Schöpfung bereits Bregor XIII. in Ausficht genommen hatte.

Ueber die Bedeutung der Regierung Jatobs I. für die irische Kirche urtheilt der Bersasser also: "Auf dem Gebiete der Religion hat der König den irischen Katholiten ein geringeres Maß von Duldung zugestanden als Elisabeth. Die Einheit des religiösen Bewußtseins hat er durch Besiedelung Ulsters vermittelst schottischer Presbyterianer schwer geschädigt. Bon jeht an begegnen wir drei Hauptbesenntnissen in Irland: den Katholisen, Anglisanern und Presbyterianern. Die schrecklichen Folgen dieser Auslösung sollten erst unter Karl I. sich fundgeben". (S. 331.)

Noch schlimmere Tage tamen für die irische Kirche nach der Erhebung vom Jahre 1641. Die ganze Weltgeschichte bemerkt Cardinal Moran, besitht nichts, was sich den Leiden der irischen Nation während der kurzen Regierung der Puris taner von 1641—1650 an die Seite stellen ließe. Die vornehmste Quelle jener Grausamkeit lag im Haß wider die Religion, die unserem Bolke theurer ist als selbst das Leben. Aber nicht zufrieden mit den Meheleien älterer Zeit haben die Puritaner und ihre modernen Freunde den Bersuch gewagt, den guten Namen jener heldenmüthigen Dulder zu verleumden, und durch eine merkwürdige Verdrehung der geschichtlichen Bahrheit den irischen Katholisen die Schuld an einem allgemeinen Massenmord angedichtet, während in der That und Bahrheit sie selbst als Opfer gesallen sind. (S. 379.)

Ein besonderer Abschnitt ift ber Thatigfeit des Runtius Siovanni Battifta Rinuccini gewidmet. Es fann feinem Ameifel unterliegen, bag protestantifche Geschichteschreiber biefem Manne schweres Unrecht gethan haben. Richt wenige laubolische Belehrte haben fich biefe Anfichten frititlos angerignet, erft in neuerer Beit ift die Geschichtschreibung bem Runtius gerechter geworben. Der Runtius, bemerft ber proteftantifche Beichichtichreiber Barbiner, bejaß Reftigfeit bes Billens, rudhaltslofe Singabe an bie Intereffen feiner Birde und einen flaren Blid gur Muffaffung ber Thatfachen, alio Borguge, welche Rarl I. und Glamorgan fehlten. (S. 466.) Tropbem endete bie Sendung bes Nuntius Rinuccini mit alljeitigem Migerfolg. Der tatholifchen Religion im öffentlichen Leben ber Nation bie ihr gebührenbe Stellung gu erringen, bilbete ben Sauptzweck ber Ambaffabe. Als er bie Injel verließ, rubte bieje Unerfennung auf bem blogen Borte bes wantelmuthigen Ormond. Rinuccini follte die Autoritat ber Rirche ichuten. Aber Rarl I. lehnte Die rettenbe Sand ab. Bon ber Barteien Sag und Bunft getrieben, ichwantte er ruhelog zwischen Buritanern und Katholifen, bis ein bojes Berhangniß ihn jenen Mannern in die Arme warf, bie ihn an feine Zeinde auslieferten. Aber Rinuccinis Untergang überragt Ormonde Siege. Der felbitjuchtige Triumph bes Grafen tritt gurud vor ber Gelbitlofigfeit, welche fich in ber Rieberlage bes Muntine offenbart. Rinuccinis

tlebermaß bes Eifers, Ormunde Jehler Uebermunder Schlaubeit. (S. 466.)

innigtbares Kapitel ist dassenige, in welchem ber Bersolgung unter Eromwell 1655—60 gestellt bei Bersolgung unter Eromwell 1655—60 gestellt. Der 1654 burch Pater Talbot zu Köln in die alische Kirche ausgenommen wurde. Auf den Thron eromen kunngelte freilich der ebenso andschweisende wie ausgitändige Monarch des sittlichen Muthes zu öffentlicher Sahrbaltung dieses Schrittes, erst im Angesicht des Todes singte in ihm die bessere lleberzeugung, welcher der Benedikture Juddleston durch Aussöhnung des Königs mit der Kirche 1685 entgegenfam. Das dritte Buch behandelt ausger karl II. auch noch die Zeit Jasob's II.

Am Schluß schildert der Berfasser die anglikanische Stuatskirche in Irland, er will dadurch die Möglichkeit gewinnen zur Beurtheilung des Ersatzes, den die englischen Staatsmänner dem irischen Bolke statt des geraubten alten Glaubens boten. Die Mittheilungen von Augenzeugen, welche wir hier erhalten, sind wahrhaft erschredend. So entwirft ein solcher aus dem Jahre 1600 solgende Schilderung vom niederen Klerus der irischen Staatsfirche:

Die gegenwärtigen Leiter der Kirche scheinen sich mit den heutigen schlimmen Zeitläusten zu entschuldigen, und doch haben Unwissenheit und Nachlässisseit großen Schaden angerichtet. In der Geistlichteit lauern Laster, als da sind; grobe Simonie, freche Begier, sleischiche Unenthaltsamseit, sorglose Faulheit und ungezügeltes Leben. Die irischen Priester, die gegenwärtig Kirchenpfründen genießen, sind in jeder Beziehung Laien. Weder lesen sie die Schrift, noch predigen sie, noch spenden sie die Sakramente, sondern sie tausen nach papsilichem Prauch, empfangen alle Zehnten und andere Früchte und liesern einen Theil an die Bischisse ab."

Auch um die Bischöfe ber Staatsfirche war es feineswegs besser bestellt. Welch' entsepliche Folgen hatte überhaupt die jogenannte Resormation in Irland? Bernehmen wir darüber einen presbyterianischen Schriftsteller, welcher in den Reihen des puritanischen Heeres gegen die Iren gelämpst hat, also gewiß ein unparteiischer Zeuge ist. Derselbe schreibt:

Bon Tag zu Tag wird alles fclimmer. Ueber allen Begriff geht bas Berberben. Reine Gottesläfterung, Sarefie, Unordnung wird erfunden, die nicht bei uns eingezogen. Statt sur Reformation find wir jum andern Extrem gefommen, ftatt papfilider Reuerungen und Bralatenthrannei herricht jest ber-Sammlicher Breglaube, abichredenbe Gottesläfterung, Liberti= nismus, Anarchie. Unfere Uebel hat man nicht geheilt, fonbern nur verschoben, eine Krantheit und ein Teufel hat uns ver= laffen, eine andere ebenfo ichlimme ift an beren Stelle getreten. Bertrammert habt 3hr bie Bilber ber Dreifaltigfeit, Jungfrau Maria und Apoftel, jest bagegen befigen wir Manner, welche De Behre bon ber Dreieinigfeit verwerfen, Die Gottheit Chrifti befampfen, Bofes reben bon ber Jungfrau Maria und bie Apoftel verlaftern. Die Bijcoje und ihre Beamten habt 36r berjagt, jest werden die Diener am Bort aus ihren reformirten Rirchen vertrieben. Abgeschafft habt 3hr bie Ceremonien bei Spenbung ber Gaframente, wie Rreugichlagen unb Unien beim Abendmahl, jest haben wir viele, die Rreug und Abendmabl felbit verwerfen. Bermorfen habt 3hr bie Fefte ber Beiligen , jest ichminben Sonntage und Befttage. habt bas Ueberfluffige genommen, übertriebenen Reichthum ber Bifcofe und Dechanten, jest wird ben Bredigern ber nothige Unterhalt verfagt. Unter bem Regiment ber (anglifanischen) Bifchofe murbe bas Bfalmenfingen abgefchafft, bagegen Antiphonen, turge Gebete und Lefungen eingeführt, jest wird ber Biglmengejang befampft und aus einigen Rirchen berbannt, ja alles öffentliche Gebet und jedwebe Predigt befeitigt. Unter bifchoftidem Regiment hatten wir manche ungebilbete Diener am Bort, befiben wir aber jeht nicht eine Gefellicaft bon Beroboams - Brieftern? Unter ben Bifchofen fdmanb bas vierte Bebot, jest bagegen berflüchtigen fich alle gehn burch Die Antinomianer, ja ber gange Glaube und bas Evangelium löst sich auf. Bei allem papistischen Arminianismus bewahrten bie schlimmsten Prälaten einige gesunde Lehren und empsehlenswerthe llebungen, ja sogar die Papisten besitzen viele Glaubensartifel, göttliche Wahrheiten und Kirchenordnung, besördern Bildung, Uebungen der Frömmigkeit und gute Werke. Aber viele Sekten und die Häupter unserer Tage läugnen alle Grundjätze der Religion, und sind seindlich gesinnt gegen alle heiligen Pflichten und höhere Bildung, sie sind Männer des Umsturzes, Geister des Wirbelwindes."

Der britte Band von Bellesheim's Bert umfpannt bie Beit von 1690-1890. Dieje Beriobe ift Beuge ebenfo bes tiefften niebergangs, wie auch ber fiegreichen Erhebung bes irijchen Boltes und der fatholischen Rirche. Gine Befetgebung, welche an brafonischer Sarte ihresgleichen in ber gangen Beltgeschichte fucht, und beinghe volle hundert Jahre auf ben irischen Ratholifen laftete, suchte nicht bloß ihre außeren Rechtsverhaltniffe und ben Beftand ber Rirche ju vernichten, fie wollte auch in bas Beiligthum ber Familie bringen und ihre Mitglieber ber Staatsfirche gufuhren. Unter bem Ginfluffe welterschütternber Greigniffe feben wir biefe Befetgebung allmählig fallen. Daniel D'Connell murbe ber Befreier feines Bolfes. Bu menschenwürdigem Dafein erhoben, haben die irifchen Ratholiten feit 1829 ber Rirche nicht bloß in ber alten Beimath neuen Blang verlieben, fonbern auch, burch bie Schreden ber Sungerenoth in alle Lande zerftreut, die Fahne bes fatholischen Glaubens bis ju ben Grengen bes Erbballs getragen. Mit Recht hat man unter biefem Befichtspunft von einer "religiofen Diffion bes irifchen Boltes" gerebet. (Borrebe G. V.)

Gines der besten Kapitel des dritten Bandes ist die Darstellung "der Emancipation der Ratholiten". Bon dieser Emancipation datirt in der That eine neue Periode, was auch der Bersasser in seiner Darstellung zur Geltung kommen läßt. Ueber D'Connell urtheilt Bellesheim sehr besonnen.

"Die Frage, weshalb D'Connell nach bem gewaltigen

Siege bon 1829 in feinen Beftrebungen gur Berbeiführung bes Repeal unterlag, hat gang berichiedene Beantwortung erfahren, Dan hat behauptet, ihm felbft fei ce mit ber Sache nicht Ernft gemejen. Dem widerfpricht aber bie gange Saltung bes Befreiers, ber fich 1843 mit bem Bebanten trug, Die Beit fei getommen, um bon England bie Gelbftftanbigfeit Irlands gu ertrogen. Anbere haben fein Berhalten mit bem Streben nach politischem Ruhm und felbitfüchtigen Abfichten erflaren wollen, Deute miffen mir aus D'Connells Briefbuch, bag er feine ein= tragliche Abvotatur verlaffen und glangende Anerbietungen ber englischen Regierung ausgeschlagen hat, um feine Talente in ben Dienft ber Religion gu ftellen. Enblich bat man auf die Stimmung bes englischen Unterhaufes hingewiesen, welches in feiner Mehrheit bem Repeal abgeneigt war. Allein biefer Umftand wurde bie Erreichung nur erschwert, aber nicht unmöglich gemacht haben. Der wirkliche Grund, weghalb D'Connell 1843 fein Biel nicht erreichte, fcheint barin gu liegen, bağ ihm jene fittliche Unterftugung fehlte, die ihn 1829 trug . . Denn 1829 fprach D'Connell für Die Ratholifen Frands, Dieje trugen ihn wie ein Mann. 3m Jahre 1843 iprach er für gang Frland, aber feineswegs mar gang Frland für ihn. Bahrend bie tatholifche Affociation alle Ratholifen umfaßte, waren an der Repeal = Uffociation noch lange nicht alle Gren betheiligt. Bahrend nur wenige Broteftanten Repealers maren, fprachen fich viele Ratholifen ber höheren Stanbe entichieden gegen die Trennung von England aus. Bei bem Rampf um Emancipation ftanden fieben Millionen Ratholifen hinter D'Connell, beim Rampf um Repeal, welcher Iren aller Befenntniffe berührte, fehlte D'Connell bie Buftimmung bes gangen Friand. Und boch hatte er nur auf biefem Wege bem Parlament die Trennung Frlands von England abtroben tonnen. Unter allen irifchen Bifchofen gab es bamals feinen von tieferer Bilbung und weiterem politischen Blid als Doule von Rilbare und bennoch glaubte biefer Mann D'Connell's Borte: ,Ohne Repeal fonnen wir nicht gebeiben' migbilligen ju follen. Groß ericheint D'Connell in feinen Bemühungen gur Erlangung ber Emancipation. Dag auch er bon Gehlern nicht freigusprechen, wird fein Ginfichtiger leugnen. Dan murbe sich einer Täuschung hingeben, wollte man ihn einen gelehrigen Ultramontanen nennen. Er war vielmehr eine Zeit lang liberaler Katholik und am Ende seines Lebens katholischer Liberaler." (S. 490—91.)

Das dritte Buch ist ber Zeit von der Emancipation der Katholiken bis zum vatikanischen Concil gewidmet, während das vierte von da bis zur Gegenwart reicht. Diese Abschnitte sind von großem aktuellem Interesse. Namentlich gilt dies von den Kapiteln über die irische Bodenstrage, welche trot der beiden tief einschneidenden Bodengesete Gladstone's dis zur Stunde ihre volle Erledigung noch nicht gesunden hat. Bellesheim vertritt bezüglich der Bodenstrage sehr entschieden die Ueberzengung, daß dieselbe nicht einzig und allein mit den Lehren des Staatsrechts und der Boltswirthschaft zu lösen ist, daß vielmehr in dem nämlichen Maße auch die Grundsätze der Religion und Sittlichseit in Betracht kommen. Um Schluß saßt er sein Urtheil in den solgenden Worten zusammen:

"Wie in beutichen Sanden ber fogenannte Culturfampf in engster Begiehung gur socialen Frage ftebt, fo fann auch bie irifche Bobenfrage nur in Berbindung mit ber Religion ihre befriedigende Löfung empfangen. Die Forderung gleicher Behandlung des irifchen Ratholifen mit bem Anglifaner und Bresbyterianer Brogbritanniens hat Niemand icharfer betont als Matthew Arnold. Rur in diefem Falle ift für ihn eine fegensreiche Wirfung bes zweiten Bobengefetes bes Minifters Gladftone, fowie eine bergliche Buneigung Frlands gu England denkbar. Sollte aber, was in Aussicht fteht, Frland unter gleichzeitiger Bewähr ber Ginheit bes Reiches Selbstftandigleit in Gesetgebung und Berwaltung erlangen, dann wird fich bie Forberung ber Lösung ber Bodenfrage nach ben Grundfaben der tatholischen Religion in verftarttem Dage erheben. Denn nicht mit gewaltsamer Aufhebung bestehender Rechtsverhältniffe. fondern lediglich unter Bahrung ber Rechte der Gigenthumer barf ein irifdes Barlament borgeben. Die Schroffheiten und Sarten bestehender Bodenverhaltniffe find zu milbern, bas Eigenthum selber ist zu achten. Nur insofern wird Frland seinen katholischen Charafter und damit sein Glück und seine Größe bewahren, als es die katholischen Grundsähe im Leben ausprägt und namentlich der Stimme des Papites willig Folge leistet. Durch die Ungerechtigkeit der Bodenverhältnisse zum Theil mitbedingt, hat der Fenianismus hinwiederum sich heute der Bodensrage bemächtigt und lauert auf den Augenblick, in welchem er die Lösung derselben in seinem Sinne erzwingen kann. Bleibt Frland dem apostolischen Stuhl, dem obersten Bächter der Sittlichseit und des Nechtes treu, dann, aber auch nur dann, wird es die ihm drohende Krisis glücklich überwinden und die Bohlfahrt der sommenden Geschlechter sicher stellen."

Unfer Referat über bas vorliegende Werf murbe febr unvollständig fein ohne Erwähnung der gahlreichen ungedruckten Aftenftucke, welche als Anlagen bemfelben beigegeben find. Die römischen wie die englischen Archive haben biegu beigesteuert. Mit ungemeinem Fleiß hat ber Berfaffer bas Public Record Office zu London, wie in Rom bas vatifanische Archiv, die vatifanische Bibliothef, Die Bibliothefen Angelica, Barberini und andere Sammlungen ausgebeutet. Dieje im Unhange abgedruckten Attenftucke find guweilen auch für die Geschichte anderer Länder wichtig, jo enthält 3. B. ein Brief bes befannten Cochleus an Erzbifchof Bauchop vom 20. November 1540 intereffante Nachrichten über bie Lage ber fatholifchen Schriftsteller und Buchdruder in Deutschland. Bon hohem Intereffe find eine Ungahl von Briefen über die irijche Expedition von 1577-79, unter welchen wir namentlich bie Borichlage Sander's hervorheben; bagu tommen Schreiben verschiedener Bapfte und Cardinale (namentlich ber Cardinale Como, Borgheje und Cibo), Fatultaten für die irifchen Bifchofe und Miffionare und gablreiche Berichte und Inftruftionen fur Die Runtien. Unter ben Unlagen bes britten Banbes heben wir hervor einen Bericht bes Cardinalftaatsfefretars Spada an die Runtiatur in

fich einer Täuschung hingeben, wollte man ihn einen gelehrigen Ultramontanen neunen. Er war vielmehr eine Beit lang liberaler Katholit und am Ende seines Lebens tatholischer Liberaler. (S. 490-91.)

Das dritte Buch ist der Zeit von der Emancipation der Katholiken bis zum vatikanischen Concil gewidmet, während das vierte von da dis zur Gegenwart reicht. Diese Abschnitte sind von großem aktuellem Interesse. Namentlich gilt dies von den Kapiteln über die irische Bodenstrage, welche trot der beiden tief einschneidenden Bodengesete Gladstone's dis zur Stunde ihre volle Erledigung noch nicht gesunden hat. Bellesheim vertritt bezüglich der Bodenstrage sehr entschieden die Ueberzengung, daß dieselbe nicht einzig und allein mit den Lehren des Staatsrechts und der Boltswirthschaft zu lösen ist, daß vielmehr in dem nämlichen Maße auch die Grundsätze der Religion und Sittlichkeit in Betracht kommen. Am Schluß faßt er sein Urtheil in den solgenden Worten zusammen:

"Bie in beutschen Landen ber fogenannte Culturfampf in engfter Begiehung gur focialen Frage fteht, fo fann auch bie irifche Bodenfrage nur in Berbindung mit ber Religion ibre befriedigende Löfung empfangen. Die Forderung gleicher Behandlung bes irifchen Ratholifen mit bem Anglifaner und Bresbyterianer Großbritanniens hat Riemand icharfer betont als Matthew Arnold. Rur in Diefem Falle ift fur ihn eine fegensreiche Birfung bes zweiten Bobengefeges bes Minifters Gladftone, fowie eine bergliche Juneigung Irlands gu England bentbar. Sollte aber, was in Ausficht fieht, Irland unter gleichzeitiger Bemahr ber Ginheit bes Reiches Gelbftftanbigfeit in Gefengebung und Berwaltung erlangen , bann wird fich die Forberung ber Lösung ber Bobenfrage nach ben Grundfaben ber latholifchen Religion in verftarttem Dage erheben. Denn nicht mit gewaltsamer Ausbebung bestehender Rechtsverhaltniffe, jondern lediglich unter Wahrung der Rechte der Eigenthumer barf ein irifches Parlament vorgeben. Die Schroffbeiten und Sarten bestehender Bodenverhaltniffe find ju milbern, bas Eigenthum selber ist zu achten. Nur insosern wird Irland seinen katholischen Charakter und damit sein Glück und seine Größe bewahren, als es die katholischen Grundsätze im Leben ausdrägt und namentlich der Stimme des Papstes willig Folge leistet. Durch die Ungerechtigkeit der Bodenverhältnisse zum Theil mitbedingt, hat der Fenianismus hinwiederum sich heute der Bodensprage bemächtigt und lauert auf den Augenblick, in welchem er die Lösung derselben in seinem Sinne erzwingen kann. Bleibt Irland dem apostolischen Stuhl, dem obersten Büchter der Sittlichseit und des Rechtes tren, dann, aber auch nur dann, wird es die ihm drohende Krisis glücklich überwinden und die Wohlsahrt der kommenden Geschlechter sicher stellen." (S. 733—34.)

Unfer Referat über bas vorliegende Werf wurde fehr unvollständig fein ohne Erwähnung ber gablreichen ungebrudten Aftenftude, welche als Unlagen bemfelben beigegeben find. Die romifchen wie die englischen Archive haben biegu beigeftenert. Dit ungemeinem Gleiß bat ber Berfaffer bas Public Record Office zu London, wie in Rom bas batifamifche Archiv, die vatifanische Bibliothef , Die Bibliothefen Angelica, Barberini und andere Sammlungen ausgebeutet. Dieje im Unhange abgebrudten Aftenftude find guweilen und fur bie Beschichte anderer Lander wichtig, fo enthalt 3. B. ein Brief Des befannten Cochleus an Erzbijchof Bauchop pom 20. Robember 1540 intereffante Rachrichten über Die Lage ber fatholijchen Schriftsteller und Buchbruder in Deutschland. Bon hohem Intereffe find eine Ungahl von Briefen über bie irifche Expedition von 1577-79, unter welden wir namentlich die Borichlage Canber's hervorheben : bagu fommen Schreiben verichiebener Bapfte und Carbinale (namentlich ber Carbinale Como, Borgheje und Cibo), Fafultaten fur bie irifden Bifchofe und Diffionare und gablreiche Berichte und Inftruftionen fur Die Runtien. Unter ben Anlagen des britten Bandes heben wir hervor einen Bericht bes Cardinalftaatsfefretars Spada an die Runtiatur in

hoffnungslose Rothlage der landwirthschaftlichen Bevölkerung sind für niemanden mehr ein Geheimniß, und daß es dagegen in Rußland fein Mittel giebt, ist leider ebeuso sestschend. . . . Man muß sich eben an den Gedanken gewöhnen, daß dem jehigen Rußland in teiner Weise zu helsen ist: es ist naturnothwendig dem Untergang versallen Entsetliche Convulsionen werden diesen Zersall begleiten und vielleicht verhältnißmäßig lange andauern; alles Bemühen der Nachbarn Rußlands sollte daher unseres Erachtens dahin gerichtet sein, rechtzeitig die ersorderlichen Maßnahmen zu tressen, um nicht ihrerseits bei dem Todeskampse dieses Colosses arg geschädigt zu werden. "1

Und einer Macht, welcher eine folche Rufunft in Ausficht gestellt wird, ift bas Schidfal Europa's in Die Sand gegeben, ob fie nun ftebe ober falle! Fataliftijch bie Sanbe in den Schoof gelegt, ichquen die Benoffen bes Dreibundes, und ihr englischer Freund nothgedrungen mit ihnen, nach ber newa und warten, was ber Czar, ober möglicherweife feine Morber, über ihren gepriefenen "Frieden" verfüge. Es hat den Tod bes alten Raifers Wilhelm und ben Sturg feines Ranglers gefoftet, bis bie Ueberzeugung bei une laut werden durfte, daß nicht England, fondern Rugland ber mahre "Nationalfeind" fei. Bismard glaubt's beute noch nicht. Rein Schritt gur Berftellung einer neuen Ordnung, welche ben Bolfern wieder aufzugthmen vergonnte, feine Löfung der brennenden Fragen barf unternommen werden, weder in Megnpten noch in Bulgarien, weder am Bosporus noch in Betlebem, benn ber Cgar will überall nicht. Ohne Erfolg ift diefer "Friede" allerdings nicht geblieben : er bat die Frangofen ichugbereit werden laffen und fie unter bas Commando des Czaren gestellt, und er eröffnet nun bie Banterott-Mera mit ben fleineren Staaten und ben großen Banfen. Auch die Buchtung von Anarchiften und Dynamitarben, vom "Lumpenproletariat" gar nicht zu reben, schreitet

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 4. Marg 1892.

fo regelmäßig fort, daß balb auch bem Capitalismus angft und bange werben burfte vor biefem "Frieden".

Un ihm hatte allerdings bas Großjudenthum bas gleiche Intereffe mit bem alten Rangler. Es war ja bie Beit alles Anfichwungs, barum burfte ja nicht baran gerüttelt werben. Allmahlig hörte denn auch bas Bemurre über die riefenhaft fteigenben Militarforberungen fast gang auf; es gelangte ja boch Alles wieder in die feuerfesten Schränte, während ber Heine Mann feinen Wohlstand in dumpfer Ergebung gerrinnen fuh unter den unbegrengten Forderungen, welche der Mili= tarismus an ihn ftellt. Nachbem bem neuen Reich die fram abfifden Milliarden faft unverjehens burch bie Finger gefloffen waren, brachte es feine Schulbenlaft von ben erften 16 Millionen Mart im Jahre 1877 in anderthalb 3ahrgebnten auf 1757 Millionen, und in bem Jahrgehnt von 1881 an betrugen die Aufwendungen für Militargwede über 3852 Millionen. Im "tiefften Bolterfrieden" von 1882 bis 88 fliegen die Ausgaben von rund 407 auf 624 Millionen Dart jahrlich, und in bemfelben Beitraum von feche Sahren berechneten fich bie Militartoften aller fieben Großmächte auf rund 19,595 Millionen. Wem es wohl babei mar, ift leicht zu errathen, und heute noch hat Dieje Bismard'iche "Erhaltung bes Friedens" ihren Bauber nicht verloren. Es bedurfte auch feines Sturges gu der Enthullung, baß fich in ben bochften militärischen Rreifen boch schon zu feiner Beit geheime Zweifel an der "Unjehlbarfeit Diefer auswartigen Bolitit" geltend gemacht hatten :1)

<sup>1)</sup> Gemeint ift die damals fehr übel vermerkte Schrift: "Videant consules". — Der Berfasser bezog sich auf personlichen Berkehr mit weiland Raiser Friedrich. Bu ihren Auszügen aus der Brojchure erklärte die "Arenzzeitung" (vom 26. April 1890) ihr "völliges Einversicknoniß", mit der bedeutsamen Bemerkung: "in einer Broschüre durse Bieles gesagt werden, was in den Spatten einer Zeitung nicht gut ausgesprochen werden könne."

"Folgerichtig mare es gewefen, Die Ruftungen unferer Gegner gar nicht erft ju beren jebiger Musbehnung gelangen gu laffen, fonbern frühzeitig unferen feindlichen Rachbaren ein energisches .. quos ego" gugurufen, und fie bor bie Frage gu ftellen, entweber ben Rrieg gu magen ober ibre Mrmeen auf einer beicheibenen Stufe ju erhalten, und bamit Europa bie furchtbare Laft gu erfparen, unter ber es beute feufat - bie Laft einer noch nie in folder Intenfitat gefonnten allgemeinen Bewaffnung. Go batten wir uns bauernd Die politische Initiative und für ben Gall ber Unvermeiblichfeit bes Rrieges unter allen Umftanben bie militarijde Ueberlegenheit gemabrt, Thatfachlich aber finden wir nirgends bie Meußerung eines folden leitenben Gebantens. Richt Ginhalt geboten haben mir ben feindlichen Ruftungen, fondern uns felbft baben mir gu immer größeren militärischen Unftrengungen brangen laffen, Die und jest ichon finangiell ichwer belaften, naturgemäß zu noch größeren Opfern führen muffen und endlich unfere Sinangfraft thatfachlich überfteigen werben. Denn zweifellos ift es, bag Frankreich und Rugland jufammen in diefer Sinficht auf Die Dauer mehr leiften tonnen, als wir in unferer jegigen beengten Lage; und wenn auch Frankreich heute an einer gewiffen Grenze angelangt icheint, fo fann Rugland mit ber fortichreitenben Befferung feiner Finanglage feine Beeresinftitutionen und feine Wehrfraft noch in einer geradezu erdrudenben Beife erweitern und fteigern. Es fteht ihm ein Menichenmaterial gu Gebote, wie feinem anberen europäifchen Staate."

"Diese Sachlage war denn auch in zahlreichen Kreisen erkannt, und diese Kreise drängten zu einem tapseren Entschluß; das Bemühen dieser entschlossenen Männer ist nicht an das Tageslicht der Dessentlichteit getreten. Zweisellos jedoch ist es, daß der damalige Kronprinz diese Ansicht vertrat, und aller Grund liegt zu der Annahme vor, daß auch der Chef des Generalstades (Graf Moltte) dieselbe theilte und seinen berechtigten Einstlich in diesem Sinne geltend machte. Bon dieser Beit hauptsächlich stammt die immer wieder auftauchende und stets geläugnete Annahme einer politischen Unterströmung, die zum Kriege dränge. . In diesem Sinne hat zweiselssohne eine politische Unterströmung bestanden, die sich im Gegensab

wußte zu unserer officiellen Politik; ob auch im Gegensatzum Fürsten Bismarck, muß dahin gestellt bleiben. Erreicht hat sie jedensalls nichts. Der Friede blieb erhalten, und alle die schweren Opfer waren umsonst gebracht, wie sich denn besonders die Einführung des Magazingewehrs, die für den Kriegssall ein glücklicher Griff gewesen wäre, nunmehr, schon durch ihre sinanzielle Tragweite, als ein schwerwiegender politischer Fehler erwies."

"Wie aber hier eine marfloje Politif Die feltene Bunft ber Umftanbe ungenutt ließ, und burch ihr Berhalten ben Begnern nur Beranlaffung gab, ihre Ruftungen gu beichlennigen und gu berftarten, fo ift fie auch Rugland gegenüber nicht folgerichtig und energisch gemejen. 2018 trop aller biplomatifchen Runite bie Möglichkeit bes Krieges nicht mehr ausgeschloffen ichien, ba begann man mit bestem Erfolge einen Finangfrieg gegen Rugland, um ben beutichen Martt von ruffifden Berthen ju entloften, und ben ruffifden Curs ju bruden. Es ift natürlich, bağ Rugland auf's außerfte gereigt marb. Alls bann ber Friede gefichert mar, ging man wieder jum anderen Extrem über, unterftutte fogar, um ben Begner zu beschwichtigen, mit beutichem Capital die ruffischen Finang-Operationen, und lieferte Rugiand beutiches Beld für feine militarifchen 3mede. Benn ein berartiges Berfahren, bas immer nur die augenblickliche Lage in's Auge faßt, fich als geeignet erwiesen bat, ben unmittelbaren 3med, ben Frieden gu erreichen, fo fann fich boch fein Ginfichtiger ber Ertenntnig verschliegen, bag biefes Riel erreicht worben ift burch Opfer von bauernber Bebeutung, bag bas politische Eritgeburtsrecht vertauft worden ift für ein Linfengericht."

Damals, sagt der Bersasser, "war eine Einigung zwischen ben Russen und Franzosen noch keineswegs erreicht, unsere Bundesgenossen dagegen waren uns sicher." Jene Einigung ist jeht vollendete Thatsache. "Es ist", so ließen sich die "Times" in den Tagen von Kronstadt aus Paris schreiben, "eine der eigenthümlichsten Erscheinungen, daß Frankreich durch seine Annäherung an Rusland das gethan hat, was noch keiner andern Nation jemals vorher zu thun eingesallen

ift, nämlich fich feines Rechts, Rrieg ober Frieden zu ichließen, gu begeben. Seit Kronftadt liegt es in ber Sand Ruglands, Rrieg zu beginnen, wenn immer es ihm gutbunft, und bagu steben ihm nicht nur seine eigenen Truppen, sondern auch Die frangofischen gur Berfügung".1) Ebenjo auch die biplomatischen Dienste Frankreichs, wo immer eine ruffische Berfibie berfelben bedarf. Die Empfindlichfeit und Reigbarfeit ift benn auch beiberfeits berart geftiegen, bag bei une im vorigen Berbit ichon bas Jahr 1892 als bas fritische angesehen wurde.2) Als im November eine angebliche Meußerung bes Raifers Frang Joseph gegenüber bem polnischen Abgeordneten Jamorefi ber Biener Borje jugetragen murbe, fand fie fofort Glauben und veranlagte ben befannten riefigen Breisfturg. Der Raifer foll gefagt haben: "Die außere Lage fei ernft, fehr ernft; die ruffische Sungerenoth vergrößere bie Rriegsgefahr; allerdings habe Rugland feine militarifchen Rüftungen nicht vollendet, dagegen fei Rugland finanziell burch die frangofische Gulfe gestärft".3) Riemand hatte fich gewundert, wenn der Raifer wirklich diefe Ueberzeugung gewonnen hätte.

Wie Fürst Bismarck glauben konnte, daß seine Thaten seit 1864 und 1866 ein anderes Schlußresultat haben würden, als Frankreich in Rußlands Arme zu wersen oder selbst in benselben zu versinken: das kann sich nur daraus erklären, wie er es mit Oesterreich meinte. Am 9. September 1871 veröffentlichte der Generalrath der Internationale aus Mary's scher Feder ein Manifest, in dem es hieß: "Deutschland nuß

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 18. Gept. 1891.

<sup>2)</sup> Das freiconservative Berliner "Deutsche Bochen blatt" vom 8. Ottober 1891 brachte bereits einen Auffat unter bem Ettel: "Auf ber Schwelle bes Belttrieges", worin insbesondere schleunige Errichtung ftaatlicher Kornmagazine für die heeresverpflegung gefordert wurde.

<sup>3)</sup> Berliner "Wermania" bom 17. Robember 1891.

auf alle Befahr bin fich jum bewußten Bertzeug ruffifcher Bergrößerungeplane machen, eine Politif, Die ber Tradition ber Sobengollern entspricht, ober nach furger Frift für einen neuen Bertheibigungefrieg' bereit fenn, nicht einen jener neumobifchen lotalifirten Kriege, fonbern einen Racenfrieg, einen Brieg mit ben verbundeten Claven und Romanen. Das ift die Friedensperfpettive, welche bie hirnfranten Batrioten ber Mittelelaffen .garantiren'."1) Bismard verfolgte jo geheim, als beharrlich ben erftern Weg, mabrend er fich außerlich mit Desterreich verbundete. Er wollte lieber ben Bormurf ber Untreue gegen ben neuen Bundesgenoffen auf fich nehmen, als fich an der "thurmhohen Freundschaft" verfündigen, Das hat er vor Rurgem wieder fein Leibblatt mit verbluffenber Redbeit offenbaren laffen. "Lag es früher in Deutschlands Sand, fich jeberzeit mit Rugland gu verftandigen, und zwar, wie wir annehmen muffen, auf Grund bestimmter, jest nicht mehr vorhandener Ubmachungen, die neben bem Bertrag mit Defterreich bestanden, fo ift in Folge ber amischen Deutschland und Rugland eingetretenen Entfremdung jest Defterreich in die Möglichfeit verfett, eventuell auf Deutschland Breffion zu üben, inbem es fich nach St. Betersburg wendet, was ebenfalls geschehen fann, ohne ben Bertrag mit Deutschland zu brechen".2)

So also sah in seinem Kopf der Zweis und Dreibund aus! "Auf die Intentionen des Fürsten Bismarck bei dem Abschluß des Bündnisses mit Desterreich-Ungarn", sagte das große Judenblatt in Wien, das dereinst diesen Namen nie ohne Kniebengung in den Mund nahm, "wersen diese vers gisteten Pseile ein merkwürdiges Licht, in dessen sahlem Scheine der Ruhm der äußern Bismarck'schen Politik sehr zusammenzuschrumpsen droht."") Deren dunkte Zirkel hält nun

<sup>1)</sup> Berliner "Boltstribilne" bom 17. Oftober 1891.

<sup>2)</sup> G. "Rolnifche Boltszeitung" vom 26. Januar b. 38.

<sup>3)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" vom 25. Januar d. 38.

ber große Grunder ichon feit bem Raiferbejuch von Rarma für gestort. Es fei fraglich, fluftert fein Sprachrohr weiter, ob die jegige Lage bauernd aufrecht zu erhalten fei, "ohne baft Deutschland bie Drientpolitit Defterreichs gegen Rugland unterftugt und bamit ben Zweden bes Friedensbundes, wie feinen eigenen Intereffen entgegenhandelt". Schon jest lagen Angeichen bafur bor, bag "bie Saltung ber beutschen Politif nicht mehr bie völlig neutrale in ben pris entalischen Dingen fei, Die fie früher gum Bortheile Deutschlande mar". Auf biefem Bege aber murbe Dentichland in ein Abhangigfeitsverhaltniß ju Defterreich gerathen; "es murbe fchlieflich Gut und Blut fur Die Wiener Balfanpolitif riefiren, und augerbem noch auf bem Bege ber Sandelevertrage Tribut gablen muffen". Ja, fogar Die Befabr fieht ber Schöpfer bes Dreibundes nicht ausgeschloffen, bag Defterreich wieder gur Suprematie in Deutschland gelange.

Inmitten Diefer ichwarzen Gebanten entichlipft aber bem Leibblatt ein vielfagendes Bort: "Rrifis in Stalien". Trate eine folche Rrifis ein, "bann mare es fur Deutschland bebenflich, wenn ihm, um nicht ifolirt ju fenn, feine andere Bahl bliebe, als mit Defterreich im Drient burch Did und Dunn ju geben." Alfo ichon barum barf bie Brude gu Rugland um feinen Breis abgebrochen werben. Wie beutt man fich aber in Friedricheruh Die Rrifis in Italien? Gichetlich nicht fo, wie fie in bem Streit mit ber fogenannten "vatifanischen Breffe" fo befliffen an die Band gemalt worben ift. Die Gefahr liegt vielmehr auf einem anbern Gebiete. Es wird fich nicht fragen, ob 3talien Die Laften bes Dreibunde weiter tragen will, fondern ob es fie forte tragen fann. Die Soffnungen, mit welchen man fich bamals noch beruhigte, schwinden unaufhaltsam. 3m November v. 38. fonnte ber italienische Ministerprafibent in feiner großen Rebe ju Mailand noch verfunden, bag die Sauptaufgabe bes Rabinets, Die Berftellung bes finangiellen Bleichgewichts, gelöst sei; der lausende Etat werde ohne Desicit abschließen und der nächste Etat sogar noch einen Ueberschuß abwersen, und zwar ohne Erhöhung der bestehenden oder Einsührung neuer Steuern, bloß durch Ersparungen an den Ausgaben. In der That ist hierin das Möglichste geschehen, in allen Ressorts, nur nicht am Militäretat; denn das versbieten die Verpslichtungen im Dreibund. Und nun hat der sogenannte "berichtigte Etat" plöplich einen Fehlbetrag von nahezn 30 Millionen ausgedeckt aus dem wachsenden Rückzang der Einnahmen. Un diesen Vorgang knüpft das demoskratische Organ in Frankfurt eine Vetrachtung an, die bei einem so angesehenen Vörsenblatte doppelt in's Gewicht sällt, und ein wahres Wort ist zu rechter Zeit:

"Was in Italien gegenwärtig vorgeht, das ist typisch für die anderen Staaten Europa's. In Italien ist, seiner wirthsichaftlichen Schwachheit wegen, Alles nur rascher gegangen, als es anderwärts geht. Aber der Proces ist im Grunde der gleiche. Auch die anderen Staaten siechen dahin unter der überschweren Rüstung, die alle übrigen Zweige staatlicher und gesellschaftlicher Thätigkeit lahmlegt und hemmt. Italien könnte sich ein unendliches Berdienst um Europa, um die Cultur und um die Menschheit erwerben, wenn es seinen erstickenden Panzer abwersen und sich mit einer Rüstung begnügen würde, die zu seinen Berhältnissen paßt und seine freie Entwicklung gewähren läßt. Das ist der Grund, warum das, was setzt in Italien vorgeht, von so großer allgemeiner Bedeutung ist." 1)

Eben das war schon im vorigen Herbste auch die Meinung bieser "Blätter". Was wurde auch dieser Bundesgenosse endlich noch werth seyn, wenn er, bis an die Zähne gerüstet, mit den anderen zusehen mußte, bis Rußland von seiner Hungersnoth sich erholt, seine Armeen mit dem neuen Gewehre bewaffnet hätte, um dann hinzunehmen, was der

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt der Frantfurter Zeitung" vom 13. Darg b. 38.

Czar über Krieg und Frieden beschließen würde? Aber würde es den Anderen auf die Länge besser gehen, wenn ein solches Hangen und Bangen in schwebender Pein sortdauernd die Bölker auspressen und niederdrücken sollte ? Es ist unberechendar, welche Berwüstungen diese ewige Ungewißheit und unauschörliche Bennruhigung in allen Beziehungen des wirthschaftlichen und socialen Daseyns immer mehr anrichtet, und es wäre nicht zu verwundern, wenn endlich auch der Capitalismus an der Bismarckschen Spekulation verzweiselte, die an ihm bisher seinen mächtigsten Förderer hatte.

Es braucht nicht gleich, wie Graf Molfte gemeint bat, bem Schreden ohne Ende ein furges Enbe gemacht ju merben; aber find bie vier Dachte über gewiffe brennenben Fragen einverstanden, fo mogen fie bamit Ernft machen, ob es ben Ruffen und ihren Dienftbefliffenen in Franfreich lieb ober leid fei. Bit es nicht, als ob die Borfebung bie Belegenbeit eigens noch geschaffen babe, um bas frevelhafte Treiben der ruffifchen Bolitit endlich auf die Brobe ju ftellen und wenigstens in biefem Puntte gu zeigen, bag man fich ben blutigen Sohn nicht langer gefallen laffen wolle? Ber weiß nicht, welche Greuelthaten feit einem Jahre abermals burd ruffifche Berichmorer gegen Bulgarien angeftiftet worben fund? Ungefichts ber ruffifchen Frechbeiten ift es ja fuit ichen babin gefommen, bag bei ben brei uber ben Orient einverftandenen Machten anftandehalber feine Thronrede mehr über die austwartige Lage fich verbreiten fann, ofine 65 lächerlich zu machen.

Aus Anlaß der ungarischen Delegationsrede bes Kriffen Franz Joseph vom 11. November v. Is. lobte das große liberale Wiener Blatt, daß in ihr nichts von der "fast affeltirten Zuversicht" zu bemerken sei, "die such in den öffentlichen Neußerungen einer ganzen Neihe von enropäischen Stratsmännern fundgegeben habe". So hamen Gruf Copribi und di Nudini die neue Gruppinung der Wächte unter

ben harmlojen Befichtspuntt eines "europäischen Bleichgewichts" geftellt, während man auf ruffifch-frangofifcher Seite nur ein erft noch berguftellendes Bleichgewicht, nicht ein bestehendes fennt. Der öfterreichische Raifer mar aufrichtig; er fagte von ben friedlichen Berficherungen aller Rabinete: gwar habe bieß bisher noch nicht bagu geführt, bie Befahren ber politischen Lage Europa's gu beseitigen ober bie allgemeinen militarifchen Ruftungen gum Stillftanbe gu bringen; ba aber bas Friedensbedürfniß fich fo allgemein und einmuthig befunde, ericheine bie Soffnung auf eine endliche Erreichung jenes Bieles nicht ausgeschloffen. "Möge es mir beichieben fenn, Meinen Bolfern bie frobe Botichaft perfunden ju fonnen, daß die gegenwartigen Gorgen und Laften bes bebrohten Friedens ihr Ende erreicht haben!" Dit ber Ghrlichfeit tam aber ber hohe Rebner übel an. Man fennt die Brunde, die ihn bewogen, in ber ungarischen Thronrebe vom 5. Januar d. 38. die Befahren ber europä= ifchen politischen Lage auf "etwaige" zu verkleinern. 1)

Auch Graf Kalnoty sah sich verantaßt, in der österreichischen Delegation Wasser in den Wein zu gießen, den
er der ungarischen credenzt hatte. "Man würde sich", hatte
er gesagt, "eines Bersäumnisses schuldig machen, wenn man
die Augen verschließen wollte vor den Gesahren, welche die
Fortdauer der Rüstungen mit sich führe." Dreimal hatte
er das Wort von der "ernste Gesahren im Schooße bergenden
Situation" wiederholt, wenn er auch die Hoffnung auf deren
Beseitigung nicht ausgeschlossen erklärte.") Sehr übel wurde
in St. Petersburg überdieß vermerkt, daß der Minister, und
zwar im ausgesprochenen Gegensatz zu Gerbien, sich wieder
sehr anerkennend über die höchst ersreulichen inneren Zustände

Mündener "Allg. Zeitung" vom 12. und 13. Rovember v. 38., vom 6. Januar b. 38.

<sup>2)</sup> Biener "Deue Freie Breffe" vom 17. Rovember v. 38,

Bulgariens aussprach. Er bebauerte über die Anerfennungsfrage wegen "der ihr widerstrebenden Kabinete", so wenig wie voriges Jahr, gunftige Aussichten eröffnen zu können, und er fügte bei: "wenn dieser Zustand allzu lange bauere, könnte er allerdiengs auch gefährlich werben." 1)

Um bas Bilb, wie aberall in's Blaue geichaut wirb, vollzumachen, fprach um biefelbe Beit beim Lordmayord-Bantet, in üblicher Ergangung ber ftrohtrodenen englischen Thronreben, Lord Galisbury. Er jah "fein einziges Bolfden am Sprigont, bas irgend etwas bem Frieben Schabliches enthielte"; aber "er wolle nur von ber Begenwart fprechen und nicht prophezeien". Ihm lag am nachften, bie Aufmertfamfeit auf Megypten gu lenten: mas aus bem Lande werben fonnte gegenüber bem Barbarismus ber Buftenvolfer, wenn "England von anderen Machten unterftugt, nicht aber behindert wurde". Auf ben andern orientalischen Buntt, wo es die Pflicht Europa's mare, bem Barbarismus Salt gu gebieten, hatte ber Lord ichon brei Monate vorher bei berfelben Belegenheit hingewiesen: "Die orientalische Frage ift freilich noch nicht gelöst, aber Megnpten und Bulgarien entwideln fich fo vortrefflich, bag man hoffnung ichopfen fann, bag von ihnen als Mittelpunkt die einzig bauernbe Lojung ber Frage ausgehen wird". 2)

Die Anerkennung des vertragsmäßigen Zustandes in Bulgarien müßte der Ansang zu dieser Lösung sehn, und man sollte meinen: jest oder nie! Die vier Großmächte könnten sich das europäische Geset machen nach ihrem Bessinden. Aber sind es wirklich ihrer Bier? Das ist die Frage. Die große Caprivi'sche Etatsrede vom 10. December v. Is. hat sich nur in allgemeinen Redeivendungen über die ganze politische Welt ergangen, und der deutsche Reichstag

<sup>1)</sup> Munchener "Allg. Beitung" vom 16. u. 25. Robember b. 38.

<sup>2)</sup> Munchener "Allgemeine Beitung" vom 12. Rovember und 1. Auguft 1891.

hat seit Iahren eine parlamentarische Ausnahmestellung eingenommen, indem er sich für unwürdig hielt, in hoher Politik zu machen. Man weiß nur, daß der Nörgler in Friedrichsruh seinen orientalischen Eurs für ausgegeben hält. Das wäre die frohe Botschaft! Alles hat sich den Kopf zerbrochen, was Kaiser Wilhelm denn nur meinte, als er jüngst seinen Brandenburgern zurief: "Zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen sühre Ich Euch noch entgegen". Dachte er vielleicht daran: ex Oriente lux!

## XLVII.

## S. Lämmer's Rirchenrecht. 1)

Prosessor und Prälat Hugo Lämmer, ursprünglich saft überwiegend mit dem Gebiete der Kirchengeschichte besaßt, insbesondere auf Grund umfassender Studien in den Archiven und Bibliotheken der ewigen Stadt mit der Absicht sich tragend, eine Lebensbeschreibung des berühmten Cardinals Casar Baronius zu verfassen, hat sich im Laufe der Beit mit voller Energie dem Betrieb des kanonischen Rechtes zugewendet. Nächste Beranlassung zu dieser Beschäftigung mochte seine Stellung als Official des Bisthums Breslau darbieten, des größten deutschen Sprengels, welcher sich von den Karpathen bis zur

Institutionen bes tatholischen Kirchenrechts Bon Dr. Sugo Lämmer, o. 6. Professor an der Universität Breslau, Prälat und apostol. Protonotar, Consultor der s Congregatio de Prop. Fide. Zweite, vielsach vermehrte und verbesserte Auslage. Freiburg, herder. 1892. XV. 742 S.

Oftfee ausbehnt. Als Ergebniß umfaffender amtlicher Thatig= feit, Die fich auf fast fammtliche Bweige ber firchlichen Berwaltung erftredt, und namentlich auf bie Bofung bedeutenber Fragen des firchlichen Rechtes Bezug nimmt, fowie als Refultat fortgefester fanoniftifcher und eiviliftifcher Studien erichien 1886 die erfte Ausgabe ber Inftitutionen bes fatholifden Rirchenrechtes. Die Bezeichnung "Inftitutionen" ift ber floffifden Jurisprudens entlehnt. In der Unwendung bes Bortes auf bas tanonifche Recht bezeichnet es die Behandlung ber Grundlehren, im Unterschied von ber fortlaufenden Ertfarung bes Tertes im firchlichen Gefenbuch. Bwar bemertte ber Berfaffer bereits in ber Borrede gur erften Auflage, bas Buch verfolge ben 3med, feinen Schillern als Leitfaben bei ben Borlefungen zu bienen. Indeg icon bie erfte, und in weit verftärftem Dage bie zweite Auflage führen ben Lefer alsbald ju ber leberzeugung, daß wir es mit einer wiffenschaftlichen Leiftung erften Ranges gu thun haben, die allfeitige Beachtung perdient.

Im Borwort gur zweiten Auflage bemertt der Berfaffer: "Für ben Renbrud bes Bertes tonnte ich dem Berleger ein Manuscript übersenden, an welchem ich feit 1886 in Dugeftunden gegrbeitet habe." In der That beweist ichon der Umfang ber neuen Auflage, die von 553 auf 742 Geiten geftiegen, mit welchem Gleiß und welcher Umficht Lammer bemüht war, fein Bert auf ber Bobe ber Biffenichaft gu halten. Dit pollem Recht barf Dieje Auflage als umgearbeitet und erweitert bezeichnet werben. Gie bilbet eine Bierde unjerer fanonistischen Literatur, welcher auch bas Barifer Bulletin critique vom 15. Dezember 1886 volle Anertennung gu Theil werben ließ. Bor allem betonen wir die fanonistische und juriftische Atribie und Belehrfamfeit, fowie bie Ueberzeugungstreue und mannes würdige Unerschrodenheit des Autors. In mehr als einem Buntte tommt bas firchliche Recht, welches naturgemäß fein tiefftes Fundament in der Dogmatit befigt, mit fogenannten modernen Rechtsanschauungen in unauflöslichen Streit. 2Bir meinen bas Cherecht, bas Recht ber Rirche auf ihre Burbe nie eine für fich bestehende Befellichaft. hier, wie in andern verwandten Fragen bewegt fich L. auf dem Standpuntt bes beiligen Stuhles. Seine Darstellung ist tnapp, aber flar und wohls geeignet, ben Studenten in die Kenntniß des Kirchenrechtes einzuführen Aber auch der praktische Seelsorger, der Beamte der bischöstlichen Eurie und der Lehrer des kanonischen Rechts werden gerne diese durch erstaunlichen Reichthum des Inhalts sich anszeichnenden Institutionen zur Hand nehmen.

In der Ginleitung werben gunachft bie allgemeinen Beftimmungen über Recht und Rirchenrecht insbesondere gegeben, woran fich die Darftellung ber Rechtsquellen ichließt. Die Lehre von ben Extravaganten ift ebenfo magvoll wie gründlich und eines praftifchen Ranoniften wurdig gehalten. Bei ber Aritit ber Musgaben bes firchlichen Gefegbuches fommt Lammer auch auf Diejenige bon Friedberg in Leipzig gu fprechen. "Die Editio Lipsiensis secunda von Emil Friedberg", bemerft er mit Recht, "tann nicht als neue Auflage ber Richter'ichen gelten; benn beim Decret fucht Friedberg unter Unwendung ber gangbaren hiftorifch = philologifchen Editionsprincipien auf Grund handichriftlichen Materials jum erften Dal ben alten Gratian felbit gu reproduciren, und bei ben Decretalen fclieft er fich gwar an ben römischen Legaltext an, aber feine Arbeit läßt auch ben Bortlaut ber urfprünglichen Decretale, ihre Umgeftaltung bei ber Aufnahme in die Sammlung und bas Berbaltniß bes urfprünglichen Textes jum romifchen Abbrud erfennen." (G. 46).

In zwei Theile zerlegt der Verfasser seinen Stoff: öffentliches und privates Kirchenrecht. Jenem gehören an die drei Abtheilungen über Versassung und Verwaltung der Kirche, die tirchliche Strafgerichtsbarkeit und das Verhältniß der Kirche zu den außertirchlichen Rechtssubsetten. Ueberall finden wir die nenesten und zuverlässigisten Literaturangaben, auch auf die Civilgesetzgebung Prensens, Baherns und des deutschen Reiches, sowie auf die lirchenpolitische Gesetzgebung der betressenden Länder wird gebührende Rücksicht genommen. Bei der Darstellung des vatikanischen Concils wurde der siedente Band der epochemachenden Sammlung der neuern Concilien der Jesuitenväter von Maria-Laach gebührend verwerthet. Besonderes Lob scheinen uns die soliden und klaren Ausschhrungen über den Primat des heiligen Stuhles zu verdienen. In

bobem Grade find fie geeignet, ben angehenden Theologen richtige Steen über biefen Theil ber firchlichen Berfaffung gu bieten, mas wir eben in unfern Tagen als eine Aufgabe von besonderer Wichtigfeit erachten. Auch die Bedeutung bes Rirchenstaates ift auf Grund ber Rirchengeschichte, bes Rirchenrechts. ber feierlichen Rundgebungen bes beiligen Stubles unt ber aangen tatholifchen Belt behandelt. Bei der Stiftung ber Bisthumer geschieht ber Biebererrichtung ber Sierarchie in verschiedenen Ländern durch Leo XIII. gebührend Ermähnung. Bas Oftindien anlangt, so erlaube ich mir auf die in London erschienene und im Literarischen Sandweiser (Rr. 531) schon besprochene Sammlung ber Briefe und hirtenschreiben bes erften Erzbifchofe von Bomban, Migr. Borter, aus der Befellschaft Jesu, hinzuweisen. Reben der Bearbeitung des Strafrechts zieht auch die Lehre von dem Berhältniß der Rirche zu ben Staaten unfere Aufmerksamteit auf fich. Lämmer bekennt fich in der Lehre von den Concordaten mit Recht gur Bertragstheorie. Im zweiten Theil läßt besonders das Che= und Benoffenschafterecht ben ebenfo gelehrten wie in ber firchlichen Braxis bewanderten Berfasser erfennen. Reine Frage bleibt unerörtert, bie neuesten Entscheidungen ber romifchen Congregationen gelangen zur Mittheilung, aber auch die Spruchpragis ber weltlichen Gerichtshofe findet eingehende Beachtung.

Die bebeutenden Borzuge ber Lammer'ichen Arbeit find geeignet dem Werke noch eine Reihe von Auflagen in Aussicht zu stellen.

## XLVIII.

## Bur alteren Rirdengeschichte Baberus.

Es gibt wenige geschichtliche Fragen, welche fo ftrittig find, wie die altefte babrifche Rirchengeschichte. Best, nach ben eingehendsten Forschungen bon mehr als hundert Jahren, find wir noch nicht einmal foweit gefommen, daß nur über Die grundlegenden Buntte Marbeit und Ginigfeit herrichen tounte. Unter folden Umftanben ift es fehr wenig lobnend, mit Diefer Beitperiobe fich zu befaffen. Beschicht dies den= noch, jo ift ber Weg ber empfehlenswerthefte, welchen Dr. Bernhard Sepp, Brofeffor am Lyceum in Regensburg, eingeschlagen bat, nämlich bie altesten Quellen gu prufen und ihren ursprünglichen Text herzustellen. In raicher Rolge fuchte Sepp die Vita S. Emmerammi authentica, die Vita S. Hrodberti primigenia und die Vita SS. Marini et Anniani in ihrer altesten Gestaltung festzustellen und bem Bublifum gu bieten. Den Anjang machte Brofeffor Bernhard Sepp mit ber Vita S. Emmerammi, wovon er ben Urtext (vita authentica) gefunden gu haben glaubt. bieten nämlich Sandichriften ber Universität Burgburg, bes Moftere Einfiedeln und verschiedene andere Sandichriften, welche jett der Staatsbibliothet in Munchen geboren, aber uripranglich aus Tegerufee, Benedittbeuren, Oberaltaich und Inderedorf ftammen, einen viel einfacheren und fürgeren Text, ale berjenige ift, welcher in ber Sammlung ber Bollanbiften im Jahre 1757 auf Grund einer Sandichrift bes

Jesuitencollegiums zu Fulba und verschiedener anderer Hands
schriften zur Beröffentlichung gelangte. Bernhard Sepp
publicirte jüngst als Separatabbrud aus den Analecta Bollandiana tom. VIII (1889) den fürzeren und einsacheren Text, von welchem er annimmt, daß es der ursprüngliche Text der Biographie Emmeram's von Bischof Arbeo zu Freising (764-784) war und daß er aus dem Kloster St. Emmeram zu Regensburg stammte.

Bie wenig freilich auch bamit fur die mahre und that fächliche Geschichte gewonnen ift, mag baraus entnommen werben, daß Cepp die gange Ergahlung des Bifchofe Arbev bon bem Rathe Emmeram's, die verführte Bergogstochter moge ihn felbft als Berführer angeben, für unglaublich und unmöglich erffart. Die Sache muffe anders gelagert gewesen fein, meint Sepp. 1) Allein wenn in Diejem Bunfte, um welchen Die gange Beschichte bes Martyriums bes bl. Emmeram fich breht, ber Berjaffer falich berichtet gewesen ware, was joll bann als mahr bestehen tonnen? Entweder befitt die Biographie Glaubwürdigfeit, bann fann nicht ber Mittelpunft ber Ergahlung "unmöglich" fein; ober es werden berechtigte 3weifel an einem Sauptpunft geltend gemacht, bann ift fur die gesammte Ergablung ber geschichtliche Boden wanfend geworben. Auch in der Ausgabe, welche Prof. Bernhard Sepp bietet, zeigt fich bie Vita S. Emmerammi noch in auffälligen Biberipruchen und als eine bittere Barteifchrift. In letterer Begiehung ift Dr. 28 besonbere hervorgubeben. Da fpricht ein gang unchriftlicher Sag. Bas aber die Biderfpruche anbelangt, fo hat Cepp felbft auf bas Unmögliche hingewiesen, daß Rr. 18 erzählt wird, Die Bunge fei bem Beiligen von ber Burgel aus weggeriffen worben. während in den folgenden Rummern Emmeram mehrmals

<sup>1)</sup> Nemo certe S. Emmeramo tantam stultitiam imputabit, jagt Sepp S. 11. Bon diesem nemo bilden der Berfaffer biefer Vita, sowie all diejenigen, welche dieser Vita geschichtliche Ber beutung beilegten, sehr bemerkenswerthe Ausnahmen.

als sprechend eingeführt wird. Der wilde Haß des Bersfassers gegen Lantpert nimmt sich um so eigenthümlicher aus, wenn man bedenkt, daß der Rath Emmeram's, dessen Schwester möge ihn, den Bischof selbst, als Berführer ansgeben, die Beranlassung zum mörderischen Ueberfalle und zum grauenhaften Morde gab. Es läßt also auch diese neue Ausgabe der Vita S. Emmerammi nicht ersehen, wie viel von dem Erzählten auf wirklich geschichtlichen Borgängen beruht und wie viel dem Parteigeiste und der Sage zuzusweisen ist.

Dr. Riezler hat in seiner Ausgabe ber Vita S. Corbiniani bemertt, daß die Sprache dieser Vita eine ganz andere sei, als in der Vita S. Emmerammi. Bischof Arbeo von Freising könne darum nicht der Autor der letzteren Vita sein. Diesen bemerkenswerthen Einwurf, welcher uns vollständig begründet erscheint, hat Prosessor Sepp nicht zu entfrasten vermocht.

Eine unbefangene Auffassung ber Vita S. Emmerammi, wie sie bis jest vorliegt, macht den Eindruck nicht eines Heiligenlebens, sondern einer politischen Parteischrift, die bestimmte Zwecke anstrebt, welche in dem Kapitel 15 flar genug zu Tage treten. Entweder ist noch ein anderer Text der ursprünglichen Vita zu erwarten, oder wir müssen verzichten, in derselben eine verlässige geschichtliche Grundlage erblicken zu wollen.

Eine weitere Vita authentica erblidt Bernhard Sepp in ben "Gesta S. Hrodberti confessoris", welche Prosessor Franz Martin Mayer im Jahre 1882 aus einer Grazer Handschrift des 10. Jahrhunderts im 63. Bande des Archivs für österreichische Geschichte veröffentlicht hat. In diesen "Gesta" will Sepp die Vita S. Hrodberti primigenia authentica erkennen, und er publicirt sie deshalb neuerdings mit Einleitung. Anmerkungen und Erklärungen. 1) Es ist uns

<sup>1)</sup> Ale Brogramm bee Loceume ju Regeneburg fur bas Schule fabr 1890/91.

nicht recht begreiflich, warum Sepp die Einleitung und die Erflärungen lateinisch geschrieben hat. Außerhalb Dentschlands werden nur Wenige um die Streitsrage über Rupert's Zeitalter sich fümmern. Außerdem fann Sepp's Latinität auf klassische Schönheit feinerlei Anspruch erheben.

Schon ber Berausgeber ber Gesta, Projeffor Dlager in Grag, erwies überzeugend, bag wir in ber Grager Sandichrift eine altere Biographie bes fil. Rupert por une haben, als in ber fogenannten Vita Primigenia, welche im Jahre 871, aus Anlag bes Streites mit bem Apoftel ber Slaven, bem bl. Ergbifchof Methodins, erft verfaßt murbe. Mager und Gepp weisen übereinstimment bie Grager Vita noch der Beit des Bijchofs Birgilius († 784) gu , fo bag fie um ein volles Jahrhundert alter ericheint, als bie bisber allein befannte Vita primigenia. Zwar hat Brofeffor 3oh. Friedrich gleich nach Befanntgabe ber Grager Sanbichrift, im Jahre 1883 in den Sigungeberichten ber fgl. Alfademie in Munchen 1) bie Grager Sandichrift noch fur junger erflärt, als die bisherige Vita primigenia von 871, allein feine Beweisführung ift von Gepp mit Blud und Beichid entfraftet worben. hierin beruht bas wejentliche Berbienft ber Sepp'ichen Bublifation. Freilich Ginem Ginwurfe ging Sepp aus bem Wege, und biejer Ginwand icheint febr fur Friedrich zu fprechen. Die Grager Vita ift offenbar fur liturgifche Zwede amtlich verfaßt worben, um fur bas Officium des Teftes des hl. Rupert zu bienen. Run weist Friedrich mit Recht barauf bin, daß Dieje Vita bisber in alteren liturgifchen Buchern nicht gefunden murbe. 3m Gegentheil versuchte berfelbe nachzuweifen, daß in Galgburger liturgijchen Budjern bes 9. und 10. Jahrhunderts Dieje Vita nicht vorfomme. Allein Dieje Friedrich'iche Beweisführung ift gleichfalls miglungen. Sie ftutt fich auf gwei Baffionale, eines ans St. Emmeram in Regensburg, bas

<sup>1)</sup> Philosophifche und biftorifche Rtaffe, Beft IV, S. 509 ft.

andere aus Augsburg ftammend, welche von baberifden Beiligen nur ben bl. Rupert enthalten und beghalb von Friedrich als falgburgischen Ursprungs erflärt werben. Dieje lettere Boraussetung ift aber eine unerwiesene und unbeweisbare Annahme. Die baberifchen liturgifchen Bucher ber alteften Beit wurden vielfach von Borlagen in frant :ifchen Rapiteln und Möftern abgeschrieben, wie 3. B. in einer Freifinger Sanbichrift bes 10. Jahrhunderte folgenbe Notiz fich befindet: Iste libellus Abrahamo episcopo imperante, Capellano ipsius Gotescalco efficiente Mettis scriptus est. Die Abichrift erfolgte alfo in Det. Es ift flar, bag bie Abichriften nach ber Borlage erfolgten. Der bl. Rupert war aber in ben frantischen Diocesen allgemein befannt, wie aus ben Werten Alcuin's hervorgeht und wie Friedrich felbft nachweist. Es ift beghalb febr leicht möglich, baß bas Augeburger und Regensburger Baffionale frantifchen und nicht falzburgischen Ursprungs find, womit bie gange Friedrich'iche Beweisführung fällt.

Dieje beiben Baffionale laffen aber auch erjeben, bag baberiiche Rirchen frembe Borlagen abichreiben liegen, ohne Rücfficht auf Die Diocejanheiligen. Für Dieje murben ipecielle Officien verfaßt und einem folchen Zwede biente fur bas Anpertofest bie Brager Vita. lleber bie Beit ber Abfaffung Diefer Vita fprach Brofeffor Mager eine Bermuthung aus, welche fehr viel für fich hat. Im Jahre 774 erfolgte die Einweihung ber Rirche bes hl. Rupert gu Salgburg burch Bifdiof Birgilius und jugleich bie Uebertragung ber Reliquien bes Beiligen. Dieje Rirchweihe und bieje Translation erfolgten am 24. September. Bon ba ab wurde biefer' Tag ale Salzburger Feittag begangen und zwar ale Doppelfeft, nämlich als Rirchweihfest und als Translationsfest bes bl. Rupert. Profeffor Friedrich hat ben ungludlichen Berfuch gemacht, biefen Tag ber Translation (24. September) ale Tobestag bes bl. Rupert ju erflaren. Wenn aber überhanpt etwas feststeht, jo ift es bie Thatjache, bag ber beil.

Rubert am 27. Marg geftorben ift, welcher Tag in ben ältesten Ralendarien bis beute übereinstimmend und constant feftgehalten wurde. Berwirrung entstand inden baburch, daß in ber Vita ftatt bes 27. Mary bie Bezeichnung dies resurrectionis gewählt wurde. Dieje Bezeichnung wurde in spaterer Beit als Ofterfest aufgefaßt und es bilbete fich eine eingehende Literatur, 1) um zu berechnen, in welchen Jahren bas Diterfeft auf ben 27. Marg gefallen fei. Diefe gange Literatur befaßte fich aber mit einer gang überfluffigen Frage. In alteren Ralenbarien finden fich nämlich beftimmte Daten aus bem Leben bes Beilandes eingetragen, fo 3. B. 25. Dlarg Empfängniß, 25. Dezember Beburt, 6. Janner Sulbigung ber bl. drei Konige, Taufe Jeju am Jordan, Sochzeit zu Rana, 11. Janner Rudfehr aus Megypten , 15. Februar Bersuchung des herrn u. f. w. In den einen Ralendarien finden fich mehr, in anderen Ralendarien weniger Daten Diefer Art. In allen alteren Ralendarien aber, bis jum 13. Jahrhundert, findet fich ber 25. Marg als Tobestag, ber 27. Marz als Auferstehungstag,2) ber 5. Mai als himmelfahrtstag eingetragen. In gang alten Ralendarien ift ausbrücklich bemerkt: Hierosolymis resurrectio Domini. b. h. die Eintragung follte barthun, daß die uriprüngliche Auferstehung bes herrn in Bernfalem am 27. Marg, aber nicht bas Diterfest gemeint fei, für welches eine gang andere firchliche Beftimmung feit bem Concil von Nicaa im gefammten Abendlande befolgt wurde. Das Ofterfest murbe nicht an einem bestimmten Ralendertage gefeiert, fonbern am jeweiligen Sonntage nach bem Bollmonde, welcher auf bas Frühlingsäguinoctium folgte.3)

<sup>1)</sup> Bgl. Potthaft: Bibliotheca hist. medii aevi, p. 876.

 <sup>3</sup>n einem Olmüţer Kalenbarium des 11. Zabrbunderis țeist es: quod Dominus VIII. cal. aprilis crucifixus, VI. cal. aprilis resurrexit, constat sentenția vulgatum.

<sup>3)</sup> Die gange Frage ift flar und ausführlich erörtert bei Lochner: Mittelalterliche Ralendarien, G. 63 u. 227 ff.

3m alteften bis jett befannten Galgburger Ralenbarium beißt es bereits: VI. cal apr.: Jerosolimis resurrectio Domini nostri Jesu Chr. . . . et depositio S. Hroderti episcopi et conf. Um 27. März war der ursprüngliche Auferstehungstag bes herrn und Tobestag bes hl. Rupert. 1) Friedrich tam ju feiner Unficht nur durch ben Umftand, baß er am 24. September, am Translationefeste bes beil. Rupert, mehrmals Somilien mit ber Bezeichnung: in natale S. Ruperti VIII. cal. Octob. eingetragen fand. Dies natalis beife Tobestag, alfo fei Rupert am 24. Geptember geftorben. Mun wird dies natalis nicht bloß auf ben Todestag, fondern auch auf ben Translationstag angewandt, wie bei Du Cange nachgewiesen ift. Dagegen bedeutet dies depositionis ben wirflichen Tobestag und Diefe Bezeichnung haben am 27. Mary bie altesten baberischen Ralendarien für Rupert. Friedrich behauptet (S. 520), für ben Tobestag bes beil. Rupert hatten bie liturgifchen Bucher eine gang anbere Tradition figirt, als die Vita primigenia und die Grager Vita. Run haben aber gerade die alteften liturgifchen Bucher Baberns, nämlich ein Salzburger Ralenbarium bes 9. Jahrhunderts und ein Freifinger Kalendarium bes 10. Jahrhunderts 2) ben 27. Marg als Todestag, den 24. September ale Translationefeft. Berade Die alteften liturgifchen Bucher ftimmen also mit ber Angabe ber Vita, welche ben dies resurrectionis Domini (27. Marz) als Todestag angeben, voll= ftanbig überein. Die gegentheilige Darlegung Friedrich's, auf ber einseitigen Auffaffung ber Bebeutung bes dies natalis

1) CLM. 15818 (Fol. 109) aus bem 9. 3abrb.

<sup>2)</sup> Beibe im handichriftenschape ber Munchener Staatsbibliothet, erfiere CLM. 15818, lettere 6421. Ebenso ein aus Salzburg ftammenbes Sacramentarium aus bem Beginne bes 11. Jahrh. in ber Bibliotheca Marciana zu Benedig, welches Or. Abalbert Ebner ercerpirt hat. Derselbe weist auch auf Sacramentarien, welche aus ben Friaut'schen Ribstern Mosnitz und Rosazzo ftammen, in der erzbischöftlichen Bibliothet zu Ubine hin. Bgl. hiftorisches Jahrbuch XII. Bb. Deft IV, S. 814.

beruhend, tann als völlig bedeutungstos bezeichnet werden. Der 27. März steht als Todestag des hl. Rupert fest. Es ist serner zu bemerken, daß die liturgischen Bücher noch viel zu wenig durchforscht sind, um hente schon ein abschließendes Urtheil über die Benützung der Grazer Vita abgeben zu können. Wir zweiseln nicht, daß künstige Forschungen neue Resultate bringen werden.

Die Grager Vita hat eine Gintheilung in fieben Rummern und trägt bamit von felbit bas Beprage an ber Stirne, baft fie jum Fefte bes bi. Rupert, in Leftionen getheilt, benutt wurde. Professor Sepp andert Die VII Rummern in VIII um und bemerft bagu in der Anmerfung: cum vero constet, lectiones VIII fuisse, VIII inserendum putavimus. In den altesten Brevieren hatten allerdings die erften zwei Rocturnen regelmäßig acht Leftionen aus bem Leben bes Beiligen, mabrend die Gintheilung bes beutigen romifchen Breviers eine gang andere ift. Seute werden die drei Lettionen ber erften Rocturn bem alten Testamente, Die brei Lettionen ber zweiten Nocturn ber Vita, Die drei Lettionen ber britten Rocturn ben Somilien ber Bater jum Evangelinm bes Tages entnommen. Bang anders war es im früheren Mittelalter, wo die erfte und zweite Nocturn gewöhnlich je vier Leftionen hatten und wo auch die Leftionen der erften Nocturn ber jeweiligen Vita entnommen waren. Es fommen aber auch nur drei Leftionen für jede Nocturn por, wobei Die feche Leftionen der erften und zweiten Rocturn ber Vita entnommen wurden, foweit eine folche exiftirte. Bar fetteres nicht ber Kall, wurden die Leftionen aus dem Commune entlehnt. Es wurden ferner bie hoben Jefte mit Detab gefeiert. Bahrend die Feittage felbit drei Rocturnen hatten, wurden die Ferien der Octav nur mit einer Rocturn gefeiert und hiefur drei Leftionen gleichfalls ber Vita entnommen. Ein fprechendes Beifpiel hiefur bildet bas Translationsfest bes hl. Corbinian bei Lechner (S. 102-105). Für gwei

Berien waren eigene Leftionen zu ber einzigen Nocturn aus

ber Vita bestimmt. Diese Lektionen waren aber sehr kurz und umfaßten höchstens zwei Sätze. Es ist nun möglich, daß auch bei der Grazer Vita ein ähnliches Berhältniß stattsand, wie bei den Officien des allerdings erst dem 13. Jahrhundert angehörigen Freisinger Breviers 1) und daß die ersten sechs Nummern für den Festtag des hl. Rupert selbst, die VII. Nummer sür die zwei Ferien bestimmt waren, wobei die Unterabtheilung in einen oder zwei Sätze von selbst sich ergab.

Gine aufmertjame Bergleichung von Sprache und Inhalt der Grager Vita mit der Vita primigenia von 871 ergibt alebald, daß lettere eine Ueberarbeitung und weitere Musgeftaltung ber ersteren ift. Und zwar ift die Vita primigenia nach einem gang bestimmten Plane erweitert. Rach ber Grager Vita labet Bergog Theodo ben Bifchof von Worms, welcher burch bobe Beburt, Wiffen und Frommigfeit in weiten Rreifen großes Unsehen genoß, ein, nach Bapern zu tommen. In ber Grager Vita ift ber Bergog Theodo ale quondam dux Bavariae bezeichnet, alfo als "weiland" Bergog, ber vor nicht allgu langer Beit verstorben ift. In ber Vita primigenia ift aus quondam ein quidam Dux geworben, von bem man bamals (871) nichts mehr wußte, als ben blogen überlieferten Ramen. In ber Grager Vita ersucht Theodo ben hl. Rupert, ut cum sacratissima sua doctrina visitare dignaretur. In ber Vita primigenia beißt cs: ut visitando sacra illuminaret doctrina, Ueber bie Birffamfeit Rupert's in Regensburg heißt es in ber Brager Vita: Quem (Theodonem) vir Domini mox coepit de christiana conversatione ammonere et de fide catholica imbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christi fidem convertit et in sacra corroboravit religione. In ber Vita primigenia heißt es bagegen von ipsumque an: ipsumque

<sup>1) 1.</sup> c. G. 92 |f.

non multo post et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem convertit sacroque baptismate regeneravit et in sancta corroboravit religione.

In ber Grager Vita beißt es weiter, daß Bergog Theodo bem fl. Rupert die Bollmacht gab, überall im Lande Rirchen wiederherzustellen (restaurare). Die Vita primigenia andert restaurare in construere (neu aufbauen) um. Die Grager Vita ergahlt fobann, bag ber Beilige fich einen Rlofterfig fuchte und zu biefem Behufe ber Donau entlang bis Lorch fam, bann aber gegen bas Bebirge fich manbte, zuerft am Ballerfee, bann in Salzburg eine Rlofternieberlaffung begrundete. Die Stelle lautet: Tunc vir Domini accepta licentia per alveum Danubii navigando iter arripuit sicque tandem perveniens ad Lauriacensem civitatem praedicando verbum doctrinae vitae multosque infirmos variis languoribus oppressos orando per virtutem Domini sanavit. Dieje Stelle ift in ber Vita primigenia alfo erweitert, daß nach Danubii eingeschaftet ift: usque ad fines pannoniae inferioris spargendo semina vitae, sicque tandem revertens ad Lauriacensem pervenit civitatem etc. - Enblich ift ber Schluß in ben beiben Vitae ganglich verschieden. Bährend in ber Grager Vita nur Bunber ergahlt werben beim Tobe bes Seiligen, welcher am 27. Marg (die resurrectionis Domini nostri Jesu) erfolgte, weiß die Vita primigenia noch Folgendes zu erzählen: ipse quoque assidue totum spatium istius circumiens patriae confirmans animas christianorum admonensque in fide fortiter permanere, quod verbis docuit, operibus adimplevit mirificis. Ibique constructis consecratisque ecclesiis ordinatisque inferioribus et superioribus gradibus proprium sibi ordinavit successorem. Ipse vero praesciens longe ante diem vocationis suae confirmatis discipulis ad propriam remeavit sedem ibique adstantibus admonitione divina peracta fratribus inter verba orationis spiritum reddidit in

pace, die videlicet resurrectionis Domini nostri Jesu Christi.

Betrachtet man die Bufahe der Vita primigenia gu ber urfprünglichen Ergählung der Grazer Vita, fo bieten biefe Zufähe ein vollständig neues Bild, welches wir naber zu betrachten haben.

Rach ber Brager Vita fommt ber bl. Rupert auf Ginladung nach Bayern an ben Sof zu Regensburg. Er ermabnt zu driftlichem Lebenswandel, predigt die chriftliche Bahrheit, befehrt Biele gu einem mahren chriftlichen Leben und bestärft fie im Blauben. Dann erbittet und erhalt er Erlaubnif, an irgend einem paffenben Bunfte bes Lanbes Rirchen für feinen Brech wiederherzustellen und die nöthigen Bebanbe errichten zu burfen. Er verlägt alsbalb Regensburg, fahrt bann die Donau entlang nach Lorch, findet aber ben Blat fur feine 3mede nicht paffend. Er wendet fich bem Bebirge gu, fiebelt fich am Ballerfee an, erbaut bort eine Rirche und erhalt bom Bergog einige Befigungen geichentt. Enblich ergahlen ihm Eingeborne von ber verfallenen Stadt Juvabum. Er findet ben Blag paffend und bittet ben Bergog um leberlaffung besfelben. In Salgburg erbant er die Petersfirche und Rloftergebaube. Bu ben Schenfungen des Bergogs fügte er noch Befigungen, welche er fanfte und mit Gold und Gilber bezahlte. 2018 fo ber Grund gelegt war, eilte er nach Worms gurud und nahm swölf Junger mit, um bas Betersflofter ju grunben. Bugleich führte er eine Jungfrau Erendrud mit, welche er gur Mebtiffin eines weiblichen Rlofters auf bem Monnberg machte. Alsbann ftarb er eines wunderbaren, heiligen Tobes.

Was hat aus dieser einsachen Erzählung die Vita primigenia gemacht? Der hl. Rupert fommt nach Regensburg, nicht an einen christlichen, sondern an einen heidnischen Hof, besehrt den Herzog, Abel und Bolf und tauft sie. Er erhält die Erlaubniß, überall im Lande Kirchen erbauen zu dürsen. Er dehnt seine Mission bis Riederpannonien aus. In Salzburg begründet er seinen bauernden Sig, predigt aber überall im Lande Bahern, siellt an allen Orten Priester und Clerifer aller Grade an und bestimmt seinen eigenen Rachfolger. Dann geht er zu seinem ursprünglichen Sige wieder zurud, wo er stirbt.

Bahrend in der Grazer Vita der hl. Rupert als ein Glaubensprediger erscheint, welcher in einem bereits chriftlichen Lande das religiöse Leben erneuert und stärft und durch eine Klostergründung einen Herd religiöser Erneuerung dauernd zu erhalten sucht, erscheint er in der Vita primigenia als der erste Apostel des Landes, welcher ganz Bapern bekehrt und in Salzburg einen Bischofssis als Mittelpunkt des firchlichen Lebens begründet. Nachdem er dort einen Nachsolger bestellt hat, geht er zu seinem eigenen Sise (Worms) wieder zurück.

Die beiben Buntte, welche so viele Controversen hervorgerusen haben, die Missionsreise bis nach Unterpannonien und die Rückfehr nach Worms, erscheinen erst als Ginschiebsel aus dem Jahre 871, und sind der ursprünglichen Vita des hl. Rupert, wie sie in der Grazer Handschrift enthalten ist, vollständig fremd.

Wir sagten, daß die Vita primigenia eine planmäßige Ausgestaltung der ursprünglichen Lebensbeschreibung des hl. Rupert sei. In dieser Beziehung ist die Umwandlung des Wortes: restaurare in construere besonders bezeichnend. Gab es in Bayern Kirchen zur Restaurirung, so mußte das Land bereits seit langer Beit Kirchen gehabt haben; dazu paßte die Rolle eines ersten Wissionärs nicht und deßhalb wurde das Wort restaurare durch construere ersett. Daß Rupert den Bayernherzog Theodo getaust habe, ist allerdings schon eine stührere Aussichmückung der ursprünglichen Vita Ruperti. Diese Aussichmückung sindet sich bereits in den Breves notitiae und wird schon gute Dienste geleistet haben, als Bischof Arn die Würde eines Erzbischos und

eines Metropoliten von ganz Bayern erhielt. Allein der Busat, daß Rupert in seiner Missionsreise dis nach Niederpannonien gekommen sei, ist offendar für die Zeit um 871 berechnet gewesen, als Erzbischof Adalwin von Salzburg in Streit mit dem Apostel der Slaven, dem Erzbischof Methodins, gekommen war, wobei die Ansprüche auf Pannonien feine unbedeutende Rolle spielten. Der hl. Rupert sollte nicht blos als Apostel Bayerns, sondern auch als erster Heidenbekehrer in Pannonien erscheinen.

Bie wenig genau Friedrich die Vita einerseits der Grager Sanbichrift, anderfeits aus bem Jahre 871, fich angegeben bat, folgt ichon barans, bag ibm bieje enticheis benben Buntte vollständig entgangen find. Er beauftandet 3. B. (S. 540) die Stelle: sacroque baptismate regeneravit, und will dieselbe der Vita Amandi (CLM. 14418) entnommen wiffen, bemertt aber mit feiner Gilbe, bag bieje Stelle in ber Grager Vita gar nicht enthalten ift. Den Schlug in letterer findet Friedrich viel legendenhafter als in ber Vita primigenia und fagt bann (G. 532); je mehr Bunber eine Vita ihrem Beiligen guichreibt, besto junger ift fie in ber Regel. Run beweist aber ein Blid in die Vita S. Emmerammi und in die Vita S. Corbiniani von Bijchof Arbeo, daß fie von Bundern ftrogen. Die Regel Friedrich's trifft alfo gerade auf die Beit nicht gu, in welcher die Vita S. Ruperti entstanden ift, um bas Jahr 774. Der Schluft paßt vielmehr vollfommen gur Bundersucht, wie fie fich bei Arbeo findet.

Damit wollen wir aber keineswegs gesagt haben, daß nicht auch die Vita S. Ruperti der Grazer Handschrift spätere Zusätz enthält. Die Handschrift ist erst aus dem 10. Jahrhundert und es ist nicht blos möglich, sondern gewiß, daß sie interpolirt worden ist. In die Handschrift des 10. Jahrhunderts können Randbemerkungen übergegangen sein und wir können besonders in Nr. VII solche constatiren. Diese Nr. VII ist, selbst wenn man noch eine neue Sin-

theilung Nr. VIII macht, gegenüber den Rummern I-VI verhaltnigmäßig viel zu lang und ausgebehnt. Bwei Gage in Mr. VII find ficherlich eingeschoben; fo ichon ber zweite Sag: postea vero delegato (ministrorum) sacerdotumque officio omnem ibidem cottidie cursum congruo ordine fecit celebrari. Dieje Stelle paßt inhaltlich in ben Text gar nicht binein, ba bamals bas Rlofter noch nicht bejest war, fondern es wird erft fpater ergahlt, bag Rupert nach Borms gurudging, um Monche fur bas neugebaute Rlofter gu holen. Auch ber vierte Gat ber Dr. VII ift zweifellos später eingeschoben. Er lautet: Et sie deinceps Deo auxiliante ex datione regum sive ducum seu ex traditione fidelium virorum loci res adcrescere coeperunt. 1) Ob auch ber amifchen biefen beiben Abfaten ftebenbe Baffus, melder bie Erwerbung von Bibing melbet, ju ben fpateren Bufagen gehöre, welche burch ben Schreiber bes 10. Jahrhunderts in den Text famen, darüber möchten wir fein Urtheil ausiprechen. Befeitigt man bie erwähnten zwei Gage, bann fommt in den Umfang ber Rummern erft Chenman. Form und Inhalt fprechen bagegen, daß die von uns erwähnten Sate jur urfprunglichen Vita gehört haben. Dagegen burften die erften Rummern ziemlich genau ber alteften Vita entnommen fein. Gine Stelle in Dr. IV. welche von ber Birffamfeit in Regensburg handelt, icheint interpolirt gu fein. Der betreffende Sat lautet: Quem (Theodonem) vir Domini mox coepit de christiana conversatione ammonere et de fide catholica imbuere ipsumque vero et multos alios illius gentis nobiles viros ad veram Christi fidem convertit et in sacra corroboravit religione. Es ericheint uns fehr mabricheinlich, bag bie gur gangen Sageonftruttion nicht paffende Fortschung: ipsumque vero bis convertit eine Randbemerfung und fpatere Ginschaltung ift und bag

<sup>1)</sup> Bon datio regum tonnte nicht unter Bifchof Birgil, fondern erft unter ben Rarolingern Die Rebe fein.

uriprünglich nach imbuere folgte et in sacra corroborare religione.

Beiteren Forschungen gelingt es vielleicht, in bisber nicht benütten liturgischen Buchern noch bie ursprüngliche, von Interpolationen freie altefte Vita S. Ruperti von Bischof Birgil aus ber Beit ber Translation 774 aufzufinden. Bie fie jest vorliegt in ber Brager Sandichrift, halten wir fie allerdings für die alteste, aber immerhin ift fie schon burch einige Juterpolationen, in Dr. VII, erweitert. Salt man biefe Auffaffung für berechtigt, fo fallen auch die meiften Einwendungen Friedrich's weg. Seine Sauptgrunde ftugen fich ja gegen bie erwähnten Einschaltungen in Dr. VII. Friedrich wendet fich nicht blos gegen die Grager Vita, fonbern auch gegen die primigenia mit bem hinweise auf Anklange und wörtliche Entlehnungen aus Martyrologien und Beiligenleben. Da biefe bie tägliche Letture ber Beiftlichen bilbeten, fo ift es felbitverftandlich, daß fie bei Abjaffung von Beiligenleben nach Borbilbern arbeiteten, befannte Buge von anderen Beiligen entlehnten und mit benfelben Worten schilberten. Damit ift aber boch nichts gegen die Glaubwurdigleit in Einzelnheiten gefagt. In jeder Biographie von Beiligen finden fich allgemeine Charafteriftifen entlehnt, ohne bag man beghalb berechtigt ware, allen biefen Vitae bie Glaubmurbigfeit im Gingelnen abgufprechen. Gerade burch bie Grager Vita erhalten wir ein überraschend neues Bild. Wir feben gwar in Rupert nicht mehr ben Apostel Bagerns in bem Ginne, daß er ber Erfte gewesen ware, welcher ben fatholischen Glauben lehrte und ben Bergog Theodo taufte, aber wir feben in ihm ben flugen, beiligen Dann, welcher bas Chriftenthum gu erhalten fuchte, indem er einen bauernden Diffionsfig burch Brundung eines Kloftere in Angriff nahm. Die Erhaltung und Ausbreitung bes Chriftenthums in neu befehrten ganbern ichloß fich überall an Rlofter an, welche Die Brennpunfte ber chriftlichen Cultur und Civilifation bilbeten. Ginen folchen Mittelpuntt ber Seelforge grundete

Rupert in dem Petersflofter ju Salzburg, und in biefem Sinne war er ein Apostel bes Bapernlandes.

Rupert blieb nicht in Regensburg am Gibe bes Sofes, wie Emmeram. Er fuchte fich auf altdpriftlichem Boben eine Nieberlaffung auf. Gein erftes Biel mar Lorch, ber alte Bifchofefig gur Romerzeit, er fand aber den Blat un geeignet, gegen die Ginfalle von Often ber offenbar gu wenig geschütt. Er wandte fich bann an ben Wallerfee, wo noch ein Stamm altrömischer Bevölferung war, wie ichon ber Name zeigt. Endlich mablte er Salzburg, Das alte Jupavum, als bauernden Klofterfit. Die Lage war gunftig, um von ba aus nicht blos ale Miffionsmittelpuntt fur Die Erhaltung bes Glaubene in Bagern, fondern auch fur bie Befehrung ber naben Glavenbevölferung im Diten (Bannonien) und Gudoften (Caranthanien) gu fungiren. Das Sauptgewicht legte Rupert auf Die Rloftergrundung. In der Grager Vita ift darum auch feine Gilbe von der Stiftung eines Bisthums bie Rebe: Birgilius, welcher felbit lange Jahre Abt war, che er Bijchof wurde, fand bie Rloftergrundung viel wichtiger, als die Bisthumsangelegenbeit. Schon aus biefem Schweigen fiber bas Bisthum hatte Friedrich bas bobe Alter ber Grager Vita entuehmen fönnen.

Bei dieser Sachlage fallen endlich die Schwierigkeiten weg, welche der richtigen Bestimmung der Zeit des Anstretens des hl. Rupert entgegenstanden. Nahm man ihn wörtlich als den ersten Apostel Bayerns, welcher die die dahin heidnischen Bayern bekehrte, und ihren ersten christlichen Herzog Theodo tauste, dann konnte man seine Wirtsamkeit unmöglich in das Ende des 7. und in den Ansang des 8. Jahrhunderts sehen. Die Familie des ersten bekannten bayerischen Herzogs Garibald war bereits katholisch und zwar so eistig katholisch, daß seine Tochter Theodolinde die Besehrung der arianischen Longobarden mit Geschich und Glück durchführte. Die Vitae des hl. Enstassus und des

hl. Emmeram beweisen, daß Bayern schon vor dem Ende des 7. Jahrhunderts christlich war, und Emmeram sand speciell schon die Herzogssamilie christlich. Die lex Baiuariorum sett eine christliche Bevölkerung voraus. Alle diese Gründe sprechen gegen die Ansehung des Apostolats des hl Anpert zu Ende des 7. Jahrhunderts. Entweder war Anpert der Apostel der Bayern im eigentlichen Sinne des Wortes, dann mußte seine Wirssamseit in die Mitte des 6. Jahrhunderts sallen, oder er lebte erst am Ende des 7. und Ansang des 8. Jahrhunderts, dann war er nicht Apostel der Bayern.

Rach der Grager Vita, welche zweifellos (wenn auch mit einigen fpateren Interpolationen) als altefte, amtliche, für liturgifche Zwede bestimmte Darftellung bes Bebens bes hi. Rupert ju betrachten und ber Beit bes Bijchofe Birgilius zugewiesen ift, tam Rupert in ein bereits driftliches, aber noch febr ber inneren Miffionirung bedurftiges Land. Diefer Aufgabe fuchte der bl. Rupert gu genugen burch eine Rloftergennbung. Der Beilige verfolgte aber babei noch einen weiteren Bred, nämlich die Befehrung ber heibnischen Slaven im Diten Baberns. Deghalb grunbete er ein Rlofter nicht in ber baverifchen Sauptftabt, nicht in ber Mitte bes Landes, fondern an ber Oftgrenge. Rachbem er fich zuerft burch eine Donauteife bis gur Grenge Baberns orientirt hatte, wählte er Salzburg als ficherfte und paffendfte Lage für feinen Doppelzwedt. Die Grager Vita nennt bas zweite Jahr ber Regierung bes Franfentonige Chilbebert (alfo bas Jahr 696) als Beginn ber Reife Ruperts von Worms nach Bayern. Lange icheint feine Birtfamteit nicht gebauert zu haben, benn zwei Jahrgebnte ipater (716) wird die baperische Rirche als im Berfall begriffen geschildert und eine neue Organisation burch ben papitlichen Stuhl für nothwendig erachtet.

Die Münchener Staatsbibliothet verwahrt ein Fragment (LMC. 29093), welches Bischofsverzeichniffe enthält und von pillor.potit. Bianer Cix.

einer Hand bes 11. Jahrhunderts geschrieben ist. Die Todestage der Bischöse von Freising in dieser Handschrift decken sich vollkommen mit den Angaben im Kalendarium des. Freisinger CLM. 6421, wovon jeht ein getreuer Abdruck bei Lechner (S. 7 ff.) vorliegt. Diese vollständige Uebereinstimmung sichert den Freisinger Bischossverzeichnissen die Anerkennung vollständiger Authenticität. Das Fragment enthält an erster Stelle die Salzburger Bischossreihe. Die Reihenfolge ift nachstehende:

S. Ruodbertus eps.

Vitalis

Flobergisus

Joannes

Virgilius

Arn

archiepiscopus

Adalramus

Bon einer fpateren Sand und mit anderer Tinte find eingeschaltet:

zwischen Ruodbertus und Vitalis:

Anzogolus eps.

zwischen Vitalis und Flobergisus:

Savolus eps. Izzio eps.

zwischen Virgilius und Arn:

Beretricus eps.

zwischen Arn und Adalram:

Ammiloni eps.

Bon Abalram an folgt die gewöhnliche Reihe der Salzburger Erzbischöse bis Gebehard (1060—1088). An der Randseite besinden sich einige Bemerkungen. Die Eine constatirt, daß Anzogolus, Savolus und Izzio Aebte von St. Peter, aber nicht consekrirte Bischöse waren, daß auch die Aebte Beretricus und Ammiloni niemals bischöstliche Amtsgewalt erhielten (nunquam jus episcopale obtinuerunt). Eine andere Bemerkung an der linken Randseite des Ramens Rupert lautet: anno incarnationis Domini 693 S. Rotp.

obiit. Eine weitere Bemerkung berechnet die Zwischenzeit zwischen Anpert und Bischof Arn auf 110 Jahre (temporibus S. Ruodberti usque ad Arnonem episcopum fuere anni 110, qui Arn a Leone papa accepit pallium). Diese Berechnung führt den Beginn der Wirksamkeit Auperts auf das Jahr 677 zurück, da Arn im Jahre 787 Bischof wurde. Darnach wäre Aupert von 677—693 in Bahern thätig geweien.

Steht auch diefe gifferumäßige Angabe im Biberfpruche mit ber Grager Vita und mit ber Vita primigenia, welche beibe ben Beginn ber Wirffamteit Ruperte in Bagern einige Sabrzehnte fpater (696) ansegen, fo ift boch die Bablenangabe bes Fragmente infoferne von großer Bedeutung, als fie bie Thatsache constatirt, daß man im 11. Jahrhundert, gur Reit bes Ergbischofs Gebhard, die Birtfamfeit bes beil. Rupert in das Ende des 7. Jahrhunderts (677-693) verlegte. hiemit beden fich auch die Angaben in ben Breves notitiae, 2) VIII, 13, wo folgende Stelle fich findet: hacc omnia Virgilius episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere studuit posterisque ad memoriam scripta dimisit. Quidam vero ex iis, qui ista illi dixerunt, discipuli S. Ruodberti episcopi fuerunt et juniorum ejus, quidam filioli. Ex quibus erat Isinhardus vir nobilis et filiolus beati senis Chunial li presbyteri, et Maternus, Dignolus quoque, discipulus et filiolus beati Gislarii, atque Vitalis, Cencio atque Maurentius monachi S. Ruodberti, atque Joannis.3) Benn Bifchof Birgiline (745-784) noch Schüler bes beil. Rupert und Tänflinge feiner Begleiter, ber Beiligen Chuniald

<sup>1)</sup> Die Bifchofereihe bes Fragments finbet fich wieder in einer handichrift bes Rioftere Chaftlarn aus bem 12. Jahrhundert und ift bereits gebrudt in M. G. SS XIII, 350 sq.

<sup>2)</sup> Bgl. Friedrich Reing; Indiculus Arnonis und breves notitiae (München 1869), S. 34

<sup>3)</sup> Nehulich im Indiculus Arnonis, 1. c. S. 26.

und Gislar, allerdings in sehr hohem Alter (a viris vald e senibus), kannte und auf ihr Zeuguiß sich stühte, so kann die Wirssamkeit des hl. Rupert nicht höher, als bis in das Ende des 7. Jahrhunderts hinausgerückt werden. Durch die übereinstimmenden Angaben der beiden Vitae, der breves notitiae, des Indiculus Arnonis und des Bischoss verzeichnisses im erwähnten Fragmente ist die Wirssamkeit des hl. Rupert zu Ende des 7. Jahrhunderts sestgestellt. Dies ist auch das Resultat, zu welchem Prosessor Sepp in seinen Untersuchungen kommt.

(Schluß folgt.)

#### XLIX.

## Dante und die Renzeit.

Die Zeit von 1096 — 1492 ift, wie Prof. Dr. J. B. Weiß sagt, ungemein reich an gewaltigen Creignissen und an großen Charafteren, eine Zeit voll jugendlicher Kraft und erhabenen Seelenschwunges, eine Zeit des lebendigen christlichen Glaubens und edler Gesittung. Die Böllerwanderung hatte für Kirche und Staat ein neues Arbeitsseld vor dieser Beriode bereitet, welches dann von großen Kaisern und Päpsten, Bischösen, Gelehrten und Heiligen eistig behaut wurde. In dieser Zeit ging der Same auf und brachte reichliche Frucht; und wenn Unfrant das Haupt erhob, so sehlte es nicht an Männern, welche den Kamps für Wahrheit und Tugend, sur Friede und Ordnung begeistert ausnahmen.

In dieje Beit trat Dante, der Dichter ber gottlichen Romodie (geb. 1265), ein, aber er fteht ichon auf ber Greng-

idjeibe einer neuen Zeitrichtung, welche mit bem 14. 3ahrhundert beginnt. Gein Blid nach rudwarts trifft große Umgestaltungen auf politischem und geiftigem Bebiete, Beranberungen, welche nicht immer der Gefellichaft gum Beile waren, ja welche oft einen bedauernswerthen Riebergang andenteten. Die Schäße bes Drients tamen auf Schiffen herbei, und die Berfeinerung des Lebens führte gu Lugus und Berberben, welches vom Dichter tief beflagt wirb. Die letten Rreugguge haben ihr Ende erreicht mit bem Berlufte von Ptolemais (1291). Der lette Sobenftaufe Conradin war auf dem Blutgeruft gestorben und die ficilianische Besper hatte Braufen verbreitet. Das Bapftthum hatte unter Bonifagins VIII noch einmal die firchlich politischen Ideale eines Gregor VII. proffamirt, aber bereits eine andere Beit gefunden. Der Templerorben war gewaltsam unterbrucht, und das absolute Königthum von Franfreich war baran, bas Oberhaupt ber Rirche in das babylonische Exil nach Mvignon gu fuhren. Gin neues Bolferrecht und Civilrecht begann fich ju entwideln, und bas Berhaltnig von Rirche und Staat mußte fich ber neuen Zeit anbequemen. In ben unteren Schichten bes Bolfes erwachte in ben Stabten bas Burgerthum, welches fich Freiheit, Reichthum und Bildung ju erringen suchte. Geine Gobne eilten mit ben Abeligen um die Wette gu ben Universitäten überhaupt, besonders aber gu ben Lehrftuhlen der großen Bettler Drben, ber Dominitaner und Frangistaner. Denn die Biffenichaft bes Drients und Occidents, ber Briechen und Araber, eines Blato und Ariftoteles, ber griechischen und lateinischen Bater, fand in den driftlichen Schulen eifrige Bflege. Go erhoben fich driftliche Philosophen und Theologen und errichteten ein wiffenichaftliches Gebaude, welches die Bewunderung der Rachwelt erregt, wie dies bei ber theologischen Summe bes bl. Thomas von Mquin der Fall ift.

In Diefer Beit geiftiger Bluthe und regen Strebens nach Biffenichaft ftand ber große Dichter von Florenz als

586 Dante

Erbe bedeutender Errungenschaften, welche er burch eigene Thätigkeit sich eigen machte. Mit einem umfassenden Berstande und mit einem weiten empfänglichen Herzen ausgerüstet, nahm er die Eindrücke aus den großen Beränder ungen und Ersolgen des Geisteslebens in sich auf. Dazu kam eine reiche, schöpferische Phantasie, um die geistigen Eigenschaften des Dichters vollständig zu machen. Bie die architektonischen Werke — ein Gegenstand der Bewunderung — aus dem christlichen Geiste jener Zeit herausgewachsen, so auch die göttliche Komödie Dante's, welcher dadurch der Dolmetscher vergangener Tage und der erleuchtete und begeisterte Prophet der Zukunst geworden ist.

Da ber Dichter viel empfangen hatte, fonnte er auch viel geben. Die Strahlen bes Biffens nahm er in feinen reichen Beift und in fein glubendes Berg auf, burftend nach harmonie in der Menschheit, wie er fie vorbildlich in Gott und in der fichtbaren Schöpfung gefunden, und führte jo in feiner gottlichen Romodie ein einheitliches Bebaube auf, auf welches mit Staunen die Nachwelt ichaut. Wie St. Thomas bon Aquin und St. Bonaventura Die Reprafentanten alles beffen waren, was die früheren Scholaftifer an Beisheit und Reinheit befeffen hatten, jo ift Dante ihr gelehriger Schuler und durch geschichte Berbindung beiber Richtungen, ber Spefulation und ber muftischen Beichanung, ihr ebenburtiger Meifter in phijojophischen und theologischen Fragen geworden. Bon ben fpefulativen Theologen entnahm er bie bialeftische Darftellung bes Suftems, woburch er ber poetische Thomas von Aguin genannt wurde. Bon ben Mannern tiefer Contemplation entlehnte er jene bewunderungemurbige Symbolit, welche die Natur und Geichichte zugleich umfaßt und alle fichtbaren Dinge verbindet und als Schalten ber unfichtbaren auffaßt; von jenen lernte er die fraftvolle Sprache ber Religion, welche in Bilbhauerfunft, Malerei und Architeftur fichtbar zu ben Menschen rebet; von jenen lernte er ichagen ben Abel ber Beichopfe, Die als Stufen ericheinen,

in beren Spiegel fich die Strahlen ber unerschaffenen Sonne abspiegeln; von jenen hatte er die erhabenen Bilber für die bochften Geheimniffe ber Gottheit, welche ihm bald als Umfreis, bald als Centrum, bald als unermegliches Meer, bald ale untheilbarer Buntt ericheint. Dabei fam ihm feine reiche Phantafte gu Gute, jene Geftaltungefraft, Die Bewunderung erregt und fraft beren er die Boefie als bas Schauen bes Unendlichen, als bie Wahrnehmung Gottes in feiner Schöpfung, als die Berbindung des Endlichen mit bem Unenblichen, ale Dienerin ber Gottheit fennzeichnet. Mls Meifter ber Sprache bat Dante feinen idealen Conceptionen ben Musbrud bienftbar gemacht und fur Die tiefere Muftif, besonders im Barabiese eine Menge Borter gebilbet, welche in ber italienischen Sprache faum üblich waren. 2018 feiner Beobachter ber Ratur hat er ben Ericheinungen und genauen Betrachtungen Die viel bewunderten Gleichniffe und gablreichen Unfpielungen abgelauscht, welche ben Erflärern oft nicht wenig Mube machen

Go ausgerüftet hat Dante feinen Ibeen Gleisch und Blut gegeben, fie gu lebendigen Geftalten gemacht und jene wundervolle Allegorie in ber gottlichen Romodie burchgeführt, welche ben Menichen in ber Gunbe, in ber Buge und in ber Seligfeit umfaßt, und welche ihn erhebt bis gur Bohnung Gottes, jum Emphreum, bas ruht und boch allen Simmeln Die Bewegung gibt und wohin alle Intelligenzen verlangen. Co fonnte Dante bis gur Apotheofe ber Beatrice ichreiten, ber ichonften Allegorie im gangen Gedichte, von welcher alles Irbifche abgeftreift ift, fei es bag unter Beatrice bie gottliche Offenbarung, ober bas Chriftenthum, fei es bag barunter die Theologie als Biffenichaft ober in concreter Beftalt bie ibeale Rirche als Gottesbraut im Ginne bes hoben Liebes verftanden wird. Immer leuchten bie Sterne, welche auf Beatrice nach Oben weifen. Go hat ber Dichter, indem er Beatrice gur Beiligen erhoben und den gebenedeiten Frauen beigegablt bat, welche ihm in feiner Berirrung gu

588 Dante

Hilfe getommen, am wirksamsten den Verdacht ungläubiger und unkirchlicher Gesinnung im voraus von sich gewiesen und den Schlüssel gegeben, scheindar entgegenstehende Stellen des Gedichtes richtig zu verstehen und zu erklären. Beatrice soll ja nach der Absicht des Dichters die Hauptperson sein, wenn sie auch in Hölle und Fegseuer durch Birgil, und am Schluß des Paradieses durch St. Bernhard vertreten wird. Ihr zu Ehren erscheint das ganze Gedicht wie ein Hymnus aus Himmelshöhen. Wenn sie auch zurücktritt, so scheint es, daß sie immer noch bittend und schützend, mahnend und belehrend die Hand über Dante ausstreckt. Welch' ein Bild der göttlichen Mission der katholischen Kirche hier auf Erden!

Gine höhere Miffion hat auch Dante in feinem Leben au erfüllen geftrebt, wie die Geschichte erzählt. Dieje Miffion jum Beile ber Menschheit bat er auch gegeben feiner gottlichen Komobie, und zwar mochte man biefe Miffion fur die Beit Dante's und fur die Reugeit eine fociale beigen. Die fociale Frage ift ber Ausgangspunft, ber Mittelpuntt, ber Bielpunft faft aller öffentlichen Thatigfeit in ben Barlamenten und Bereinen, auf den Rathebern und Rangeln. Wenn die fociale Frage gelöst mare, fo murde ein Alp von ben Bergen entfernt fein und man wurde mit mehr Rube und Besonnenheit an andere Fragen geben. Es ware nun nicht schwer, in der Beit des Dichters und in der unserigen manche Berührungspuntte und Alehnlichfeiten aufzufinden. Bie aber ber Dichter gur Befferung ber Menichen und ber focialen Berhaltniffe auf die 3beale himveist in feinem großen Gedichte, fo fann auch die Reugeit wieder hieraus lernen, wie Gott und die Welt, wie bas 3ch und die Ditmenichen beurtheilt werben muffen, wie die jocialen Lafter darin gebrandmarkt und die socialen Tugenden verherrlicht werben.

Die fogenannte fociale Frage burfte vorzüglich bas Berhaltniß ber Glieber ber Societat ju einander in Beziehung auf burgerliche Freiheit, Gleichheit und irdischen Wohlstand umfassen. Denn wäre sie blos Magenfrage, so würde die Lösung um Bieles erleichtert. Aber sie greift tiefer und berührt die christliche Gerechtigkeit und Liebe. Diese Grundstagen der menschlichen Gesellschaft kann man aber nicht durch Gesehe und Wassen allein stützen. Dazu sind nöthig das wohl unterrichtete menschliche Gewissen, darüber das Geseh Gottes, und die Ideale, welche unter dem Einfluß desselben in wahrhaft großen Menschen sichtbar geworden sind.

In Diefer Sinficht burfte Dante für feine Beit burch feine gottliche Romodie an feinen Zeitgenoffen und ber Rach: welt eine fociale Miffion erfüllt haben. Er tabelte Die vielen Parteiungen und Rriege ber fleinen Republifen, geißelte ben Luxus, welcher die alte Ginfachheit in Rleidung und Lebjucht und damit auch die Tugend gefährbete; beflagte, daß die Grengen zwischen Rirche und Staat wenigstens nach feiner Unschauung nicht beachtet und fo Beiftliches und Beltliches vermischt werde jum Rachtheil der öffentlichen Wohlfahrt es entiprach nicht feinem Ideal, daß haretische Geften bas Daupt erhoben und daß einzelne religiofe Orden von ihrer Dobe berabgufteigen ichienen. Aber feine Rlagen galten weniger bem niederen Bolfe, als vielmehr ben Reichen, Un= gesehenen, Bebilbeten, Brogen. Bei biefen wünschte er ben Anfang zur Befferung, wie wir Beuge find bei ber Banberung durch die drei Reiche feiner Dichtung. Mit unfruchtbaren Bunichen aber war ber Dichter nicht zufrieden.

Patriot von ganzer Seele, voll Liebe für sein Baterland, eine Fenerseele bezüglich dessen, was die Gerechtigkeit verlangte, angesehen bei Belsen und Ghibellinen, suchte er sich um sein Baterland verdient zu machen als Soldat, als Magistratsperson, als Gesandter und — als er zum Lohn für seine Berdienste das Dekret der Berbannung erhielt — als Dichter der göttlichen Komödie. In dieser hielt er ein strenges Gericht über Freund und Feind und über sich selbst, um die Wenschen zu bessen durch Borstellung der Ideen von Gott, von Sünde und ihrer Strase, von Recht und Ge-

590 Dante

rechtigfeit, bon belbenmuthiger Tugend, bon einem machtigen Raifer, bon einer umfaffenben intenfiben Birfiamleit ber Rirche. Das fagt ber Dichter felbft in feinem Briefe an Can Granbe, bag er gwar ben Ruftand ber Seelen nach bem Tobe beichreibe, aber in allegorischem Sinne geigen wolle, wie "ber Menich burch Berbienft und Schuld vermoge feiner Billensfreiheit ber gottlichen Gerechtigfeit in Lobn und Strafe unterliege", und bag er baburch "bie hienieden Lebenben aus bem Stand bes Elenbes erretten und gum Stand ber Bludfeligfeit führen wolle". Dann fahrt er fort: weil, wenn Gott gefunden ift, bas Alpha und Omega, ber Anfang und bas Ende, nichts mehr zu fuchen ift, fo ift mit ber Anichauung und bem Befige Gottes fur ben Menichen Alles abgeschloffen, ba fein Biel erreicht ift Belch' eine großartige Anschauung von Gott, ber Welt und bem Menichenleben! Da fann ber Urme Demuth und Gebuld lernen, ber Reiche Erbarmen und Wohlthun. Durch Gerechtigfeit und Liebe find bie ichroffen jocialen Begenfage ausgeglichen. Der Sohe und der Riedrige erwarten in Diefem chriftlichen Lichte, welches ber Dichter feiner Zeit vorhalt, einen gnabigen Richter, einen gutigen Bater, einen emigen Bergelter, welcher felbft ber Lohn feiner Auserwählten fein will. Wenn alle Menichen, welche in driftlicher Atmojphare leben, auch von biefen driftlichen Bahrheiten burchbrungen und belebt waren, fo murbe es gu feiner Beit eine fociale Frage geben. Weil aber ber driftliche Beift nicht immer und fur Alle, fur Beift und Berg bas leitende Brincip mar, fo hat es, wie im Beibenthum, fo auch in ber chriftlichen Beit wohl in jebem Jahrhundert eine fociale Frage gegeben.

Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, die Meinung zu erwecken, als ob in unseren Tagen die sociale Frage nur durch Borhaltung der christlichen Ibeale gelöst werden könne; denn diese Ideale finden nicht überall mehr Anerkennung. Gleichwohl dürste es nicht zwecklos sein, auch jetzt an der Hand der göttlichen Komödie auf dieselben hinzuweisen, um

bie Jugend wieder für bas Sohe und Unveränderliche ju begeistern und driftlichen Ibeen wieber ben Eingang in jene Rreife ju verschaffen, wohin ein religiofer Unterricht fanm mehr gelangen fann. Bubem handelt es fich hier nicht um hohe Beheimniffe, fondern um greifbare Thatfachen, AUgemein verftanblich ift, wenn ber Dichter fagt: "Bermalebeit feift bu, alte Bolfin (Beig), ob beines unauslöschlich beigen hungers, mehr Raub als alle anderen Thiere erbeutend." Socialiftifch flingen Die Borte Birgils: "Benn Liebe aber ju ben bochften Spharen nach oben richten murbe euere Buniche, murbe feine Furcht vor Theilung euch betrüben, benn bort, je mehr ein But man unfer beiget, um fo mehr befigt bas But ein Jeber und größere Liebe fproft bort aus Bemeinschaft." Das Befet ber oberen Spharen aber ift nach Dante bas Prototyp ber nieberen, Die chriftliche Liebe ift bas Beilmittel ber Belt gegen die fociale Befahr, und bie Berechtigfeit ftutt die harmonische Ginheit.

Dieje Grundfage bilben ben Angelpuntt für bie Bewegungen der menschlichen Befellschaft, weil fie unveränderlich find. Wie um ben unbeweglichen himmel, bas Emphreum Dante's, alle nieberen Spharen fich breben, fo alle Ereigniffe um Gott, fein Gejet, Die driftliche Bahrheit. Alles ift veranderlich, nur Gott und feine Babrheit find unveranberlich. Die Barteiftreitigfeiten in ben alten italienischen Republifen find verftummt; auf ben Lehrstühlen ber alten Scholaftifer wird ber Unglaube gepredigt; Die Entbedungen eines Columbus und Copernitus haben ber Erdoberflache und bem Simmeleraum eine andere Beftalt gegeben. Bieles ift anders geworben, nur nicht bie driftliche Beltanschauung. Denn aus ben Ruinen ber Bergangenheit ragen noch immer hervor die Geheimniffe des Todes, ber Gunde, ber Bufe, bes göttlichen Erbarmens und ber Guhne und werben burch fein hochmuthiges, ungläubiges Lächeln hinweggeblafen.

Das find Bahrheiten, welche unferen Belehrtenschulen wieder jum Bewußtfein gebracht werben muffen, bamit die

Jugend trot ber Aneignung von Bilbung und gemeinnützigen Renntniffen nicht ben mahren 3med bes Lebens vergeffe. "Benn," fagt Blato, "bie Afropolis in ber Seele ber Jugend leer ift an reinen und edlen 3been, fo wird fie in ben Befit ber entgegengesetten tommen; ift fie nicht unabläffig geschütt burch bie glanzenben Bilber ichoner Dinge, jo wird der Irrthum und der sittliche Tob darin feine schwarze Fahne aufpflanzen." Wenn ber Englander Digby auf die ichonen Engeletopfe in ben Bilbern ber alten Maler hinweist, um einen Begriff zu geben von ber Reinheit, Frommigfeit und bem tiefen Seelenleben ber Jugend jener Beit, follte nicht eine mabre driftliche Runft in Wort und Bild auch jest noch auf eine empfängliche Jugend veredelnd wirfen fonnen? 3beale thun ber Jugend noth, wenn fie auch burch hartes Studium errungen werben muffen; fie nuten ihr und ben Rreifen, in welche fie bas fpatere Leben führt. Bevor ber Jüngling im Mittelalter ben Ritterfchlag empfing, mußte er zuvor ichwere Uebungen und Abhartungen ertragen, und bann Demuth, Schut ber Urmen, Bittmen und Baifen geloben - bamit war ihm feine fociale Stellung und Bflicht für's Leben angewiesen, und bie Religion gab ihm die Rraft bagu. Welcher Jüngling unferer Beit, wenn er mit Liebe und Ausbauer fich vertieft in ben erhabenen Inhalt ber göttlichen Romodie, follte nicht baraus ichopfen jene driftlichen Grundfate, jene Feftigfeit bes Charafters der alten Ritter? Und wenn fpater Die Profa bes Lebens ihm Geift und Berg mit einer harten Rinde bedroht, fo wird er nach feinem chriftlichen Dichter greifen, baraus afthetischen Genug und innere Erhebung schöpfen, weil die leberzeugung in ihm von der Wahrheit bes Predigerwortes lebt: "Lagt une bas lette Wort por Allem boren: Fürchte Gott und halte feine Bebote! benn bas ift ber gange Menich".

In ber driftlichen Weltanichauung ruht bie befondere Bedeutung ber gottlichen Romobie fur unfere Beit, jumal

gegenüber ber focialen Frage in ben obern Rreifen ber menichlichen Gefellichaft. Die Letture und bas Studium bes herrlichen Bebichtes find jest um Bieles erleichtert. Ru ben alten bewährten Commentaren in fremben Sprachen tommen jest aute Uebersetungen und Erffarungen, befonbers gang vorzugliche Ginleitungewerte auf beutscher Seite. Ohne die hoben Berdienfte Anderer verfleinern zu wollen, fei nur hingewiesen auf die Leiftungen von tatholischer Seite. Die Ramen Philalethes, Bettinger, Bietmann u. f. w. zengen von hoher Begeifterung, tiefem Eingehen und flarem Berftandniß ber beiligen Dichtung, an welcher Simmel und Erbe Sand angelegt haben. Das find Berfe, welche ein Buch mit fieben Siegeln erichliegen und, wenn ber Ausbruck bier erlaubt ift, popularifiren, freilich nicht im gewöhnlichen Sinne, ba man biefes Buch nie auf bie Baffe werfen tann. Einen weiteren Fortichritt in Diefer Richtung begrußen wir in unferen Tagen.

herr Bernhard Schuler in Munchen hat feiner praftifchen Ausgabe gur Ueberjegung bes Originals (herausgegeben unter bem Bjenbonum "Alberto") am Schluft bes porigen Jahres ein Brachtwert in brei Ausgaben auf ben Beihnachtstifch gelegt, welches bie Aufmertsamfeit bes Bublifums in hohem Dage verbient. Der Titel besielben ließe fich auch geben mit "Dante's gottliche Romobie in Wort und Bild, ben Deutschen gewidmet". Das Textbuch gibt bie Ueberfetung bald in gebundener, bald in ungebundener Form, balb wortlich, bald frei, balb vollständig, bald gefürzt, je nachdem ber beutsche Sprachgeift und bas Berftanbnig es Bieles Frembartige, welches bie Lefture und forberten. bas Berftanbniß fur ben Reuling erschweren muß, ift bei Seite gelaffen; ber hochpoetische Sauch ift bem Bebotenen geblieben. Die ichonften Stellen, Gleichniffe, Erflärungen, Epifoben, ericheinen in glattem, buftigem Bewande. - Benn man bann bie ichonen Bilber betrachtet, welche burch Obernetter neu hergestellt find und trefflich ben Inhalt illuftriren,

- wie biefer jene erflart, jo überzeugt man fich von ber Bestaltungefraft bes Dichters, welcher, wie bie Beschichte beweist, immer auf die Runft anregend gewirft hat. Diefe Muftrationen bilben wohl die vollständigfte Ausgabe, find im einheitlichen Ginne burchgeführt und vertheilen fich fo, daß 44 Bilber auf die Bolle, 40 auf bas Tegfeuer und 41 auf bas Barabies treffen. Die Auffaffung ift bem Inhalt entsprechend und läßt einen bedeutenden Fortichritt mabrnehmen. Wie im Bort, fo im Bilb ericheint die Bolle ale Reich bes Schredens, bas Regfeuer als ber Berg troftreicher Sehnsucht und das Baradies ale bas Reich ber verflärten Liebe. Bas ber Dichter benft, will, fpricht und thut, erfcheint plaftifch in ben Bilbern, befonders in ben Beliogravuren ausgebrudt, ohne bag unnöthiger Beife bas Augenmert auf Rebenfächliches, 3. B. Landichaft, abgelenft wird. Die Abriffe mit Angabe bes Beges, welchen ber Dichter burch bie brei Reiche beschreibt, find jebem Lefer willfommen. - Der Breis wird von Rennern als fehr magig bezeichnet. Sicherlich verdient ber herr herausgeber für feine Daben und Opfer die Anerkennung aller Dante-Freunde und die es werden wollen, und wird von verftändigen Kritifern leicht die Berzeihung einiger aufftogenden Mangel erhalten, ba ja auf Erden nichts absolut vollfommen ift. Beite Berbreitung ift biefer beutichen Musgabe gu wunschen, bamit fich die Rahl berer mehre, welche fich in das Studium bes Driginals verfenten.

## Familienbriefe bes Feldmarichalle Radenty.1)

Es gibt wenige Ramen bon friegsgeschichtlichem Rlang, beren Popularitat fo acht, fo allgemein und bauernd fich erhalten hat, wie ber bes Feldmarichalls Rabenty. Bei feinem Ramen wird es einem warm ums Berg, menichlich wohl zu Muth. Rabeift war nicht nur ein großer Feldherr, fonbern auch ein großer Mann, b. h. ebel als Menich. als Chrift, ale fürforglicher Bebieter feiner Untergebenen, auf ber Sohe bes Sieges voll Gelbitverleugnung, magvoll und befcheiben, von Offigieren und Golbaten mit bem ichonften Chrentitel ausgezeichnet: als "Bater Rabepfy" verehrt, bewundert, geliebt. All biefe trefflichen Gigenichaften find im Allgemeinen befannt, von ben Beitgenoffen bezeugt, vom Urtheil der Geschichte bestätigt. Weniger befannt war bis fest fein intimeres Familienleben, aus bem einfachen Grunde, weil es an einer Sauptquelle fur beffen Beurtheilung fehlte, weil bieber fo gut wie feine Briefe vertraulicheren Charafters bon ihm an die Deffentlichfeit gelangt find.

<sup>1)</sup> Briefe bes Jelomaricalls Rabehty an feine Tochter Friederife. 1847—1857. Aus bem Archiv ber freiherrt. Familie Balterstirchen herausgegeben von Bernhard Dubr S. J. Jefifchrift ber Leo. Gefellschaft zur feierlichen Enthulung bes Rabehty-Denkmals in Bien Rit einem Bortrat und mehreren Facfimite. Wien, J. Roller & Comp. 1892. 196 S. (6 M.)

Diese Lücke wird in höchst willtommener Beise ausgefüllt durch die Briese des Feldmarschalls an seine Tochter Friederile, verehlichte Gräfin Wencheim, welche soeben als Festschrift der Leo-Gesellschaft zur Enthüllung des Radesky-Denkmals in Wien 1) erschienen sind, herausgegeben von P. Bernh. Duhr. Die Briese stammen aus dem Archiv der freiherrlichen Familie Walterstirchen. Ernst Frhr. von Walterstirchen war mit einer Entelin Radeskys, der in den Briesen oft genannten "Babi", Barbara Gräfin Wencheim, vermählt, welche den brieslichen Schat als theures Bermächtniß bewahrte.

Es sind der Mehrzahl nach anspruchslose samiliäre Blätter. Erscheint deßhalb der geschichtliche Ertrag nur mäßig, so sind sie doch nach. Ton und Gehalt von solcher Art, daß sie das wärmste Interesse beanspruchen können. Es ist ja immer anziehend und interessant, einen Helden der Geschichte in der Stille und Heimlichteit seines häuslichen Lebens, Wünschens und Sorgens zu belauschen. Gerade darin liegt der Hauptreiz dieser Briefe, daß sich der Marschall so ganz natürlich und ungezwungen gehen läßt, dem unmittelbaren Impulse des Augenblickes solgend, mit zener Sorglosigseit in Stil und Ausdrucksweise und selbst in der Orthographie, die dem sichern Gesühl engster Bertraulichseit entspringt.") Der Zeit nach umsassein sie nur wenig über ein Jahrzehnt — die Periode vom 24. Januar 1847 bis 8. Dezember 1857 — aber es ist die eigentliche Ruhmes-

<sup>1)</sup> Die felerliche Enthullung bes von Caspar Zumbuich ausgeführten Dentmale ift auf ben 24. April anberaumt.

<sup>2)</sup> Rabehty ftand zwar mit ber Grammatit nicht auf jo gespanntem Juß, wie sein Rampigenoffe aus ben Befreiungotriegen, ber alte Binder, indeß steht doch seine Orthographie auch unter dem Einfluß bes Dialetts; so schreibt er Bedeitung flatt Bedeulung, Baal ftalt Boll 2c. hauptwörter find häusig mit Keinen Bucht flaben geschrieben. Auch sonstige fleine Berfioge und Gedächnistehter schleichen sich ein. Einem saft Reunzigfahrigen ift es gewiederzeihlich, wenn in seinem Gedächnis bas Schwert des Damettes sich in ein "Schwert bes Demosshenes" verwandelt.

epoche bes Feldmarschalls, und die junge Frau, an welche fie gerichtet find, war seine Lieblingstochter, der gegenüber er in der unbesangenften Bertraulichkeit sich auszusprechen liebte.

Hier lernen wir nun den wettergehärteten Kriegsmann als zärtlichen Familienvater fennen, und wenn es noch eines weiteren Beugniffes bedurft hätte, um die innere Güte und Liebenswürdigkeit seines Wesens zu erhärten, aus diesen Briefen spricht es in tausend lebendigen Zügen. Weniger glücklich in seinen Söhnen, die ihm in ihrer Lausbahn manche Berlegenheiten bereiteten, übertrug er die ganze Fülle seines liebevollen Baterherzens auf diese Tochter, von der dann ein reicher Antheil auch auf ihren Gemahl Karl Graf Wenchheim und die heranwachsenden Enkelkinder überfloß.

Mus bem erften bis jum letten Brief an feine "liebe Frigi" flingt berjelbe warme Ton, ber es erfennen läßt, daß Dieje Tochter ber Sonnenschein in feinem Leben war, und zwar nicht zum wenigsten gerabe in jenen Jahren, in benen auf feinen Schultern Die größte und ichwierigfte Aufgabe laftete, ale in ben faiferlichen Landen Diesfeits und jenfeits ber Alpen der Zusammenbruch brobte und in "feinem Lager" Defterreich war. Wie es ihr ergebe, ift fein "ftetes Denfen", wenn er fich felbit gehort, und felbit in ben brangvollen Stunden und Bochen , ba er, ber von Berrath und Meuchelmord umgebene Guter ber Lombardei, forgenichweren Bauptes weltentscheibenben Ereigniffen entgegengeht, weiß er fich die Beit abzusparen, der Tochter allwöchentlich zu ichreiben. Für jebe Rachricht aus ihrem Saufe ift er ihr bantbar; ein besonders bergliches, "aus der Kulle ihrer ichonen Geele" geschriebenes Briefchen ber liebenben Tochter rührt ihn zu Thranen; er erfennt barin gang feine "alte liebe Friti", ber "bas alte vaterliche Berg fo gang ergeben" ift. Dabei ift es erheiternd, wie ber alte Rriegeheld ein andermal die natürliche Beichheit des Gemuthes durch Derbheit zu beden fucht; fo wenn er auf eine Mittheilung ber Tochter antwortet: "Die Ueberraschung, Die Dir Deine guten lieben Mädchen auf dem Klavier hervorgebracht, hat mich alten Esel zu Thränen gerührt". (11 Oktober 1847) Mitten unter den Bedrängnissen des ausgebrochenen Krieges in Italien, während er sehnlich auf Berstärfung wartet, heißt es: "Deine Briese sind der einzige Trost und Freude". (Berona 27. April 1848.) Bei der Ankündigung eines Besuches von ihr in Monza schreibt er vergnügt: "Dein Erscheinen wird mir neues Leben geben". (5. März 1853.)

hinwieder erzeigt auch er fich der Tochter als bort und Salt in ben mancherlei truben Bufallen bes Lebens. Gein gottvertrauender Ginn in Leid und Beimfuchung fommt gu Beiten in herrlich troftenden Burufen an ben fernen Liebling gum Bort. Gelbft erschüttert von einem unversehenen hauslichen Leid, das die Kamilie der Tochter betroffen, mahnt er väterlich troftend: "Bott hat es gegeben und genommen - er wird es wiedergeben! Dies bitte ich vor allem, schone befchalb Deine Gefundheit und juche Rarl zu beruhigen und aufgumuntern, benft auf Gure Rinder und fest Guer Bertrauen auf Gott! . . Ich weiß zu gut, mas Worte find und bleiben und fein mahrer Troft bes Rummers find, allein ich fenne Dich und vertraue auf Deine Singebung". (16. Nov. 1855.) Ein Brief ohne Datum ichließt mit den Borten ab: "Alles Uebrige läuft mit jedem Tage fo vorüber und ohne Werth, nur das Innere bleibt, und mit biefem das Gefühl meiner Liebe für Euch, meine Theuren - Gott mit Guch!" Und wieder ein andermal: "Wie Gott will, ift mein Gefet." (23. Nov. 1854.) - Daß ein fo warmherziger Bater ber Tochter und ihrer Familie gegenüber in Bohlthaten und Befälligfeiten unerschöpflich ift, mag nur beiläufig erwähnt fein, bas Begentheil mußte Bermunderung erregen; aber es geschieht felten ohne einen Bug von Ritterlichfeit in ber Urt bes Webens. Er hat "immer die größte Freude", von feiner Frifi "mit Auftragen beglückt zu werben", welche ihm Belegenheit bieten, fie mit italienischen Raritäten, Bein, Lederbiffen und Spenden aller Art zu erfreuen. Noch bas lette, wenige

Wochen vor seinem Tob und mühselig unter Schmerzen gefrizelte Billet (aus Mailand 8. Dez. 1857) melbet den Abgang einer Sendung von 50 Bouteillen Afti-Wein und verschiedenen andern guten Dingen.

Benn bie Briefe bes Marichalle in politischer und friegegeschichtlicher Sinficht nichts eigentlich Reues bieten, jo find fie boch von fleinen martanten Bugen und Schilberungen aus bem unmittelbar Erlebten burchflochten, welche Die jeweilige Situation, Die wechselnden Scenerien auf bem vulfanisch gahrenden Boden Oberitaliens lebhaft wiederfpiegeln : auf ber einen Seite bie unbegreifliche Sorglofigfeit ber "ichlappohrigen Regierung", Die "erbarmliche Schwäche ber Behorben" (S. 68, 71), auf ber anbern bie auflobernben Beichen ber wachsenben Spannung, bes lauernben Berrathe, bie Borbereitungen jum Aufftand von allen Geiten bis jum unvermeiblichen Ausbruch. Es find fortlaufende, gedrängte Stimmungeberichte, Die in ihrer ichmudlofen Rnappheit Die hereinbrechende Rataftrophe, aber auch die furchtbare Lage bes gang auf fich allein angewiesenen, von Defterreich nabegu abgeschnittenen 82 jahrigen Felbherrn nur um fo ergreifenber abnen und fühlen laffen. 1)

"Ohne Mittel, ohne Geld, ohne hilfe von Wien,"
"stets in lämpfender Unruhe" (S. 77, 78), "auf drei Seiten Front zu machen" genöthigt (S. 66) — ist sein einziger, in den Briefen mehrmals wiedertehrender Troft "der brillante Geift der Truppen", deren Reihen freilich durch den Absall

<sup>1)</sup> Ein lebhaftes Bilb von ber "nach menschlichem Ermeisen verzweifelten Lage ber Desterreicher in Italien" gibt bas Tagebuch bes Grajen hubner, ber bamals, mit einer biplomatischen Mission nach Mailand betraut, die Zustände und Borgange in
ber Lombardei als persönlicher Zeuge unter bem unmittelbaren Eindrude zeichnet, in seinem höcht anregenden und lesenswerthen Buch; "Gin Jahr meines Lebens. 1848—1849. Bon alexander Grasen van hubener." Leipzig, Brodhaus. 1891. Der erste Theil bes Buches, das einen wirklichen Beitrag zur Zeitgeschichte bietet, ift "Mailand (Januar bis Juli 1848)", ber zweite Theil Wien und Olmüt (Juli 1848 bis Matz 1849)" gewidmet.

ber italienischen Regimenter empfindlich gelichtet waren. Die Unwesenheit jeche junger Ergherzoge, unter ihnen ber fünftige Thronfolger, 1) vermehrte noch feine Sorge burch bas Bewußtsein erhöhter Berantwortlichfeit. Aber nirgenbe, auch nicht in den unheimlich gefährlichen Tagen nach dem nothgedrungenen Abzug aus Mailand (23. März 1848), als er am Mincio eine Defenfivftellung nehmen mußte, um Berftarfungen abzuwarten, ficht man ihn fleinmuthig ; bas Gottvertrauen und bas Bertrauen auf feine braven Truppen hielt ben hochbetagten, nichts bestoweniger allen Strapagen ftandhaft trogenden Feldherrn aufrecht. Davon, von biefer Seelenftarte in allen Lagen, zengen viele briefliche Mengerungen an die Tochter, mabrent bann bie einfachen Berichte feines mit bem Tage von Santa Lucia (6. Mai 1848) anhebenden wunderbar glorreichen Siegeslaufs ben Mann erft recht in feiner fittlichen Große zeigen. Bie ebel gelaffen lautet bie Mittheilung feines erften Erfolges bei Santa Lucia : "Geftern

<sup>1)</sup> Das mutterliche Schreiben ber Ergherzogin Sophie, in welchem fie (Wien 22. April 1848) ihren noch nicht achtgebnjabrigen Sohn ber Dbhut bes Feldmarichalls empfiehlt, ift fo icon und ehrend für alle brei Betheiligten, bag wir wenigftene bie Sauptftellen bier berausbeben: "Dein theuerftes, mein Bergblut abetgebe ich Ihren treuen Banben! Leiten Gie mein Rind auf Ibret Babn - fo geht er gut und mit Ghren - feien Gie ibm ein guter Bater - er ift beffen werth - benn er ift ein braver, ehrlicher Junge, und feit feiner Rindheit bem Golbatenftand ergeben. . . Mein Cobn wird Ihnen fagen, wie innig, wie tief ich Ihren und 3brer Truppen Rubm und trene Tapferfeit empfinde und bewundere - wie in biefer an feltenen Dannern fo armen Beit ich mich an 3hrer bervorragenden Berjonlichfeit erfreue und ftolg barauf bin, baß Gie uns geboren! - Diefe Borte find feine hohlen Bhrafen - feien Gie beffen überzeugt, fie fprechen bas funigfte Befühl meines bantbaren Bergens aus - und mas ich nicht fuble, tann ich nicht fagen! Gott fei mit Ihnen Berr Gelomarichall und fegue ben Duth und bie Ausbauer 3brer tapfern Armee - bies ift mein inniger Bunich, mein beifes Gebet!" . . (G.81-82). Raum zwei Wochen nach bem Datum biefes Briefes fand bie Schlacht bei Santa Lucia ftatt, in welcher Ergbergog Frang Joseph, ber beutige Raifer, mitten im Rugelregen fich bie erften Sporen perdiente.

ward ich mit großer llebermacht angegriffen, geliebte Frihi — ber himmel gewährte mir einen vollkommenen Sieg — nur schabe, daß ich zu wenig Truppen hatte, um den Sieg verfolgen zu können." Wie christlich schön und bei aller Zuversicht bescheiden muthet es an, wenn der Marschall nach der entscheidenden Schlacht von Novara, welche die gesammte Wacht des Feindes zerschmetterte und den Feldzug beendigte, an die Tochter schlichtweg schreidt: "Gott hat mich geleitet und mir Siege auf Siege gegeben!" Aehnlich lauteten auch seine nach Wien entsandten lakonischen Bulletins, von denen A. v. Hüber sagt: "Das ist die Sprache der wirklichen Delden: bescheiden, einsach, aroß".

lleberraschend glanzvoll war mit einem Schlage die Wendung der Dinge, aber im Ton der Briefe nimmt man keinen Unterschied wahr. Bon Auszeichnungen und Inadenserweisen überschüttet, vom Inbel der Bewunderung und dem Beifall einer halben Welt umbraust, blieb der an Siegen und an Ehren reiche Marschall nach wie vor sich unversändert gleich.

Rach bem Friedensichluß mar bas Leben, bas fich nun zwischen Mailand, Berona und Monza bewegte, wieder ein ftetigeres geworben, aber gur Rube tommt ber Greis auch jest nicht. Dafür forgten bie Rubrer ber italienischen Umfturgpartei und die Agenten auswärtiger Mächte. Die Umtriebe und örtlichen Butichversuche in bem tief aufgewühlten Lande borten nicht mehr auf und nothigten ben Feldmarichall, feit 1850 Beneral - Bouverneur bes lombarbijch - venezianischen Ronigreichs, oftmals zu harten Dagregeln, Die feinem milben Bergen webe thaten. "Die unaufhörlichen Berurtheilungen und Bestrafungen, ju benen ich verpflichtet wurde," schreibt er am 19. Marg 1853, "thun mich erbruden, und boch ift nichts anderes zu thun, ale wachen und in fteter Bereitichaft zu leben" (S. 112). Unermublich harrt er benn auch in feiner Bachfamfeit aus, und bie Briefe aus biefer fpateren Beit offenbaren, wenn auch nur in flüchtigen Anbeutungen und besorgten Warnungen, die Boraussicht und die Klarheit seines politischen Blides, die von den nachfolgenden, bald nach seinem Tode eintretenden Ereignissen bestätigt und gerechtsertigt wurden.

Much die furgen Urtheile Radepty's über einzelne Berjonlichfeiten (3. B. über ben Balatin Ergherzog Stephan, Bellacic, Schonhale, Sannau, Bef, ben er felbft feine "rechte Sand" nennt, Strafoldo, ber fich bei Santa Lucia mit Ruhm bebedte, u. A.) intereffiren burch bie pragnante Ausbrucksweise und Die foldatische Berabheit. Da und bort, jedoch nicht häufig, trifft man auf eine taustische Bloffe, wie am 27. Juli 1853 aus Monga: "Rechberg (bes Feldmarichalls Civil Adlatus) ift in Wien, und nun geht morgen Benedef auch dahin - viel Rathsherrn verfalgen fonft die Suppe, war das alte Sprichwort, das neue fenne ich nicht." lleber bie vielen Strapagen und Altersbeschwerben bort man ben Sochbetagten faum ober nur im Borbeigeben flagen: "Gefundheit, Schlaf und Appetit gut, aber die Mugen, bas Bebale und bas Rreuz bezeichnen mein Alter" (G. 91). Einmal heißt es mohl: "Ich murbe mich gerne gurudgieben, ba es mir wahrlich schon fehr schwer fällt, die Fatiguen auszuhalten; ich febe aber, bag ich bie Dafchine, bie noch nicht confolidirt, noch nicht aus meiner Sand laffen fann, fomit auf Gott vertrauend, bulbend, bas Ruber fefthalten muß" (S. 89). Tropbem fühlt er fich mit 89 Jahren noch jo geiftesfrifch und thatenluftig, bag er am 15. Dezember 1854 in gewohnter foldatischer Rurge ichreiben fann : "In Biemont praparirt fich ein Revolutionsausbruch - mir auch Recht - ich ftebe gu Dienften!" (G. 143.) Diefer felbe Beift athmet auch in seinen verschiedenen, in Facsimile beigegebenen Denfipruchen, von benen wir jum guten Schluft bier einige notiren: "Beftimmte Befehle werben burchgeführt." - "Rube in Befahr." - "Einheit mit Sich Selbft gibt Entichloffenheit" (1856).

3m Anhang findet man noch Mittheilungen fiber bie

Rrantheit und ben Tob Radesty's († 5. Januar 1858), fowie eine Ausleje von (8) hoben Beileibsbezeugungen. Unter ben lettern bebt fich bas von innigem Mitgefühl eingegebene Sandichreiben ber Erzherzogin Sophie an Brafin Bendheim leuchtend ab. Es ift ber fürstlichen Frau mahres Bedürfniß, die tiefe Berehrung und Anhanglichfeit, die fie für ben Unvergeglichen empfunden, "feinem geliebteften Rinde auszusprechen." Inbrunftig bittet fie Bott, er moge bem geliebten Weldmarichall in einem befferen Leben "alles, alles reichlich tohnen, was er herrliches und Broges in unerichütterlicher Treue und Singebung für ben Raifer und fein Saus vollbracht bat, und mit welcher Beicheiben beit und Gelbftverleugnung! niemals tonnen wir ihm genug banten, und ich tann nur wünschen, bag burch bas Bebeiben Ihrer Rinder, Die er fo liebte, burch ihr Bestreben, ihres eblen Brogvaters einstens murbig gu fein, ihm noch jenseits vergolten werbe, was er an uns gethan". . .

Bie aus bem Borbericht bes Berausgebers erhellt, find Die Briefe bes Gelbmarichalls nach ben gang von ber Sand Rabetfty's geschriebenen Originalen und mit nur wenigen Mustaffungen , welche burch Buntte bezeichnet find, in ber porliegenden, mit großer Umficht und Sachfunde bejorgten Sammlung abgebrudt. Außerbem findet man brei Sandichreiben bes Raifers Frang Joseph und brei von der Frau Erghergogin Sophie, einen Brief von Erghergog Ferdinand Max und eine Zuschrift von Herzog Max von Babern dronologisch eingefügt. Erläuternbe Anmerfungen geben über die verschiedenen in den Briefen erwähnten Berjonlichfeiten und Bortommniffe erwunichten Anfichlug. Befonders bantenswerth ift aber bie Einleitung, in welcher ber Berausgeber, bas Charafterbild des Gelben in Umriffen ifiggirend, ben wesentlichen Inhalt ber Briefe nach ben Sauptergebniffen übersichtlich zusammensagt. Dadurch erst wird die verdienstliche, auch in ber Ausstattung einer Restichrift wurdige Sammlung einem allgemeinen Leferfreise juganglich gemacht.

# Bur Gefchichte ber jungften Wenbung in Brengen.

Die Beffimiften haben wieder einmal Recht behalten. Es ging alles jo glatt im "neuen Curje". Im Reichstag und im Landtag gelangten Die wichtigften Borlagen mit gang ungewöhnlich großen Mehrheiten zur Annahme und unter Diefen Mehrheiten befand fich faft regelmäßig auch bie Fraftion bes Centrums. Sie fonnte fich barunter befinden, weil bie Borlagen an fich beffer waren, als in ber Bismard'ichen Mera: das preußische Eintommenfteuergejet, die Landgemeindeordnung für die öftlichen Provingen Breugens, das Arbeiterschutgeset im Reichstage waren wirkliche Reformgesetze, wenn auch ber reformatorifche Bebante etwas ftart verdunnt gur Geltung tam. Und was bie Sauptfache für die angenehmere parlamentarische Atmojphäre war: man hatte Bertrauen gu dem leitenden Staatsmanne, dem nach Durchbringung ber Sanbelsvertrage in ben Brafenftand erhobenen Beneral von Caprivi, welcher ben hoben Poften nicht gesucht hatte, febr bald aber in dem Ministerfeffel fich gurechtfand und mit gewinnender Beradheit des Befens und Liebenswürdigfeit des Auftretens eine gang erstannliche Sicherheit und Beichaftsgewandtheit verband. Auch in den Rreifen, welche ber Bis= mard'ichen Fronde am langften bienten, mußte man zugeben. es gebe auch jo; die Andern waren ber Anficht, bag es beffer fo ginge.

Ueber Die gelegentlichen Rundgebungen bes Raifers wurde zwar manchmal ber Ropf geschüttelt. In fast jeber feiner öffentlichen Reben fant fich irgend eine Wendung, welche burch ihre Schrofifieit ober allgu lebhaft hervorgefehrtes Converanitatsgefühl Anftog erregte. "Wer nicht mit mir ift, ben gerichmettere ich"; "Folgen Gie Ihrem Martgrafen burch Did und Dunn"; "Giner nur ift ber herr im Lande, und bas bin ich"; "Mein Curs ift ber richtige, und ber wird weiter gesteuert" u. f. w. Die bem "neuen Curje" freundliche Breffe, insbesonbere auch die Centrumspreffe, machte ben icharfen Bemangelungen von anberer Seite gegenüber geltenb, bag ber Raifer trot biefer autofratisch flingenden Aussprüche boch noch feinerlei Dagregel getroffen habe, welche außerhalb bes Rahmens bes geltenben Berfaffungerechte liege, und bag man im Uebrigen auf ben mäßigenden Ginfluß feiner verantwortlichen Berather vertrauen bürfe.

3m preugischen Abgeordnetenhause murbe nun bei Beginn ber laufenben Seffion eine wichtige Borlage eingebracht, ein Boltsichulgefet, welches bie in ber Berfaffung biesbezüglich niedergelegten Brundfate endlich verwirklichen Die Ginbringung biefer Borlage ftellte gemiffermaßen als eine Confequeng ber innerpolitischen Lage fich Minifter von Bogler war gurudgetreten, weil fein liberal bureaufratischer Entwurf am Biberftanbe ber im Reichstage ausschlaggebenben Centrumsfrattion unter Binbtborft's Ruhrung gescheitert war. Gogler's Nachfolger Braf Beblit legte einen Entwurf vor, ben bas Centrum gur Roth annehmen fonnte - nicht mehr, aber es war bas boch schon etwas, nachdem man fruber immer erflart hatte, in ber Schulfrage fei eine Berftanbigung mit bem Centrum unmöglich. Die Liberalen hatten biefen Cultusminifter anfangs ein wenig von ber beiteren Geite aufgefaßt. Er war fein junftiger Schulmann, hatte nicht einmal bie bobere preußifche Schule bejucht. Aber ber leife Spott verftummte balb. Graf Zeblis, ber sich in ben schwierigen Berhältnissen der Provinz Posen erprobt hatte, erwies sich rasch als eine ganz hervorragende Persönlichkeit und namentlich auch als ein parlamentarischer Debater ersten Ranges, was für einen Minister in Preußen nicht die Hauptsache, aber doch eine angenehme Zugabe ist.

Das Bolksschulgeset schien gesichert, zumal der Reichstanzler und preußische Ministerpräsident Graf Caprivi wiederholt mit seiner ganzen Autorität dafür eintrat. Die conservative Fraktion nahm eine entschiedene Stellung an der Seite des Cultusministers ein, und die Conservativen bilden mit dem Centrum im Abgeordnetenhause die Mehrheit, die sich in solchen Lagen bei sestem Austreten der Regierung ersahrungsmäßig stets durch einen Theil der Freiconservativen verstärkt. So war es insbesondere bei den kirchenpolitischen Novellen zu den Maigesehen, welche von vorneherein den Freiconservativen auch nicht gesielen.

Unter ben Liberalen aller Schattirungen entstand wie auf ein gegebenes Beichen ein gewaltiger garm gegen bie Beblit'iche Borlage. Diefelbe hatte namentlich ben Gebler, ben confessionellen Charafter ber Bolfsichule gesetlich ficher gu ftellen, für ben corrett firchlichen Charafter bes Religionsunterrichts eine gewiffe Gewähr zu bieten und ben Brivatunterricht unter gewiffen Beichräntungen zuzulaffen und damit bem Princip ber Unterrichtsfreiheit in einem allerdings höchst bescheibenen Dage gerecht zu werben. Freiconservative, Nationalliberale und Freifinnige liefen gemeinsam gegen ben Entwurf Sturm und im Sintergrunde ftand ichmungelnd bie Socialbemofratie. Was von halbliberalen, liberalen und raditalen Schlagwörtern gegen die confessionell-chriftliche Schule jemals aufgewendet worden ift, wurde in Dienft gestellt. Wie üblich, that sich babei bas Brofefforenthum und bas Bürgermeifterthum besonders bervor.

Die Commiffion bes Abgeordnetenhaufes ließ fich burch biefen Blatregen von Bhrafen nicht beirren; langfam aber

ftetig fchritt bie Arbeit bor, und bas Buftandefommen bes Befetes wurde nur noch ale eine Frage ber Beit betrachtet, auch bon ben Wegnern. Wiederholt wurde von Meugerungen berichtet, welche feine Zweifel barüber liegen, bag auch ber Raifer entichloffen binter ber mit feiner Ruftimmung eingebrachten Borlage ftand. Als berfelbe auf bem Feftmabl bes branbenburgifchen Provinciallanbtages eine bonnernbe Rebe gegen bie "Rörgler" hielt und biefelben aufforberte, ben Staub von ihren "Bantoffeln" ju ichutteln, wenn es ihnen im Lande nicht mehr gefalle, ba faßte man dieje Rundgebung allgemein als gegen die Opposition wiber bas Boltsichulgefet gerichtet auf, und jo groß mar bas Unbehagen über Dieje Stellungnahme bes Monarchen, bag einzelne nationalliberale Blätter wegen Dajeftatsbeleidigung in Untersuchung tamen. Rur ichuchtern wagte fich bie und ba eine Andeutung hervor, ale jei ber Raifer ber Anficht, bas Bolfsichulgejet durje nicht lediglich von einer "confervativ - flerifalen Mehrheit" beschloffen werben. Man hielt bas lediglich für ein taftifches Mittelchen ber nationalliberalen Breffe, welche anmaglich ben Gat vertrat, eine Borlage von folder Bebeutung burfe nicht gegen bie Mittelpartei, Die Bertretung bon "Bilbung und Befig" ju Stanbe fommen. Die officiofe Preffe ließ es fich angelegen fein, jedem Berfuch, ben Raifer als einen zweifelhaften Anhanger ber Reblig'ichen Borlage binguftellen, entichieden entgegengutreten.

In diese Situation fiel ober vielmehr platte hinein der Kronrath vom 17. März, auf dessen Tagesordnung nach übereinstimmender Annahme das Bolksschulgesetz nicht stand. Ueber die eigentlichen Berathungsgegenstände jenes Kronrathes hat Bestimmtes nicht verlautet. Angeblich ist unter Anderm der Plan des Königs zur Sprache gesommen, dehus baulicher Umgestaltungen des Berliner Schlosses und namentlich Berbesserung der Aussichten eine neue Schloslotterie zu veranstalten, eine Idee, die in der öffentlichen Meinung sehr ungünstig ausgenommen worden war und auch auf den

Biderstand bes Gesammtministeriums gestoßen sein soll. Der Kaiser selbst brachte ganz unerwartet die Sprache auf das Bolksschulgesetz und am andern Morgen wurde die Welt durch die Mittheilung überrascht, daß das Gesetz als aufgegeben zu betrachten sei und der Cultusminister seine Entlassung eingereicht habe. Eine amtliche Neußerung über die bezüglichen Bemerkungen des Kaisers ist nicht erfolgt; nur so viel scheint sestzustehen, daß der Kaiser in der That die Meinung ausgesprochen hat, das Bolksschulgesetz dürse nicht mit dem Centrum und den Conservativen allein beschlossen werden. Die Form, in welcher der Monarch sein Mißsallen über den Gang der Dinge ausgedrückt habe, soll wenig verbindlich für den Cultusminister gewesen sein: Graf Zedlitz habe die Sache von vorneherein verkehrt angesaßt oder auch, er habe da einen schönen Salat angerührt.

Die Richtigfeit dieser Lesarten wird schwer gu controliren fein. Thatfache ift, bag Graf Zedlig bem erften Abichiedsgesuch alsbald ein zweites bringlicher gehaltenes bat folgen laffen, worauf bann feine Entlaffung und zwar nunmehr in ben huldvollsten Bendungen bewilligt worden ift Bie ju erwarten ftand, ift ber Reichstangler Graf Caprivi bem Beifpiel bes Cultusministers, mit bem er gemeinsam jo entschieden für die Bolfsichulvorlage eingetreten mar, gefolgt, hat fich aber ichlieflich - zweifellos im Sinblid auf die auswärtigen Rabinete - bestimmen laffen, bas Reichsfangleramt und bas Minifterium ber auswärtigen Angelegenbeiten beizubehalten, mahrend bie preufische Minifterprafibentschaft bem fruberen Minifter bes Innern, Grafen Botho gu Gulenburg, 3. 3. Oberprafibenten ber Proving Seffen-Raffau, zugefallen ift: eine, wie man annimmt, vorläufige Löfung, da eine bauernbe Trennung bes Reichstangleramtes von der preufischen Minifterprafidentschaft ichon unter Bismarck als unthunlich fich erwiesen hat. Nachfolger bes Brafen Beblit ift ber Staatsfetretar im Reichsjuftigamt Boffe geworben.

Dies in furgen Bugen ber Thatbeftand ber überrafchenben Wendung, welche fich innerhalb weniger Tage in bem leitenben beutschen Bundesstaate vollzogen hat. Rein Zweifel, bag biefelbe auf bie eigenfte Entichliegung bes Raifers gurudguführen ift. Aber biefe Entichliegung ift burch Ginwirfungen beeinflußt ober veranlagt worden, welche ihr bas charafteriftische Geprage geben. Im Ministerrathe war, wie man weiß, namentlich ber Finangminifter Miquel, beffen Ginflug weit über fein Reffort hingusreicht, fein Freund ber Bolfsfculvorlage, wenn er auch eine freiere Stellung in firchenpolitischen und Schulfragen einnimmt, wie feine fruberen nationalliberalen Frattionsgenoffen. Man braucht nicht gerabe angunehmen, daß er bem Grafen Bedlit bireft ein Bein gestellt habe, aber gang gewiß hat die Zedlip'iche Initiative an bem viel gewandten Collegen aus bem Finangminifterium ein unbequemes hemmnig gehabt. Daneben haben unverantwortliche Ginfluffe angerhalb bes Ministeriums mitgespielt, auf welche namentlich bie in diefen Dingen wohl unterrichtete "Breugzeitung" mit Fingern himveist. Der Rame, welcher babei im Borbergrunde fteht, ift ber bes Albg. von Belldorff (Bebra), eines fast regelmäßigen Theilnehmers an ben faiferlichen herrenabenden, ber als Führer ber mittelparteilichen Gruppe ber Confervativen und ein bem Centrum von jeher abgeneigter Bolitifer gilt.

Hier ist der Bunkt, welchen die beutschen Katholiken scharf in's Auge zu sassen haben. Bei der Bekämpfung der Bedlig'schen Volksschulvorlage gingen zwei Richtungen parallel: die allgemein w. derchristliche und die specifisch antikatholische. Der ersteren galt das Wort des Reichskanzlers Grasen von Caprivi: es handle sich bei diesem Gesetz um einen Kampf zwischen Atheismus und Christenthum. Daß die Vorlage dem Ansturme der vereinigten Atheisten, der ehrlichen wie der unehrlichen, unterlegen wäre, ist nicht anzunehmen. Der Kaiser hat sich so ost als positiven Christen bekannt, daß die Art und Beise, wie die Bolksschulvorlage von den un-

firchlichen Elementen aller Schattirungen befämpft wurde, ihn an derfelben unmöglich irre machen tonnte. Dagegen fann man sich leiber ber Annahme nicht verschließen, daß die Einflüsterungen, welche darauf hinausliesen, das Bolfsschulgeset als eine Stärfung der "römischen Propaganda" und einen "Triumph für das Centrum" hinzustellen, mehr Eindrud gemacht haben.

Es ist bekannt geworden, daß im Gegensatzu der evangelischen Generalspnode der Oberkirchenrath, dessen gegenwärtiger Borsigender Unterstaatsseserier im Cultusministerium unter v. Goßler war, Borstellungen gegen die Borlage gemacht hat. In welcher Richtung die Thätigleit des Abg. von Heldorss (Bedra) sich bewegt hat, ist flar aus dessen politischem Organ, dem "Conservativen Bochenblatt" zu ererkennen, welches sorgsältig alle antirömischen Stimmen in der conservativen Presse sammelte, den Gegensatzussen Katholicismus und Protestantismus als "Kamps zweier Welten" auch bei dieser Gelegenheit betonte, von "Centrumsparagraphen" der Borlage sprach und es als eine bedenkliche Erscheinung bezeichnete, daß Centrum und Polen in dieser Frage als "Träger der Regierungspolitit" sungirten.

Deutlicher noch hat ein nach der Krisis veröffentlichter Artitel desselben Conservativen Wochenblattes sich ausgedrückt. Unter Angrissen gegen den Grasen Zedlitz, welche die Kreuzzeitung als "insam" bezeichnet — der Graf habe die Krone "in's Schlepptau nehmen", den König "beugen" wollen — sührt dieser Artitel u. a. aus, auch ein großer Theil der Conservativen im Lande habe die Paragraphen misbilligt, "welche das Gebiet des Einflusses der katholischen Kirche auf die Bolksschulen erweiterten"; äußerst fragwürdig erscheine die Vertheilung der Kräfte, "die die Vorlage im Gegensah zwischen staatstreuem Evangelismus und römischer Propaganda den beiden streitenden Theilen zusährte"; die neue Führerschaft der Conservativen in der Bolksschulfrage sei von "bewährter uferloser Centrums-

freundlichfeit" gewesen, fo bag ichlieflich ber Ginbrud fich ergeben haben wurde, "bag bie confervative Partei nicht neben, fonbern binter bem Centrum eingeschwenft mare"; bie evangelisch-confervativen Babler hatten ein folches Berhalten ihren Bertretern nie verzeihen tonnen. Die freiconfervative Bojt ertheilt biefer Auslaffung ausbrudlich ihr Blacet. Und die Rolnische Zeitung, in welcher man Die Windungen ber Contremine gegen bas Beblip'iche Befet am genaueften verfolgen fonnte, verläßt bie vorsichtige Burudhaltung gegenüber bem Grafen Caprivi, ben man um jeben Breis wenigstens vorläufig an ber Spige ber Reichsgeschäfte balten wollte. Gie verlangt von der Regierung, diefelbe folle "in eine energische Beruhigungs - Action eintreten"; Deutschland fei nicht gewillt, "einen Reichstangler von Rome und Centrume Bnaben ju ertragen"; im Intereffe einer ruhigen und ersprieglichen Beiterentwidlung unferer inneren Berhältniffe mare es munichenswerth, "daß der Reichstangler fich durch einen geraden und reinlichen Trennungsjtrich von bem unduldfamen und begehrlichen Ultramontanismus icheibe".

Wir hegen keinen Zweifel, daß das Geset den antitatholischen Instinkten einflußreicher Kreise zum Opfer gesallen
ist. An sich wäre das Scheitern des Gesetes zu verschmerzen.
Bom katholisch-kirchlichen Standpunkte ließ dasselbe viel zu
wünschen übrig, und wenn der preußische Episcopat in die
Lage gekommen wäre, amtlich zu der Borlage Stellung zu
nehmen, so würde diese, wie wir zu wissen glauben, schwerlich
zustimmend ausgesallen sein. Wünschenswerth erschien die Unnahme lediglich desthalb, weil dieselbe eine erträgliche Berwaltungsprazis gesetlich sestlegte und culturtämpserischer Handhabung dehnbarer Bestimmungen einen Riegel vorschob. Daß
eine Stärlung der positiv-kirchlichen Einflüsse in der Schule
und auf die Schule für den evangelischen Bolkstheil noch
ungleich wichtiger und nothwendiger sei, als für den katholischen, muß jeder nur halbwegs urtheilssähige Beobachter unserer Berhältnisse zugeben, und ist außerdem von den ernstesten conservativen Blättern ausdrücklich anerkannt worden. Aber die Schen vor einer etwaigen Stärfung des katholischtirchlichen Einflusses auf das Bolksleben erwies sich mächtiger als diese Erwägung, und das ist das Bedenkliche an der Bendung vom 18. März dieses Jahres. Darüber einer Täuschung sich hinzugeben, wäre die größte Gesahr und der schlimmste Kehler.

Der landläufige Liberalismus ift nicht ber Sieger vom 18. Marg. Dies Gefühl beherricht ihn auch felbit. Das Scheitern bes Bolteichulgesetes und die Entlaffung bes Grafen Zedlit gefällt ja ben Liberalen aller Schattirungen bon den freiconfervativen Excellengen bis zu den "freireligiöfen Bfaffen", ber Socialbemotratie, Die gwar Gleichgultigleit heuchelte, aber doch mit ganger Geele bei ber Bete gegen bie Borlage war. Allein die Ueberraichung ber vorigen Boche wird tein liberales Schulgejet, nicht einmal ein folches mit ber "Religion ber Moral" bringen, welche bie Rolnische Zeitung in ber Boltoschule für allein gulaffig erachtet. Graf Gulenburg und Dr. Boffe find auch feine Liberalen, fondern rechnen fich politisch zur confervativen Richtung. Jener hat fich fogar in ber Frage bes Socialiftengefetes als ichneibigen "Bolizei-Confervativen" erwiefen, und Diefer gilt als positiver Protestant. Der Jubel aus bem liberalen Lager flingt baber auch febr gebampft. Freiconjervativen und der rechte Flügel der Nationalliberalen thun fo, als feien fie gufrieden; die Freifinnigen fchiden fich bereits an, auch ben neuen Mannern möglichft viel Steine in den Weg zu werfen, und die demofratische "Frantf. Beitung", beren leitender Redafteur in einer die Bolfsichulvor lage befämpfenden Berjammlung fein Bebauern ausgesprochen hatte, daß bei der erften Lejung des Entwurfes im Abgeordnetenhause fein "ehrlicher Atheist" gu Borte gefommen fei, macht fogar ein gang bebenfliches Beficht.

Die neuen Manner find andere confervative Nummern,

weniger entschiedene Bertreter ber driftlich = confervativen Grundiage und namentlich weniger wohlwollend gegenüber ben Ratholifen. Injoweit hat von ben politischen Barteien bas Centrum bie Roften bes Umichwunges gu tragen. Darüber muß man fich nur recht flar werben, vor allem in ber Centrumsfraftion bes Reichstages und bes Lanbtages. In ber "Rolnifden Bolfegeitung" murbe unter bem erften Ginbrude ber Wandlung treffend bemerft : es fei ein noch nie bagemefener Fall im conftitutionellen Leben, bag eine Borlage aus bem Grunde icheitere, weil bie hinter ihr ftebenbe Barlamentemehrheit ber Regierung nicht gefalle; bas beige foviel, bag bem Centrum bie Chenburtigfeit als politische Bartei nur bann guerfannt werbe, wo es um gleichgültige Dinge ober um's Gelbbewilligen fich handele. Die Boltsichulgefet-Borlage erichien ben Polititern vom Schlage bes Berrn von Sellborf verbächtig, weil bas Centrum fich biefelbe gefallen laffen fonnte ; eine gute Borlage firchenpolitischer Ratur muß im Ginne jener Lente ben Ratholifen unannehmbar ober wenigftens unbequem fein.

Es wird nicht an Berfuchen fehlen, die bier gegebene Deutung bes jungften Minifterwechsels hinwegzubifputiren. Mebald nach ber verhängniftvollen Kronrathe-Sigung wurde aus Rreifen, Die dem Minifter Miquel naber fteben, eifrig verbreitet: es werbe nichts "gegen bas Centrum" geplant. Dirett nicht, gewiß nicht. Wie follte man bem Centrum offen ben Jehdehandichuh himverfen in einem Augenblide, wo basfelbe mit feinen mehr als 100 Manbaten - Rota bene, wenn beren Trager pflichtmäßig auf bem Blage find, was in ber laufenben Geffion nur fehr mangelhaft ber Fall war - Die Entscheidung über alle Borlagen von Bebeutung gang und gar in ber Sand hat. Aber gegen bas Centrum war's boch gemeint, von ben "unverantwortlichen" Rathgebern insbesondere, welche fich einflufreicher erwiesen als der Reichstangler und ber hervorragenbite Enltusminifter, ben Breugen feit langem gehabt habt.

Es mag ja nicht angenehm fein, fich bas fagen an muffen, aber fagen muß man es fich, wenn nicht fchlimmere Täufdungen folgen follen. Das Centrum ift in ber Unterftugung bes "neuen Eurjes" bis an bie augerfte Grenge gegangen, bie und ba, wenigstens nach ber Meinung einzelner Bolfefreise namentlich in ben westlichen Canbestheilen fiber Dieje Grenze hinaus. Bir find weit entfernt, bas tabeln gu wollen. Bie bie Berhaltniffe liegen - es ift bas an biefer Stelle ichon fruber einmal ausgesprochen worben bedarf in ben gegenwärtigen Beitlaufen bie Regierung als folche ftarferer Unterftutung, und Diefer Regierung, b. b. bem Ministerium Caprivi : Bedlit gegenüber fonnte man ein Uebriges thun. In gewiffen Regierungsfreifen icheint man aber foviel Unterftugung durch das Centrum gar nicht zu wünschen; man befommt bann Bedenfen wegen des Eurjes und macht eine Wendung, um aus bem centralen Kahrwaffer herauszutommen.

Die Ruganwendung aus ben Geschehniffen ber ifingften Bergangenheit liegt auf ber Sand, und macht man biefelbe, jo braucht ber 18. März wahrlich nicht als dies nefastus angestrichen zu werben. Auch wenn bie Sonne am ichonften fcheint, muffen wir boch ftets auf einen Bitterungsumichlag gefaßt fein, mag er auch nicht immer fo plöglich erfolgen. wie letthin. Wir muffen fogar ftets die Möglichkeit vor Angen haben, daß ein icharfer antifatholischer Luftzug wieder fich bemerkbar mache. Nicht nur die wilden Männer Des "Evangelischen Bundes" find vom antiromischen Roller bejallen; auch in staatsmännischen Regionen ist man von jolchen Anwandlungen nicht frei, wie die Aftion des Beren von Selldorff wieder bargethan hat. Das "gefunde Diffetrauen", welches einmal als Frucht bes "großen Culturfampfes" bezeichnet wurde, barf die preugischen Ratholiten und ihre Gubrer niemals verlaffen.

Gehr verftändig hat eine Berliner Centrumscorrefponbeng bei Erörterung bes fünftigen Berhaltens ber Centrums-

partei angefichts ber erfolgten Benbung bemerft: gwifchen ber inftematifchen Opposition und ber pflichtmäßigen Ruftimmung zu guten Entwürfen ober nothwendigen Bewilligungen liege noch Manches in ber Mitte. Gegenüber einem Regiment, welchem bie Unterftugung bes Centrums unbeimlich ju fein icheint, welches bas reichlich entgegengebrachte Bertrauen nicht mit gleichem Bertrauen erwidert, gibt es nur gewiffenhafte Pflichterfüllung, nichts weiter, namentlich feine Opfer, Die in weiten Bolfstreifen als folche empfunden werden. Man wird fich niemals einem von mittelparteilichen Inftinften beherrichten Minifterium gegenüber ohne Roth mit ber Unpopularität irgend einer Magregel belaften, jonbern in allen irgendwic zweifelhaften Fällen bas eigene Barteiintereffe gu Rathe gieben und fich vor Allem ftets gegenwartig halten, bag bas Centrum eine Bolfspartei ift, beren Burgeln in ber breiten Daffe bes fatholifchen Boltes ruhen.

Der 18. März ist eine Warnung vor Vertrauensseligkeit und eine Mahnung zur Selbständigkeit für die Centrumsspartei. Er ist noch viel mehr, aber das gehört nicht hierhin Die sehr ernste Seite, welche der plöhliche Gesinnungssoder Stimmungswechsel gegenüber einer hochwichtigen Vorlage in anderer Beziehung hat, preßt der "ehrlich atheistischen" Frants. Beitung, die im Uebrigen "erleichtert aufathmet, weil das heillose Schulgeset des Grasen Zedlitz beseitigt ist", den Stoßseuszer aus: "Es gibt wie im Leben, so auch in der Politik ersreuliche Dinge, deren man nicht froh werden fann, weil damit Sorgen und Besürchtungen sur die Zustunst verfnüpft sind, die so schwer auf die Seele sallen, daß sie sich unter ihrer Last auch an einem augenblicklichen Ersfolge nicht anfrichten kann".

Bom Mhein, Enbe Darg.

### LII.

## Die Agitation gegen das prenfifche Schulgefes.

"Das Lachen wird Ihnen ichon vergehen!" rief der Abgeordnete Rickert während seiner Rede bei der Generaldiscussion über das Schulgeset dem Cultusminister zu, als dieser einige Bemerkungen des "freisinnigen" Redners durch ein Lächeln glaubte abweisen zu dürsen. Diese Stimmung hielt auch bei Herrn Rickert an, als Graf Zedlit sich überwand, und seinen Widerpart zu einem solennen Diner bei sich einlud. Herr Rickert pflegt immer mit etwas Selbstbewußtsein aufzutreten; aber er hätte dasselbe diesmal doch nicht so offen kundgegeben, wenn er nicht seiner Sache bereits sicher gewesen wäre; denn aus seiner nationalliberalen Bergangenheit wußte er, daß Borsicht auch die Mutter der parlamentarischen Tapserfeit ist.

In der That ift wohl niemals in einer politischen Frage so viel vor und hinter den Coulissen agitirt worden als in Sachen bes Bolfsschulgesetzes.

Bor ben Couliffen.

Herr von Bennigsen eröffnete hier den Reigen schon im Reichstage mit der bekannten "Rütliscene". Wenn dieser Parlamentarier das Wort ergreift, so geschieht es meist aus besonders wichtiger Beranlassung. Fast sedesmal, wenn Fürst Bismard mit seinem Abgange drohte, trat von Bennigsen beschwichtigend auf, um die Krisis zu beseitigen. Er motivirte s. den Umschwung der nationalliberalen Partei in

ber Frage des Socialistengesetes, er sprach auch das klassische: "peccatum est intra et extra", um auf einen andern Eurs im "Culturkampse" vorzubereiten") u. s. w. Wenn er jest wieder, nachdem er inzwischen in eine amtliche Stellung eingerückt war, im Reichstage auftrat, ja wenn er gegen zwei seiner Chefs, Caprivi und Zedlitz, sich öffentlich erklärte, so ging schon aus dieser Thatsache hervor, daß damals bereits die Kriss in hoher Entwickelung begriffen war.

Wie wir schon früher erwähnt, stand für Herrn von Bennigsen und die Nationalliberalen die Sache so: Unter Bismarck hätten sie sich das neue Schulgesetz gesallen lassen, selbst in Bedlitischer Form. Sie hätten dagegen gestimmt, aber nicht dagegen agitirt; unter Caprivi aber nimmermehr! Ihr Feldzug galt weniger dem Ressortminister, als dem Hauptträger des "neuen Curses." Nur weil sie vorläusig nichts Bessers an die Stelle zu sehen haben, sind sie jeht mit Caprivi's halber Abdankung zusrieden. Aber sie werden nicht aushören, zu agitiren, die entweder wieder Fürst Bismarck oder von Bennigsen Kanzler wird.

Auch die Freiconservativen hatten unter Bismard nicht unr nicht gegen den Bedlig'schen Entwurf agitirt, sondern sie hatten sogar für denselben gestimmt. Jest aber wagte selbst ihr Fraktionsredner, Freiherr von Bedlig - Neukirch, einen offenen direkten Angriff gegen seinen obersten Chef Graf Caprivi.

Nachdem in gleicher Weise der Prosessor, jest geheimer Justigrath, Enneccerus im Abgeordnetenhause vorgegangen war, gehörte für die Hallenser Collegen desselben kein besonderer Muth mehr dazu, die Agitation außerhalb des Parlamentes in Angriff zu nehmen.

Der Sauptwühler war hier wieder bas Saupt bes Evangelifden Bunbes, Projeffor Benichlag. Für Diefen

<sup>1)</sup> Freilich, als Fürft Bismard mit bem Umschwunge Ernft machte, legte v. Benn gien fein Dandat im Abgeordnetenhause nieber.

und feine engeren Freunde handelte es fich gang und gar nicht um bas Bolfsichulgefet, fondern um gang andere Dinge-

Professor Benichlag war einft ber Specialtheologe bes Minifters Falt. Er ichuf die fogenannte tirchliche "Mittelpartei", um bem firchlichen "Liberalismus" bas ibm unter Mühler und beifen Borgangern verjagte Sausrecht in ber landesfirchlichen Union zu verschaffen. Die Mittelparteiler fagten und fagen, bag wenn fie auch felbft nicht auf bem Dogmatisch = negirenden Standpunft Des Brotestanten=Bereins fteben, fie letteren boch als eine berechtigte Richtung innerhalb des Proftetantismus betrachten. Thatfächlich verstedt fich in ben meiften Fällen allerdings hinter biefer Ausrede bie Dogmatische Regation. Aber Dieje Richtung war unter Falt Die dominirende, fie herrichte fogar im Oberfirchenrath, der jum Schreden ber positiv gläubigen Protestanten ben vom brandenburgifchen Confiftorium abgesetten Brediger Ondow in fein Amt wieder eingesett hatte, obichon Sydow in einem öffentlichen Bortrage Das Brundbogma bes Chriftenthums, Die Gottheit Chrifti, geläugnet hatte.

Im Cultusministerium waren damals Benschlag's "Deutschsevangelische Blätter" das gelesenste Organ; aualog der Politif des Herrn Falk beschäftigten sie sich auch eingehend mit den Katholiken und "Altkatholiken"; Fridolin Hoffmann war ein Hauptmitarbeiter jener "Blätter". Mittelst der "Altkatholiken" hoffte Benschlag in Deutschland ebenso die katholische Kirche zu vernichten, wie mittelst des Protestantenvereins die orthodogsprotestantische "Kirche".

Als unter den Ministern v. Puttkamer und v. Goßler nur eine "andere Nummer desselben Fadens" gesponnen wurde, fühlte sich die "Mittelpartei" noch nicht erheblich beeinträchtigt; hatte sie doch noch den Prosessor Harnack troß vielseitigen Einspruchs von positiver Seite auf eine Berliner Prosessor gebracht. Aber der Wind schien sich zu drehen, als an Goßler's Stelle Graf Zedlitz unter dem Ministerpräsidenten Caprivi trat. Die "Mittelpartei" und die "liber-

alen" Professoren fürchteten, daß ihre Herrschaft jest zu Ende sei und fortan lauerten sie nur auf eine günstige Beslegenheit, um Graf Zedlitz zu fturzen.

Die Herren glaubten nicht viel Zeit verlieren zu dürfen, darum schrieben sie, selbst auf die Gefahr hin, sich lächerlich zu machen, Abressen gegen das Bolksschulgesetz. Es klang doch ungemein lächerlich, wenn Universitätsprosessoren sich auf die "Rückwirkung" berusen mußten, welche die Bolkssichulbildung auf die Universitätsbildung haben könne — als wenn Elementarschüler das Abiturientenezamen für die Universität machten!

Aber manche Professoren hatten mit Herrn Benschlag das gleiche Interesse. Ja wenn die Hallenser mit ihrem Petitionssturm an die Kammern allein geblieben wären, so hätte dies um so mehr zur Besestigung der Stellung des Grasen Zedlitz beigetragen; folglich mußte die Bewegung weitere Kreise ziehen, wenn nicht das ganze "liberale" Professorenthum dem Spotte versallen sollte.1)

Hand in hand mit der Agitation der Afademifer, benen sich auch zahlreiche gleichgesinnte Communitäten auschlossen, ging die von der "liberalen" Presse und von "liberalen" Parteiversammlungen geschürte Bewegung.

Es würde ein Frethum sein, aus der Zusammensetzung der Parteien im preußischen Abgeordnetenhause einen Schluß zu ziehen auf die Berbreitung der Parteipresse. Es gibt zahlreiche Wahltreise conservativer Abgeordneter, in denen die "freisinnige" Presse fast ausschließlich das Terrain besperrscht, während die conservativen Blätter sich in kanm hundert Exemplaren auf die Herrensitze adeliger Gutsbesitzer vertheilen.

Dieje fleine Breffe ichlug einen Beidenlarm über bas

<sup>1)</sup> Db freilich ber nene Cultusminifter, Geb. Rath Boffe, auf Die "liberalen" Wünsche eingeben wird, ift febr fraglich.

i uz la la f

A section of the control of the c

une de la composition della co

Alle der bei Geren der der Lenferner beit gestellte bereitenliche feine gestellte bereitenliche feine gestellte bereitenliche feine gestellte bereitenliche feine gestellte gest

alen" Professoren fürchteten, baß ihre Herrschaft jest zu Ende sei und fortan lauerten fie nur auf eine gunftige Gelegenheit, um Graf Zeblig zu fturzen.

Die Herren glaubten nicht viel Zeit verlieren zu dürfen, barum schrieben sie, selbst auf die Gesahr hin, sich lächerlich zu machen, Adressen gegen das Volksschulgeset. Es klang doch ungemein lächerlich, wenn Universitätsprosessoren sich auf die "Rückwirlung" berusen mußten, welche die Volkssichulbildung auf die Universitätsbildung haben könne — als wenn Elementarschüler das Abiturientenezamen für die Universität machten!

Aber manche Projessoren hatten mit Herrn Benschlag das gleiche Interesse. Ja wenn die Hallenser mit ihrem Petitionssturm an die Kammern allein geblieben wären, so hatte dies um so mehr zur Besetstigung der Stellung des Grasen Bedlig beigetragen; solglich mußte die Bewegung weitere Kreise ziehen, wenn nicht das ganze "liberale" Prosssssorenthum dem Spotte verfallen sollte.

Hand in Hand mit der Agitation der Afademifer, denen fich auch zahlreiche gleichgesinnte Communitäten anschloffen, ging die von der "liberalen" Presse und von "liberalen" Parteiversammlungen geschürte Bewegung.

Es würde ein Irrthum sein, aus der Zusammensetzung der Parteien im preußischen Abgeordnetenhause einen Schluß zu ziehen auf die Verbreitung der Parteipresse. Es gibt zahlreiche Wahlfreise conservativer Abgeordneter, in denen die "freisinnige" Presse sast aussichtießlich das Terrain beherrscht, während die conservativen Blätter sich in kanm hundert Cremplaren auf die Herrensisse abeliger Gutsbesitzer vertheilen.

Diefe fleine Breffe ichlug einen Beibentarm über bas

<sup>1)</sup> Db freilich ber neue Gultnominifter, Geb. Rath Boffe, auf bie "ilberalen" Buniche eingeben wird, ift febr fraglich.

Wir wiederholen, daß wir in diesem Umstande den Haupt grund erbliden, der zur neuesten Krisis geführt hat. Noch bevor die Nachricht vom Sturze des Grasen Zedlit befannt war, sprachen wir die Befürchtung aus, daß die Katastrophe deßhalb herbeigeführt werden könnte, weil der "durch den Culturkampf seit zwanzig Jahren herrschende Liberalismus die Widerstandsfähigkeit der protestantischen Orthodoxie gebrochen habe".

Es ist in der That nichts als eine Berbeugung, welche jene soit disant "conservativen" Abgeordneten, die dem Kaiser von der Sanstion des Bolksschulgesetes abgerathen haben, vor Herrn v. Bennigsen, vor Herrn Prosessor Benschlag, ja zum Theil vor Herrn Eugen Richter gemacht haben — eine Thatsache, die im Centrum nie und nimmer möglich wäre. Solche "altconservative" Abgeordnete unterscheiden sich von den "Freiconservativen" jeht nur noch dadurch, daß lehtere jene Berbeugung ein Jubeljahr eher gemacht haben.

Tropbem wäre aber wohl noch eine Majorität im Abgeordnetenhause für das Bolksschulgesetz zu haben gewesen, wenn man gewußt hätte, daß der Monarch sest für das Gesetz, wie es ansänglich den Anschein hatte, eingetreten wäre. Es wurden in dieser Beziehung indeß batd auch Gerüchte über Schwankungen in der königlichen Entschließung bekannt, welche die eigenthümlichsten Commentare hervorriesen-

Der Foll war in Preußen noch nicht dagewesen, daß ein Geset, welches mit Zustimmung der Krone eingebracht und welchem eine parlamentarische Wehrheit gesichert war, mitten in der Berathung wäre zurückgezogen worden. Zur Zeit des preußischen Bersassungsconsliktes wurden Etatsgesetz gegen den Willen der Mehrheit des Abgeordnetenshauses durchgesührt, und im Deutschen Neichstage kam es wiederholt vor, daß Gesetz, welche von der Majorität angenommen waren, nicht zur Aussührung gelangten, weil der Bundesrath, richtiger Fürst Vismarck, ihnen die Zustimmung versagte. In beiden Fällen war man gewöhnt, in diesem

und auch als Minister dürste herr Miquel nicht abgeneigt sein, den Katholifen dasjenige zu concediren, was sie nach natürlichem und verfassungsmäßigem Recht zu beanspruchen haben.

Mit dem Kaiser verkehren indeß noch viele andere Perjonen mündlich und schriftlich, welche feine constitutionelle Berantwortung tragen, vor Allen der ehemalige Unterstaatssetretär im Falt'schen Ministerium und jetige Chef des Civilsabinets, Geh. Rath Lucanus.

Als Prinz stand der Kaiser auch mit Prosessorentreisen in Berkehr; vielleicht ist dies zum Theil noch jetzt der Fall. Die Blätter nennen geradezu einen Berwandten des Monarchen, Prosessor von Esmarch in Kiel, welcher gegen die Zedlip'sche Borlage vorstellig geworden sein soll. Auch von verwandtsschaftlicher Seite aus Karlsruhe soll dies geschehen sein, und bei der obenerwähnten, dis nach Süddeutschland reichsenden Agitation flingt die Nachricht glaubhaft.

Am bebenklichsten aber erscheint die nicht dementirte Mittheilung, daß auch "conservative" Abgeordnete und zum Theil sogar hervorragende, in gleicher Richtung ihre Thätigkeit entsaltet haben. Auch von diesen würde keiner unter Bismarck'schem Regimente zu frondiren gewagt haben. Aber gerade von der conservativen Partei hätte man am ehesten erwarten sollen, daß sie auch ohne Bismarck in der Schulstrage einmüthig auf Seite des conservativsten und charaktersesten Ministers stehen würde, den Preußen seit zwanzig Jahren gehabt hat.

Nachdem sich indes diese Erwartung als illusorisch erwiesen, hat die alteonservative Partei — die "Freiconservativen" sind ja schon längst von ihr abgesallen — so gut wie abgedankt. Wenn die Schulfrage eine auf angeblich positivchristlicher Grundlage beruhende Partei nicht mehr zu einigen vermag, wo soll dann noch ein einigendes Band für sie gefunden werden? Natürlich verliert damit die Partei auch ihre Bündnisssähigkeit für das Centrum. Bir niederhaler, doğ nir in diesen Unitarde den Habitater der Radjorcht num Sturge des Senier Zellen befannt wer, iprochen mir die Sesiachung und, der die Rotolicophe desjonio berbeigesichen werden Sonte, will der "durch den Collochungs sein pranzig Indoor bewichende Edersässmus die Widerfandskildigkeit der prochannischen Orrhobosje gebrochen habe.

Es ift in ber That nichts als eine Serfengung, welche jene soin diesent "confervationn" Abgesehneten, die dem Kaifer von den Sankinn des Salksichulgeseyes abgerunden haben vor Herrn v. Bennigien, dar Herrn Projesior Bedichlag, ja jum Theil vor Herrn Eugen Richter gemacht haben — eine Thatfocke, die im Centrum nie und nimmer wöglich mitre. Solche "olteonfervative" Abgesedunte unterscheiden sich von den "Freiconfervativen" jest nur unch dadurch, das leggere seine Berbeugung ein Jubeljahr eher gemacht haben.

Trofbem mare aber wohl noch eine Majorität im Abgeordnetenhanse für das Bolfeichulgeset zu haben gewesen, wenn man gewußt hätte, daß der Monarch seit für das Gesch, wie es ansänglich den Anschein hatte, eingerreten wäre. Es wurden in dieser Beziehung indeß batt auch Gerichte über Schwonfungen in der toniglichen Entschließung befannt, welche die eigenthümlichsten Commentare hervorriesen.

Der Joll war in Breugen noch nicht bageweien, daß ein Geset, welches mit Zustimmung der Krone eingebracht und welchem eine parlamentarische Mehrheit gesichert war, mitten in der Berathung wäre zurückgezogen worden. Zur Zeit des preußischen Berfassungsconslistes wurden Etatsgeset gegen den Willen der Mehrheit des Abgeordnetenhauses durchgesührt, und im Deutschen Reichstage sam es wiederholt vor, daß Gesetze, welche von der Rajorität augenommen waren, nicht zur Ausführung gelangten, weil der Bundesrath, richtiger Fürst Bismard, ihnen die Zustimmung versagte. In beiden Fällen war man gewöhnt, in diesem

Berjahren eine "ftarke Regierung", die "Macht der Krone" zu erkennen. Die neuesten Vorgänge in Berlin haben nicht zur Vermehrung der Macht der preußischen Krone beigetragen.

Die "Liberalen" haben babei ihre Rechnung gefunden; unbegreiflich aber wird es bleiben, wie "Conservative" die Consequenzen des Borganges nicht voraussehen konnten. Sicherlich haben wohl auch einsichtige Conservative die Katastrophe abzuwenden versucht; aber es scheint, daß ihre Bestrebungen an einem "Sie volo, sie jubeo!" gescheitert sind.

So sieht man benn jest in Preußen in constitutioneller Beziehung vor einem großen Fragezeichen, benn auch die jetigen "Sieger" wissen noch keineswegs, woran sie sind. Ueberaus kritische verworrene Situationen kann die Zukunft schaffen.

Roch viel schlimmer aber, als in politischer Sinficht, steht es mit ben protestantisch elirchlichen Fragen.

Schon seit Jahren, schon unter Kaiser Wilhelm I., machte sich in positiv-kirchlichen protestantischen Kreisen eine Bewegung geltend, welche auf Abschaffung des landes herrlichen Summe piscopates gerichtet war. In der zur Erreichung "tirchlicher Selbständigkeit" gegründeten "Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung" hatten diese Bestrebungen ein besonderes Organ gesunden, welches sich bald auch der Beachtung weiterer Kreise erfrente. Man wollte dort keine "Landeskirche" mehr, sondern eine "freie Bolksfirche" haben. Die "Kirche" sollte sich ihre Regenten in "Bischösen" wählen, letztere sollten aus sich einen "Erzbischof" ernennen, dem der Summepiscopat an Stelle des politischen Landes Derhauptes zu übertragen sei. So wenigstens lauteten einige der gemachten Borschläge.

Welche Programme werben nun jest von jenen Seiten entwickelt werden? Wir wiffen es nicht, aber wir tonnen es ahnen. Soviel steht fest: fällt die preußische Landeslirche, bann ist es auch mit dem ganzen preußischen Protestantismus zu Ende und das Geld für den Berliner Dombau und das

Luther-Denfmal tonnte man zu besseren Zweden berwenden. Rach dieser Richtung tann bas Follen ber Schulvorlage ganz unabsehbare Folgen haben.

Biele "Confervative" waren auch deshalb Gegner bes neuen Schulgesetes, weil die Regierung dabei auf die Unterstützung des Centrums rechnete.<sup>1</sup>) Sie tonnen nun seben, was sie domit ihrer Sache genüht haben.

Es ift wiederholt bargelegt worden, daß das neue Gejesten Ratholifen leinen weientlichen Bortheil gebracht hatte, daß vielmehr, nachdem die Lirchenfrage in Preußen in der Hauptiache zu unseren Gunsten gelöst ist, die Schulfrage für uns Rebensache ist, da der Pjarrer, gleichviel ob er von der Regierung anerkannt ist oder nicht, thatsächlich als Inspektor und oberster Religionslehrer in seiner Schule sungert. Hatten sich diese Zustände schon unter Falk und Goßler ausgebildet, so werden sie auch unter Zedlig's Rachsolger verbleiben, zumal die öffentliche Ordnung babei den größten Ruhen hat.

Es bleibt eben immer das alte Lied: die uns bekampfenden Prot estanten zielen auf uns und erschießen sich selbst. Wenn unter ihren Glaubensgenossen sich schon vorher — zur besonderen Bennruhigung des jehigen Preßorgans des Fürsten Bismarch — Stimmen vernehmen ließen, daß der "Protestantismus in der Abwehr gegen die drohende Weltstatastrophe dem Katholicismus werde weichen müssen", so wird man wohl jetzt, wo die Desorganisation von oben und von unten in der protestantischen Kirche sich zu entwickeln beginnt, immer mehr zu der lleberzeugung gelangen, daß eine "Kirche" ohne Haupt und einheitliches Glaubensbekenntni der wachsenden Regation und Revolution keinen Widerstand bieten kann.

<sup>1)</sup> Auch für viele Nationalliberale mar bies ein Sauptmoliv. (Beigt. "Grenzboten" v. 14. Januar b. 36.) Als wenn nicht Bismard mit bem Centrum bie Zollpolitit und bie entichelbenden frechen-politischen Novellen zu Stanbe gebracht hatte! Aber vielleicht gerabe barum!

Der Prosessor der Exegese in Greisswald, Dr. Eremer, berselbe, welcher jest den Minth hatte, der Agitation seiner Hallenser Collegen entgegenzutreten, erklärte schon im vorigen Jahre auf der Berliner Pastoralconserenz, daß "nur ein Mann in Deutschland, Gottlob ein Glied unseres geliebten Derrscherhauses, Prinz Albrecht, der Regent von Brauuschweig,1) den Geistlichen seines Landes gesagt", was bei uns von "firchenregimentlicher" Seite "klar und dentlich" hätte gesagt sein sollen, nämlich das "Evangelium" nicht nur in Kirchen, sondern auch in Bolksversammlungen mit gländiger Entschenheit zu predigen.

Was sagt nun Prosessor Cremer jett? Der Rath des Prinzen Albrecht wird natürlich auch nichts nüßen, denn das "Evangelium" ist eben so vieldentig, als es Köpse gibt. Nach diesem Recepte versuhr Luther schon vor 370 Jahren, und er hat damit den "Bauernfrieg" nicht aushalten können, sondern er hatte ihn gerade provocirt.

Wenn Prosessor Eremer zumal in demselben Bortrage fortfährt: "Unser Positivismus ist viel zu katholisch und darum muß er noch weniger wirken, als die katholische Kirche": so hat er damit schon eine Berbeugung vor seinem Gegner Benschlag gemacht und sich selbst entwassnet. Es scheint eben, daß diese Herren es nicht eher begreisen werden, als bis sie es an der völligen Austösung ihrer "Kirche" merken werden: daß Positivismus und Katholicismus id ent ische Begriffe sind.

Herr "Bischof" Reinkens schrieb in den fünfziger Iahren eine Schrift über "die Flucht des Herrn Fr. I. Stahl vor dem Principienkampse". Wenn gläubige Protestanten nach Art des Herrn Professors Cremer weiterhin die Principien fliehen, d. h. nicht zur Mutterkirche zurückfehren, so können sie ihre Gemeinschaft äußerlich nur zusammenhalten durch

<sup>1)</sup> Pring Albrecht ift befanntlich ale Regent ber "Summus opiscopus" ber brannichweigifchen "Lanbestirche".

Archiven Europas gang wefentlich ergangt. Aber die Materialien fammlung, fo unerläglich fie auch ift, fie ift taum die Sauptfache; es muffen noch hingufommen eine ftrenge fritifche Sichtung, eine fachgemäße Ordnung und Gruppirung, eine grundliche Berarbeitung und funftvolle Darftellung, und auch in Diefer Beziehung hat ber Berfaffer allen berechtigten Anforderungen einer gefunden bistorischen Kritit und bes guten Geschmades durchaus genügt. Namentlich fpringt die ungewöhnliche Klarheit und fpielende Leichtigkeit ber Darftellung in die Augen, welche alle die unendliche, babinter liegende Arbeit gang vergeffen läßt. Das alles war nur möglich bei einer fo vollständigen Beherrichung bes Stoffes, wie fie unferem Siftorifer eigen ift. Endlich fchreibt Baftor mit einer feltenen Unbefangenheit und Offenheit, Licht und Schatten fo bertheilend, wie es die Bahrheit und Birflichfeit in jedem Jalle erheischte. Bie die Gulle bes neuen Materials, fo hat auch diefe ruhige und objettive Beife ber Darftellung auch protestantischen Lefern und Rritifern fichtlich imponirt. Es überraschte manchen biefe unbefangene Offenheit in Schilberung auch ber Schattenseiten im Leben und Birfen einiger Bapfte. Bie? icheint man fich gefragt gu haben, barf benn ein Ratholit alfo von der Rirche und ben Bapften reben und ichreiben? Ift er benn nicht gehalten, alle Difftanbe zu bemanteln und in milberem Lichte ericheinen gu laffen? Ja, Biele wollen es immer noch nicht glauben, bag auch für den fatholischen Siftorifer bas oberfte Befet die Bahrheit sei, jenes Befet, welches Leo XIII. in die flaffischen Borte gefleibet hat: Primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat. Freilich die Bahrheit im Bunde mit der Liebe! Benn er bas Leben und Wirfen ber Rirde barftellt, Die feine Mutter ift, ber sancta mater ecclesia, fo ift er eben auch an bas vierte Bebot gebunden: "Du follft Bater und Mutter ehren". Er foll ichreiben mit Liebe und Begeifterung für feine Mutter, ber er alles verdanft, und wenn er Gebrechen und Gehler aufbeden muß, jo thut er es nicht mit Bitterfeit, Spott und Sohn, nicht mit Freude - barauf ruht Gottes Fluch, wie bas Schickfal Chams beweift - fondern mit Schmerz und immer ohne Berlegung ber Achtung und Chrfurcht, Die ein Rind auch einer

## LIIL

# Baftor's Papfigefdichte (Bb. 1) in zweiter Auflage.

Bwei Unternehmungen auf bem Bebiete ber Beichichtswiffenschaft haben in neuefter Beit bie Aufmertsamfeit nicht nur ber Sachgelehrten, fondern weit über biefe Rreife hinaus auch bes gebilbeten Bublifums in hohem Grade erregt: Janffen's Beichichte bes beutichen Bolles, Baftor's Geschichte ber Bapfte feit bem Ausgange bes Mittelalters. Das gesteigerte tatholifche Bewußtfein ber letten breißig Jahre verlangte nach folden Berten, Die gesteigerte wiffenschaftliche Kraft ber Ratholiten ließ fie als möglich und ausführbar ericheinen, und als fie bann wirklich zu Tage traten, wurden fie mit faft un= getheiltem Jubel begrüßt und aufgenommen. Die Berfaffer hatten ben Buls ber Beit gefühlt und richtig gebeutet, und fo waren ihre Arbeiten in eminentem Ginne zeitgemäß. Go war ber Erfolg begreiflich; bag er aber alle Erwartungen weit überftieg, lag weiter an ben großen Borgugen ber genannten Geschichtswerte. Bunachft traten Die Berfaffer mit einer gang ungewöhnlichen Ausruftung auf, nicht mit alten, abgenutten Baffen tampfend, jondern mit folden, wie fie ber Stand ber modernen Weichichtsforichung und Weichichtsichreibung nur immer verlangen burfte. Laffen wir Janffen bei Geite; ibm wirb ia fein trefflicher Schuler in nachfter Beit ein wurdiges literarifches Denkmal fepen. Auch Baftor ift in würdiger Ausruftung auf bem Blane erichienen; er hat bas gebrudte Material in möglichfter Bollftandigfeit zufammengebracht, Diefes aber noch burch eine reiche Fulle ungebrudter Rachrichten aus gablreichen

und ihr ursprüngliches Gepräge sast verloren hat, darf man da nicht gegen den Bersasser den Borwurf erheben, daß diese sogenannten Berbesserungen, Aenderungen, Umarbeitungen schon der ersten Auflage hätten vorangehen müssen? Gewiß wäre es ein schönes Zeugniß für den Fleiß und die Sorgfalt eines Autors, wenn er eine nothwendig gewordene neue Auslage stets als eine "unveränderte" könnte ausgehen lassen. Allein bei historischen Arbeiten ist das kaum jemals möglich. Bei der heutigen Rührigkeit auf dem Gebiete der geschichtlichen Forschung, die sast täglich neue und im Lause weniger Jahre ost massenhaste Erzeugnisse hervorruft, ist schon nach ganz kurzer Zeit immerhin manches umzuarbeiten, einiges zuzusehen, anderes als unhaltbar auszumerzen.

Pastor ist nun an sein Werk mit größter Schonung, man möchte sagen Pietät, herangegangen, um ihm ja nicht sein urssprüngliches, eigenartiges Gepräge zu rauben. Darin hat er recht gethan, und er durste es. Aber trobdem welche Menge von Aenderungen! Obgleich schon der ersten Auslage neben der durchaus sachlichen Gruppirung des geschichtlichen Materials auch eine edle Einsachheit und Leichtigkeit der Darsstellung nachgerühmt werden konnte, hat doch Pastor auch in dieser Hinsicht sein Werk noch mehr zu vervollkommnen gesucht, was man in einer Zeit, die so viel Werth auf Formschönheit legt, nur billigen kann. Ueberall gewahrt man die Spuren einer sorgsam seilenden Hand, auch an Stellen, wo man es nicht einmal als nöthig erachten möchte (S. 439, Absat 1; S. 619, Absat 2).

An äußerem Umfang hat der Band nicht gerade wenig gewonnen; er ist von 703 auf 771 Seiten angewachsen, also um 68 Seiten, d. i. etwa um ein Behntel. Diese Bereicherzung ist größtentheils auf die Heranziehung und Berwerthung neuer Literatur und neuer Onellen zurüczuführen. Pastor hat die seit 1886 hinzugekommene einschlägige Literatur ausgiebig benüht, und es handelt sich dabei nicht nur um zahlreiche, im Berzeichniß ein Mehr von sünf Seiten bewirkende, sondern inhaltlich recht bedeutende literarische Erscheinungen. Es seien hier nur erwähnt: Burch ard t's dritte Auslage (1891) seiner Geschichte der Renaissance; Denisse Gert über die Unis

weniger tugenbhaften Mutter schuldig ift. Auch die Bapfte find Menschen und haben ihre Schwächen und oft großen Jehler. Das erfährt der Leser auch aus Bastors Papstgeschichte, aber er wird darum nicht mit Berachtung und haß gegen sie erfüllt.

Die genannten Eigenschaften, also die Zeitgemäßheit, die materielle und formelle Vollkommenheit, die ruhige Objektivität, verbunden mit Liebe gegen die Institution der Kirche und deren Vorsteher, haben der Papsigeschichte Pastors einen kaum zu erswartenden Erfolg verschafft — und sehr bald auch eine neue Auslage nothwendig gemacht.

Eine Anzeige und Besprechung neuer Auslagen braucht nicht noch einmal näher und tieser auf den Inhalt einzugehen; das hieße in den meisten Fällen das von vielen bereits Gesagte nur noch einmal wiederholen, und in unserem Falle gar Eulen nach Athen tragen, wie man zu sagen pstegt. Wer kennt denn nicht die neue Papstgeschichte? Wer hätte von den vielen Recensionen nicht eine und die andere gelesen, oder wenigens den tresslichen Aussach in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1887, Vd. 99): "Pastor's Papstgeschichte und die gegnerische Kritif"?

Aber einer Frage tann und barf ber Recenfent nicht ausweichen, ber Frage nämlich, ob bie neue Auflage wirklich eine "bermehrte", eine materiell und formell verbefferte, eine burch die Umarbeitung in der That vervollkommnete geworden ift. Befanntlich ift ja das nicht immer ber Fall. Bermehrt find bie neuen Auflagen in ber Regel, aber baburch nicht immer verbeffert. Wie oft geht nicht, jumal bei Sand = und Behr = buchern, durch die Einfügung neuen Materials, die ursprüngliche Einfachheit, Rlarheit und Fluffigfeit ber Dorftellung berloren! Bie oft werben nicht folche Bucher mit jeder neuen Auflage praftifch unbrauchbarer! Die Erfahrung hat es gelehrt, bag man gut thut, an "vermehrte" Auflagen mit einem gewissen Difftrauen herangugeben. Ein Schriftsteller foll ichon Die erfte Ausgabe feines Werfes fo vollfommen als möglich ju geftalten fuchen und foll lieber Die Bublitation noch einige Beit binausidfieben, um noch mehr gu beffern und gu feilen und gu glatten, anftatt fich mit bem Gebanten zu troften, bag ja bei einer zweiten Auflage manches nachgeholt und gebeffert werben fonne. Und wenn nun biefe zweite Auflage völlig umgearbeitet erfcheint

Soiler war in an an Anne in in in a source of the soiler o

In subsecen Infing ian ber Bund nicht pernde menig pensennen er ift sen Titt nich TT. Bereit ungemachten. Alle em 4% Beiten 3 i eine um ein Zehnnel. Tiefe Beneichten aug if prafpentzeits nich bie Genungehung und Bereitschung neuer Unterstate und neuer Luellen juridipalitieren. Bufter hat die bie liebe hierzegelemmene errichtligigte Liverium andgiebig henüge, aus es hendelt fich diber nicht nur um zehlreiche, im Norgische die Mehre auf find Berten bewirkende, sondern inheltlich sohr henentende literarische Erichemungen. Es seine hier nur errathet. Punch hard hard is dritte Auflage (1891) seiner Wolflichte von Nenruffance: Tentite's Bert über die Unis berfitäten; Finte's Forschungen und Quellen gur Geschichte bes Ronftanger Concils (1887); Fiorentino, il risorgimento filosofico nel quatrocento; Gabotto, Lorenzo Balla; Gayet, le grand schisme, nach vatifanischen Archivalien; Rotiche, Ruprecht von ber Pfalz (1890); Lugow, Runftfchape Italiens; Sagmüller, Papftwahlen von 1447-1555; Monnier, Literaturgeichichte ber Renaiffance; Sauer= land, Carbinal Dominici und fein Berhalten gu ben Unionsbestrebungen 1406-1415; Scheuffgen, Beitrage gur Befchichte bes großen Schisma; Smarfow, Melozzo ba Forli; Simonsfeld, Ungletten gur Bapft = und Conciliengeschichte u. a., nicht zu gebenten gablreicher Auffage in ben letten Jahrgangen ber verichiebenen Beitichriften. Die Ausbeutung biefer neueren und bagu noch mancher alteren Arbeiten, bie bem Berfaffer für bie erfte Auflage nicht juganglich maren, tonnte nicht ohne Ginflug auf die baburch berührten Bartien bes Buches bleiben. Auch neue Quellen murben berangezogen, neue archivalifche Schape erichloffen in beutschen, ichweizerischen, frangofifden und besonders italienischen Archiven und Bibliothefen. Wir finden in dem Bergeichnig der benutten Archive und Sandidriftensammlungen, fowie zerftreut in den Anmertungen Namen, die und in ber erften Auflage nicht begegnet find, &. B. Barcelona, Bern, Capeftrano, Chambery, G. Daniele, Darmfradt, Epinal, Erfurt, Forli, Sall, Mabrid, Meffina, Modena, Olmup, Orleans, Parma, Rouen, Semur, Toledo, Bendome, Bicenza.

So hat sich benn Pastor noch weiter bemüht, seinem Berke bas zu geben, was schon bei bem ersten Erscheinen mit Recht als hoher Borzug gerühmt wurde, nämlich die "bentbar zuberlässigste und sestes Grundlage durch ein einzehendes Duellenstudium"; er hat sein ohnehin schon großartiges Rüstzeug noch mehr gestählt.

Dazu kommt bann noch eine sorgfältige Umarbeitung bes alten Waterials und eine Berarbeitung und Verschmelzung mit bem neuen. Sieht man genauer zu, so findet man fast auf jeber Seite, sei es im Text, sei es in ben Anmerkungen, irgend eine Aenberung. Hier ist etwas eingeschoben, dort etwas wegegelassen, z. B. die wenig beweisende Bemerkung S. 155 der

listing to the Americans be decreased but his listed before, but the abstraction (Terreton to ground lists in his first in case on his lists in his flowing security (E. 1984 for the flowing in his lists (E. 1984 for the applier as he discolar for one flowing to his lists before the acceptance that adaptage, and only sing his last antique the acceptance that adaptage, and only sing his attack to the lists from the acceptance for the first discolar for the first discolar for the first discolar field to the fie

The Continue or Marie on 15. Juneariers were also also also also provide and also provide order of the also designed of the Armen by Armen

Gerade die Laufgeminden Bertien, die mernel eingestreiten Rotigen über Almitter mit Kunstinserke verleiten dem Westelle Packords einen ganz eigenantigen Reiz. Auch im der neuem Auflage sind wiele kuntigenkanptliche Andienabten und Bewerkungen nachgetragen (p. E. 130, S. 207 Ausschmüßtung einer Appelle in S. Clemente mit Fresken durch Massolima), die überall den Kennen verranthen. Dahm unforen wir auch die bonbenswerthen neuen biographischen Mittheilungen über Fra Angelico da Fesole und die tressende Charafterinst den herelichen Massocien, mit welchen derselbe den Kreuzgung, den Kopitelssont und die bescheidenen Jellen von S. Marron in Florenz ausgeschmüßt hat:

"Alefe Malereien haben bem gottbegnabigten Runftler einen Welteuchm werfchafft. Die Berfundigung, Die Serftarung

und Auferstehung Christi, die Krönung Märiä gehören zu ber herrlichsten Schöpfungen der christlichen Kunft. Sehr häusig ist der Gefreuzigte dargestellt; überaus ergreisend ist namentlich der am Kreuze sterbende Heiland, zu dessen Füßen der heilige Dominitus sniet. Fiesole hat hier nach dem übereinstimmenden Urtheile aller Kenner den erhabensten, nie wieder erreichten Enpus der in den Tod gehenden Erlöserliebe geschaffen. Die Krone seiner Kreuzbilder ist die sigurenreiche Composition im Kapitelsaale von S. Marco, an Größe der Conception mit Rassaels Disputa wohl zu vergleichen" (S. 433).

Richt ohne Interesse ist auch die auf S. 183 nachgetragene Rotiz, daß auch das "Halle'sche Heisigthum" Albrechts von Brandenburg, später zum Theil in Mainz, in einem herrlichen Coder der Schlößbibliothef zu Aschassenburg abgebildet, einst eine goldene Rose besaß, welche Leo X. am Sonntag Lätare, wie üblich, geweiht und dem Mainzer Cardinal geschenkt hatte. Leider hat Pastor die Schrist von Türen, Cardinal Albrecht von Brandenburg und das Halle'sche Heiligthumbuch von 1520 (Straßburg 1892) noch nicht benuhen können, wie ihm auch das tostbare und überaus seltene Druckwert: "Halle'sches Heiligsthumsbuch von 1520", welches Hirth 1889 wenigstens zum Theil neu herausgegeben hat (vgl. Zeitschrift für christliche Kunst IV, 12), entgangen zu sein scheint.

Seine Gesammtanschauung über die geiftigen Strömungen jener Zeit, welche den Beifall wie der Kritifer, so namentlich der besten Kenner des Zeitalters der Renaissance, eines Burchardt, Münt, de Rossi, gesunden haben, brauchte Pastor nicht zu modissieren (siehe Borrede), wie sie denn auch unverändert geblieben ist.

Mehr Aenderungen begegnen uns ichon in bem Rudblid auf die Geschichte ber Papfte mahrend bes avignonischen Exils bis zur Beendigung bes großen Schisma (1305-1417).

Wo der Berfasser unter Abweisung ber rhetorischen Schilberungen Betrarcas, meistens Softer folgend, die Schattenseiten bes Lebens an der Curie, unbefangen und historisch gerecht, schilbert, hat er eine erhebliche Kurzung vorgenommen, ohne jedoch die Bollständigkeit wie Klarbeit zu gefährden.

Die Borgange in bem Conclave bon 1378, welches bas große Schisma jur Folge haben follte, werben auf Grund ber

und biefelbe Liebe hat er auch bei ber Revision und nochs maligen Durcharbeitung walten laffen.

Neu eingeführt ist das schöne Citat aus dem Briefe des edlen Cardinals Barbaro, welcher die Kirche beglückwünschte zur Wahl eines "durch Gelehrsamkeit, Tugend und heiliges Leben in wunderbarer Beise ausgezeichneten Mannes" und die zuversichtliche Hoffnung aussprach, der neue Papst werde durch "seinen Nath, seine Mahnungen, seine Wilde und Friedsertigkeit der danieder liegenden Kirche ihre frühere Hoheit wieder gewinnen" (S. 300).

In der neuen Auflage finden fich auch sehr schäthare neue Beiträge zur Geschichte der conciliaren Opposition und des Gallitanismus. Klarer zeichnet Pastor den späteren Standpuntt des Aeneas Sylvius, wenn er die Anführung aus dessen Rede an Nitolaus V. (I. Auslage 306) vervollständigend die Worte hinzufügt: "Bergebens fordert ein Concil, wer die Beschle des römischen Bischofs nicht annimmt. Wo Deine Heiligkeit, da ist auch das Concil" (S. 328).

Neu und im höchsten Grabe interessant ist ein Exemplar aus einem noch ungedruckten Resormentwurf des heiligmäßigen Cardinals Domenico Capranica, in welchem die katholische Lehre vom Primat kurz und klar ausgesprochen, die falsche Concilstheorie scharf zurückgewiesen und die Lehre von der Oberhoheit des Concils über den Papst geradezu als neu und a ottlos gebrandmarkt wird (S. 333).

Eingefügt ift auch eine furze Inhaltsangabe aus einer zwar schon 1698 bei Roccaberti (bibl. Pontif.) gedruckten, aber bisher nicht benutten Schrift des Piero del Monte über den Primat und die Stellung des Papstes zum Concil. Letteres, sehrt der Brescianer Canonist, erhalte seine Antorität vom Papste, der über der Kirche und dem Concil stehe.

Ganz neu bearbeitet und weit ausführlicher ift der Abschnitt über die Legation des Cardinals Estouteville nach Frantzeich 1451. Erwähnte die erste Auslage als des Legaten Ausgade nur: Herstellung des Friedens mit England, Rejorm der Domzapitel, der Schulen und Universitäten, Rehabilitirung des Andenkens der Jungfrau von Orleans, so hören wir nun von einem neuen, überaus wichtigen Ausstage: Bemühung um

Schwächen furz charafterifirt, gleich barauf (S. 155) auch ein fehr merfwürdiges, erft neuerdings befannt gewordenes Dofument, nämlich bie Postillen, b. i. Randbemerfungen gu bem Concilsausschreiben ber Carbinale von 1408. Dasfelbe nimmt febr entichieben Bartei für Gregor XII, und gegen bie Carbinale, beren Borgeben auf ben Ginflug ber Rirchenpolitit Frantreichs gurudgeführt wirb. Da bie Gefandten Ronig Ruprecht's in Bifa bie in ber Boftille ausgesprochenen Bebanten nur wieberholten, fo erfennt man unfchwer, aus welchen Rreifen jenes Schriftstud bervorgegangen ift, nämlich aus ben Rreifen ber Rathgeber Ruprecht's, ber Beibelberger Profefforen. Aber nicht alle Deutschen bachten wie biefe. Undere waren ber Meinung, bag auch Bregor XII., indem er fich gegen ben geichworenen Eib meigerte, Die Sand gur Ginigung gu bieten, fich bes Berbrechens ber Regerei ichulbig gemacht habe und barum gerichtet werben burfe, natürlich nur burch bas allgemeine Concil, welches naturgemäß nur burch bie Carbinale als bie einzige in ber Chriftenheit anerkannte Inftang berufen werben fonne, Golden Bebanten gab Robert be Frongola auf bem Fürstentage ju Frantfurt in feinen 14 Conclusionen wiber bie Poftillen Ausbrud (vgl. G. 156, Hum. 2).

Warum Paftor auf S. 165 der Darstellung der Berzichtleistung Gregor's (1. Aust. S. 154) eine veränderte Fassung
gegeben, will auf den ersten Blick nicht recht einleuchten. Sieht
man aber genauer zu, so gewahrt man alsbald die Verbesserung. Es tritt nämlich noch viel schärfer hervor, mit welcher
Nengstlichsteit der Albgesandte des römischen Papstes, Karl
Malatesta, alles vermied, was als Anersennung des in Constanz tagenden Concils gedeutet werden konnte, weshald denn
auch jener Versammlung der Vischöse, in welcher die Bulle
der Neuberusung des Concils und die der päpstlichen Abdankung verlesen wurden, Sigismund präsidiren mußte.

Mit Recht hat die Kritik hervorgehoben, daß der Abschnitt über das Pontifikat Nikolaus' V. einen Glanzpunkt in dem ersten Bande der Papsigeschichte bilde. Pastor hat in der That diesem "Humanisten auf dem papstlichen Throne" alle jene Sumpathie zugewandt, die derselbe mit vollem Rechte verdient,

achteten, sondern das Nützliche daraus für sich verwertheten". Der gelehrte Dominicaner beruft sich auf Clemens Romanus, Augustinus, Beda und fährt dann sort: "Sehr gut sah dies Julian der Apostat ein, als er den Christen durch ein Gesetz vers bot, die Schulen der Heiden zu leiten oder auch nur zu besiuchen" u. s. w. (S. 449).

An dem Treiben der Humanisten an der Eurie, dieses "ganz eigenthümliche Element, das vielsach sehr wenig für einen geistlichen Hof paßte", hatte Pastor schon in der ersten Auflage eine sehr freimüthige Kritik geübt (S. 196 sf.) Er hat davon nichts zurückgenommen, aber, um einer einseitigen und darum ungerechten Beurtheilung dieser Verhältnisse zu begegnen, den Schatten nunmehr auch einiges Licht gegenüberzgestellt:

"Die Gerechtigkeit erfordert hier, hervorzuheben, daß sich unter den Beamten der römischen Eurie neben Männern wie Poggio und Loschi auch solche sanden, welche sich durch Frömmigseit, Tugend und Neligiosität in rühmlicher Beise auszeichneten. Es liegt in der Natur der Dinge, daß sich Erscheinungen dieser Art der geschichtlichen Betrachtung nur zu leicht entziehen; während der Name eines einzigen pflichtvergessenen Mannes, besonders aus dem geistlichen Stande, weit und breit in aller Munde ist, werden die edelsten Priester oft kaum über ihre nächste Umgedung hinaus bekannt. Ein solcher Priester war Gimig niano Inghirami, über dessenslauf erst in neuerer Zeit genaue Daten bekannter geworden sind." Folgt eine Darstellung seiner Lebensschicksale und eine Auszählung seiner großen Tugenden S. 213/4.

Das ist im wahren Sinne eine Berbesserung, weil baburch die Darstellung der Berhältnisse an der Curie der Wahrheit näher gerückt wird.

Bon kleineren, unbedeutenderen Einschaltungen können wir hier wohl absehen, z. B. der Einfügung der Grabschrift Eugen's IV. (S. 281), einiger Berse von Leonardo Dati (S. 420/1, Anm. 3), in welchen, allerdings mit politischer klebertreibung, die Zustände Roms zu Ansang des Pontifikats Nikolaus' V. geschildert werden.

Das Beigebrachte möge genügen, um barguthun, bag Paftor

Befeitigung ber pragmatischen Sanction. "Eine große Bersfammlung bes französischen Rlerus sollte sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen." Diese wurde im Juli 1452 zu Bourges eröffnet.

"Es war die gabireichfte und feierlichfte firchliche Berfammlung, welche mabrend ber Regierung Rart's VII. in Frankreich ftattfand. Die hervorragenbiten Bifchofe und Theologen hatten fich aus bem gangen Lanbe eingefunden." Leiber find bie Beichluffe biefer Synobe uns nicht erhalten geblieben. "Soviel ift jeboch ficher, bag bie Dehrheit bes fraugofischen Rierus fich gegen jeben Wiberruf, ja fogar gegen jebe Aenderung der pragmatischen Sanction aussprach." "Auf der Berfammlung zu Bourges spielte, wie auf ber zu Chartres im Johre 1450, eine nicht geringe Rolle bie gur Stute ber gallifanischen Tenbengen erbichtete pragmatische Sanction Lubwig's Mit biefer Fälichung griff ber fich bilbenbe bes Beiligen. Gallifanismus zu einem Mittel , beffen fich Emportommlinge fo oft zu bem 3wede bedienen, um fich in ber öffentlichen Meinung ju legitimiren und Geltung ju verschaffen, daß fie fich nämlich ein faliche Genealogie anfertigen und fich fo eine Reihe von Ahnen geben, Die fie entbehrten" (G. 372/3).

Eine sehr bankenswerthe Bereicherung unserer Kenntniß des Beitalters des Humanismus und eine Bestätigung der auch sonst bekannten Erscheinung, daß auch die Orden in der Werthschäbung der Literatur des Alterthums teineswegs zurücklieben, ist die Analyse eines von Pastor wieder ausgesundenen apologetischen und religionsphilosophischen Wertes des Dominicaners Raphael de Pornaxio, de consonantia naturae et gratiaes.

"Einigen", so schreibt dieser Ordensmann in der Borrede, "scheint es überstüffig, daß sich ein Katholik, besonders ein Ordensmann, im Besitze der übernatürlich geossendarten Wahrheit mit der natürlichen Ersorschung der Dinge beschäftige, ja man erklärt dies für tadelnswerth. Wie irrig diese Ansicht ist, geht aus der Thatsache hervor, daß der menschliche Geist durch die Humanitätsstudien für das Berständniß göttlicher Dinge nicht unbedeutend geschärft und vorbereitet wird. Also handelten auch heilige Ränner, welche die Humanitätsstudien nicht versenten

Die Univerfität von Bont-a-Mouffon verdantt ihr Entfteben dem großen Cardinal Rarl von Lothringen, beffen bervorragende Gigenschaften auch bei Ranke Anerkennung finden. Schon im Jahre 1547 hatte Diefer eifrige Rirchenfürft in feiner Metropole Reims eine Universität mit vier Einige Jahre fpater verftanbigte er Fafultäten gegründet. fich mit feinem Meffen Bergog Rarl III. von Lothringen, um eine ahnliche Unftalt in Pont-a-Mouffon zu errichten. Da die neue Universität ein Bollwert des Ratholicismus in Lothringen werben follte, glaubte fie ber Carbinal feinen befferen Sanden, als benjenigen ber Jefuiten, anvertrauen gu fonnen. Der bamalige Orbensgeneral Frang bon Borgia gab hierzu feine Einwilligung, fo daß im Jahre 1572 bie papitliche Beftätigungsbulle ausgefertigt werben tonnte. Die Anftalt wurde jedoch erft Ende 1574 eröffnet, und zwar nur für die Sumaniora. Da aber ichon im folgenden Jahre mehr als vierhundert Schüler fich einfanden, fo ftand ber Errichtung ber philosophischen und theologischen Fatultät nichts mehr im Bege.

Die Jesuiten wären sehr froh gewesen, wenn man sie allein gelassen hätte; nur ungern sahen sie, daß Herzog Karl anch Juristen und Mediziner herbeirusen wollte. Sie suchten zuerst die Errichtung der zwei weltlichen Fakultäten zu verhindern; und als ihnen dies nicht gelang, so sorderte der Ordensgeneral P. Merkurian, die zwei neuen Fakultäten sollten wenigstens, zur Verhütung mancher Schwierigkeiten, von der Jesuitenakademie gänzlich getrennt bleiben. Der Herzog wollte indeß etwas Einheitliches; so wurden denn, ganz nach dem ursprünglichen Plane, die Juristen und Mediziner dem Rettor des Jesuitencollegiums, der zugleich Restor der Universität war, untergeordnet.

Man kann sich leicht benken, daß eine solche Einrichtung hier und da zu kleinen Reibereien Anlaß gab. Doch wurde die gute Eintracht nur selten gestört, da die Jesuiten klug genug waren, sich in die inneren Angelegenheiten der weltlichen Fakultäten nicht einzumischen. Alle Prosessoren mußten wohl, bevor sie die Erlaubniß zum Lehren erhielten, in die Hände des Rektors das katholische Glaubensbekenntniß ablegen; im übrigen blieb jedoch einer jeden Fakultät ihre volle Autonomie

gewahrt. Den Zesuiten genügte es, ben katholischen Charakter ber Universität unversehrt zu erhalten; und dies verursachte ihnen keine allzu großen Schwierigkeiten, da die Prosessoren im allgeweinen gläubig gestunte Männer waren, wenngleich mehrere Juristen als eifrige Versechter des Gallikanismns sich hervorthaten.

In letterer hinsicht tann ben Lothringer Jesuiten tein Borwurf gemacht werden. Im Gegensaße zu mehreren ihrer Orbensgenossen in Paris hielten sie stets treu zum Papste und fümmerten sich wenig um die "gallitanischen Freiheiten," die im Grunde genommen nichts anderes waren, als die Untersjochung der Kirche unter das Parlament und den "allerchristelichsten König".

Noch in einem andern Puntte verdienen die Zesuiten von Pont-A-Mousson unsere volle Anerkennung. Obschon manche unter ihnen von auswärts kamen, so zählte doch die Sochschule viele Prosessonen, die in Lothringen geboren worden. Lettere scheuten sich nun keineswegs, ihre Borliebe für ihr engeres Baterland auch einem mächtigen Sieger gegenüber offen an den Tag zu legen. So besonders im Jahre 1634. Herzog Karl IV. hatte der katholischen Stadt Hagenau im Essaß gegen die Raubzüge der schwedischen Horden einige Hüsstruppen zugesandt. Dies nahm Richelieu zum Borwande, um Lothringen von den französischen Truppen besehen zu lassen. Der Herzog mußte die Flucht ergreisen, während man an die Prosesson werte die Flucht ergreisen, während man an die Prosesson der Hochschule das Ansinnen stellte, dem König von Frankreich den Sid der Treue zu schwören. Da viele Zesuiten dies nicht thun wollten, so mußten sie das Land verlassen.

Solche feinblichen Einfälle, die fich im Laufe des 17. Jahrhunderts mehrmals wiederholten, konnten der Hochschule nur zum Nachtheile gereichen. Ihre Blüthezeit verlebte sie in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, von 1600 bis 1635. Im Jahre 1607 zählte sie mehr als 2000 Studirende, wovon etwa 400 den zwei weltlichen Fakultäten angehörten, während alle anderen die Schulen der Jesuiten besuchten. Das kleine Pont-A-Mousson, das früher kaum 5000 Seelen gezählt hatte, war zusehends zu einer beträchtlichen Stadt herangewachsen. Behauptet doch ein Chronikenschreiber,

新 (1997年 ) (1882年 1882年 1 Makes a lateral man design and 1770 DATE DESCRIPTION OF THE PARTY O 19 THE 18 AND THE SECRET FROM THE PARTY OF Contains were entrepresed from the contains Name and fair e nier dies der E nd in langue e incident dien der Bener. the latter me a manufacter faither for Land ARREST MINER & THE MAN I DESIGN TO MAKE THE MANY Astrices will be the sent strategy Starbeige lauseiter einer erminner u Mes e fance maner en feine benrackenine ider inche person, Jan inn enn unt be findennen ber fien reck die niemaine temena enge de Ang on Course Tell in the Littlement and Langue in eague, por fie nell mitther me alle miteren derecommente Toutiens, wie orienteiter Kroincinskung inflicit in THE PARTY

Inneressuner its die Anchesung der imferem Geft ver sochhäuse it der zweise Tierl des Werkeit, wurden Berkosfer aus mit dem amerin deren der destaumlicht mit Bestellen aus Melten der Arceienvern. I mit dem Umm Leichen der Einsberten befannt mannt.

li fis sen Jelnitentpenfessen von Inne-Adonisen wich siete so mich Mellicam Viffand gegist, we im Julie 1988: Son Namen von Wicze, w Kassiland im Antonopour Schift elcheinen lief, we für übe den Dynamenmach heach. So gift J. hinder i der Jefnitenachen. Werliet i

Eine besondere Ausmerksamkeit hat er der Unterrichtsmethode in den verschiedenen Fakultäten zu Theil werden lassen; namentlich wird die Lehrweise der Jesuiten sehr ausführlich behandelt. Dr. Martin bietet uns hier gleichsam einen Commentar zu den von P. Pachtler herausgegebenen Monamenta paedagogien des Jesuitenordens.

Es verbient hervorgehoben gu werben, bag in Bont-a-Monffon por Ginführung ber berühmten Ratio studiorum (1591) bie Statuten ber Dillinger Atabemie befolgt worben finb. Der erfte Rettor, P. San, batte namlich in Dillingen ftubirt: und bie Statuten biefer Sochichule hatten ihm fo gut gefallen, bag er fie auch in Bont-a-Mouffon einführte. Er that dies um fo eber, als er hoffte, daß bie neue Sochichule fur manche beutiche Bunglinge ein Angiehungspunft fein werbe. Diefe Soffnung wurde nicht getäuscht; insbesondere erfreute fich die juridische Fatultat bes Besuchs vieler Deutschen; vielleicht auch weil lettere in ber frangofifchen Grengftabt Belegenheit fanden, fich in einer fremben Sprache zu üben. Den zahlreichen beutschen Stubenten, beren angeborener Corporationsgeift fich auch bier bethätigen wollte, wird es wohl gugufdreiben fein, bag bie Juriften in Bont-a-Mouffon mehrmals ben Berfuch machten, fich in Nationen ju gruppiren, was ihnen jedoch vom atabemifchen Senat im Intereffe ber Disciplin ftets verboten wurbe.

In Betress des Einstusses, ben die Hochschule von Pont-A-Mousson hauptsächlich in Lothringen ausgeübt hat, finden wir auch hier bestätigt, was Janssen über die segensreiche Birksamteit der Jesuitencollegien in Deutschland berichtet. Bor Eröffnung der Universität herrschten in den lothringischen Bisthümern sowohl unter dem Weltsterus als in den Klöstern Zustände, die nichts weniger als erbaulich waren. Und wie hätte es anders kommen können, da es an geeigneten Erziehungsanstalten sehlte! Das Trienter Concil hatte wohl die Errichtung von Klerikalseminarien angeordnet; aber wie anderswo, so hatten sich auch in Lothringen der Aussührung dieser Maßregel allerlei Schwierigkeiten entgegengesett. Dant der neuen Universität war es nun den Bischösen ermöglicht, tüchtige Geistliche herandilden zu lassen; und sie säumten auch nicht, diese Gelegenheit undzunützen. Mehrt dem Pensionet, das die Jesuiten in ihrem Collegium eröffnet hatten und wo zustreiche Sudirende eine Untersunft sunden, hatten auch Met und Toul für junge Theologen eigene Conville errächtet. Sogn six Jeländer und Schottländer bestand in Porat-i-Mousson zeine Zeitlang ein eigenes Seminar, das im Jahre 1581 die unglückliche Königin Maria Stuart gemeinschaftlich mit Papit Gregor XIII. gegründer hatte: im Jahre 1591 wurde es jedoch nach Douar verlegt.

Richt nur der Beltllerus, auch die refigiösen Orden ernemerten sich unter dem Einslus der Jesuiten. Prümonstatenser, Kapuziner, Karmeliten, regulirte Chorcherren des heil. Ungustinus beeilten sich, sür ihre jungen Religiosen neben der Hochschule in Pout-à-Mousson Convilte zu errichten. Und merkwürdig! Gerade die Religiosen, die bei den Jesuiten studiet hatten, waren es, die bald nachher in verschiedenen Orden die Resorm einsührten. Es genüge hier, den seligen Petrus Fourier zu neunen, dessen segendreiche Wirksamkeit, besonders durch die Gründung der armen Schulschwestern, weit über Lothringen hinaus sich sühlbar machte.

Ilnd wie in Lothringen, so war es auch im Effaß. Erft mit der Errichtung eines Jesnitencollegiums in Moldheim (1580) nahm auch hier die Resorm ihren Aufang. Wie wir hören, soll über die Moldheimer Universität, die im Jahre 1701 nach Straßburg verlegt wurde, aus der Feder eines hervorragenden Forschers, der in Deutschland nicht unbekannt ist, in nicht allzweiter Ferne eine aussührliche Schrift erscheinen. Man kann nur wünschen, daß auch unsern deutschen Jesnikensakaben, die noch keinen eigenen Geschichtscher gefunden haben, dieselbe Ausmertsamkeit zugewendet werde. R. P.

### LV.

# Die Correspondeng des Cardinal Manry.

Schon im Dezember 1891 haben biefe Blatter (Bb. 108, S. 838 ff.) bas bei Desclee in Lille und Brugge erichienene Berf: Correspondance diplomatique et Mémoires inédits du Cardinal Maury, gur Angeige gebracht; jeboch aus dem reichen Inhalt ber zwei ftarten Banbe nur bas auf ben "bentichen Runtiaturftreit" Bezügliche in Betracht gezogen. Die Bichtigfeit ber bier jum erstenmal veröffentlichten Urfunden, durch welche auf viele bisher dunfle Bunfte ber Staats: und Rirdengeschichte bes verhangniß. vollen Beitraumes von 1792-1817 neues Licht verbreitet wird, burfte eine Wiederaufnahme ber Beiprechung in Diefen Blattern hinreichend rechtfertigen. Satte ja boch auch Braf b'Sauffonville, ber bie Memoiren bes Cardinals Confalvi mit jo viel Befchid in feinem Berte: L'Eglise romaine et le premier empire verwerthet hat, schon vor vielen Jahren conftatirt, daß erft burch die Beröffentlichung ber Correspondenz des Cardinal Maury die intereffante Befdichte des Conclave von Benedig (1799-1800) gur Benuge aufgehellt werbe.

Bunachst fei bemerft, daß der Titel 1) dem Inhalt des Buches nicht gang entspricht und größere Erwartungen weckt, als letterer bietet. Es ist von Memoiren die Rede, an

 Correspondance diplomatique et Mémoires inédits du Cardinal Maury (1792-1817). L'élection du dernier roi des Romains.
 Les affaires de France. — Le conclave de Venise. — seichen Cardinal Maury die guri inter Index eine de wegten Gebens gentbeiter. Es mit mis der mit gebenk, ob und miemeit Maurt, der Jewaharter der Brit des Cardinals, das betreffense Streit de der die zu veröffentlichen gebenke, ab er es Maureur von allen

An verfchiebenen Stellen werden der Armoren bezeichnete Entangen der Kommers bezeichnete Entangen der Kommers der Genoren int ausschlichten der under Kommer der Laufen Denver son kannen der Laufen der Gerbinals, andere vom P. Theiner veröffentlich and der Berborgenheit des Schlosses der Armore Briefe und einige firchenvolitische Butauften der Serborgenheit des Schlosses vom Bennugund dernorgeholt und der Leffentlichfeit übergeben.

Le concordat de 1301. — Le sacre. — L'engire — La Restauration. — Amotés et publiés par Mar Hieurit, préfat de la maison de Sa Sainteté, professeur honoraire des Facultos d'Aix es de Marseille. Société de St. Anguern. Lillo et Bruges 1801. 2 vol. in 8°. LEXI, 516, 576 pages avec deux portraits. (15 Fr.)

<sup>1)</sup> So suf S 6 und wiederum 90—113 des L Bundes — Jenge as Egrommanitation gegen den frangoffiffen Klerns (artendera Bfarrer und Bifchöfe) oder gegen die Ration zu juliminische de Ferner 1, 456 ff. ein Promomoria über die Confrompia von Bercelli. II, 475 über die 4 Artifel und II, 448 eine pilen junificative: Rémoire pour le cardinal Maury.

<sup>2)</sup> Einige Unrichtigfeiten, literarische Neberschwenglichseinen, dranwlogische Schniper und Anderes hat Sitver Bierre im Polyviölisch vom Junt 1891 S. 519 ff. richtig gestellt. Byl. and einen Ansschwen vom h. Charot in den Etudes religieuses, Mars 1891 (tom. 53) und einen Artifel von August Rivet in der Zeitschrifte I. ausvorsite catholique ("I.a Controverse et le Contemporain") Rovember 1891, S. 385 ff. Arbeiten, die wir und für diesen Artifel zu nuch gemacht.

L

In ber Ginleitung S. V-LXXI erhalten wir eine Sfigge bes Lebens Maury's por 1792,1) bas in feinen großen Rugen befannt fein burfte. Ru Balreas im Comitat Bengiffin, auf bem papitlichen Bebiete in Franfreich, als Sohn eines Schuhmachers geboren (1746), gog ber talentvolle Rnabe durch Fleiß und frühe Reife bes Charafters Aller Augen auf fich. Dem Rufe jum Briefterftande folgenb, trat er in's Seminar ju Avignon und ging bann nach Baris, um am College be France bei Lebean die "Beredfamteit" gu ftubiren, nicht ahnend, daß er bereinft felber burch fein Berf Essai sur l'éloquence de la chaire ein Lehrer der Rangelberedfamteit für die Frangojen des 19 Jahrhunderts werben follte. Unermudlich war fein Gifer und Fleiß beim Studium, und er bewahrte benjelben bis in's bobe Alter. Reben feinen theologischen und literarbiftorischen Studien las er eine Menge von Fachschriften, aus welchen er Rotigen machte und Collectancen anlegte, um fich bas ciceronianische "Arjenal bes Rebners" anzueignen.

Im Alter von dreißig Jahren zum Prédicateur du roi ernannt, sehte Maury nicht selten den Hof durch seinen apostolischen Freimuth und seine rednerische Genialität in Erstaunen. Gleichwohl hat er sich dem rationalistischen Einsslusse seiner seichten Beit nicht ganz zu entziehen vermocht, was ihm später die Klage auspreßte: "Wehe uns, die wir dahin gebracht wurden, daß wir den Namen Jesu Christi nicht mehr auf der Kanzel auszusprechen wagten". "Schon einige Jahre zuvor war er vom Könige zum Commendatarabt

t) Diese Lebenssstige, die Ricard seinem Berke vorausschiett, ift ein Auszug aus einer von demselben Berfasser im Jahre 1888 bei Plon & Rourrit in Baris veröffentlichten Schrift: L'Abbé Maury 1740—1791. — Maury avant 1789. — Maury et Mirabeau. 340 S. in 10".

<sup>2)</sup> Man vgl. darüber Ricard II, 525 ff.

von Frenade ober Lafrenade (Ciftercienserabtei in der Diöcese Saintes, Canton Cognac) und zum Canonicus der Nathebrale von Lombez ernannt worden.

Gleich im Anfang der Bewegung von 1789 wurde Maury in der Picardie zum Abgeordneten gewählt, und entfaltete durch mehrere Jahre im Parlament, in der Nationalversammlung und der Constituante eine glänzende, wenn auch wenig fruchtbare Thätigkeit.

In ber conftituirenden Berfammlung tampfte er mit großer Unerschrodenheit und ber gangen Rraft feines Benies gegen bie Revolution, beren mabren Charafter und eigennütgige Tenbengen er von Anfang an flar geschant batte. Un allen größeren Debatten theilnehmend, griff er gur rechten Beit ein, um mit Geschick, Energie und funtenfprafender, glangvoller Rebe bie Rechte bes fil. Stufles und ber fatholischen Rirche gu vertheidigen. 2118 es fich barum handelte, im Parlamente Die Civilconstitution bes Rierus gu votiren, bonnerte er gegen Mirabeau, ber allen Bauber feines Rednergenies entfaltet hatte, um die Berfammlung mit fich fortgureißen. Trot bes erregten Schreiens ber Berfammlung und bes Rafens ber Bergpartei und ber wilden Girondiften wußte ber von heiligem Born entflammte Redner fich Behor zu verschaffen, die Buth feiner Buborer gu bandigen und die Freiheit und bas Recht ber Rirche unter bem Knirschen und Toben ihrer Feinde mit Worten an vertheidigen, welche an die schönsten Trinmphe nicht bloß driftlicher, jondern allgemein menschlicher Beredsamfeit erinnern. Stets ichlagfertig, faltblutig in ber größten Befahr, würdevoll und genial in feinen Antworten, mehrmals bem Tode in's Auge febend, ben er einigemal burch feine Beiftesgegenwart beschwor, galt er bei Freund und Feind als ber intereffantefte und bewunderungswürdigfte Mann ber Nationalversammlung. 1)

<sup>1)</sup> Alls er einft nach febr erregten Debatten bas Parlament verließ und bas emporte Bolt feiner aufichtig wurde, bieh es in wildem

Maury war entschlossen, seinen Standpunkt in der Bresche zu wahren, die Kirche zu vertheidigen und, wenn nöthig, mit Ehren zu fallen; mußte sich aber schließlich gestehen, daß er sein Leben unnüber Weise auf's Spiel sette, daß all sein Widerstand gegen den hochgeschwollenen Strom vergeblich wäre. Mit der Emigration Maury's, die ihn aus der peinlichen Lage befreien sollte, beginnt die von Micard veröffentlichte Correspondenz.

#### II.

Mm 3. bezw. 30. September 1791 loste fich die conftituirende Berfammlung auf und überließ bie Mitglieber, welche bie Sache ber Religion verfochten hatten, wehrlos ben Angriffen ihrer Feinde. Maury überichritt ichon in ben erften Oftobertagen bie Brenge. Die Sicherung feiner Berfon war nur ein fefundares Motiv feiner Auswanderung. Ein Pflichtgefühl zog ihn nach Rom, wo Bins VI., ber ihn jum Cardinal in petto ernannt, feine Begenwart bringend erheischte. Der Carbinal Relada benachrichtigte ihn, daß ber bl. Bater feine Reife nach Rom um fo mehr wunsche, als die emigrirten Bringen ben berühmten Abbe für ihre perfonlichen Intereffen zu gewinnen fuchten. Als Maurh in Cobleng von jechehundert frangofischen Sbelleuten bewilltommnet wurde, lieg ber ftolge Graf von Artois ben Arbeiterfohn von Balreas feine niebere Berfunft fühlen, mußte bafür aber eine beichamenbe Antwort bes geiftreichen Redners hinnehmen. Allerorts auf ber Reise mit Inbel begrußt, fand Maury auch in Rom, wo er den Winter gugubringen gedachte, die glangenbite Aufnahme.

Die ehrenvolle Ernennung jum Erzbischof von Ricaa und jum Runtius fur Deutschland, beim Reichstag von

Rufe: "Manry à la lanterne!" "Bird fie dann heller brennen?" erwidert er mit großer Raliblütigkeit. Diese Geistelgegenwart gefiel den leicht erregbaren und für ein don mot stels empfänglichen Barisern so gut, daß man ihn freiließ.

Frankfurt und bei der Krönung des letzten römischen Kaisers deutscher Nation, sowie die rege Thätigkeit des außerordentslichen Gesandten der römischen Curie im Lause des Jahres 1792, sind in dieser Zeitschrift bereits behandelt worden.

In einem für ben bl. Stuhl beftimmten Bromemoria bezüglich ber Stellung bes frangöfischen Rlerus mahnt Maury zur Nachficht gegen biejenigen Geiftlichen - er ichatt ibre Bahl auf zwanzigtaufend - welche ben Civileid geleiftet Die Pfarrer, von benen etwa bie Salfte geschworen, batten mehr aus Furcht und Täuschung, aus Irrthum und Feigheit, benn aus Bosheit gefehlt; fie feien feine formlichen Baretifer ober Schismatifer, fondern durch rechtmäßige bischöfliche Ernennung Pfarrer ober Bifare geworben und verbienten barum Rachficht. Bang anders verhalte es fich mit den intrudirten Pfarrern und Bischofen, Die burch unfirchliche Behörden b. b. burch bie Nationalversammlung gu ihren Memtern gelangt feien und barum ber Jurisbiftion entbehrten. Es folgen Rathichlage für Die verschiebenartige Behandlung ber Fehlenben, über die Urt ber gu ertheilenben Mahnung ober Berwarnung und den Umfang der eventuellen Ercommunifation.

Auf die ihm von den Heißspornen der französischen Emigranten vorgelegte Frage, wann denn der Papst endlich einmal die Intrudirten und Geschworenen excommunicire, erwiderte er: "Die Excommunitationsbulle wird publicirt, sobald ihr die seindliche Armee in die Flucht geschlagen habt, und der Papst zum Federschneiden eurer Säbel bedars." — Durch die Litterae monitoriales vom 19. März 1792 gab Pius VI. zu erkennen, daß er den Rath des einsichtsvollen Abbé zu würdigen verstand.

Aus den ersten Jahren der Correspondenz Maury's geht hervor, welch hohe Achtung er in und außerhalb Roms genoß. Bon den französischen Rohalisten ward er als der beredteste Bertheidiger des Thrones geseiert, vom römischen Klerus als das sesteste Bollwert der Kirche. Pins VI.

publicirte im Jahre 1794 seine Cardinalsernennung und verlieh ihm das Bisthum Montefiascone, Ludwig XVIII. beehrte ihn mit dem Bertrauen eines Freundes und theilte ihm in zahlreichen Briesen seine intimsten Anliegen mit.

Unterbeffen hatten zwei Brüder Maury's das Blutgerüft bestiegen — welch tragischem Ende er selber vielleicht zur Schmälerung seines Ruhmes entgangen. Denn
nur mit Mühe verwochte er, den die Bersolgung zum unüberwindlichen Streiter und Bertheidiger des Glaubens gestählt, den Gesahren zu entgehen, welche die hohen Ehrenstellen in sich bergen. Seitdem der Sohn des Handwerkers
von Balreas Cardinal und Kirchenfürst geworden, beehrten
der König wie die Prinzen von Frankreich ihn mit der Anrede: mon cousia. Den naheliegenden Bersuchungen zur
Eitelseit zu entgehen, zog er sich vorderhand, um nicht
Schissbruch an der Seele zu leiden, in seine Diöcese von
Montesiascone und Corneto zurück, wo er mit ungetheilter
Energie den Berussarbeiten obliegend, sern von der Hossus,
sich einzig dem Bohle des Bolses und der Armen widmete.

#### III.

Bins VI. hatte am 29. Anguft 1799 zu Balence in ber Dauphins das Zeitliche gesegnet. Das Conclave von Benedig rief den französischen Cardinal auf den Schanplaß, wo seiner eine wichtige Rolle wartete. Die Correspondenz, die Waury während der Tage von Benedig mit seinem ehemaligen Souveran unterhielt, gereicht dem Kirchenfürsten wenig zur Ehre. Ihr Ton ist oft unwürdig, sogar anstößig: es schien unter dem Cardinalshut das Kind des untersten Standes und der lebenslustige Provençale wieder zu seinem Rechte kommen zu wollen, so daß man Joseph de Maistre Recht zu geben versucht ist, welcher meint, der ehemalige Nuntius von Franksurt sei von seiner idealen Höhe zu den Bauern von Montesiascone herabgesunken, während er von seinen Collegen in wegwersendem Tone

nach Art des Dorftlatsches redet, dem König gegenüber ben Schmeichler spielt und den Brief, worin Ludwig XVIII. ihm die Tiara wünscht, "adorable" findet.

Die Miffion, mit der Maury betraut wurde, follte bie Anertennung Ludwig's XVIII. burch bas bl. Collegium und ben bon ihm gu erwartenden neuen Bapft bewirfen. Gie war von Erfolg. Die Carbinale festen Lubwig XVIII. ale europäischen Sonverain burch einen officiellen Aft vom Ableben des Bapftes Bins VI. in Renntnig. Docherfreut barüber läßt ber Ronig burch feinen Geschäftstrager bem Conclave am 20. November 1799 die Antwort gugeben. - Die Berichte Maurh's über bie Borgange in Benedig und über Die Intriguen der europäischen Rabinete find geeignet, manche unrichtige Auffaffungen ber Beschichtschreiber über biefe Papitwahl zu berichtigen. 1) Sochit peinlichen Ginbrud macht indeß ber bereits angedeutete verächtliche Ton, mit welchem ber frangofische Cardinal feine bentichen, italienischen und fpanischen Collegen herabsett. Wenn diese Ueberhebung ben Rirchenfürften gegenüber bochft unangenehm berührt, fo muß man andererfeite gut feinem Lobe anerfennen, daß feine Begiehungen zu Ludwig XVIII. mahrend biefer Beit burchaus aufrichtig und offen gewesen. - Als eines Tages mahrend bes Conclave ber Cardinalbefan gegenüber Maury, ber noch immer an eine balbige Biederherstellung ber fruberen Ordnung ber Dinge in feinem Baterland glaubte, Die Bemerfung fallen ließ, Franfreich gehe einem Dynaftiewechsel entgegen, ba wies ber Carbinal Maury bieje harmlofe Bemerfung mit einer Entruftung und einem Stolze gurud, wie ber Abbe Maury es gur Beit ber larmenben Scenen ber Conftituante nicht einmal ben Ausschreitungen Mirabean's gegenüber gethan hatte. Diefer porgebliche "Bunich" ber

So u. A. die Darstellung in L'Eglise romaine et le premier empire, par le comte d'Haussonville, de l'académic française Tom. I. pag. 29-31.

Franzosen, erwiderte er, sei eine seige und stupide Betrügerei einiger Unzusriedenen, deren Beweggründe und Mittel er gar nicht qualificiren wolle. ) — Und füns oder zehn Jahre später?! — "Ich entwidelte die Gründe", fährt er fort, "mit Klarheit und mit der gebührenden Energie. Alle Anwesenden stimmten mir dei mit einziger Ausnahme meines Interlocutors, der seine Berlegenheit, sich so weit vorgewagt zu haben, nicht verbergen konnte".

Maury hatte eine zu hohe Meinung von der Macht seiner Beredsamfeit. Er vergaß, daß er nicht im Pariser Parlament, sondern in einer Gesellschaft sich befand, in welcher man sich mehr mit der nüchternen Logif der Thatjachen, als mit Beredsamkeit beschäftigt.

In den ersten Tagen des Jahres 1800 schrieb er an seinen König die begeisterten Worte: "Das neue Jahrhundert wird gleich dem verslossenen ein großes Jahrhundert sein; wir werden nochmals ein Zeitalter Ludwig's XIV. erleben. Die Zeit wird kommen, wo die Franzosen in Ludwig XVIII. einen großen König schäßen und ehren. Man wird ihn nicht bloß in seiner Monarchie sondern in ganz Europa anbeten.") Ein relativer Ersolg der russischen Truppen veranlaßt ihn zu dem Jubelrus: "Da ira! Ich schweichte mir mit der Posspinung, vor Ende dieses Jahres wieder in Frankreich zu sein und mich dort Ew. Wasestät zu Füßen wersen zu können" (S. 293). Diese Posspinung äußerte er noch im Februar. In ähnlichen Illusionen besangen, sieht er voraus, wie das

Je réprimai ma colère pour réserver mes forces à mes raisons.
 Je dis que ce prétendu voeu des Français n'était qu' une lâche et stupide imposture de quelques mécontents, et qu' un pareil attentat contre tous les principes ne finirait rien en mettant une révolution à la place d'une autre. Tome I, pag. 285.

<sup>2)</sup> Bb. 1, S. 292. Adorer hat hier wie in ber familiaren Sprache überhaupt freilich nicht gang ben ftarten latrentischen Sinn von unferm "anbeten".

Conclave die Wiedereinsetzung Ludwigs XVIII. auf den französischen Thron mit Hilse des Czaren Paul I. "fordert" oder doch sehnlichst wünscht. Was Napoleon Bonaparte angeht, so ist dessen Prozeß schou entschieden: Si Bonaparte est un coquin, il est un sot (S. 337). — Der Mann, der so summarisch über den ersten Consul aburtheilt, wird ihm bald dieselben Schmeicheleien zu Füßen legen, welche er eben an Ludwig XVIII verschwendet. Inzwischen beschlennigte Bonaparte die antibourbonische Bewegung und bahnte sich den Weg zum Kaiserthron.

Maury fährt fort, in seiner Beise über Intriguen ber Mächte und Combinationen der Gesandten sowie der Cardinäle des Conclave zu berichten. Nach Berlauf von drei Monaten war indeß die Mehrheit der Cardinäle dieses unnühen Intriguenspiels und der langen Kämpse gegen die Bertreter der Interessenpolitif und des Ehrgeizes müde. Benn je, so hat sich hier das berühmte Bort Fenelon's bewahrheitet, daß in Bersammlungen zur Wahl eines Papstes, auf welche die Augen der ganzen Christenheit gerichtet sind, zwar die menschlichen Leidenschaften sich regen können, daß aber die göttliche Borsehung stets die Dinge so lenkt, daß schließlich der Wille Gottes geschieht.

Gegen alle menschliche Boraussicht und Erwartung einigten sich am 14. März 1800 fämmtliche Stimmen der Wähler auf den Cardinal Barnabas Chiaramonti, Benediktiner der Congregation von Montecassino, der den Namen Pins VII. annahm. Maury ist außer sich vor Frende über den neuen Papst, dessen Bahl er gefördert hatte und von dem er als seinem Freunde Alles glaubt erwarten zu dürsen.

#### IV

Der Nengewählte machte fich feine Illufionen über die Schwierigfeit feiner Lage und Die ber Rirche brobenben Be-

Dieu fait son œuvre dans les Conclaves au milieu des conflits des passions, et c'est toujours sa volonté qui domine. Fénélon ap. Ricard I, 360.

fahren. In der Anrede, mit welcher er die Glückwänsche bes h. Collegiums erwiderte, sprach er die prophetischen Worte: "Ich weihe mich dem Exil, den Ketten und dem Tode; verbiene ich doch nichts Anderes. Nur um Gines bitte ich Gott: um Gnade für seine Kirche."

Cardinal Maury hatte zur Wahl Pius' VII. nicht wenig beigetragen und hofft nun, mit töniglicher Jutervention auf dem Wege der Ehren voranzuschreiten. Nach seinem Plane sollte ihn Pius VII. nach Fermo, dem reichsten Bisthum der Mark Ancona versehen und seinen Bruder auf den Stuhl von Montesiascone erheben. Zum Gelingen sollte der König seine Hand bieten.

Der königliche Berbannte von Mitau ernannte den Carbinal zu seinem Gesandten oder ministre auprès de Sa Sainteté. In dem Beglaubigungsschreiben schildert Ludwig XVIII. ihn als einen Wann, der durch Eigenschaften des Geistes und Herzens wie durch Eifer und unverbrüchliche Treue für die Sache seiner königlichen Person sich ausgezeichnet. An Maury selbst schrieb er die schmeichelhaften Worte: "Der König, mein Bruder, ist gestorben, ohne dem heroischen Wuthe, womit Sie seine Rechte vertheidigt haben, seine volle Anerkennung zollen zu können. Ich habe nicht mehr Macht als er, aber ich vermag wenigstens, mein Bertrauen zu schenken, wem ich will; und ich schenke es Ihnen." (S. 384.)

Bius VII verrieth einstweilen nicht die geringste Absicht, bem Repräsentanten ber "allerchristlichsten Majestät" besondere Gunstbezeugungen zuzuwenden. Bergeblich suchte Maury sich dem Papste aufzudrängen und den Sinfluß seines entthronten Souverains wieder herzustellen. Dem Papste mußte mehr am Herzen liegen, unter dreißig Millionen Katholisen, die der Kirche entsremdet zu werden drohten, Religion und Cultus wieder aufzurichten, als einen gesallenen Thron, der sich doch nicht zu halten vermochte.

Bonaparte, ber nach ber blutigen Schlacht von Marengo herr von Oberitalien geworben war, ftattete am 25. Juni 1800

mit seinem ganzen Gemeralstabe zu Berrelli bem Cardinal Martiniana, der nach Maury's Uetheil ein dome sans tête war, einen offiziellen Besuch ab, ihn bittend, sich als Bermittler zu Seiner Heiligkeit nach Rom zu begeben. Es seinen bringender Bunich, in Frankreich die Religion wieder herzustellen und die Eindeinzlünge von den Bischosoftühlen zu entsernen. Die Borschläge wurden Bins VII. unterbreitet, von Sr. Heiligkeit für annehmbar gehalten und die Hand zu einem Concordate geboten.

Ludwig XVIII., in gallifanischen Borurtheilen befangen, war überrascht und verstimmt. Er sah seine Plane durchtreuzt und glaubte durch eine Bereinbarung des hl. Stuhles mit einer Ereatur der Revolution seine Rechte auf's tiefste verleht. Bei der Rachricht von der Zusammenkunft und den solgenden Conserenzen zu Bercelli erging er sich in groben Schmähungen. Bon jeht ab trägt die Correspondenz des Königs mit Maury mehr einen persönlichen Charafter, man möchte sagen, des persönlichen Interesses und Sigennutes. Auf beiden Seiten herrscht eine sieberhaste Erregung und droht die Krisse bedenklich zu werden. (Bd. I, 444; II. 4 ff)

Der Fortgang ber Berhandlungen wurde zu Rom in ber zweiten hälfte bes Jahres 1800 und im Anfange bes folgenden strenge verheimlicht und auf Indiscretion die Strafe der Excommunisation geseht. Darum klagt Maury, sonst überall in die Karten zu schauen gewohnt, daß er nichts mehr ersahre. Er begab sich von Zeit zu Zeit nach Rom, machte sich zu schaffen, verlangte unbedeutende Dispensen sür französische Bischöse und rühmte sich deren als bedeutender Errungenschaften oder als päpstlicher Gnaden und besonderer Vergünstigungen. Auch hatte er wiederholt als "Gesandter des Königs von Frankreich" amtliche Audienz beim heiligen Bater, und das dabei zur Schau getragene hochsahrende Wesen dünkte ihm nur ein "seiner Würde schuldiges Austreten". Mit allzu großer Freiheit bedeutete er sogar dem Papste, Se. Heiligkeit würde in der Angelegenheit von

Malta (Großmeifter Sompeich und Paul I.) mit mehr Burbe und Erfolg gehandelt haben, wenn er feine, bes Cardinals, Borichlage befolgt hatte (II, 102); forichte nach bem Ramen ber in petto ernannten Carbinale, empfahl nachbrudlich bie von feinem Könige vorgeschlagenen Canbibaten und unterfing fich, Bius VII. baran zu erinnern, daß einft Cardinal Le Camus, Bifchof von Grenoble, und Dailly, Erzbifchof von Rheims, für die Annahme ihrer ohne Genehmigung Ludwigs XIV. erfolgten Ernennung zu Carbinalen exemplarisch bestraft worben feien. Er proteftirte fogar gegen bie Wahl eines anberen Abminiftrators ber frangofischen Ctabliffements gu Rom, Die rechtlich ihm felber unterstünden, und insistirte, trogdem ihm ber Bapft icon die Sand jum Abichied gereicht, fast einfchuchternd und brobend: "Gie follten beffer benn irgend Bemand wiffen, daß gumeilen rechtmäßige Regenten, Die man vom Erdboben verschwunden glaubte, fehr ichnell aus ihrer Bergeffenheit wieber erftanben find. 3ch bitte, beffen fich gu erinnern, fo oft ich vom König von Franfreich rede." (11, 105.)

Ein andermal erklärte er, er habe von seinem König Besehl, allen Consistorien beizuwohnen, um zu verhüten, daß etwas gegen das Interesse Ludwigs XVIII. unternommen oder beschlossen werde. Er forderte im Namen des Königs den Cardinalshut für die von demselben vorgeschlagenen Candidaten und widersetzte sich hartnäckig allen Promotionen zu Bisthümern und anderen Dignitäten, welche dem "Monarchen" nicht genehm erschienen. — Bas würde die Kirche beim Fortbestande der Bourdvnendynastie noch Alles zu besahren gehabt haben!

#### V.

Trot allen Sichvordrängens vermochte Maury indeß gegen die beiden Männer nichts auszurichten, die ihn an wahrer Größe hoch überragten: Pius VII. und Confalvi, sein großer Staatssefretär. Letterer, ein ebenso gewandter Diplomat wie treuer Diener seines Herrn und der Kirche, war den Franzosen ein Dorn im Auge. Für die Unmöglichkeit, in des Staatssefretärs Geheimnisse einzudringen,
rächte sich Maury weidlich durch boshafte Reden, wie:
"Consalvi, der stets zu der starten Partei hält, weil er nur
sein eigenes Interesse im Auge hat"; oder er macht sich mit
französsischer Leichtsertigkeit lustig über die "Schweigsamkeit,
die Angst und Berzweiflung" Consalvi's, ohne zu ahnen.
daß dieser seine Diplomat wohl auch unter dem Scheine
einiger Berlegenheit Manches zu verbergen suchte.

Mit gleich naiver Selbstüberhebung bildete sich Maury ein, seine Drohungen, die der Papst als vertrauliche Rathschläge hinnehmen müsse, seien von Ersolg. Erst auf die Kunde, Ludwig XVIII. habe Mitau verlassen und sei über Königsberg nach Barschau gestohen — Mai 1801 — wird seine Sprache ruhiger. Er gesteht, der Papst sei "un ange de douceur et de prudence et d'un secret impénétrable; berselbe besitze vollständige Selbstbeherrschung und bewahre selbst in der Hitz des Kampses die größte Gemüthsruhe.

Bius VII. bejaß in der That alle Eigenschaften, um unter jo außergewöhnlichen schwierigen Verhältniffen seinen Staat wie die über ben Erdfreis verbreitete Rirche zu regieren. Mochte es noch fo fturmisch in feiner Umgebung jugeben, mochten vertriebene Fürsten ober bestehende Regierungen feine Bermittlung für ihre jeweiligen, fich oft widersprechenden Intereffen in Anspruch nehmen: er sprach fein Wort ohne reife Ueberlegung; fein Antlig blieb ungetrübt und beiter. Mit erhabener überirdischer Rube verstand er gu warten, buldete die Langfamteit der Conferengen von Bercelli und Baris, bas Ausbleiben von Nachrichten feiner Befandten und Muntien, die Gewaltthätigfeiten der unter bem Scheine von Mäßigung auftretenben Sieger. Die papftliche Staatstaffe ift leer, die Jafobiner conspiriren für Demofratifirung Roms, fieberhafte Furcht bricht ben Muth Aller: ber beiligmäßige Dulber allein befitt, gleich ben großen Bapften vergangener Beiten, bas Bebeimnig, feine unterwühlten und unglücklichen Staaten zu regieren, die Forderungen von Diplomaten und Generälen wie Cacault und Murat stets mit Bürde und Anstand zu erwidern, selbst den großen Eroberer in Schranken zu halten, ihm Achtung abzunöthigen und ihn zu veranlassen, im Einverständnisse mit dem Papste die Gewissen von dreißig Millionen Katholisen zu befriedigen.

Ueberrascht, betroffen, verlegen muß Maury diese großartige Erscheinung bewundern, dem herrlichen Manne, der
die ganze Belt zur Bewunderung hinreißt, seine Anerkennung
zollen. Er wird milber gestimmt und meint, der Rummer
muffe die Gesundheit des Papstes untergraben; derselbe buße
auf's empfindlichste innerlich jeue unwandelbare übermenschliche Mäßigung, die er äußerlich zur Schau trage. (11, 122.)

Nachdem die erste Anwandlung von Staunen und Unmuth über den glücklichen Fortgang der Unterhandlungen Roms mit dem ersten Consul sich gelegt, machte sich Maury an die Arbeit, eine Bereindarung zwischen Curie und Republit zu hintertreiben. Mit großem Geschick stellte er alle Einwürse zusammen, die sich etwa gegen ein Concordat erheben ließen, und schickte sie durch seinen Bruder nach Rom Liest man diese Dokumente und dazu die gleichzeitigen Briese, so muß man sich staunend fragen, wie doch ein Mann von so hoher Stellung und in so hohen sirchlichen Bürden monarchische oder dynastische und politische Interessen über die wichtigsten Lebensfragen der heitigen Religion und das lirchliche Interesse ganzen Bolses stellen konnte!

(Schluß folgt.)

# Bur alteren Rirdengefdichte Bayerne.

(Schluß).

Damit ift allerdinge einerseits bas Beitalter bes beil. Rupert bestimmt, anderseits aber ift aus ber Beschichte Baperns die Borftellung ju beseitigen, als ob Rupert ber erfte Brediger bes chriftlichen Glaubens geweien mare und als ob er ben erften chriftlichen Babernherzog getauft hatte. Die Ginführung bes Chriftenthums in Bapern liegt anbert halb Jahrhunderte weiter gurud. Unmittelbar nach ber Ginwanderung der Babern trat ein abhängiges, aber freundichaftliches Berhältniß jum Frankenreiche ein, Die Babernbergoge ftanden in einem Schutverhaltniffe gum Frankenreiche. Ronig Theodebert I. (534-47) ruhmt fich in seinem Schreiben an Raifer Juftinian, 1) bag bas Frankenreich ber Donan entlang bis zur pannonischen Grenze und bis zur Abria Bom Lech bis gur ponnonischen Grenze, von ber Donau bis Rrain und Friant fagen aber bie eingewanderten Bayern. Es bedarf wohl feines Beweifes, es verfteht fich von felbit, daß die neubefehrten Franken überallbin, wohin ihre politische Macht reichte, ben chriftlichen Glauben verbreiteten. Bum Ueberfluffe fagt bies Theobebert im erwähnten Schreiben ausdrücklich, bag mit ber Ansbehnung ber frantischen Dacht auch die Berbreitung bes fatholifchen

<sup>1)</sup> Bouquet IV, 59.

Glaubens (profectus catholicorum) gleichen Schritt hielt Daß biefe Berficherung bes Konigs Theobebert feine bloge Brahlerei fei, fondern auf Thatfachen beruht, wird uns von anberer Seite beftatigt. In einer Bittvorftellung ber Synobe von Aguileja 591 an Raifer Mauritius wird bie Rlage ausgeiprochen, bag in fruberer Beit in brei Rirchen bes Batriarchats Aquileja (in ecclesiis Beconensi, Tiburniensi et Augustana) von ben Franten Bischofe eingesett wurden. Satte Raifer Juftinian es nicht verhindert, fo murben faft in allen Rirchen bes Aquilejer Metropolitansprengels frantifche Bifchofe fich eingebrangt haben. 1) Bir haben alfo bie zweifache Bestätigung, von franfischer und von griechischer Seite, bag gur Beit bes Raifers Juftinian (527-565) frantifche Bifchofe bis gegen Aquileja bin Bifchofeftuble befesten, bag an ber Befigrenze (Mugsburg) und an ber Oftgrenze Baperns (Tiburnia) frantifche Bifchofe fungirten. Unmittelbar barauf, um bas Jahr 580, feben wir , bag bie Familie bes Bergogs Baribald fatholijch ift. Gein Sohn Bundewald und feine Tochter Theodolinde find als eifrige Befenner bes fatholifchen Blaubens bezeugt.2)

Mit der Bekehrung der Herzogsfamilie darf man freilich noch nicht die Vorftellung einer Annahme des chriftlichen Glaubens durch den ganzen Stamm der Bayern verbinden. Wit der äußeren Annahme des Glaubens darf man ferner nicht auf eine völlige Aenderung des heidnischen Lebenswandels schließen wollen. Es blieb Jahrhunderte hindurch

<sup>1)</sup> Reich: annal. Sabion. 1, 411.

<sup>2)</sup> Bgl. unsere Aussührungen in Distor. polit. Blätter, Bb. 83, S. 691 ff. Schon damals schrieben wir S. 695: "Benn der hl. Rupert dem 8. Jahrhundert angehört, ist er nicht mehr Apostel Bayerns." Zest löst sich die Frage, daß er allerdings dem Ende des 7. oder dem Ansang des 8. Jahrhunderts angehört, aber die alteste Vita zeigt ihn auch nicht mehr als ersten Apostel der Bayern, sondern als Missionär und Gründer des ersten Alostels St. Beter in Salzburg.

— und heute noch — nöthig, die innere Missionirung immer wieder aufzunehmen und fortzusehen. Und so hatte anch Rupert, vom christlichen Herzoge Theodo berusen, Anlass genug, den christlichen Bandel einzuschärfen, im tatholischen Glauben zu unterrichten, zum wahren Bekenntnisse Christi zu bekehren und in der heiligen Religion zu bestärten, wie es im Schlußfate des Nr. IV der Grazer Vita heißt.

Die Befehrung ber Bapern gum driftlichen Glanben wird ferner nicht blos von ben Franken angestrebt worben fein. Auf bem Boben, welchen bie Bagern eroberten, faß noch aus ber Romerzeit ber eine driftliche Bevolferung. Bon ihr werben bie Bagern nicht blog in Aderbau, Biebjucht und materieller Cultur, fondern auch im driftlichen Glauben und Leben unterrichtet worden fein. Man findet in gablreichen Beschichtewerfen eine Darftellung, ale ob mit ber Bolferwanderung die einheimische romanifirte Bevolferung in Noricum und in den beiben Rhatien formlich weggeblafen. von Grund aus vertilat worben mare. Dieje Annahme ift einfach bobenlos. Es mag ein großer Bruchtheil ber flabt. ifchen Bevolferung, wie wir an einem Beifpiele bei Engippius feben, nach Italien geflüchtet fein, aber bie landliche Bevölferung, welche von Acterbau und Biehaucht fich nabrte. ift auf bem Boben figen geblieben. Als bie Babern von Rhatien und Noricum Befit ergriffen haben, war bas Land politifch herrenlos, aber auf Brund und Boden jag die alte Bevolferung, welche ju ben eingewanderten Bapern in ein Borigfeitsverhaltniß fam. Das Brundeigenthum nabm ber eingewanderte Stamm an fich, aber die alte Bevolferung fuhr fort, im abhängigen Dienftverhaltniffe von ben Berren ben Grund und Boben gu bebauen. Die einheimische Bevölferung war firchlich, vom alten romischen Reiche ber, mit Mquileja verbunden. Bon borther murben Bijchofe gefandt, wie Balentin, von welchem ausbrudlich bezeugt ift, bag er vom Meere (ab Oceano) ber fam. Wir wiffen von ber Synobe von Aquileja im Jahre 591, baf noch um biefe ipate Beit, wo in Bayern bereits ein fatholijches Berricherhaus regierte, bas gejammte Gebiet Baperns gur Metropole Aquileja gerechnet wurde und bag von borther Bijchofe in bas Land gefandt wurden, welche freilich frantische Eindringlinge vorfanden. Es gab bann Bijchofe, welche fich gegenfeitig bie Biltigfeit ber Beihe ftreitig machten. Die Bifchofe, welche von Aquileja tamen, machten ben frantifchen Bifchofen in Babern, und umgefehrt biefe ben von Aquileja gefandten Bifchofen die Jurisdittion ftreitig. Wir feben beghalb eine große Unordnung im Rirchemvefen Baperns, wodurch ber Glaube erichüttert wurde und ein theilweiser Rüchfall in's Beidenthum eintrat. Dabei ift als felbstverftandlich vorausgujeken, daß die altchriftliche Bevollerung gu ben von Manileja gefandten Bifchofen und Brieftern hielt, wahrend bie neubelehrten Bayern frantischen Brieftern fich zuwandten. Bir feben, bag bie baperifchen Bergoge Berfuche machten, mittelft einflugreicher, beiliger Manner aus bem Frantenreiche, wie bes hl. Emmeram, des hl. Rupert, das Rirchenwefen in Bagern zu ordnen. Aber ohne Erfolg. Im Jahre 716 ift wieder volle Berwirrung eingetreten, welche felbst bas Eingreifen bes papftlichen Stuhles nicht gu beseitigen permag.

Endlich gelang es bem großen Ordner ber Dinge, bem hl. Bonifazins, eine feste firchliche Hierarchie in Bayern mit genau begrenzten Bisthumssprengeln festzusehen. Die meisten Schwierigkeiten bereiteten auch ihm Bischöse, über beren Beihe nichts Sicheres bekannt war. Bon allen diesen Bischösen, welche damals in Bahern thätig waren, wurde nur Einer von Bonisazins anerkannt, Bivilo, welchen er

Tropbem erscheint noch unter Birgilius in der Diöcese Salzburg ein vacans episcopus Liuti, welcher die vom Preschter Ursus erbaute Kirche zu Bischosen weichte. Bischof Birgilius legte das Interditt auf die Kirche. Beeves notitiae VIII, 10 (Kainz, L. c. S. 31.)

bas gange Gut vom herzoge zugesprochen, worüber bei Streit zwischen Bischof Birgilius und ben herzogen Obilo und Thaffilo um die Maximilianszelle entstanden ift.

Die Ereigniffe, welche ju biefer Schenfung und jur Erbauung der Maximilianszelle führten, werfen ein belles Licht auf die firchlichen Buftanbe, welche Rupert in ben Alpengegenden vorfand. Die breves notitiae erzählen nämlich. baß zwei Mitglieder ber Familie Albin, Donatianus und Lebi, ber Gine Boriger bes Bifchofe, ber Unbere Dienstmann bes Bergogs, auf ihren Jagben auch nach Bifchofebofen famen und bort mabrend ihres breitägigen Aufenthaltes jebe Nacht Lichter, gleichsam zwei brennenbe Rergen, erblidten und einen merfwurdigen Bohlgeruch (von Beihrauch?) mahrnahmen. Gie melbeten bas, mas fie gefeben hatten, dem hl. Rupert, welcher alsbald ben Briefter Domingus mit einem geweihten Crugifire babin fanbte. Much Do mingus fab bei ber Racht bas geschilderte Licht und fiber zeugte fich vom Bohlgeruch. Alsbald errichtete er fiber ber Stelle ein Dach und befeftigte auf bemfelben bas Breus. Domingus berichtete barüber an ben Bijchof Rupert und murbe von biefem an Bergog Theodo gefandt, um Die Erlaubnig zu erbitten, bag an ber bezeichneten Stelle ein Rirchlein und ein Rlofterhofpig errichtet werbe. Rupert bante bort Rlofter und Rirche und weihte lettere gu Ehren bes bl. Maximilian. Mus biefem letteren Umftande folgerte Friedrich (S. 535) mit Recht, bag ber Plat, an welchem Die beiben Lichter jede Racht brannten, bas Grab bes bl. Maximilian barg. Es folgt weiter baraus, bag in ben Alpen Chriften lebten, welche bas Licht für bas Grab bejorgten. Chriften hatten mit Hupert feinerlei Gemeinichaft, ja ber Beilige erhielt nur burch Bufall bavon Renntnig. Mus ber Romerzeit hatten fich alfo in ben Alben Chriften erhalten, welche bas Grab bes hl. Maximilian in Ehren hielten und für bie Bierbe besjelben beforgt maren

Ungefähr um die Beit, in welcher bie erften Muffchreib-

ungen über biefe Thatfachen burch Bifchof Birgilius erfolgten, im Jahre 754, wurde von biefem der Briefter Modeftus nach Raruthen gur Befehrung ber Glaven gefandt. Der bl. Dobeftus ließ fich in ber Rabe bes alten Birunum, auf einer fanften Erhöhung ber Sugelfette ober Birunum, norblich gegenüber ber Rarnburg, ber ursprünglichen Resideng ber flavifchen Bergoge von Rarnthen, nieber und erbaute bort Rlofter und Rirche von Maria Saal. Roch heute fteht bort bas fog. "Mobestiftodl", fein chemaliges Mofterlein. Die fonftigen Rirchen- und Rlofterbauten fielen oftmals ben Sturmen ber Beit jum Opfer, aber auf bem Friedhofe, welcher Die Rirche umgibt, bat fich burch ben Lauf eines Jahrtaufenbe eine Caule erhalten, merfwurdig burch ben gang eigenthumlichen Bau, wie burch flavische Inschrift mit altbeutschen Charafteren. Dieje Gaule enthalt ein Behaltniß fur Dels belenchtung. Bas bie Rirche betet: "O Berr gib ben armen Seelen Die ewige Rube und bas ewige Licht leuchte ihnen", bas murbe auch verfinnbilbet Wenn bas Tageslicht erlosch und die Dammerung eintrat, wurde auf ben Begrabnigftatten Licht angegundet, Damit bas immermahrende Licht leuchtete. Die Lichtfäule im Friedhofe zu Mariafaal ift unferes Biffens ber lette Ueberreit biefes alten Brauches, welcher ficherlich auf Mobeftus felbft noch gurudguführen ift.

Speciell über den Gräbern der Heiligen war das Licht ber Lampen uralt christliche Sitte noch aus den ersten Jahrhunderten. Gregor von Tours stammte aus einer Familic, welche mit den firchlichen Traditionen und mit dem heiligen Leben der Nirche auf's innigste zusammenhing. Der berühmte Martyrer der gallischen Kirche, Bectius Aepagatus, war einer seiner Ahnen. Sein Großvater mütterlicherseits war der Graf von Autun, der hl. Gregor, welcher als Bischof von Langres im Jahre 540 starb. Sein Oheim väterlicherseits war der hl. Gallus, Bischof von Elermont, † 551. Zu seinen Berwandten zählten die heiligen Bischöse Nicetius von Lyon, † 551, Tetricus von Langres, † 572

und Euphronius von Tours, † 572. Des Letteren Rob folger murbe Gregor felbit, welcher am 17. Dobember 394 ftarb. Gregor's Schriften enthalten bie eingebendften Not richten über bie Berehrung ber fterblichen Ueberrefte ber Beiligen, welche regelmäßig in fleinen Rrupten, b. fi. in cowolbten Rammern, unterhalb bes Sauptaltares, beigefen wurden. Aber auch in Tauftapellen, in hoblen Steinen und Mauern wurden bie Ueberrefte ber Beiligen beigefest. Bei biefen Grabern ber Seiligen brannten Bichter. Dellampen ober Bachstergen.") Gregor ergablt mebriod. bağ bas in folden Lampen verwendete Del haufig gu Granten gebracht wurde, welche badurch Seilung ober Linderung ihrer Schmerzen erlangten. Silfesuchende opferten mitunter Rergen, welche ihnen an Große ober Bewicht gleichfamen Bas Gregor von Tours von biejen Gebrauchen ergablt, basfelbe erfahren wir bezüglich ber orientalischen Rirche and ben Beichluffen bes zweiten Concils von Ricag im Jahre 787. Mus Unlag bes Bilberftreites wurde nämlich beftimmt, ban auch ben Bilbern ber Beiligen jene Berehrung ju Theil werben folle, wie fie frommer Brauch ber Borfabren bei allen beiligen Gegenftanben war, namlich Die Berehrung burch Beihrauch und Lichter.")

<sup>1)</sup> Bgl. Rachweis bei Stephan Beiffel: Die Berehrung ber Beiligen und ihrer Reliquien in Deutschland. Freiburg, Berder 1890. S. 15, 38 n. passim.

<sup>2)</sup> Bgl. Beissel, L.c. S. 49. In der Vita Emmorammi (III, 33) wird erzählt, daß der Leichnam des Heiligen während der Jahr aus der Jar vom Lampenlichte umgeben war. Die brenvenden Lampen waren sür die Userbewohner ein Zeichen, daß sie niedertnieten und zu Gott beteten, welcher in dem Heiligen Bunder wirste. (Inter tot ventorum flamina et fluctus procellarum ac desuper imbrium infusionem lampades tanta claritate jugi lumine ardebant, ac si in loco tranquillissimo stetissent, ut aperte claresceret, quo lumine honoraretur in coelis, eni nec modicum lumen contigit in terris desuisse.)

Lichter und würziger Geruch waren es, welche auf das Grab des hl. Maximilian die Aufmerksamkeit lenkten. Wir sehen also mitten im Hochgebirge, bei Bischofshosen, einen frommen Branch und eine alte Sitte in Ausübung, welche durch Jahrhunderte in der Kirche üblich waren. Das ewige Licht, welches jeht noch in allen katholischen Kirchen vor dem Hochaltar brennt, dürfte auf diesen Brauch der Kirche zurückzuführen sein, nur hat es jeht eine andere Zwecksurückzuführen sein, nur hat es jeht eine andere Zwecksehung, nämlich die Verehrung des hl. Altarssacramentes. Durch die Unterhaltung des Lichtes auf den Gräbern der Heiligen wurden die Verehrung im Bolke und die Tradition über die Beziehungen der Heiligen zu der Stätte, wo ihre Reliquien ruhten, sebendig erhalten, so daß spätere Chronisten an diese Traditionen nur anzuknüpsen brauchten.

Die breves notitiae batten ben Zwed, die Ansprüche bes St. Beterellofter ju Salgburg auf die Befitungen im Bongan gu rechtfertigen. Es ift barum nicht zu verwundern, wenn in bem, mas zu biefem Zwede gang nebenfachlich war, Buden erichienen. Gine folche Lude besteht barin, bag nicht ergablt wird, wie Rupert zu ber Renntnig fam, es rube au ber burch bas Licht ausgezeichneten Stelle ber Leib bes bl. Maximilian. Offenbar tann bies nur burch Anfrage bei ber altehriftlichen einheimischen Bevölferung, welche biefes Licht unterhielt, welche aber ju Rupert und ju feinem Rlofter feine fonftigen Begiehungen hatte, geschehen fein. Auch baraus ergibt fich wieber, bag Rupert nicht als erfter Apoftel und Miffionar Baberns, fonbern als Rloftergrunber aufzufaffen ift in einem Lande, in welchem eine driftliche Bevölferung bereits vorhanden war. Die conftante Berehrung bes Grabes bes bl. Maximilian weist barauf bin, bag biefe driftliche Bevolferung aus ben Beiten ber biocletianischen Berfolgung bis in's 8. Jahrhundert fich erhalten und ihre Traditionen bewahrt bat. Ohne geordnete Geelforge burch Briefter, von Aquileja ber, mare bieje conftante Trabition nicht möglich gewesen. Daß bamale im Gebirge die Bevölkerung nur gang bunn gefaet war, braucht fanm erörtert zu werben.

In den breves notitiae finden wir ausdrudlich erwähnt, baß die genannten zwei Jäger des Bijchofe Rupert und bes Herzogs Theodo zwei brennende Rergen drei Rächte hindurch beobachteten. 1) Mus Diefer natürlichen Erscheinung, welche einen alten Brauch ber Rirche zeigt, bat ber indiculus Arnonis, welcher nur wenige Jahrzehnte junger ift, ale bie in ber Beit bes Bifchofe Birgil beurfundeten Mittheilungen über ben Streit diefes Bifchofe mit ben baberifchen Bergogen wegen der Maximilianszelle und wegen der Befigungen bes St. Beterefloftere im Bongau, ein Bunber gemacht. Rach bem indiculus (ober congestum) Arnonis faben die Jager nicht mehr zwei Lichter, sondern vielerlei Lichter (multa luminaria), nicht mehr in brei Rachten, fonbern in gablreichen (plurimis noctibus) Rächten, bagu noch viele andere Beichen (alia signa multa). Dieje Lichter und Beichen erichienen als Bunber (miracula). Daraus mag man abnehmen, wie im Laufe einer furgen Spanne Zeit wohl burch Uebertreibungen die natürliche Erscheinung zum Bunder, die thatfachliche Befchichte gur Legende umgebildet werden fann und wie durch wenige Bufage und Beranderungen in der Erzählung die Birflichfeit verdunfelt und ein mpfteriofes Bild gewonnen wird. Siftorifer der Reugeit, welche mit Bundern überhaupt nicht rechnen wollen, feben bann in ben Rergenlichtern ober Dellampen gang "natürliche Meteore, Irrwifche und Dünfte", wie 3. B. Rleinmayern.

Friedrich (S. 539) bemängelt die Angabe ber Grazer Vita, daß Rupert aus föniglichem Geschlechte stamme; Dies

Venientes in locum, qui nunc dicitur Pongav, manserunt ibi et laboraverunt aliquot dies videruntque tribus noctibus pariter quasi duas candelas ardentes et naribus suis senserunt magnum odorem mirae suavitatis flagrantem. III. 1.

fei eine Gigenthumlichteit gablreicher Beiligenbeschreibungen. Indeft ift bie Gucht, allen Beiligen eine berühmte Benealogie angubichten, erft ber zweiten Balfte bes Mittelalters eigen. Dag Bergog Theodo, um in Bagern eine Ordnung berguftellen, einen Mann von hohem Angehen wählte, burfte in den Berhaltniffen begrundet gewesen fein Sobe Abstammung verlieh eine größere Antorität. Wir sehen ferner aus ben breves notitiae II, 4, daß Rupert aus feinem eigenen Bermogen bas Gut Bibing für bas Alofter anfaufte und bafur einen Raufpreis von 1000 Solidi in Gold und Silber baar erlegte, eine Summe, welche Sepp auf 40,000-50,000 Mf. heutiger Bahrung berechnet. Wir verweisen ferner auf die Thatfache, daß Bifchofe im Frankenreiche aus ben höchsten Stanben febr häufig waren, wir nennen nur Die heiligen Bifchofe Arnoald, Arnulf und Chlodulf von Meg, Remigius von Rouen, Ferreolus und Firminus von Uzes, Moboald von Trier, Mobericus und Gilvinus, lauter Bifchofe, welche bem einzigen farolingifden Beichlechte vaterlicherfeits ober mutterlicherfeits angehörten. 1) Es fann barum nicht auffallen, wenn auch Mitglieder bes merovingischen Beichlechtes Bischofe wurden, gubem gar nicht erwähnt ift, ob die fonigliche Abstammung Rupert's auf Bater ober Mutter gurudguführen ift.

Der Salzburger Bischofsstuhl hat mehrmals den Beisatz ecclesia Petina. Huber hat in seiner "Geschichte der Einführung des Christenthums in Südostdeutschland" dieses Petina aus dem Keltischen (bidaio — See) erklärt und mit der ursprünglichen Ansiedlung Rupert's am Wallersee in Berbindung gebracht. Simrod') dagegen leitet Petina von dem altdeutschen heidnischen petapur (Bethaus) ab. Solche heidnische Bethäuser seine aus Stein gesügt oder in Stein

<sup>1)</sup> Bgl. Beiffel, Die Berehrung ber Beiligen. G. 39.

<sup>2)</sup> Deutiche Dinthologie (1874), G. 515.

gehauen gewesen und in christliche Kapellen und Einfiedeleien umgewandelt worden, so zu Salzburg und bei Kreuznach. Simrock's Erklärung hat offenbar die größere Wahrscheinlichkeit für sich.

Fassen wir das Resultat unserer Erörterungen furz zusammen, so halten wir mit Sepp die Grazer Vita für die
älteste Lebensbeschreibung des hl. Rupert, welche
den Bischof Birgilius als wahrscheinlichen Autor hat und
welche aus Anlas der Translation des Heiligen versaßt wurde.
Zweisellos aber hat, namentlich in Nr. VII, diese Vita spätere
Zusäße und in dieser Beziehung war die Kritit des Prosessor
Friedrich berechtigt. Hoffentlich bringt die Durchsorschung der
liturgischen Bücher noch neues Material. Aber das Resultat
der heutigen Forschungen genügt schon, um auszusprechen,
daß der hl. Rupert nicht der erste Apostel der Bayern war.
Bayerns Herzogs= und Regentensamilie war schon unter
Garibald um das Jahr 580 katholisch, während Anpert's
Wirksamkeit erst in das Ende des 7. Jahrhunderts fällt.

Den beiben Vitae S. Emmerammi und S. Ruperti reihte Bernhard Sepp noch die Vita SS. Marini et Anniani an. 1) Der Bersasser bietet nach einer kurzen Einleitung an erster Stelle den bereits von Holder-Sager publicirten Bericht eines Priesters Priamus an Bischof Tolusius über das Marthrium des Marinus und den Tod des Annianus. Die wenigen Angaben dieses knappen Berichtes bilden das Substrat für die sthlistische Ausgestaltung einer Legende, welche um das Jahr 1100 versast wurde und für das firchliche Officium des Breviers bestimmt war. Diese Legende, welche Sepp an zweiter Stelle bietet, ist gleichfalls schon gedruckt (Mon. G. XV, 1069 und Mon. Boica I, 343. Daran reiht Sepp zwei sermones de SS. Marino et Anniano, die wohl oratorischen Werth beanspruchen können, bezüglich der geschichtlichen Daten

<sup>1)</sup> Regensburg 1892.

aber auf der Legende fußen, soweit nicht willfürliche Beigaben vorliegen. In diese lettere Kategorie gehört die Angabe, Marinus sei Bischof (in Hybernia) gewesen. Im Anhange hat Prosessor Sepp Protosolle über die Auffindung der Leiber der heiligen Marinus und Annianus am 26. August 1723 aus den Alten des erzbischöflichen Ordinariates München-Freising und der Pfarrei Irschenberg mitgetheilt.

Der alteste Bericht bes Briefters Briamus erwähnt nichts über bes Marinus herfunft, fonbern ergahlt nur bie Umftanbe feines Tobes. Schaaren von Glaven (bie Vita fagt gens vandalorum = Wenben, wie die Gudflaven in Rarnthen und Rrain heute noch fich nennen) brangen gur Beit bes byzantinischen Raisers Leontius (695 - 98) über bie Alpen und tamen gur Ginfiedelei bes bl. Marinus. Gie hatten ben Beg verloren und forberten ben Beiligen auf, ihnen als Guhrer gu bienen. Der Beilige hatte aber Gott gelobt, niemals im Leben mehr feine Rlaufe gu verlaffen und treu feinem Gelübbe, weigerte er fich, ihnen ju folgen. Aus Born hierüber errichteten fie einen Solaftog, gunbeten ihn an und warfen ben Beiligen in bas Feuer, in welchem er den Martertob fand am 15. November. Ale Annianus hievon erfuhr, ereilte ihn, nach furger Borbereitung burch ben Empfang ber bl. Euchariftie, ein raicher Tob am felben Tage noch. Um Orte bes Martyriume ruhten ihre Korper 50 Jahre lang, bis ber Briefter Briamus, in Folge einer Biffon, an ben Bifchof Tolnfine berichtete, welcher berbeieilte, eine breitägige Saften anordnete, am britten Tage bie Erhebung ber Reliquien, Die Translation nach Irichenberg (Arrisio) und die Beisegung in der Rirche bajelbit, in einem marmornen Garge, bornehmen ließ.

Marinus war bennach ein Einsiedler. Bernhard Sepp will in ihm einen Miffionär sehen. Aber die Begriffe von Einsiedler und Miffionär schließen sich gegenseitig aus. Der Einsiedler flieht die Menschen und sucht sich eine Klause in unbewohnten Gegenden. Und so strenge saßte Marinus die Einsiedelei auf, daß er niemals seine Klause zu verlassen gelobte und lieber den Tod erlitt, ehe er dem Gelübde untren wurde. Sein Diener Annianus wohnte weiter abseits in einer anderen Klause und beide trasen sich nur am Sonntage, wenn der hl. Marinus das Meßopser darbrachte. Da diente ihm Annianus (als Ministrant).

In einer Vita, welche Mabillon im ersten Bande seiner Heiligen bes Benediftinerordens mittheilt, wird berichtet, der hl. Marinus sei in Rom geboren und dort zum Priester geweiht worden. Seine Sehnsucht nach Einsamkeit habe ihn bewogen, Rom zu verlaffen und in einem Benedittinerkloster Südfrankreichs Zuslucht zu suchen. Aber auch da vermiste er noch die völlige Abgeschiedenheit und entschloß sich daher, in ungekannter Gegend ein Einsiedlerleben zu führen.

Die Gegend, in welcher ber Beilige fein Rlausnerleben führte, liegt in ben Borbergen ber Alpen. Gudlich von Mibling, auf ben Unhöhen bes Frichenberges, in bamale malbiger und ichwer zugänglicher Begend, bei Wilparting, fuchte er Die gangliche Abgeschiedenheit, um ferne von allen Menschen, Gott allein zu bienen. Dit ber Aufgabe einer Miffionirung Bayerns hatte ein folches Einfiedlerleben nichts zu thun. Beitlich muß ber Aufenthalt bes hl. Marinus bei Grichenberg mit der Wirffamteit des hl. Emmeram in Bapern nabe Bie Emmeram Bapern bereits als chriftliches Land vorfand, jo zeigt uns auch eine turze Dotiz in ber Vita SS. Marini et Anniani, daß eine geordnete Seeljorge bestand. Dbwohl nämlich ber leberfall ber Glaven große Unordnung hervorrusen mußte, war es Unnianus boch möglich, noch am Tage bes Martyriums bes Marinus bas bl. Saframent ber Euchariftie zu empfangen, in Begenwart einer Angahl von Gläubigen. 1)

Praefatus vero Sanctus Annianus ex templo ... eucharistiam sibi petens dari, columba aurea de ore exeunte, omnibus astantibus et aspicientibus ita vitam finivit. (Sepp. p. 7)

Projessor B. Sepp halt den Bischof Tolusius, an welchen der Priester Priamus seinen Bericht machte, für den Bischof Joses von Freising (749—764), wobei er von der Möglichseit ausgeht, daß der Bischof ein Tölzer von Geburt gewesen sei. hiegegen spricht aber der Umstand, daß in dem ältesten von Lechner publicirten Kalendarium der Freisinger Diöcese aus der Zeit des Bischofs Abraham (957—993) die heiligen Marinus und Annianus sehlen. Dieses Kalendarium enthält alle Heiligen, deren Leiber in einzelnen Kirchen der Diöcese ruhten, nur nicht Warinus und Annianus. Auch in dem von Lechner veröffentlichten Freisinger Brevier aus dem 13. Jahrhundert, selbst in dem Kalendarium des 15. Jahrshunderts sind sie nicht enthalten.

Nachdem die erwähnte Vita bei Mabillon erwähnt, daß Marinus aus einem sübfranzösischen Kloster nach Bahern fam, läßt sich eher vermuthen, daß von seinem ehemaligen Kloster aus durch einen Abgesandten (Priester Priamus) Nachsorschungen angestellt wurden und daß der Bericht an einen Bischos von Toulouse gerichtet war.

München.

Dr. G. Rabinger.

### LVII.

# Der Untergang bes griechifd-romifden Seidenthums.

Mag man die Guter betrachten, welche auf bem Spiele ftanden, oder ben Rraftaufwand ber fich befampfenden Dachte: feine Uebergangszeit tommt an Intereffe und Großartigfeit berjenigen gleich, welche die polytheistischen Religionen in langem, oft hartem Tobestampfe bor bem fiegreich vordringeuben Chriftenthum erliegen und jugleich die alte Welt unter dem Anfturm der einbrechenden Barbaren in Trümmer finfen fah. Dimmt man bagu, daß dem Siftorifer die Epochen ber Umwälzung, wo ein Altes vergeht und ein Reues entfieht. immer die fruchtbarften Momente bieten, an benen die Forichung mit Erfolg einseten fann, jo mochte man bie Beschichte bes untergehenden Bellenismus für die bantbarfte Aufgabe hiftorischer Wiffenschaft halten. Allein die eigenthumlichen Schwierigfeiten, mit benen ber Beschichtschreiber einer folden Beit zu ringen hat, ba die vorhandenen Quellen febr weit auseinander liegen, neue täglich an's Licht fommen und viele noch unterirdisch fliegen, ba fie gubem eine burchgangige Berichiebenheit aufweisen schon infolge ber entgegengesetten religiösen Anschauungen, Die auch bei ben mobernen Beurteilern fich fortfegen; bagu die Rothwendigfeit, fur die verschiedenften Lebensgebiete Sinn und Berftandniß gu zeigen - alle diese Umftande erflaren hinreichend wie einerseits Die relative Geltenheit, jo andererfeits die Ungulanglichfeit folder Berfuche.

Die beiden Franzosen Beugnot und Chastel haben bas vorher sast unbefannte Gebiet erschlossen und jener sür ben Occident (1835), dieser sür den Orient (1850) den Fall bes Heidenthums in dem allgemeinen Gang und manchen Einzelheiten dargestellt. Dentscherseits solgte (1854) E. v. Lasaulx, der beide Reiche zusammensaste. Das Mangelhafte dieser Werte erkennent, hat Viktor Schulke, Prosessor der Theologie in Greisswald, es unternommen, auf Grund des neugewonnenen Materials und der vorgeschrittenen Forschung eine neue Darstellung des gesammten Gebietes zu geben, und nun ein sehr branchbares Buch geliesert, das nach mehr als einer Seite einen Fortschritt bezeichnet. 1)

Bei einer Rundschau über die alte Welt kommt ber Verfasser durch eine natürlich nicht ganz liquide Rechnung "mit vollkommener Gewißheit auf eine Minimalzahl von 10 Millionen Christen innerhalb der damaligen, mit dem römischen Reich ungesähr sich deckenden Culturwelt" (I, 22); man darf aber höher greisen: Th. Keim's Schähung auf 16 Millionen Christen unter einer Gesammtbevölkerung von etwa 100 Millionen schriften unter einer Gesammtbevölkerung von etwa 100 Millionen schriften ihm nicht zu hoch. Die rasche Ansbreitung des Christenthums erklärt er unter anderem aus der materiellen Noth, die in der zweiten Hälfte des 3. Jahr-hunderts in weiten Kreisen um sich griff, und der gegenüber die Kirche mit ihrer straffen Organisation und ihrer Liebes-thätigkeit eine Zusluchtsstätte bot.

Nach dieser Einleitung behandelt der erste Band die auf Bernichtung des tlassischen Deidenthums gerichteten staatlichen und firchlichen Anordnungen und Magnahmen von Constantin d. Gr. die auf Justinian; im zweiten wird der

<sup>1)</sup> Wefchichte bes Untergangs bes griechifcheromischen Deibenthums. I. Staat und Rirche im Rampfe mit dem Beidenthum. Jena, Coftenoble 1887. VIII, 555 S. 8°. (12.4)
II. Die Ausgänge. Ebb. 1892. IX, 392 S. (9.4.)

Rudgang bes Sellenismus auf bem Gebiete bes Rechts, ber Runft, der Literatur und des (Feft-) Ralenders, fodann die provinzielle Entwicklung zum Chriftenthume aufgezeigt. Dieje Scheidung des Stoffes hat ihre Schattenseiten, und ein Recenient bat das Berfahren als zu angerlich bemangelt. "Die Uhnung jogar bleibt bem Berfaffer ferne, bag geiftige Dachte nicht jo äußerlich mit einander fertig werden, ober um jede Allgemeinheit zu vermeiden, daß das Chriftenthum nur baburch ben Bellenismus auszurotten vermochte, bag es ihn auffog, fich ihm accommodirte, und daß das fogenannte fiegreiche Chriftenthum ein gang anderes ift als bas, welches in den Rampf eintrat." In Diefen Wendungen ift wohl ber hauptgrund bes Diffallens ausgesprochen, mit welchem Schulbes Buch von ben Bertretern ber "Bellenifirung bes Chriftenthums" betrachtet wird, einer Formel, auf welche ber Greifswalder Gelehrte noch nicht schwören gelernt hat. Er antwortet II, 390 mit ber Bemerfung, es werbe wohl "auch in Butunft babei bleiben, daß die burch biefen Begenftand geftellte miffenichaftliche Aufgabe nicht burch bogmengeschichtliche und andere Bhrafen, und feien fie auch noch fo anipruchevoll, fondern allein durch ernfte, wenn auch nicht irrthumsfreie Arbeit gu lofen feien", mit Diefen Worten wie burch die Rritif II, 217 zugleich den Borwurf "bedeutungslojer Phrajen" gurudgebend. Go wichtig eine gludliche Disposition ift, fo follte man boch, meinen wir, foviel jugeben, baß jede nicht nur ihre Schattenseiten, fondern auch ihre Borguge bat; ob bei einer Zusammenfaffung ber in beiben Abtheilungen maßgebenden Besichtspuntte eine jo übersichtliche Darstellung der provinziellen Entwicklung möglich gewesen ware, ift eine Frage, Die mit ziemlicher Sicherheit verneint werden barf.

Das Urtheil bes Berfaffers über Constantin b. Gr. steht in scharfem Gegensatz zu dem Burckhardt's und vieler Neueren und mag umsomehr hier verzeichnet werden, als eine Monographie von F. M Flasch unabhängig von Schulbe zu weientlich bemielben Rejultate gefommen ift. 1) Die letten Beweggrunde, wird ausgeführt, welche Conftantin jum Befenntniffe bes Rreuges trieben, tonnen nur religiofe gewesen fein. Bu einer Beit, wo die Chriften im Beere und in ber Bevolferung fo ftart in ber Minbergahl waren, muß eine öffentliche Berletung bes Beidenthume als eine politisch febr untluge Magregel ericheinen (Sch. I, 36). Wenn tropbem (Sch. 1, 58) wieder bes Raifers Rlugheit und vorsichtige Heberlegung gerühmt wirb, jo findet bierin einen Biberfpruch nur, mer ihn fucht. Rlugheit ift nicht blafirter Utilitarismus. Segensreiche Ginfluffe auf's ftaatliche Leben find für eine Religion boch auch Burgichaft ihrer inneren Bahrheit; ber Gläubige ichent fich nicht, etwas fur ben Augenblid Rachtheiliges gu thun im Bertrauen, bag ber Bahrheit ichlieflich ber Sieg gehore und die größte Chrlichfeit auch die größte Mugheit ift. Freilich ift nicht zu vergeffen, bag auch eine Religionspolitit eben Politit ift (1, 39). "Aber andererfeits ift es auch nur burch bie rudfichtelofefte Behandlung ber Quellen möglich geworben, Die Chriftlichfeit Conftantine gu bem Werthe einer wohlberechneten politischen Magregel gu erniebrigen, und feine Religion ale ben ,oben Deismus eines Eroberers, welcher einen Gott braucht, um fich bei allen Gewaltstreichen auf etwas außer ihm berufen gu tonnen', gu fenngeichnen". Enfebins fpannt fein Urtheil gu boch, aber bamit find bie von ihm berichteten Thatjachen noch nicht ungeschichtlich. Die Thatjachen, welche man gegen Conftantins Chriftenthum anführt, laffen fich nicht in Diefem Ginne verwenden. In bem Amte bes Bontifer Maximus lagen nicht nur religioje, fonbern auch wichtige burgerliche Rechte; Die Briefterernennung und bie Aufficht über bas gejammte Religionswefen burfte Conftantin nicht ans ber Sand geben. Dem gegenüber tommen auch beibnische Bilber und Legenben

<sup>1)</sup> Comfantin ber Große ale erfter driftlicher Raifer. Burgburg, Bucher. 1891. VI, 159 G. 8°.

auf Münzen, solche Namen für die Legionen nicht in Betracht: all' das konnte nicht so plötlich geändert werden, zum Theil war dies gar nicht nothwendig. Heidnische Beihen bei der Gründung der neuen Residenz sind nicht nachweisbar, und ließen sich als nicht direkt religiös erklären. Dasselbe ist bezüglich der Statuen und Tempel zu sagen, deren Errichtung der Kaiser guthieß, während seine Anregung oder auch nur Zustimmung zum Baue heidnischer Tempel nicht erwiesen werden kann. Die Berwandtenmorde desselben haben Analoga bei anerkannt christlichen Herrichern, und begreisen sich leicht aus den Berhältnissen.

Dieje von Schulte mehr jummarijch gegebenen Arqumente führt Flasch bes weiteren aus, bie und ba vielleicht etwas zu raich im Schliegen, jedenfalls aber ben Quellen in gang anderer Beije gerecht werbend, als Conftantins Berkleinerer. Reben ber driftlichen Ueberzeugung des Raifers wird besonders auch beffen Orthodoxie, meift aus feinen Reden, erwiesen (4. Rap.: "Constantins Theologie"). Auf bem Nicanum und nachher lieh er der Rirche ben weltlichen Urm; wenn er fpater bie verbannten Urianer gurudrief, fo war er getäuscht worben, und nur durch lange fortgesette Berläumbungen gelang es bem Anhang bes Arius, Guftathius und Athanafius von ihren Bischofesigen zu vertreiben. In ber Bewunderung für feinen Belden fieht &. wohl etwas gu hell, während Sch. bedächtiger ift. Beider Berte aber find ein erfreuliches Beichen gefunder hiftorifcher Rritit gegenüber ber Syperfritif unferer Beit, beren Jago nach "Enthüllungen" gu Ungunften großer Manner nur ein Gegenftud bat in ihrem Gifer um "Rettungen" bedenflicher Größen. Wer namentlich &. "burch bas Geftruppe lateinischer und griechifcher Citate" (und bie Dornen von gegen anderthalbhundert Drudfehlern) gefolgt ift, ber findet, "daß Conftantins Rame ein hellleuchtender Stern ift und bleibt". Widersprechen muffen wir nur feiner Deinung, daß wegen Richtbeachtung ber tatholischen Literatur feitens unserer Begner - bieß

ist zu viel gesagt — ber Kriegsschauplat vom Boden der Wissenschaft weggerückt und die Entscheidungsschlacht auf socialem Gebiete geschlagen werden musse. Der Kamps muß wie mit dem alten, so auch mit dem neuen Heidenthum, das der Affe des alten ist, auf beiden Gebieten zugleich ausgesochten werden.

Rann Conftantin nicht zu ben Namenchriften gerechnet werben, fo gab es boch in feinen und feiner Rachfolger Beiten beren viele. Cyrill von Berufalem Hagt: ber Mann tommt gur Taufe, um die Bunft einer Frau gu gewinnen, ber Stlave, um feinem Beren, ber Freund, um bem Freunde gefällig zu fein (Sch. I, 115) Der Staat brangte feine Barger in die Rirche und war bisweilen gegen bie Beiben intolerant ; allein "es läßt fich andererfeits faum vorftellen, wie ber driftliche Staat mit ben Brunbfagen ftrengfter Tolerang feine Aufgabe hatte lofen wollen" (453), nachbem bas Beibenthum als überlebt und ber geschichtlichen Entwidlung hinderlich erfannt war. Immer mehr zeigte fich im Berlaufe ber geniale Gernblid Conftantins, ber Gifer mit Mugbeit paarte und "ben richtigen Weg gefunden hat, auf welchem ber Staat burch bie gefahrliche Strifis ichablos hindurchgeben tonnte" (453). Zwei Jahrhunderte brauchte ber Staat, bis er bas Beibenthum vernichtet hatte; ein Beweis, bag ber Rampf im Großen und Bangen mit Schonung und Gebulb geführt worben ift (455).

Nachdem die von Kirche und Staat verfügten Maßregeln berichtet sind, stellt Schulte im zweiten Bande die
"Ausgänge" des Heidenthums dar. Unter der Rubrif "das
griechischrömische Recht" bringt er nichts wesentlich Reues;
sein Standpunkt über das Berhältniß der altchristlichen Kunst zur antiken ist ebenfalls befannt: er zeigt auch hierin immerhin ein maßvolleres Urtheil als einige seiner Confessionsgenossen und gesteht dem Christenthum eine vernünstige Originalität zu. Daß die christlichen Gelehrten an der antiken Literatur sich gebildet, ist allgemein zugestanden, speciell ift auch die Rachwirfung ber hellenistischen Rhetorit in ber Predigtliteratur ber patriftifchen Beit nicht gu ber fennen. Beibnifche Weite im driftlichen Ralender gelten bem Berfaffer mit Recht einfach als Bengnig bafur, bag bie Ramen gur Benennung ber Tage belaffen wurden, mabrend ber Inhalt entweder gang verschwand ober in einen driftlichen überging, ein Broceg, über welchen viel bage Bermuthungen unrechtmäßig fich berangemacht haben (II. 97). Auf bem Rundgange burch bie Provingen (II, 99-323) erfahren wir, welch ichweren Stand Die Rirche hatte gegen bas einheimische barbarische und gegen bas importirte griechischrömische Beidenthum. Allein ber Blaube bes Bolfes fonnte bem Chriftenthum fur bie Dauer eben fo wenig wiberfteben als bie Philosophen, benen ichlieglich Bart, Dantel Stod als bas einzig Philosophische noch verblieb. Conftantinopel hatte wenigftens erwähnt werben follen, baft nach bem ziemlich ficher aus bem 10. Jahrhundert frammenben Dialog Bhilopatris noch ju biefer Beit Beiben bafelbit gelebt zu haben icheinen.

Ronnten wir bisher, von Rleinigfeiten abgeseben , bem Berfaffer faft burchweg zuftimmen, fo bedauern wir, gegen bie Schlugabtheilung: "religiofe Musgleichungen" (II, 340 -389) faft ebenjo ablehnend und verhalten zu muffen. S. 347 werben wir belehrt, "bag bie Religiofitat bes beidnifchen Bolfsthums Bebanten und Formen an Die neue Religion abgab, welche bem Befen berfelben zuwiderliefen": nach S. 348 "läßt fich bie Thatfachlichfeit eines driftlichheibnischen Synfretismus nicht verfennen". Bor allem gebort ber Beiligencult in Diefes Rapitel. "Beibe Religionen find fich bier in einer wichtigen Concession begegnet, boch fo, bag Die driftliche Anschauung fich Die einschneibenbften Abguge gefallen laffen mußte; fie erlag ber Begenwirtung bes antiten Manencultus und Bolytheismus." Rum Beweife fur Dieje Behauptungen werben nun Beifpiele angeführt, beren Thatfächlichfeit man jugeben fann, ohne barum bem Raifonnement zuzustimmen, welches Sch. daran anknüpft, und ohne die Schlüffe zu billigen, die er daraus zieht. Seine Bedächtigkeit hat ihn hier verlaffen: nur unter der Borausjezung wäre seine Logif berechtigt, daß Menschlichkeit und Antike disparate Begriffe sind; war aber am antiken Menschen nicht alles heidnisch, sondern einiges einsach menschlich, so ist doch nicht alles, was sich als dem Christen mit dem Heiden gemeinsam herausstellt, Aussluß des Heidenthums. Oder sollte statt anima naturaliter ehristiana gelten pagana? Wenn alle nach dem Bersasser dem Wesen des Christenthums zuwider-lausenden Gedanken und Formen wirklich diese Note verdienen, dann läuft das Christenthum der Natur zuwider.

Einfluffe bes Manencultes follen ichon liegen in ber Bezeichnung "ewiges Saus" ftatt Brab. 2Bas man aus einem Bort nicht alles berausfinden tann! Stand ber Berfaffer eines weitberbreiteten Behrbuchs ber Kirchengeschichte auch unter bem Joche bes Manencultes, als er ichrieb: Gregor VII. fand im Dome von Salerno "feine ewige Rubeftatte"? Ober wird bas Grab beswegen "ewiges Haus" genannt, weil man aus bemfelben in feine andere irbifche Wohnung mehr umzuziehen pflegt? "Der (antife) Tobtencultus verengerte fich jum Martyrercultus", leiber ohne bag wir erfahren, mober benn biefe "Berengerung" fich ichreibt. "Benn im Monencultus bie Burgeln ber Beiligenverchrung liegen, ift in ber Götterverehrung ihr wichtigfter Inhalt" (351): Beilige befigen "neben anderen Machtvollfommenheiten auch die Gabe ber Beilungswunder" (353); "Gabe" ift gut: wer ift nach driftlichem Glauben ber Geber? Bie bie Botter befigen bie Beiligen Strafgewalt, "ihre felbftanbige Daditvollfommenheit wird barin gang befonbers beutlich" (354), aber nur bem, ber fie fucht. Ein ebenfo großer Bergleichungseifer als eigenthumliches Sprachgefühl gehort bagu, um bei einer Inschrift auf ben bl. Georg wegen ber Borte garerrog und garegoc "zu erinnern an die gerade in Marien häufigen, aber auch fonft angutreffenben Prabifate Enegareuros und Enegareurar, für Götter und Göttinen" (3542). Befchichtliche Begiehungen ber "Batronatogeichafte" bon Bottern und Beiligen "burfen angenommen werben", "oband he left employees Tableton may not prove World for ISI, July to Berne Street was offed fulfaces into being might whose Unit. or his Springs Street and Million primaries. fill motion, it not thinks shiply him to me more And Mining & salighted 1, 5 of leading limits in the BANGARGIG HE gains (SAL). The same Section and a Norman just Disting and her lights Manhatine. p belon fieles des Saintenne. "Mein ben Steiner Saina distinctive federal on Marc and size Search. Study will find fart and News, Jacobs Sides for any land Avoid for and priors has finaled salt, had allow to Beyond he folige is contint in he has printed p Meer (108). De flateligung her believ die beneuen. Light roots in lates from which may be unto efficient man by Refuler and Taisocitistications are not to the on Wellers and Bilbers" he Kappiin int has more would extertlish as neighbor old the East the Street, and France. and lengt, was been for any best for fitte it and be Comfully asked interpreted. Midd our ben , segurition the conlinkere ben Menifer iderhaupt als jinnlich-benicht their modes on genifier Trong and appreciations Wilgen Calcut inne (960), Gine Radfilbung ber admire Wilder en ber Geiffeine niebergalegen, bei Teamfortonen ber beiligenbilber große Seltlichkeiten gu entwicken, tag im nabe. bog mon teinen "antifen Brend" [362] ale Borbit mitte hotte. S. 26/8 wird berauf hingewiefen, bei ber Gervenralind genau wie ber Geiligeneultus lotale Ausgange fot und biefelben in bee Megel mit Legenben umvoben finb". Bir mollen Berrn Edulbe eine "gleich vorzägliche" Parallele bieber jegen : bag große Minner bes Beibenthums genau wie folche bes Cheibenthums fleine Untange hatten und ihre Jugend in ber Regel fcon mit Legenben umwoben ift. Das werben bie letteren and von ben ersteren gelernt haben.

Wien wird es faum anders als confessionelle Besangenheit nennen fonnen, wenn im "aftetischen, monchischen Leben" "ein antifes Ibeal" sich verwirflicht haben soll (368), und wenn die Tonsur eine Jortsehung ber antifen Sitte bes Haarppfers fein muß (370), während boch bie Bingabe bes Baares, auf welches bas Alterthum foviel hielt, als ein Gott besonders angenehmes Opfer aus driftlichen Motiven fich gang einfach erflaren lagt. "Die driftlichen Ballfahrten find aufangs hauptfachlich burch religioje Bietat motivirt gewesen. Die Statten ju feben und an ihnen ju beten, welche burch die Offenbarungsgeschichte bes alten und neuen Bundes geweiht waren, bie Graber ber Manner zu besuchen, Die in ber Urgeschichte bes Chriftenthums einen hoben Ramen hatten, und Orte gu fchauen, bie burch irgend eine religiofe Singularität ausgezeichnet waren, diefer Drang herrichte bor . . . Daneben brangte fich ein anderes Intereffe echt antifer Art, alfo auch wohl antifen Urfprunge burch, nämlich bie Soffnung an beftimmten hl. Orten leichter die Erfüllung gewiffer Bliniche zu gewinnen. . . . Die echt beibnifche Botalifirung ber gottlichen Silfe greift weiter um fich" (375).

Wir glauben, bag man all bas "echt driftlich" finden tann, fobald man bie bon bogmatifcher Boreingenommenheit biftirte Musichmudung entfernt und Chriftenthum und Lutherthum nicht für fich bedende Begriffe nimmt, wie es allerdings vielfach Dobe Auf ben Glauben an die Birtfamfeit guter Werte baut fich bas Ballfahrtswefen auf, es ruht in ber leberzeugung, bag eine mubevolle Bilgerfahrt an irgend eine beilige Statte, um bort bantbarer Erinnerung ju pflegen, vor Gott verbienftlich fei und ben Menfchen ber Erhörung wurdig mache, ohne baß man barum bie göttliche Silfe lotalifirt. Answüchse und Digbrauche haben natürlich nicht gefehlt; aber irgend einen vereinzelten Grabftein ober eine Mengerung lofalen Boltsglaubens zu Referenten über bas bamalige Chriftenthum gu machen, ift noch weniger berechtigt, als wenn man noch bem notorijden Aberglauben in Berlin und anderen "ebangelijden" Stabten ben beutschen Protestantismus beurtheilen wollte. Die Rirche und ihre Organe erhoben fich gegen Ausartungen, und Schulte felbft führt 3751 folde Stimmen an. Bie er aber trog biefer und trog bes G. 3501, 3552, 359 u. b. berichteten ober angebeuteten Wiberftanbs fdreiben tann: "Die Rirche hatte gegen bieje Uffimilation nichts einzuwenden; fie verfügte über Theologen genug, die ihr bie Formeln lieferten, Diefen Rüdschritt zu verschleiern" (363) — barüber barf man fict billig verwundern. Bermied ja die Kirche sogar solches, was (ausnahmsweise auch nach Schulke) nicht "antil" oder "heidnisch" war, aber den Anschein hatte es zu sein: "die Schen, Statuen zu bilden, weil in diesen die Götterwelt am augenfälligsten in die Erscheinung trat, hat die altchristliche Kunst überhaupt nie überwunden" (361).

Doch treffen wir auf Diefen fritifchen Bangen wieder eine Dafe. G. 373 lefen wir endlich bas erlofende Bort: "Es war natürlich . . . "; ba wird unter anderem anerfannt, bag Brogeffionen in irgend einer Form Beftanbtheile aller Religionen find. Ale Beifpiel bafür, "bag in einzelnen Fallen Die Rirche griechisch - romische Weste und Gitten baburch abjorbirte, daß fie biefelben mit driftlichem Inhalte erfallte ober wenigstens bas fpecififch Religioje barin aussonberte." wird auf die Ambarvalia hingewiesen, ben fegnenden Flurgang, beffen breitägige Reier in ben Dai fiel, und ber burch bie litania minor erfett wurde. Der folgende Gat ift allerbings von Ufener entlehnt, aber er wird von Sch. aboptim: "Die romische Rirche hatte bier Belegenheit, dem Seidenthum ju zeigen, baß fie bie mahren Bedürfniffe bes Boltes beffer verstehe und zu befriedigen wiffe, als die Bertreter eines in äußeres Beprange ausgearteten Cultus, und bat fie genust" (374). Wenn in Diejem Bujammenhang bemerkt wird, "bag gerabe bier vielfach phantaftisches Meinen bas Wort führt." und "die Forschung bier erft noch in ben Anfangen fteht." jo barf man biefe Bemerfung auf bie verwandten Bebiete ausdehnen und hat ber Berfaffer damit feine eigenen Berbifte sum Theil gerichtet. In Projeffor Crufius' Recenfion ber Trebe'ichen Bamphlete gegen bas fübitalifche Bolfsleben (Berl. Philol. Bochenichr. XI [1891] Sp. 15 - 17, theilw. abgebr. Raigerner "Studien" XII [1891] 184 f.) und von Linfenmann's Artifeln über "Mobernen und driftlichen Berjonenfultus" (im lauf. Jahrgang ber Tübinger Theolog. Quartalichrift) ift für ihn manches zu finden. Uebrigens

glaubt er felbst wieder, "was in der Rlafficitat werth war, nicht zu vergeben, ift in ber driftlichen Beriobe aufbehalten worden". Gerade hierüber hatte er burch eigene Unterfuchungen bas meifte Rene bieten tonnen, ftatt bisweilen mit allgemeinen Gagen und mit ber Berficherung fich zu begnugen, Die Sache fei noch ju wenig erforscht. Der Berfaffer bat burch diefe weitgebende Anerfennung eines "Chriftenthums ameiter Ordnung" feinen Brotestantismus legitimirt und feine Dichtanerfennung einer "Bellenifirung bes Chriftenthums" in etwa gefühnt, fo bag es une nicht wundern follte, wenn er auf bieß bin in Berlin einen gnabigeren Richter fanbe. Bielleicht aber lernt er mit ber Beit auf ben Beifall jener Rreise endgiltig verzichten, für welche er viel zu positiv ift. Une hat die warme driftliche Ueberzeugung, welche aus feinem Buche rebet, für manches entschäbigt; fie läßt trot bes letten Abichnittes, in welchem bes Berfaffere Rraft erlabmt ju fein icheint, einen vortheilhaften Ginbrud jurud.

Gine Reflexion allgemeinerer Ratur brangte fich uns auf, als wir die auf benfelben Thatfachen baffrenben und boch weit auseinander gehenden Beurtheilungen ber von Schulte behandelten Beit mahrnahmen. Wer insbesonbere bie gar febr verichiebenen Stimmen über Conftantin b. Br., Die Urtheile eines Burdhardt, Brieger, Reim, Schulte, Glafch, Brifar u. a., bon benen jeber ben Unfpruch ber Biffenichaftlichkeit und Unbefangenheit macht, mit einander vergleicht, ber muß zu ber lleberzeugung gelangen, bag ber religioje und fonftige Standpunft bes Forichers unumganglich in bie Sache hereinspielt, bag es alfo eine voraussegungeloje und unparteifche Biffenschaft nicht gibt, und bag alles, mas bennoch von einer folden gerebet wird, bewußtes ober unbewußtes Beflunter ift. Für eine fpatere Reit, wo ber Begenfat ber Confessionen fich bireft geltend macht, wird bie Lage noch ichwieriger. Begreiflich aber ericheint ber Bunich ber Ratholiten, bag an unferen Sochichulen nicht nur eingefleifdite Broteftanten Befchichte bociren ober liberale Salonhistoriler, welche sich nicht schenen, christliche Anschaumgn und Institutionen zu verlegen, während sie baneben thn jächlich bas Christenthum ausplündern, um mit bessen Schibent, ihre humanistischen Bettelsuppen zu würzen. Ein Stribent, der jene Forderung lächerlich machen will, wird angesicht solcher Thatsachen selbst lächerlich.

Bum Schluffe mag noch auf eine unfer Webiet ftreifente Arbeit hingewiesen werben, welche als Programm bes Gun nafinme Ellwangen in zwei Abtheilungen erf bienen ift und bas griechische Drafelmejen behandelt. ') Brof. Stante gibt in berfelben unter Benützung einer reichen Literatur (F. D. Berlad, Dobona. Bajel 1859. 40. baben wir vermißt; es hatte manches geboten) junachft eine Beidigte ber beiben berühmteften Orafel Dobona und Delphi von bit erften Unfangen bis zu ihrem allmählichen Erlofchen. Nachben Die gelehrten Autoritäten jum Worte gefommen, wird bie hl. Schrift und werben bie Rirchenvater befragt, worauf ba Berfaffer feine eigene Anschanung barlegt. Gie gibfelt in bem ichon I, 35 ausgesprochenen Gate: "Der Wiberfacher Gottes hat in bem Orafelmejen eines ber machtiaften und nachhaltigften Mittel gefunden, bem mahren lebendigen Bott jo recht entgegen zu arbeiten, bezw. fich jelbit an Die Stelle Bottes zu fegen" - ein Botum, für welches nun ber Beweis angetreten wird. Unter anderem wird nach bem Borgange Rundiger (28. Schneiber, Biefer und T. Beich find freilich fehr vorsichtig) bervorgehoben, "bag in ber fpiritifte ifchen Ausbeutung bes Comnambulismus und Supnotismus bamonifche Ginfluffe interveniren", und werden diefe moderno Erscheinungen beigezogen, weil fie über die beidnische Mantit Licht verbreiten tonnen.

Es gehört ficher Muth bagu, berlei "altmobifche" Un

<sup>1)</sup> Das griechische Oralelwesen und besonders die Oralelstätten Dodona und Delphi von Prof. Stütte. I. Abth. Elwangen 1886/87. 35 S. II. Abth. 1890/91. 83 S. 4".

ichauungen fo unumwunden auszusprechen in einer Beit, welche ben Ramen bes Teufels in bas Fabelbuch geschrieben bat, ohne indeg damit etwas gewonnen gu haben: ben Bofen find fie los, bie Bofen find geblieben. Allein bei aller principiellen Uebereinstimmung mit bem Sauptrefultat tonnten wir nicht alle Bebenfen unterbruden, und ber verehrte Berr Berfaffer moge es une beuten als Reichen fachlichen Intereffes, bas in weitere Rreife getragen werben möchte, wenn wir einige hier öffentlich aussprechen. Die Wirtsamfeit, welche er ben finftern Machten in ben Drafeln zuweist, fcheint uns eine zu allgemeine und zu birefte. Bielleicht ift noch nicht einmal bie Möglichfeit ausgeschloffen, auf rein biftorisch-fritischem Wege zu einem befriedigenben Rejultate ju fommen : man fonnte immerbin burch Betrachtung fammtlicher überlieferten Orafelfprüche versuchen, ob nicht bie einen ale nichts. b. h. Gelbftverftandliches fagend, andere als ex eventu umgearbeitet, wieber andere ale völlig erfunden fich nachweisen liegen. Gingelbeiten tann man leider bier nicht erörtern. Rur vor einer ftarteren Ausmungung ber patriftifchen Stellen wird man fich huten muffen, weil die Bater in Folge mangelnber naturwiffenschaftlicher Renntniffe vielfach ben Teufel als deus ex machina brauchten, wo auch die ftrengften Theologen ber Begenwart bei natürlichen Urfachen fteben bleiben. Burbe ja fogar bie von ber Rirche gewiß hochgehaltene Biffenschaft, besonders die Philosophie, von einigen Uebereifrigen als Erfindung bes Teufels verabscheut! Unter Borausfetung fo unmittelbar bamonifdjer Infpiration ware bas fofortige Berftummen ber Drafel mit Chrifti Untunft ju erwarten gewesen; bag bies aber nur febr langfam, erit nach Jahrhunderten erfolgte, muß der Berfaffer felbit gugeben : "feitbem Chriftus überall gepredigt wirb" fagt Athanafins (II, 68), alfo eben mit bem Rudgang bes Beibenthums und bem Abfterben bes Aberglaubens. Letterer war ber Grund bes Glaubens an bie Orafel, nicht (ober

boch weit weniger) beren Bufunftewiffen. Unfer moberes junges Bolf läuft nach Sunderten ber alten Rigeumen ober ber Rartenichlägerin gu, von ber ichon Taufende un gelogen wurden; und boch fann die Zigeunerin ihre Sprach nicht jo diplomatifch flug faffen, wie ein Collegium bei tuchtig geschulten Brieftern, Die über alle Borgange in Der Bel fich zu unterrichten wußten, und beren Runden gubem beide bener waren und fich mit allgemeinen und zweidentigen, ber Bahrheitsprobe nicht jo ausgesetten Sprfichen begnugten Namentlich aber fann nur burch die eigenthumliche Annahm ber Teufel habe zuweilen absichtlich fich bumm gestellt, obe burch die in ber patriftischen Erlösungetheorie allerdings a icheinende Lehre vom wirflich dummen Teufel bie große Rab jener Falle erflart werben, wo bie Beisfagung nicht eintet Endlich mag man bie 11, 79 gufammengeftellten belphijde Moralregeln heidnisch, rein menschlich, allzu menschlich finden als bamonifch laffen fie fich jedenfalls nicht alle bezeichnen. fonft ware hier bes Teufels Reich in fich uneins geweien Für die obscene Art, auf welche ber efftatische Buftand bar Buthia berbeigeführt worden fein foll, find Drigenes und Chrufoftomus boch zu ipate und zu übelwollende Bengen, melde eher für bufterijche Anfalle zu fprechen icheinen.

Hat bemnach die Religionsgeschichte über diese Frage ihr letztes Wort noch lange nicht gesprochen, so gebührt dem Berfasser unstreitig das Berdienst, die Geschichte Delphis und Dodonas übersichtlich zusammengestellt, das Ungenügende bisheriger Erflärungsversuche gezeigt, und den Widerspruch gegen die idealisirende Darstellung durch Ernst Curtius frästig unterstüht zu haben. Bon Schlagwörtern und Schulformeln läßt sich der Berfasser, wie schon seine ebenso rüchhaltslose als ruhige Sprache zeigt, in keiner Weise imponiren. Wenn der Abgeordnete Richter das Programm liest, wird er stolz darauf sein, daß er ein Zeugniß für Christus liesern durste; aber das Herbeiziehen des heil. Moisius und des "vom Stehler Wissionshaus herausgegebenen Herz-Sesu-

boten", der von der "Macht des Weihwassers" zu erzählen weiß, hatten wir von einem Seite 55 f. sich selbst charafterissierenden Fachgenossenfreis durch Matth. 7, 6 für ausgeschlossen erachtet.

Tübingen.

Cebaftian Derfle.

#### LVIII

## Beitlanje.

Des preugifden Belfen-, richtiger des "Reptilienfonde" Ende.

Den 24. April 1892.

Bei den erschütternden Reuigkeiten, die tagtäglich bald aus dieser, bald aus jener Ede im europäischen Marasmus austauchen, muß man sich salt schon schenen, nach rückwärts zu schauen, anstatt an die nähere oder sernere Zukunst zu benken, welche von diesen Beichen der Zeit angedeutet wird. Aber für das deutsche Bolk war der Welfensond seinerzeit auch ein Zeichen der Zeit. Es gehörte der ganze Byzantinismus dazu, den eine Recht und Gewissen verachtende Gewaltherrschaft seinen breitesten Schichten eingeimpst hatte, daß es den empörenden Schmutzlech der Welfensonds-Wirthschaft sich 24 Jahre lang gesallen lassen konnte. Und es ist kein Zweisel: es gehörte der endliche Sturz des Fürsten Bismarck dazu, um die Schmach von Preußen und dem Reiche abzunehmen.

"Allgemein war feit Jahren schon der Edel an der Fortsetzung der traurigen Geschichte. Schluß, Schluß! wagten selbst die sonst

Bismard-frommsten Nationalliberalen von Beit zu Beit zu rusen, aber es half nichts. Der Reptiliensond schien der eiserne Bestend bes "Eiserven Kanzlers" zu sehn, und er gehörte wirklich auf dazu, wie der Polizeidirektor Krüger mit seinem Lodspisch. Die Geschächte der Berwaltung des Jands ist eines der schlimmko Capitel des Bismard schen Regiments. Man kann ihr all Motto des einmal von Birchom gesprochene Worte vorsehen: der Welfensond würde in den Hinden König Georgs und seiner Erden nie so viel Unheil haben anrichten können, wie er im Best des Fürsten Bismard angerichtet habe. Er wurde, um es wie Einem Worte zu sogen, ein allgemeiner Corruptionssond, wie Ginem Worte zu sogen, ein allgemeiner Corruptionsfond, wie Georgand den der der Brager Frieden geschaffens Rustand nachließen." \*\*

Bare Kaiser Friedrich am Leben geblieben, so hatte a unter anderen Inventarstüden aus der Bismarck'schen Allein herrschaft vor Allem mit dem Belsensond ansgeräumt. So aber, als todtkranser Mann, mußte er sich der Diktatur des Gewaltigen fügen, und auch der junge Erbe mußte sich vorerst gedulden. "Der Herzog von Comberland hat seint jetige Burückhaltung stets beobachtet und sich niemals irgendwelche "seindseligen Unternehmungen" gegen Preußen zu Schulden kommen lassen. Aber Fürst Bismarck wollte eben teine Verständigung. Einmal versolgte er die Welsen über haupt mit seinem verbissensen Halle, und dann wollte er

<sup>1)</sup> Bu benfelben gehörte fogar herr von Bennigsen felbit. Bie er im Brobinziallandtag von hannover unter einstimmigem Beifall, so außerte fich unter Anderen der hannover'sche Landtagsabgeordnete Tramm: "Ich habe das Bestehen bes Belienfonds bereits mehrsach öffentlich als einen Pfahl in ber gesunden Entwicklung unseres innern Staatslebens, insbesondere meiner heimathproving, bezeichnet". Münchener "Allg. Beltung" vom 23. Märg 1892.

<sup>2) &</sup>quot;Bodenblatt ber Frantfurter Beitung" pom 20. Marg 1892.

Enbe. 693

Die fetten Ginfunfte aus bem Welfenfond erhalten, um Die Breffe bamit zu beeinfluffen und feine geheimen Agenten gu entlohnen. Es ift gar fein Zweifel: wenn bie Erledigung des Braunichweigischen Thrones nach ber Entlaffung des Fürften Bismard erfolgt mare, fo mare auch bieje Frage jest jur allgemeinen Bufriedenheit geordnet".1) In einer vertraulichen Unterredung unmittelbar nach dem foniglichen Erlaß vom 14. Marg an ben Landtag bedauerte er, bag er in einem "fentimentalen Augenblid" ben Belfenfond nicht ohneweiters confiscirt habe, ohne ben bie Reiche- und Staatsregierung nicht austommen tonne; und die jum Erfat in ben Reichsetat eingestellte Summe von einer halben Million nannte er eine "wahre Lumperei".") Bleich darauf fprach er fich in dem Samburger Leibblatt öffentlich über Diefe "Bolitif ber Freigebigfeit" aus, und zwar unter einem gang neuen Befichtspunft, bag fie nämlich abermale nur - Defterreich ju Bute fomme:

"Aehnlichen Befichtspunften wie ber Sandelsvertrag mit Defterreich ift bas Abkommen mit bem Bergog von Cumberland unterworfen. Dasfelbe bebeutet feine finangielle Starfung bon Meich und Staat, fondern abermals nur eine Zuwendung an Dritte, Die nicht nur ohne Rugen, fondern nicht einmal ohne Gefahr ift. Gelbft wenn man bon ber Doglichfeit ber Berwendung ber Binfen Des Belfenfonds in fpecififch welfischem Intereffe abfieht, wird nicht Deutschland, Preugen ober die Broving Sannover ben Bortheil aus bem Berbrauch jener Gelber burch ben Bergog von Cumberland haben. Rach bem glaubhaften Bengniffe eines Biener Bewährsmannes bes . Samb. Corr.' wird bas Abtommen ber preugischen Regierung mit bem Bergog von Cumberland, abgesehen von politischen Grunden, namentlich um begwillen in Defterreich febr fnmpathisch begrüßt, weil ber Bergog bort lebt und weil mithin fein funftiger Mehrberbrauch, ben er ber preugischen Regierung zu berbanten

<sup>1) &</sup>quot;Ralnifde Bolfageitung" bom 15. Dary b. 38.

<sup>2) &</sup>quot;Rülnifde Bolfegeitung" vom 1. April b. 38.

hat, ben öfterreichischen Gemerbetreibenben u f. m. gu Statter fommt (!). Alfo auch bier ift es nicht Deutschland, fonben Defterreich, bas aus Sanblungen ber prengifchen Regieren Rugen gieht. Indeffen ift bamit die Folgenichmere bes Mitommens mit bem Bergog von Cumberland nicht ericbeft. Es ift befannt, daß ber Bergog burch basfelbe meber af Sannover, noch auf die Thronfolge in Braunfchweig vergichtel, fonbern bag fettere, fogar nach preugifchen officiojen Darftellungen, in ber Bufunft für möglich gehalten wird. Univer Anficht nach aber mare bringend ju bermuthen, bag, wenn ber Bergog bon Cumberland ale unabhangiger fouveraner Gurb in Braunschweig regierte, Diefe Stadt für Sannover ju einen "Cobleng" im Ginne ber Bratenbentenzeit murbe. Selbft war der Herzog von Cumberland als regierender Berzog per Braunichweig die Bestrebungen ju Gunften einer welfifche Restauration in Sannover perfonlich nicht begunftigte, murte fein Sof naturgemäß bennoch jum Mittelpunfte welfijder Umtriebe, und bas braunichweigische Contingent jum Sammelplate aller welfischen Offiziere werben, die jest in Cadien bienen, um nicht preußischen Regimentern anzugehören. Befahr bierin unter Umftanden, b. f. je nach ber Entwichtung. welche die politische Situation in Deutschland und Europe nimmt, für unfre innere Ginheit und Gicherheit liegen murbe, bebarf einer weiteren Auseinandersetzung ebensowenig, wie die Unficht, bag man dieje Wefahr in bemfelben Dage vergrößert. als man ohne ausreichenbe Barantie gegen Diffbranch bie Mittel freigibt, welche bisher die Beftimmung hatten, Die welfifche Agitation zu befampfen. " 1)

Selbst bei dem willigsten Anhang scheint wenigstens die schmutige Hereinziehung des Bundesgenossen von 1870 besonderen Anklang nicht gefunden zu haben; man war überhaupt in Berlegenheit. Das Münchener Hauptblatt der Fronde sand zwar, "mit Ausnahme der preußischen Regierungspresse und der Centrumspresse, dis jeht nirgends eine Neußerung der öffentlichen Meinung, welche diesem neuesten Erfolge"

<sup>1)</sup> Münchener "Milgemeine Beitung" vom 30. Mary bs. 38.

Enbe. 695

— ber Stich galt bem jungen Monarchen, ber bas Bolfsichulgeset eben noch nicht preisgegeben hatte — "nicht steptisch
gegenüber stünde". 1) Aber ein rechter Angrissspunkt ließ
sich boch nicht finden. Es konnte höchstens der Umstand
sehn, daß ein sörmlicher Berzicht des Herzogs von Cumberland weder in Bezug auf Hannover, noch auf Braunschweig
zu erreichen war. Indeß gab auch hier das königliche Wort
den Ausschlag: "es gehe nicht an, einen deutschen Fürsten
um Geldes willen zu einem Berzicht auf irgendwelche politische Rechtsansprüche veranlassen zu wollen".

Die Sache lief also glatt ab, nur daß die Wiederaufshebung der Beschlagnahme nicht, wie die Borlage verlangte, vom Landtage königlicher Berordnung überlassen, sondern direst durch Geset versügt wurde. Darauf wenigstens waren die Bismarcianer erpicht geblieben,<sup>2</sup>) wosür ihnen der Spott der Socialdemokratie nicht entging: "Die demagogische Politit der Bismarci-Organe, für die Rechte der Bollsvertretungen sich in's Zeug zu legen, welche ihr Abgott gerade mit Füßen getreten hat, sührt zu köstlichen Widersprüchen: einst Kamps gegen den Parlamentarismus, heute durch und durch parlamentarisch".<sup>3</sup>) Leider sielen Tags darauf noch ganz andere Leute aus der Rolle.

Auffallenderweise waren noch Witte des vorigen Jahres ganz plößlich strenge polizeiliche lleberwachungen und eingehende Untersuchungen wegen "welfischer Umtriebe" im Hannover'schen veranstaltet worden, so daß sich sogar die Weinung geltend machte, es könnte sich um die Absicht handeln, Material zur völligen Consistation des Welsensonds zu gewinnen. Es wurden in einer ganzen Reihe von Ortschaften, die auf die lleinsten Dörser, Haussuchungen vorgenommen, angeblich um eine gesehlich verbotene Bersongenommen, angeblich um eine gesehlich verbotene Bersonsen

<sup>1)</sup> Münchener "Milg. Beitung" vom 14. Dary b. 38.

<sup>2)</sup> Munchener "Allg. Beitung" bom 14. Dars b. 36.

<sup>3)</sup> Berliner "Bormarte" vom 17. Mary b. 36.

bindung der Hannover'schen Clubs und Bereine sestzustellen; es wurden Papiere untersucht, Briese, Zeitungen, Kalender beschlagnahmt; endlich wurden zahlreiche als hannover'schegesinnt bekannte Personen der richterlichen Bernehmung unterzogen. Mles umsonst; nicht einmal die aus dem Reptilienssond unterhaltenen Späher haben, bei dem besten Willen, Berschwörungen zu entdecken, jemals eine Anklage gegen den Sohn des Königs Georg sertig gebracht. Was er dem Kaiser verspricht, hat er zuvor stets gehalten. Selbst die jest wieder halbamtlich gewordene "Norddeutsche" erklärte über jene Nachsorschungen: "es habe sich in Bälde festgestellt, daß der Herzog von Cumberland Agitationen weder begünstigt, noch angestistet habe; was in dieser Beziehung geschehen, gehöre einer früheren Zeit an; aus der neueren Zeit wären eher Nathschläge zur Mäßigung zu verzeichnen gewesen".

Da mag es benn ben Liberalen allerdings angft und bange geworben fenn wegen Braunichweigs. Der Beichluft bes Bundesrathes vom 2. Juli 1885, den fich gewiffe Einzelftaaten in ihrer felbitvergeffenen Demuth burch ben Allgewaltigen aufdrängen liegen, ichwebt fortan in ber Luft. Der Bergog hatte in einem pon ihm erlaffenen Regierungsantritts-Patent, geradejo wie jest, erflart: daß er als Bergog von Braunschweig das Reich und deffen Berfaffung voll anerfenne. Das gibt jest ber Ronig von Breugen gu, Gurft Bismaret aber bat ben Bundesrath beschließen laffen: ber Bergog befinde fich in einem bem verfaffungemäßig gewährleifteten Frieden unter den Bundesmitgliedern widerftreitenben Berhaltniß ju dem Bundesstaat Breugen, und im Sinblid auf die von ihm geltend gemachten Unsprüche auf Bebiets= theile Diefes Bundesftaats fei feine Regierung in Braunichweig mit ben Grundprincipien ber Bundnigvertrage unvereinbar". Nun macht er aber anerfanntermaßen nichts

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 19. und 22. Juli 1891.

Enbe. 697

mehr — "geltenb", und logisch ware die Besorgniß der Liberalen vor den Folgen der Aushebung des Welsensonds durchaus gerechtsertigt.

Man muß fich in die Bedientenfeele jener Landtagsmehrheit hineindenten tonnen, um zu begreifen, wie durch bas Befet vom 29. Januar 1869 bie Befchlagnahme ber bem Ronig Georg guftebenben Rente bes Abfindungscapitals in ber Weise ftattfinden tonnte, bag ber Regierung, b. b. bem Reichstangler, nicht befriftete Bollmacht gegeben wurde, bie Gelber für "Magregeln gur Untersuchung und Abwehr ber gegen Breugen gerichteten Unternehmungen bes Ronigs Beorg und feiner Agenten" zu verwenden ohne jeden Rechnungenachweis vor bem Landtag ober ber Oberrechnungstammer. Amar fab fich ber jetige Finanzminister, Dr. Miguel, alsbald zu einer Erflärung im Landtag (9. December 1877) veranlaßt, daß ber Begriff jener "Abwehr" nicht vereinbar fei mit ber Berwendung ber Gelber "gu allgemeinen politifchen 3meden und gur Ginwirfung auf die Barteiftellung" auch ba, wo von welfischen Umtrieben gar feine Rebe fei ; ebenfo halte er es für unguläffig, auch fonft jogenannte "nutfliche Berwendungen eintreten gu laffen". Es war Alles umfonft; es blieb bei ber "mittelbaren" Befampfung bes Beljenthums, und in biefen weiten Gad ließ fich Jegliches hineinbringen. Ueberbieß hatte Fürft Bismard von Anfang an ausbrudlich erflart : bie Beforgniß fei gang ungegrundet, "baß die Revenuen bes Ronigs Georg bagu bienen mochten, um eine Spartaffe fur ihn ju bilben, bag fie bagu benütt tverben mochten, um einen mehr ober weniger großen Theil bavon Jahr fur Jahr gurudzulegen"; es werbe fich "gur mittelbaren ober unmittelbaren Abwehr ftets Belegenheit in ben betreffenden Lanbestheilen ergeben". Die 20 Jahre hindurch, versicherte Derr von Caprivi in ber Rammerfigung bom 29. April v. 36., ift baran festgehalten worben, baß eine Sparfaffe aus bem Belfenfond nicht werben barf.

Um nun mit ben vielen Millionen alljährlich aufgu-

raumen, genügten bie "betreffenben Landedtheile" weitaus nicht. Es wurden bort Strafen, protestantische Rirden, auch ein Theater gebaut; aber gur "mittelbaren Abwehr die mit Welfischem absolut nichts zu thun hatte, wie man etwa noch von ber geheimen Polizeigarbe bes Ranglere fagen tonnte, verblieb bem Bestechungsgenie besfelben eine Galle von Mitteln. Bas davon im Intereffe ber ausmartigen Politit bes Reichs aufgegangen fein mag, ift baraus ju ichließen, daß der geheime Fond bes Minifteriume bes Meuftern von 48,000 auf 500,000 Mit. wegen Abgangs ber Belfenfondegelber erhöht werben mußte; und bas reiche weitaus nicht, fagt ber Biffenbe im Sachjenwald. Bon ben Begiehungen ber Preffe gu ben Bismardfpenben erhielt ber Belfenfond ben wohlverbienten Ramen "Reptilienfond". Ge ift ein liberales Blatt, bas ben Blid auf biejes Gemurm wirft: "Die officiose Preffe und aller Unfug, ben fie trieb. um auf "Reichsfeinde" zu jagen und die öffentliche Meinung irreguführen, murbe aus bem Welfenichage genabrt; mit ben Binfen ber fechszehn Millionen Thaler murben die Angrifft und Begereien entlohnt, welchen nicht bloß die oppositio nellen Barteien, fondern in ber thranenschweren Beit ber 99 Tage auch die Raiferin Bittoria und die Ronigin von England ausgeseht waren. Der Belfenfond war eines ber Behitel, auf benen ber leibenschaftliche Sag baberfuhr ber bas bentiche Bolt gerflüftete und jeden Anfat au einer gedeihlichen inneren Entwicklung ber Nation erstickte. Fürft Bismard entlaffen war, beeilte fich fein Nachfolger, au erflären, daß er die Praxis, mit einem weitbergweigten Deerbann officiofer Golbichreiber Die offentliche Meinung gu bearbeiten, nicht zu üben gebenfe."1)

Allmählig vernahm die Welt über die geheimen Buwendungen noch andere Dinge, die man für unmöglich hätte

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 14. Januar 1891.

Enbe. 699

halten follen. Sochgeftellten Berren, barunter ein fehr reicher Minifter, waren bie Stempelgebuhren für Fibeicommißgrundung nachgelaffen und aus bem Belfenfond gebedt worden. Dem bedrängten Schwiegervater eines andern Minifters murbe mit ein paarmal hunderttaufend Mart unter bie Arme gegriffen, gleichfals auf Roften bes Belfenfonbe.1) Als man ben von bem befannten "firchlichen Berichtshof" abgefetten und zu Befangnifftrafe verurtheilten Ergbifchof Meldere von Roln burchaus über bie Berge haben wollte, mußte ber Bapft ibn gum Cardinal machen und fein Behalt wurde bei ber Curie auf ben Belfenfond angewiesen. Berabe gebn Jahre vorher hatte bas bemofratische Blatt in Frantfurt unaugenehme Behauptungen über bie Berwendung ber Rinfen bee Ronde gewagt; bas Minifterium ftellte Strafantrag, und als jum Rachweis ber Bahrheit bas Beugnig ber Regierung, mit gerichtlicher Buftimmung, angerufen wurde, verweigerten die Minister die Beugenaussage, unter Berufung auf die Brocegordnung, welche dieß geftattet, "wenn Die Ablegung bes Bengniffes bem Boble bes Staates Rachtheil bereiten würbe". 2)

Ueber die "unmittelbare Abwehr" der "welfischen Umtriebe" ist wenig zu berichten, und erst fürzlich eine Erzählung ausgetaucht, welche allerdings ein mertwürdiges Licht auf die Motivirung der Beschlagnahme vom März 1868 wirst. Als einziger Grund ist dort angegeden die Auswanderung militärpslichtiger Hannoveraner nach Holland und die Bildung der "Belsenlegion" in Frankreich. Das Berliner Centralblatt der Socialdemokratie, welches sich vor Kurzem sogar in tiese kriegsministeriellen Geheimnisse eingeweiht gezeigt hat, beschuldigt den Fürsten Bismarck geradezu, daß

<sup>1)</sup> Die Anfbedung bes Geheimniffes war ein Racheaft aus Friedrichsruh, weil ber, noch im Amt ftebenbe, Minister in ben Berbacht gerieth, jum Sturg bes Fürsten Bismard beigetragen ju haben.

<sup>2) &</sup>quot;Bodenblatt ber Grantf. Beitung" vom 26. Juli 1885.

jene Borgange bon ihm felbit angezettelt worben feien. "br hat namlich, um ben bepoffedirten Ronig von Sannover als Lanbesverrather hinftellen zu fonnen, gwei Beamte besielben, Mebing und bon Solle, beftochen, bag fie im April 1867 ohne Biffen bes Ronigs bon Sannover und gegen ben aubrudlichen Befehl bes Miniftere besfelben, von Blaten, it befannte Frembenlegion grundeten. Dieje bot bann ben Bormand jur Beichlagnahme ber Summen und Befinitel. Die unter bem Ramen Belfen- ober Reptilienfond ein Dentmal unverganglicher Schande fur bas Bismard'iche Regiment geworben find. Die Antlage ift von welfischen und ultramontanen Organen neuerdings in icharffter Form gegen ben Erfangler wiederholt worden und ber Angeflagte bat fic nicht gemudit."1) Die Berliner "Germania", beren Bericht bier gunachit gemeint find, ftutt ihre Angaben auf Die eigener Memoiren bes Drn. Mebing, 2) und eine Biberrebe ift aller bings von feiner Geite erfolgt, trot ber Aufforberung be

<sup>1)</sup> Berliner "Bormarts" bom 7. April de. 38. — Deding if ber unter bem Ramen "Samarow" befannte Romanichreiber.

<sup>2)</sup> Es fieht fich wirflich wie bie Musgahlung eines Jubasiobes an, wenn or. Mebing über bie Beendigung feines Exils in ber Schweiz berichtet: "Der preugische Wefanbte in ber Schwelj 3. Rober, eröffnet herrn Debing, bag ber Gurft Bismard mit ihm zu reben wuniche. herr Debing verlangt, bag einer ber Officiere, welcher ber Emigration angehort, ihn begleite. Es ift mertwiltdiger Beife wieder herr v. Solle. Es wird fur biefen telegraphisch freies Beleit bewilligt. Sie treffen in Berlin ein, 30. Juli (1870). Roch am felben Abend erhalt herr Mebing beim Fürften Bismard Mubieng. Um nachften Tage eröffnet ibm ber Burft Bismard, daß ber Ronig ibm, herrn Meding, die Benfion eines hannoveriden Befandten bewillige (3000 Ebir.), jebem ber Officiere ber Emigration, gunachft alfo bem mitanwefenben herrn v. Solle, außer ber vollen Begnadigung, welche ichon in ber allgemeinen Amnestie für politische Berbrecher enthalten fei-- eine febenstängliche Benfion von 1200 Thaleen."

Enbe. 701

Blattes, fich über bie Frage nun öffentlich vernehmen laffen zu wollen. 1)

Als ber Reichstangler von Caprivi in ber Lanbtagsfigung bom 29. April b. 38. fich gebrungen fühlte, Die Gache endlich offen gur Sprache gu bringen, ba glaubte Jebermann, es muffe nun auch amtlich Ausfunft barüber erfolgen, wie benn bie Binfen ber 42 Millionen Mart, welche gu 41/2 Brogent im preußischen Staateichulbbuch eingetragen find und ben fogenannten Welfenfond bilben, alfo 20 bis 30 Millionen, in ben 20 Jahren verwendet worden feien. Ginen Rechenschaftsbericht an ben Landtag, wenigstens im Allgemeinen, hatte Fürft Bismard felbft 1869 als Berpflichtung anerfannt. Um fo mehr war bas Daus wie vom Donner gerührt, als ber Rangler rund und nett erffarte: "Geheime Fonds werden im Allgemeinen bechargirt durch die Reffortchefe. Als Reffortchef trat bier Ge. Daj. ber Ronig auf, und bechargirte bie Minifter, bie Theile vom Belfenfond zu verwalten hatten. Es find darauf bann Jahr für Jahr bie fammtlichen Rechnungen über Ausgaben aus bem Belfenfond, fammtliche Quittungen verbrannt worben, fo bag Belege nicht ba waren, bie uns gestattet hatten, geschichtlich rudwarts gu verfolgen: wie ift ber Welfenfond verwendet worden?"

Der Kanzler meinte achselzuckend, es handle sich eben um "geheime Ansgaben"; das Sprachrohr aus dem Sachsenwalde aber verrieth den wahren "patriotischen" Grund. "Ber sich über diese Bernichtung wundert, besitzt entweder keine Erinnerung mehr von der Wirkung der Beröffentlichung geheimer napoleonischer Papiere aus den Tuilerien oder hat das Bedürsniß, ähnliche Berstimmungen und Besorgnisse, die sich daran knüpsten, auch in Deutschland herbeizusähren.<sup>2</sup>) Es ist schon bezeichnend genng, daß man sich überhaupt mit

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 12. Mai, 21. und 22. Jufi 1891.

<sup>2)</sup> Bodenblatt ber "Frantfurter Beliung" bom 24. Dai 1891.

jolchen Befürchtungen tragen mußte. Mag nun wirklich, wie vor Kurzem aus der Schweiz gedroht wurde, eine Anjahl bedeutsamer Quittungen den Flammen entzogen worden irw oder nicht, der Berdacht eines Belsenfonds "Stipendiaten" bleibt an der Bismard'schen Gefolgschaft hängen bis in ihr höchsten Spisen hinauf. Das war der Eindruck schon bem ersten Austreten des Gerüchts vom "Berbrennen".

"Bir fennen jest ben 3med, bem ber Meptilienfond in bienen hatte. Bie es im Gingelnen gefchab, welche Corrnotine bamit angeftiftet und genührt, welche trube Gluth bon Bemeinheit und Berberbniß bamit aufgemuhlt wurde: bas wird wohl ftel ein Bebeimniß bleiben, und man tonnte faft bafür bantbar fein daß es mit Racht und Granen bebedt bleiben wirb. Tobten fonnen nicht mehr reben und ausfagen; burch Bener bestattung aber murben, wie es jungft gur Renntnig ber flaumenten Belt tam, alljährlich bie Beugen über die Bermendung be Reptilienfonds ftumm gemacht und befeitigt. Daß eine Regierms die Belege über Ausgaben, ju benen fie burch ein Wefes ermächtigt ift, durch Tener vernichtet batte, haben wir nob nie gehört, nur aus Berbrechergeschichten fannte man feither eine berartige Brogebur mit Bapieren; nur um Die Beugen und Spuren ungesetlichen Thuns bei Geite gu fchaffen, wird bas Feuer fonft zur Anwendung gebracht, benn man fchreik ihm für folden 3med eine reinigende Birtung gu. "1)

Bei der jängsten Berhandlung im Abgeordnetenhause beabsichtigte der Abg. Richter eine eingehendere Debatte über die Berwendung des Welsensonds, die aber, weil es doch nur auf eine "academische Erörterung" hinausliese, auf anderen Seiten keinen Anklang sand. Wenn aber das Organ der Hrn. Richter recht berichtet ist, wie es der Fall zu sehn scheint, so wäre eine völlige Klarstellung des neuen Verhältnisses allerdings sehr angezeigt gewesen. Denn nicht nur, daß der Herzog von Cumberland sich gesallen lassen

<sup>1)</sup> Bochenblatt ber "Frantfurter Beitung" bom 19. Darg 1891.

muß, bloß die Zinsen des Fonds zu beziehen, während das Capital im Besitz des preußischen Staats verbleibt, man ihn also stets mißtrauisch in der Hand behält: so sollen ihm auch noch andere, sast unglaubliche, Zumuthungen ausgedrungen worden seyn. Es soll nämlich eine ganze Reihe von Zahlungen, welche aus den für Rechnung des Welsensonds eingegangenen Verdindlichkeiten solgen, einschließlich der Zahlung des Cardinalsgehalts an die Curie und der Pension für Hrn. Meding, nach wie vor seitens der preußischen Regierung dadurch bewirkt werden, daß sie eine entsprechende Summe aus den Revenuen dem Herzog von Cumberland vorweg in Abzug bringt. 1) Wäre das wahr, so wäre es zwar ächt bismarchisch preußisch, nobel aber nicht, und zugleich ein weiterer Beweis, daß man auch von dem "neuen Curs" eine ungetrübte Genugthuung nicht zu erwarten hat.

<sup>1)</sup> Biener "Reue Greie Breffe" vom 1. April b. 38.

### LIX.

# 280 foll's benn endlich hinune?

(Bon einem alten Freund ber "Blatter".)

Barum es uns gar nicht leid thut, daß es so gesomme!

Borab muß hervorgehoben werden, daß die Entscheidung gegn
die monarchische conservative Mehrheit im Land- und Reichstor gesallen ist. Diese Erscheinung ist nicht neu. In Destereich wurde (unter Taasse) wohl zehn Jahre lang gegen eine coservative monarchische Mehrheit regiert, dis diese schließes.

Dank den Bemühungen der Regierung, einer liberalen Mehrheit Blat machte. Bapern hat (unter Lug) dasselbe Schanspiel geboten und schließlich wurde dennoch keine liberale Mehrheit erzielt. In Frankreich hat Thiers in rücksichtslosester, gewaltthatigkn Beise gegen die conservative Nationalversammlung regiert, welch ihn eingesetzt und die überdies selbst die nationale Souverämitst verförperte.

Was in Berlin vorgegangen, hat demnach nicht eines den Reiz der Reuheit, und muß daher auch eine allgemeint tiesere Ursache haben, welche unschwer zu erkennen ist. Des neuzeitliche Versassigungswesen der sestländischen Staaten, sei der selbe nun der eigentliche Parlamentarismus, die constitutionelle Monarchie oder irgend eine Zwischenstuse dieser Gattungen, ist sich im Grunde völlig gleich. Es ist eine künstliche Schöpfunz ein auf theoretischen Voraussehungen und Verechnungen beruhender Rahmen, ohne geschichtlichen Hintergrund, ohne Anvassung an die socialen und wirthschaftlichen Verhältnisse und Lebensbetingungen des Bolkes. Dies Versassingswesen ist aber vortresssich auf den Einen Zweck zugeschnitten, dem monarchies und

firchenfeinblichen Liberalismus bie Berrichaft gu erhalten, fo awar, bağ Berfaffung und liberale Birthichaft langft gleichbebeutende Dinge geworden find. Wenn einmal eine andere als liberale und firchenfeindliche Mehrheit gewählt wird, bann ftimmt Die Rechnung nicht, und es erhebt fich ber Sturm in allen "gefinnungetuchtigen" Blattern. Sat man nicht oft genug Die liberalen Blatter bie Schalen ihres Bornes ausschütten und ans ber Schule plaubern boren : fo fei es nicht gemeint gewefen, daß die Ultramontanen alle mobernen Errungenichaften, Bahlrecht, Freiheit ber Breffe, ber Berfammlungen und Bereine gebrauchten, um nach Oben gu tommen; dies fei schandlicher Migbrand ber trefflichften Ginrichtungen, ber nicht gebulbet werben burje? Dem entsprechend veranftalten bie Liberalen in Belgien und ber Schweig regelmäßig einen Aufftand, fteigen auf bie Baffe ober greifen zu ben Baffen, wenn eine confervative Debrheit in gesetlichfter Beife gewählt wurde.

In Defterreich. Frankreich und, wie bas lette Beifpiel gezeigt hat, auch in Deutschland, find noch andere und nabere Umftanbe im Spiel. Das Beamtenthum, Die fogenannten gebilbeten, hoberen Claffen find überwiegend liberal und vielfach auch firchenfeinblich gefinnt. Das Bichtigfte aber ift, bag fie meift mit ber Gelbtafte verwachfen find, mit biefer in ihren politifd-wirthichaftlichen Unfichten und Strebungen auf gleichem Boben fteben und an Ginem Strange gieben. Bismard bat eine fo ftarfe, wenn auch nicht fo gablreiche, Partei behalten, weil er gang ber Dann biefer beiben Raften gewesen ift und mit ihnen feine Riele verfolgte. Die Beamten- und Gelbgilbe war ungufrieden mit Bilhelm II., weil ber junge Raifer feine Berricherpflicht höber auffaßte, ber Lanbesvater aller feiner Unterthanen fein wollte. Dieje eble Befinnung murbe ausgebeutet, um bem Berricher unbe zu legen, ein fo wichtiges Wejeh, wie bas über bie Bolfsichule, burje nur mit ber Buftimmung aller Parteien gu Stanbe tommen. Ungweifelhaft bat ber hohe herr an folche Möglichkeit geglaubt, weil ihm entiprechenbe Berficherungen gemacht murben. Mus allen Rachrichten ergibt fich benn auch, bag Riemand mehr überrascht war über bie unerwartete Wenbung, als ber Raifer felbit. In Friedrichsruh herrichte unverholene Schobenfreube ob bes gelungenen Streiches. Daß auch heimliche Bismarckfreunde auf den Kaiser gewirkt haben, ist außer Zweisel. Schon gelegentlich des Bergarbeiter-Ausstandes in Westfalen und der dabei vom Kaiser angeordneten Erhebungen und Maßnahmen ist klar zu Tage getreten, wie schwer es ist, neuen Wein in alte Schläucke zu füllen, mit Bismarck'schen liberalen Beamten gesunde Socialpolitik zu treiben. Wilhelm II. hatte eine glückliche Hand, indem er Caprivi und Bedlig-Trütschler in seinen Nath beries. Wer was vermögen Einzelne gegen so Viele? Was vermögen zwei Minister, wenn die andern Minister und fast das gesammte Beamtenthum nicht mit ihnen sind, vielleicht mehr gegen sie, als mit ihnen arbeiten?

Undrerfeits hat ber plotliche Sturg in Berlin auch gelehrt, bağ im Grunde gwifden Soch und Niebrig fein Bufammenhang, fonbern eine weite Rluft besteht. Die letten Landtagswahlen in Breugen, fowie bie Reichstagsmahlen vermochte Bismard nicht mehr, wie früher, zu beeinfluffen. Das überwiegend confervative Ergebnig berfelben entsprach ber Befinnung ber Bevölferung, die Liberalen find, Dant dem Landtagemahlgefes und anderen Umftanden, nicht zu furz gefommen; fie haben eher noch mehr Gige, als ihnen nach ber Bahl ihrer Unhanger zuertheilt werden fonnten. Und tropbem magen es Brofefforen. Beamtenthum und die Geldkafte, ihre Entruftung als Ausbrud bes Bolfswillens hinzustellen. Die Täuschung wird fich einmal bitter raden. Soffentlich nicht jum Rachtheil ber Monarchie Es ift nicht bie Schuld eines Fürften, fonbern unferer ber fahrenen, vielfach gefälschten Berhaltniffe, wenn bei Soje bie Stimmung bes Bolfes nicht genugend befannt ift. Die Unruben in ben Berliner Baffen haben einen tiefen Gindruck auf ben Raifer hervorgebracht, ihn ben Ginflufterungen ber Bismard. freunde zugänglicher gemacht, womit auch auf beren Urheberfchaft gefchloffen werben burfte, welche von ben Socialbemotraten fo entschieden abgelehnt wird.

Die allerwichtigste Lehre aber, welche aus den Ereignissen hervorgeht, besteht darin, daß im Grunde alle Parteien, von den blassen Liberalen und Freiconservativen bis zu den Demokraten, Socialisten und Anarchisten, in rührender Einigkeit gegen die christlichen Barteien eintraten. Die Socialdemokraten waren

natürlich pfiffig genug, sich die Sache vom Leibe zu halten, und sich anzustellen. als sei der Lärm über das Schulgesetz nur ein häuslicher Streit der zum Tode verurtheilten Bourgeois-Parteien. Die Liberalen aller Farben haben trefslich für sie gearbeitet, besonders auch dadurch, daß nunmehr der gesetzlich ausgedrückte Willen der Boltsmehrheit nicht zur Geltung kommen konnte. Nichts leistet der Socialdemokratie größeren Borschub als eine solche Unterdrückung der berechtigten Mehrheit; nichts kann erfolgreicher gegen die bestehende Ordnung ausgebeutet werden.

Für die Ratholiten ift es vielleicht eher ein Glüd, daß diefes Schulgefet nicht zu Stande gefommen ift. Sie find badurch recht nachbrudlich aus ber beginnenden Bertrauensfeligfeit aufgeruttelt worden, welch ftets ihr ichlimmfter Feind in allen Landen und unter allen Berhältniffen gewesen ift. Die Ratholiten muffen jest mehr als je auf ber Breiche fteben, benn ber Schulfampf ift ungleich ichwieriger, als ber "Culturtampf". Unfer Schulwefen hängt ungertrennbar mit ber focialen Frage und bem Rampf gegen die Socialbemofratie jufammen. Es handelt fich baber barum, fich von Anbeginn bas Biel flar vor Augen gu ftellen und bie gu beffen Erreichung zu gebrauchenden Mittel gu tennen. Das Biel aber ift einfach, jedem Ratholiten die Dog= lichfeit zu fichern, Die feinem Stande entsprechenbe Bilbung in Schulen feines Befenntniffes zu erwerben. Dies fchließt von vorneherein aus, daß ein tatholifches Rind gezwungen werden barf, eine andere als tatholifche Schule zu besuchen. und Sochichulbilbung erwirbt nur bie Minderheit. gerabe bie betreffenden Anftalten borwiegend mittelft ber Steuern Aller erhalten werben, muß auch eine ber Bahl und bem Beburfniß der Ratholifen entsprechende Angahl fatholischer Bym= nafien, Soch= und Mittelichulen borhanden fein.

Die Eltern sind nicht blos vor Gott, sondern auch vor der weltlichen Obrigkeit verantwortlich. Folglich darf lettere sie nicht hindern, muß ihnen vielmehr fördernd zur Seite stehen bei der christlichen Erziehung ihrer Kinder. Es genügt nicht, daß in der Schule nichts gelehrt wird, was dem Glauben der Eltern widerspricht. Die Schule muß auch als Hülfsanstalt der Familie für die Besestigung des elterlichen Bekenntnisses

lungenen Streiches. Daß auch heimliche Bismardfreunde s
ben Kaiser gewirft haben, ist außer Zweisel. Schon gelegenst
bes Bergarbeiter-Ausstandes in Westfalen und der dabei erKaiser angeordneten Erhebungen und Maßnahmen ist tan p
Tage getreten, wie schwer es ist, neuen Wein in alte Schlädz
zu fällen, mit Bismard'schen liberalen Beamten gesunde Secial
politik zu treiben. Wilhelm II. hatte eine glückliche Hand, inder er Caprivi und Bedlig-Trütschler in seinen Rath beries. Wei was vermögen Ginzelne gegen so Biele? Was vermögen w Minister, wenn die andern Minister und sass dermögen w Beamtenthum nicht mit ihnen sind, vielleicht mehr gegen sin als mit ihnen arbeiten?

Andrerfeite hat ber plogliche Sturg in Berlin auch gelein bağ im Grunde zwijchen Soch und Riedrig fein Bufammenben fondern eine weite Rluft besteht. Die letten Landtagsmall in Preugen, fowie bie Reichstagswahlen vermochte Bismin nicht mehr, wie früher, zu beeinfluffen. Das übermiete conservative Ergebniß berfelben entsprach ber Wefinnung !! Bevölferung, die Liberalen find, Dant bem Landtagemobigeit und anderen Umftanden, nicht zu furz gekommen: fie bebe cher noch mehr Sige, als ihnen nach ber Babl ihrer Anbange guertheilt werben fonnten. Und tropbem magen es Brofefferen Beamtenthum und die Geldtafte, ihre Entruftung ale Ansbrid des Bolfswillens hinguftellen. Die Täuschung wird fich einne bitter rachen. Soffentlich nicht jum Rachtheil ber Monardie Es ift nicht bie Schuld eines Fürften, fonbern unferer on fahrenen, vielfach gefälschten Berhaltniffe, wenn bei Sofe bi Stimmung bes Bolfes nicht genugend befannt ift. Die Unrubo in ben Berliner Baffen haben einen tiefen Ginbruck auf ber Raifer hervorgebracht, ibn ben Ginflufterungen ber Bismart freunde zugänglicher gemacht, womit auch auf deren Urbeber ichaft geichloffen werben burfte, welche von ben Spriatbeme fraten fo entichieben abgelehnt wird.

Die allerwichtigste Lehre aber, welche aus ben Ereigniffen hervorgeht, besteht barin, daß im Grunde alle Parteien. Den blaffen Liberalen und Freiconservativen bis zu ben Demokraten, Socialisten und Anarchisten, in rührender Einigkeit geger die chriftlichen Parteien eintraten. Die Socialbemokraten waren

natürlich pfiffig genug, sich die Sache vom Leibe zu halten, und sich anzustellen, als sei der Lärm über das Schulgesetz nur ein häuslicher Streit der zum Tode verurtheilten Bourgeois-Barteien. Die Liberalen aller Farben haben trefslich für sie gearbeitet, besonders auch dadurch, daß nunmehr der gesetzlich ausgedrückte Willen der Bollsmehrheit nicht zur Geltung kommen konnte. Nichts leistet der Socialdemokratie größeren Borschub als eine solche Unterdrückung der berechtigten Mehrheit; nichtskann ersolgreicher gegen die bestehende Ordnung ausgebeutet werden.

Für die Ratholiten ift es vielleicht eber ein Glud, dag diefes Schulgefet nicht ju Stanbe gefommen ift. Gie find baburch recht nachbrüdlich aus ber beginnenben Bertrauensfeligfeit aufgerüttelt worden, welch ftets ihr ichlimmfter Feind in allen Landen und unter allen Berhaltniffen gewesen ift. Die Ratholiten muffen jest mehr ale je auf ber Breiche fteben, benn ber Schulfampf ift ungleich ichwieriger, als ber "Culturtampf". Unfer Schulwefen hangt ungertrennbar mit der focialen Frage und bem Rampf gegen bie Socialbemofratie gujammen. Es hanbelt fich baber barum, fich von Anbeginn das Biel flar vor Augen ju ftellen und die ju beffen Erreichung ju gebrauchenden Mittel ju tennen. Das Biel aber ift einfach, jebem Ratholifen Die Doglichfeit gu fichern, die feinem Stande entfprechenbe Bilbung in Schulen feines Befenntniffes zu erwerben. Dies ichließt bon vorneherein aus, bag ein tatholifches Rind gezwungen werben barf, eine anbere ale tatholifche Schule gu besuchen. und Bochichulbilbung erwirbt nur Die Minberheit. gerabe bie betreffenben Anftalten pormiegend mittelft ber Steuern Aller erhalten werben, muß auch eine ber Baht und bem Beburfniß ber Ratholifen entsprechende Angahl tatholischer Bomnaffen, Soch- und Mittelichulen porhanden fein.

Die Eltern sind nicht blos vor Gott, sondern auch vor ber weltlichen Obrigkeit verantwortlich. Folglich darf letztere sie nicht hindern, muß ihnen vielmehr fördernd zur Seite stehen bei ber christlichen Erziehung ihrer Kinder. Es genügt nicht, daß in der Schule nichts gelehrt wird, was dem Glauben der Eltern widerspricht. Die Schule muß auch als Hülfsanstalt der Familie für die Besestigung des elterlichen Bekenntnisses daß wir feine Staatsanbeter sind, wie sie. Die katholische Kirche weiß sich mit jeder Staatssorm abzusinden, mit einer einzigen Ausnahme: sie ist unverträglich mit dem, was heutzutage als "moderner Staat" bezeichnet und durchzusühren gessucht wird. Rämlich jenem Staate, welcher alle Lebensäusserungen seiner Angehörigen, Gewissen, Bekenntnis, Bermögen, Leib und Leben, Erziehung und Unterricht regeln und beherrschen will nach Besinden; jenem Staate, welcher bei dieser erdrückenden Umarmung und Aufsaugung des Bollsdasseins auf dem Standpuntte des liberalen Dekonomismus, der glandenssseindlichen Geldmacherzunft beharrt und im Dienste derselben steht.

Es tann nicht genug barauf bingewiesen werben, bag bie beutsche Socialbemofratie, vor ber an gewiffen hoben Stellen eine ebenjo blinde als unheilverfündende Furcht bewiefen wird, fich felber burchaus im Beleife ber Belbtafte balt. ihr ernft um ihre Cache, hatten ihre Gubrer einen Begriff von ben Dingen, um welche es fich hanbelt, fo würden fie in erfter Reihe gegen bie alle Berhältniffe beherrichende Belbmacht Beghalb feben wir fie nicht Wefete und Daffe nahmen auftreben, burch welche bie mit Riefenschritten fich vollziehende Gelbanhäufung aufgehalten werben fonnte? Unwejen gemiffer Aftiengesellichaften, Grunderei und Borfenthum blühen mehr benn jemals, ohne bag bie Socialbemofraten, bie boch fonft Mittel für und gegen Alles auf Lager haben, es nur berfuchen würben, die Diffftanbe gu beleuchten und bagegen gu arbeiten. Die Gelbanhäufung hängt eben gang eng mit bem bon ber Socialbemofratie forglich gefchonten mobernen Staal aufammen. In feiner jegigen Stufe ber Entwidelung ift Diefer Staat die fruchtbarfte Pflangftatte ber Socialbemofratie. moberne Staat fist feinen Angehörigen fort und fort auf bem Naden. Bwangsichule, Wehrzwang, Impfzwang, Steuerzwang, Staatsebe, An- und Abmelbung, polizeiliche Erlaubnig auf Schritt und Tritt, bagu nun noch bas Rlebegefet, bei beffen Ausführung mahre Ungeheuerlichfeiten ju Tage getreten. Dies ift, von hunderterlei Sonftigem abgesehen, ber Lebenslauf Des beutigen Staatsangehörigen, Rur Gines ift bergeffen. biefe Einrichtungen, all biefer Zwang geht bon ber Borausfegung aus, daß ber Ctaatsangeborige Bermogen und Gintommen besitt, um ben an ihn gestellten vielsachen Ansorderungen zu genügen. Aber in diesem Punkte, an dem der Staat
seine Socialresorm hätte ansehen sollen, leistet berselbe am
allerwenigsten. Er schafft mehr Behinderungen als Förderungen. Er bereitet daher in bewundernswerthester Weise den Boden
sür die Socialdemokratie. Diese verspricht den Arbeitern, ihnen
das Einkommen zu sichern, das der moderne Staat bei ihnen
voraussseht. Die Einlösung des Bersprechens, der socialdemokratische Zukunstsstaat, macht den socialdemokratischen Albeglückern am wenigsten Kopsschmerzen. Was will man von
ihnen verlangen, da sie nicht am Ruder sihen, auch sobald nicht
daran kommen werden? Deshald können sie noch lange die
Regierenden zittern machen, indem sie fortwährend auf die große
Lücke in der heutigen staatlichen Albeglückung, auf diese Achillesferse loshämmern.

Ein Keil treibt stets ben anderen im modernen Staat. Die Milliarden Frankreichs floßen vielfach in die Truhen der Geldsfürsten, derer Bertreter die Berather der Regierung bei der Berwendung waren. Der Reichs-Invalidensonds und Achnliches waren nur die auffallendsten Beispiele dieser Ableitung der Milliarden. Die Berstaatlichung der Eisenbahnen septe das Bert fort, verschafste den Geldleuten wiederum viele hundert Millionen ohne jegliche Gegenleistung. Darauf folgten Anleihen auf Anleihen, im Reich wie in den einzelnen Ländern; und bei jedem schöpft die Geldkaste den Rahm ab, verstärft ihre Macht. Mit den Schulden wächst aber nicht entsprechend die Steuerkraft des Bolkes, eben weil der Auhen niemals ihm zu Gute gesommen ist.

Die Durchführung bes socialbemokratischen Sabes vom Alleinrecht des Staates auf die Schule veranlaßte das preußische Schulaussichtsgeset. Die Ausgabe hiefür betrug anfänglich anderthalb Willionen, ist aber durch Wehrung und Ausbesserung ber Inspektorstellen, Ruhesold und Rebenausgaben schnell auf britthalb gestiegen. Das Bolt hat nicht den mindesten Außen bavon, eher noch vermehrte Belästigungen durch die Neuerung; anch der Unterricht ist dadurch nicht gehoben worden. Aber ber Staat hat sich ein neues Recht beigelegt, wosür ihm natürlich auch die entsprechende Berantwortung zusällt, die er freilich

abzulehnen pflegt. Er hat die Schaar feiner Wertzenge wieberum bermehrt, die bevorrechtete Rafte hat eine weitere Augabt ihrer Mitglieder auf Roften der Steuerzahler verforgt.

Die Ginführung ber Ctantsche mittelft Standesamt berurfachte wiederum viele Millionen Mehransgaben ohne ben mindeften Rugen für den Burger. Die Chefchliegung ift eber erschwert und toftspieliger, anderweitig auch mehr Reitverfäumnift und Beläftigungen unvermeidlich geworben. Der vornehmfte Nuben befteht in ber Berforgung einiger Taufend neuer Beamten. Aber fofort mußten auch ben protestantifden Bredigern 180,000M Entichabigung für ben burch bas Standesamt verurfachten Ausfall an Stolgebühren bewilligt werben. Dies genügte inbeg weiten nicht, defhalb verlangen die Brediger vollftandige Ablofung ber Stolgebühren, immer auf Roften bes Steuerfadels. Der Staat tann ihnen nichts abichlagen, verlangt baber eine neue Bewilligung bon 1,500,000 Mart. Aehnlich geht es auf allen Gebieten, in allen Zweigen bes öffentlichen Dienftes. Die Babl und bie Ansprüche ber Steuerzehrer mehren fich anbauernd, obne baf ihre Leiftungen ben Burgern ober bem Staate entfprechenber Rugen und Bortheil brachten.

Das Beamtenthum ift allein maggebend, natürlich fomeit ibm die Belbmacht, in beren Dienft der moderne Staat ficht, freien Spielraum läßt. Das Steuerzehrerthum legt baber überall ben eigenen Magftab an. Wenn je etwas, fo maren die Ginrichtungen gur Wohlfahrt ber Arbeiter, ber Befintofen, Aufgabe ber Gelbftverwaltung und jugleich ber befte Boben um wiederum eine wirthichaftliche Ordnung in ben Urbrei ju bringen, ben die liberale Befetgebung geschaffen. Mit ben nöthigen Rechten ausgeftattete, felbständige berufliche Benoffenichaften hatten am beften die Unterftugung ber Arbeiter bei Rrantheiten, Unfallen und Alter bewirfen fonnen. Bergie Benoffenichaften tonnten auch alle andern gemeinsamen Ungelegenheiten ihrer Mitglieber beforgen, ber Boben und Rern ju neuen wirthichaftlichen Ginrichtungen und Schöpfungen werben. Statt einer einheitlichen Einrichtung fat bas berrichenbe Beamtenthum brei verschiedene Ginrichtungen gefchaffen, wovon Diejenige für Altersversicherung ein Mufter ift, wie man es nicht machen follte. Das Riebegefen hatte nicht beffer anegesonnen werben tonnen, wenn bon borne herein ber Bmed gestellt worben mare, eine weitere Menge unnüger Beamten gu verforgen. Die Bermaltung, alfo bie Beamten biefer ftaatsjocialiftifden Dufterleiftung berichlingen ein Biertel ber Beitrage ber gu Berforgenben. Die Bahl ber lettern bleibt nothwendig fehr flein, ba noch nicht ein Behntel der Beitragspflichtigen bas 70 Lebensjahr erreicht Die vor biefer Beit Sterbenden hatten nichtsbeftoweniger ihr volles Dag von Elend und Roth ju ertragen. In Berlin tonnten viele Leute beghalb feine Beichäftigung finden, weil fie ihren Rlebebogen nicht borweisen tonnten. Die Urfache hiervon aber war, bag bie Ungludlichen nicht einmal eine Bohnung, geschweige Belb ju ben Mebemarten hatten. Es mußte baber bie Doglichfeit geichaffen merben, Obbachlofen Alebebogen ohne Bohnort ausaufertigen. Bewiß ein bitterer Sobn, Obbachlofen Beitrage für Berforgung von Beamten abzuforbern. Wenn überhaupt fo wenige Arbeiter 70 Jahre erreichen, werben die 70jahrigen unter biefen Obbachlofen gewiß noch feltener fein. Dergleichen Unguträglichfeiten waren noch in Menge anguführen. Wundern barf fich baber Diemand, bag bas Alebegefet für bie Socialbemofratie wirft, Dieselbe hingetragen bat, wo Riemand fie bisher gefannt. Das Gefes macht jest ichon unendlich mehr Ungufriedene, ale es jemale Bufriedene ju ichaffen bermag; folglich arbeitet es ben Socialbemofraten in Die Sanbe, beren Reihen ja meift burch Ungufriebene jeglicher Gattung gefüllt werben. Eine felbständige Bartei, welche bas mabre Wohl Deutschlands jur Mufgabe nahme, wurde baber bas Riebegeset feinem Urheber nach Friedricheruh nachichiden.

Unbedingt nothwendig ist die wirkliche und ehrliche Berücksichtigung der Landwirthschaft. Dieselbe geht im ganzen Reich zurück, ist durchweg nothleidend, weßhalb das flache Land sich mit reisender Schnelligkeit entvölkert, während sich die Bevölkterung in den Städten riesenhaft anhäust, trohdem dort die Bahl der Arbeitslosen schon viele Hunderttausende beträgt. Eine Anstalt für Arbeitsnachweis in Berlin wollte Arbeitslose auf dem Lande unterbringen, wo es an Arbeitern gebricht. Bon 700 willigten nur 200 ein, auf das Land zurückzusehren, wober sie doch alle gesommen waren. Die übrigen 500 zogen

es bor, in ber Stadt noch weiter zu lungern und zu hungern. Die uniformirende Zwangsschule verhindert die Landkinder, sich an Feldarbeit zu gewöhnen, preßt sie formlich für bas Leben in Stäbten und Fabriken. Wenn es angesichts ber herrschenden Berblendung und Ginseitigkeit nicht möglich ift, ben Schulzwang zu beseitigen, so müßte wenigstens darauf gebrungen werden, benfelben auf bas zwölfte Jahr herabzusegen, ober aber bie Land finder bom elften Jahre ab während bes Sommers vom Schul-Alle bestehenden Befege, Ginrichtungen und befuch zu befreien. Steuern muffen ftreng auf ihre Birfung bezüglich bes Aderbaues geprüft werden, um alles auszuscheiben, was letteren Benn es mit ber bisherigen Berfchiebung ber beeinträchtigt. Bevölkerung weiter geht, wird binnen fünfzehn, höchftens zwanzig Jahren nur noch ein Drittel unserer Bevölkerung vom Aderbau leben. Bo aber foll bann Abfat für bie gewerblichen Erzeug: niffe ber andern zwei Drittel gefunden werden, ba beute icon folder Abfat, wie unfere Ausfuhr an Fabritaten, taum aufrecht zu erhalten ift?

Es ist höchste Zeit zur Umkehr von den bisherigen Bahnen; der Fall des Schulgesetzes ist die dringlichste Mahnung hierzu. Es muß gegen die riesig sortschreitende Berstaatlichung angekämpst werden, bei der alle Volksfreiheit und Volkswohlsahrt untergehen muß.

### LX.

# Bur bentichen Bisthumsgefchichte.

(Befchichte bes Bisthums Bamberg.)

Johann Friedrich Böhmer hat einmal geschrieben:') "Wie bei jenem Alten a Jove principium, so heißt es in unserer Partikulargeschichte ab episcopatibus principium". Böhmer hat dieser Neberzeugung nicht bloß durch Worte, sondern auch durch Thaten Ausdruck gegeben. Er sammelte selbst Material für die Regesten der Erzbischöse von Mainz und war auch Andern gegenüber auregend und mit Rath und That unterstüßend stets bemüht, die Geschichte der deutschen Bisthümer zu sördern. Bezeichnend für seinen Eiser in dieser Hinfiand, daß in seinem leider nicht zur Ausssührung gekommenen Liedlingsplane einer "katholischen Stiftung für geschichtliche Studien" (Projekt vom Jahre 1844) sich als gesonderter Punkt eine Druckunterstüßung zur Herausgabe der dritten Bände der Urkundenwerke von Ried. Reugart und Grandidier ausgeseht sindet.

In ber That kann über bie hohe Bebeutung der Geschichte unserer Bisthümer für die allgemeine beutsche Geschichte kein Bweisel bestehen. Die Bischofssibe waren die Mittelpunkte, von welchen aus mit dem Christenthume zugleich Bildung und Gestitung dem deutschen Bolle vermittelt wurde, und selbst als

<sup>1)</sup> Un Prof. Meuß in Burgburg. Janffen, 3. Fr. Bohmers Leben, Briefe und fleine Schriften. 11, 530.

bie von ihnen ausgegangene Enltur fich bereits felbständig enwickelt hatte, behielten fie boch, Dant der firchlichen und pobtischen Stellung der Bischöfe, einen tiefgreifenden Einfluß auf die Gestaltung der Geschichte unseres Baterlandes.

Wir begrüßen barum jebe Arbeit auf Diefent weiten Gebict mit banfbarer Freude als einen Bauftein gu ber und leiber und immer fehlenden "Germania sacra", die bor hundert Jahren ber Benebiftinerorben fury bor bem Aufhebungsfturme fo biel versprechend begonnen hatte, und beren Fortführung ober richtiger Reubegrundung eine der Gorresgesellschaft wurdige Aufgabe bilben murbe. In erfter Linic mochten wir jeber Diocefe ein tuchtiges Regestenwert wunfchen, wie es beispielsweife C. Bill') für Maing in mufterhafter Beife geichaffer bat, und wie es ahnlich B. Ladewig 2) eben jest mit Blot und Corgfalt fur bie im Mittelalter febr bebeutenbe Dioceie Conftang bearbeitet. Auf Grund folder Regestenwerte murbe es bann für einen mit geschichtlicher Beftaltungsgabe ans gestatteten Siftorifer eine ebenfo angenehme als daufbare Hafgabe fein, die einzelnen Bifchoje in ihrer Berfonlichteit und ihrem Birfen mit hiftorifcher Treue gu zeichnen, mofur C. Bill's Einseitungen zu ben beiben Banben feiner Mainger Regeften treffliche Fingerzeige geben.

Indeß Jedermann, der weiß, wie eng begrenzt der Kreis der Känfer historischer Quellenpublikationen ist, wird es begreislich sinden, daß wir noch von verhältnißmäßig sehr wenigen deutschen Bisthümern Regestenwerke oder Urkundenbücher besithen und daß mancher sleißige Forscher, dem nicht die Unterstützung einer Akademie oder wissenschaftlichen Stiftung zur Seite stand, es vorzog, das gesammelte Waterial sosort wehr oder minder verarbeitet in Form einer Bischoss- oder Bisthumsgeschichte zu veröffentlichen, für welche man ein weiteres Publikum erhossen sollte (in uns bekannten Fällen hat sich diese

Regesta archiepiscoporum Moguntinensium. Bb. I (1877) n. II (1886). Bgl. Sifror.-polit. Bl. Bb. 80, S. 878—889 und Bb. 101, S. 746—759.

<sup>2)</sup> Regesta episcoporum Constant, Bb. I (ericheint feit 1886 in Lieferungen).

hoffnung allerdings ziemlich trügerisch erwiesen), ale für ein trodenes Quellenwert.

Solcher Art ist, um nur ein Beispiel aus ber neueren Zeit zu nennen, die vorzügliche "Geschichte der Bischäse von Regensburg" von Dr. F. Janner, i) bezüglich deren nur zu bedauern ist, daß der Berfasser mit dem Jahre 1507 abbricht und auf eine Fortsehung in die hochwichtige Resormationszeit herab verzichtet zu haben scheint.

Einen ungleich weiteren Rahmen als F. Janner hat fich Johann Looshorn bezüglich Bambergs gesteckt: nicht eine Geschichte der Bischorn bes Bischums ist es, an der er arbeitet, und von der er mit unermüdlichem Fleiße nun bereits den britten stattlichen Band veröffentlicht hat.

Ift es ob der Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit des Materials vielfach schon schwer, eine wohlgerundete Geschichte einer Reihe von Bischöfen zu schreiben, so gilt diese Schwierigkeit in ungleich höherem Maße von der Geschichte eines ganzen Bisthums. Die Bischöse selbst und ihr Kapitel, die Stister und Klöster von mancherlei Orden, die aufblühenden städtischen Gemeinwesen und die breiten Schichten des Landvolkes sind ebensoviele einzelne Faktoren, die in ihren Beziehungen zu Glaube und Sitte, Religiosität und christlicher Charitas, kirchlicher Wissenschaft und Kunst in's Auge gesaßt werden müssen. Es erscheint beinahe unmöglich, all' diese Momente zu einem einheitlichen Bilde zusammenzusassen, zumal im späteren Mittelalter, wo das meist noch ungedruckte Quellenmaterial sich häust.

Diese Schwierigkeit macht sich benn auch in bem vorliegenden britten Banbe ber Bamberger Bisthumsgeschichte —
bie beiden ersten Bände wurden schon füher in diesen Blättern
anerkennend besprochen?) — geltend. Man wird fast erdrückt
von der Ueberfülle des mitunter wenig verarbeiteten Stoffes
und es liegt die Frage nahe, ob es nicht zuträglicher gewesen
wäre, vor allem ein Urkundenbuch oder Regesten der Bischöse
zu schaffen, und diese Arbeit sodann durch eine gerundete, von

<sup>1)</sup> Bgl. Diftor. polit. Blatter Bb. 93, G. 65-74.

<sup>2)</sup> Во. 97, С. 318—320 п. Вв. 103, С. 967—972.

bem Ballaft urfundlicher Gingelheiten und langer Beugente nicht beschwerte Bifchofs- ober Bisthumsgeschichte gu fronen

Indeß wollen wir hierüber mit dem Berfasser un weniger rechten, als wir ja selbst, abgesehen davon, das Erfüllung dieses Bunsches die Kräfte eines Mannes i überstiege, bereits oben noch einen anderen schwerwiege Gegengrund geltend gemacht haben. Bir wollen uns vielt des reichen historischen Materials, das uns in diesem Be zumeist aus den Originalien des bayerischen Reichsarchives, erstenmale erschlossen wird, freuen und dem Berfasser, dasselbe durch unverbrossene Arbeit zu Tage gesordert aufrichtig dassir danken.

Wenn wir nun aus bem reichen Inhalte bes dritten Ba Einiges herausgreifen wollen, so müssen wir aus Rücksicht ben Raum barauf verzichten. Einzelheiten über das Bist und seine verschiedenen sirchlichen Stiftungen, denen der fasser zum Theil besondere Abschnitte gewidmet hat, zu brin und uns auf wenige Worte über die Bamberger Bischöfe 14. Jahrhunderts beschränken.

Es ift eine im Ganzen wenig erquidliche Zeit, von we wir sprechen, eine Zeit des Streites zwischen den höch Autoritäten, des Schismas auf dem papstlichen Stuhl, der mähligen politischen Auflösung im Reiche. Auch im Bambe Bisthum machten sich diese Zeitverhältnisse nur allzusehr fühl Finanziell zerrüttet und durch theilweise blutige Parteitän aufgeregt, war es in das 14. Jahrhundert eingetreten Bischof Leupold's I. Tod (1304) erfolgte eine zwiespä Bahl. Zum Glück für die Diöcese verzichteten die beiden wählten freiwillig, und Papst Benedikt XI. versetze den tlichen Dominisaner Bulfing von Stubenberg von La auf den Stuhl von Bamberg, wo er dis zu seinem zu erfolgten Tode (1318) Großes zur Hebung der Religiozur Sicherung des Friedens und Rechtszustandes in Frawirkte.

Erft 1322 folgt ihm, nach zwiefältiger Bahl gleich wieder vom Papfte ernannt, Bijchof Johann von Gütting bisher Bijchof von Brigen, ber icon am 26. April 1324 fi Immer schwieriger wurde die Lage mit ber wachsenden Spann zwischen Papst und Kaiser. Heinrich II. von Sternberg, ein Dominikaner und entschiedener Anhänger des Papstes, sand starke Gegnerschaft in Klerus und Bolk, und gegen den nach seinem Tode 1328 durch Johann XXII. ernannten Johann, Grasen von Rassau, wählte das Domkapitel selbständig seinen Mitkanoniker, den Regensburger Dompropst Werntho, Schent von Reicheneck, der durch den rasch erfolgten Tod seines Gegners in den Alleinbesit des Bisthums kam und auch die papstliche Anerkennung erhielt, aber gleichfalls schon nach wenigen Jahren als Subdiaton starb (8. April 1335).

Eine bedeutendere Persönlichkeit war der greise Dompropst Leupold II. von Eglosstein, der durch Wahl des Kapitels und papstliche Ernennung 1335 an das Steuer berusen wurde, und sein Bisthum als Freund des kirchlichen Friedens durch kluge Zurückaltung zwischen den Klippen des hochentbrannten religiös-politischen Kampses glücklich hindurchführte, während er zugleich mit trästiger Hand das Bisthumsgebiet sicherte und die kirchliche Zucht ausrecht erhielt.

Unter ben ziemlich kurzen Pontifikaten seiner Nachfolger, Friedrich's von Hohenlohe (1344—1352) und Beuspold's III. von Bebenburg (1353—1363), glätteten sich bie Wogen des Nampsis. Lehterer Bischof stand auf freundschaftlichem Fuße mit Karl IV. und arbeitete unermüdlich und planmäßig daron, Ruhe und Ordnung in seinem Bisthum zu schaffen, wobei er selbst große sinanzielle Operationen nicht scheute.

Die wachsende allgemeine Unsicherheit im Reiche, die tiefgehende sittliche, wirthschaftliche und politische Krisis machte sich auch unter den folgenden Bischöfen mehr und mehr sühlbar und erreichte, um die turzen Pontisitate Friedrich's II. von Truhendingen (1364—66) und Ludwig's, Markgrasen von Meissen (1366—74) zu übergehen, ihren höhepunkt unter der 25jährigen Regierung Lamprecht's von Brun, der 1374 von Straßburg auf den Bamberger Stuhl versetzt, in Erkenntniß, daß er den sortschreitenden Uebeln nicht mehr gewachsen sei, 1399 resignirie und noch im selben Jahre verstarb.

Man würde fich übrigens fehr täuschen, wollte man glauben, es habe bas Elend ber Zeit alles Gute und Erfreuliche in der Discese erdrückt. Im Gegentheil hebt sich gerade auf biesem buntlen Sintergrunde manche lichte Geftalt trefflicher Bi und verbienter Beiftlicher ber Diecefe, auch manche tie Perfonlichteit aus bem Abel und Burgerthum bes Fra landes um jo erfreulicher ab, jo bag man mitunter wün möchte, ber Berfaffer hatte innehalten und bie gerftreuten ? welche bie Quellen berichten, ju einem Bilbe vereinigen tor Dagu tommen bie ungahligen Beweise echt mittelalterli tatholifder Frommigfeit, die gerabe aus ben Urfunben . b anführt, fo unmittelbar und wahr zu unferen Bergen fpre Satten auch die firchlichen Uebelftande ba und bort Oppof erzeugt und felbit malbenfifder Brrglaube fich ftellenweise Bisthum eingefreffen, im Großen und Gangen war bas boch tren feinem Glauben ergeben, einem Glauben, ber fic guten Berten fruchtbar und lebendig erwies. Die gablrei frommen und milben Stiftungen für Rirchen und Gottesbie Bredigten und Andachten, für Arme, Rrante, gur Berebi ber Beiligen gaben lautes Beugniß bafür, bag im Franfenle auch in den truben Tagen bes 14. Jahrhunderts echte Bo und Rachftenliebe im Bergen bes Bolfes glühte.

Bergeffen wir schließlich nicht, den reichen Gewinn zu tonen, welchen Culturgeschichte, Genealogie und zumal Lotalgeschichte nicht bloß des Bisthums, sondern ganz Frank sowie mancher Gebiete der Oberpfalz, Altbayerns und Dei reichs, wohin sich die Besithungen der Bamberger Bischöse streckten, aus dem vorliegenden Bande ziehen können. Wünschen dem unermüdlichen Bersasser Kraft und Ausdauer rüftiger Weitersorberung seines verdienstlichen Wertes.

Regensburg.

Dr. Moalbert Chner.

### LXI.

# Der Unterricht bes Bolles in ben tatechetischen Sanptstuden am Enbe bes Mittelalters. 1)

### Die Eredo-Erklarungen.

Die gleiche Wichtigkeit, wie der Kenntniß des Bater unfer und der Zehn Gebote Gottes, legte die Kirche der Kenntniß der zwölf Artifel des apostolischen Glaubensbekenntnissies, Symbolum apostoliscum, bei,2) das zu allen Zeiten wirklich als Bekenntnißsormel des Glaubens galt.3)

Heichenhall an den zwei (2,84 cm hoben) Wandtaseln von Stein in der Borhalle vorüber, auf welchen die tatechetischen Hauptstücke, darunter das Glaubensbekenntniß eingemeißelt steht, und so ichon seit ihrer Errichtung an dieser Stelle im Jahre 1521; heute noch sieht man im Museum zu hildesheim die auf Anordnung des Cardinals Nicolaus von Cusa

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 109, 81: Die Decalog Erffarungen.

Regino, de eccles. disciplinis: inquirendum si presbyter. . . . symbolum suis parrochianis insinuatum habeat.

Rirchenlegiton (2. Aust.) V, 676. Monrad, Die erste Controverse
 über den Ursprung des apostol. Glaubensbekenntnisses. Laurent.
 Balla und das Concil von Florenz. Ueberj. von Midzelsen.
 Gotha 1862.

1451 zu St. Lambert baselbst aufgehängt gewesene (1,50 m) hohe Holztasel mit den Hauptstüden: Dat pater noster — bat Ave Maria — de gelove — die hilgen X bode goddes.

Wenn Anton Sorg, der fleißige Drucker beutscher Lehund Andachtsbücher zu Augsburg, 1) auf die Märkte zog um seine Bücher seilzuhalten, sehlte nicht auf dem Anfündigungszettel die Erwähnung, daß man auch eine Auslegung des Pater noster und des Glaubens bei ihm haben könnte:

"Bare Jemands hie, ber gute teutsche Bücher taufen wölte, ber mag sich fügen in die Herberg als (wie) unten ar diesem Bettel verzeichnet ift . . . . (folgt bas Bücherverzeichniß): item ein Außlegung bes heiligen Pater nofter unn bes glauben u. f. w."

Bas hat sich nun an Bilbern (mit Text), an Büchlein und Büchern, welche das Glaubensbekenntniß auslegen, durch die Stürme der Zeit gerettet? Im Ganzen nur fünf Stücke, jedes ein Unicum! Darin liegt noch nicht ein Be weis für eine minder rührige Thätigkeit bezüglich des Untwrichts, sondern dieser Umstand beweist, daß nur so viel aus unsere Zenntniß gekommen sind. Im Bergleich zu den zahlreichen Erklärungen des Pater nostrund Decalogs darf man annehmen, daß eine Reihe von Eredo-Erklärungen gleich den Schul- und Andachtsbüchern überhaupt verbraucht und als entbehrlich beseitigt worden sind, welches Schicksal hier besonders verhängnißvoll gewaltet haben mag.

### Die Crebo-Bilber.

Bor und eine Zeit lang neben ber Kunft bes Buchbruckes sehen wir befanntlich ben Holztafelbruck (Anlographie)

<sup>1)</sup> Der andere Augsburger Sans Froschauer brudte 1499; Bon bem gebet ein . . . . buchlein, ju lefen und ju huren fast nuplich. Bapf, Augsb. Buchdr., Geschlichte I, 133. (Neußerst felten geworden.)

im Interesse ber religiösen Belehrung thätig; sie hat uns drei Holztaseldrucke gegeben, welche den Inhalt der zwölf Artikel bildlich darstellen unter Beifügung einiger erklärenden Borte. Wir wollen sie nach ihrem jetigen Verwahrorte Münchener, Wiener und Stuttgarter Bild nennen.

### 1. Der Mündener Solgtafeldrud.

Zwölf Blätter, 205: 140 mm Größe, auf einer Seite und mit dem Reiber gedruckt, enthalten zwölf Holzschnitte mit in die Holzkafel geschnittenen deutschen Sprüchen darunter. Man kennt nur ein einziges Exemplar, nämlich zu München, ehemals in Tegernsee; die Entstehung fällt in die Jahre 1450—60. 1) Die Holzschnitte stellen dar: 1. Die Schöpfung. 2. Die Tause Christi. 3. Die Geburt und Berkündigung. 4. Die Kreuzigung und Grablegung. 5. Die Auserschung und Holzkafen. 6. Die Himmelsahrt. 7. Das letzte Gericht. 8. Die Herabkunst des heil. Geistes. 9. Den Papst, darüber Christus. 10. Die Kirche. 11. Auserstehung der Todten. 12. Den himmel. 2)

### 2. Der Biener Solgtafelbrud.

Eine ahnliche Eredo Darftellung besitht bie f. I. Hofbibliothel zu Wien; hier sind es 12 Quartblättchen, auf einer Seite gebruckt, Pergament, mit 12 Darstellungen, wozu ber Text lateinisch und beutsch beigeschrieben ist. 3)

## 3. Der Stuttgarter Dolgtafelbrud.

Das Crebo mit ben Aposteln und ben Propheten; links oben Gott Bater mit ber Beltfugel, barunter brei fenfrechte

<sup>1)</sup> Bgl. Baffavant, Peintre-graveur I, 54.

<sup>2)</sup> Magmann, Ahlographa S. 28. Die Auferstehung vom Blatte 9 findet fich reproducirt in Faltenstein S. 11 ff. und Sotheby II, 149. Bon diefer Aylographie erichien eine Facsimilereproduktion, 3u 5 bis 6 . im Antiquariat.

<sup>3)</sup> Bartich, Aupferstichsammlung ber hofbibliothet in Bien S. 256, constatirt die Berichiebenheit dieser und ber vorausgehenden Ausgabe.

Reihen von paarweise verschlungenen Ringen, worin je en Apostel und ein Prophet. Der Text ist in's Holz geschmitten. Rechts von Gott Bater steht:

### Got ber herr fpricht

Were getauft ist und in rechtem criftlichen glauben stat Bud were mich und seinen nächsten trewlichen liep hat Bud hierdurch mich gebultiglich leybet ungemach und perm Der wirt behalten und ewiglichen peh mir sein.

Rechts von jebem Paar in ber erften Reibe:

Cant Peter: 3ch glaube in got vater almechtiger ichoren

Jeremias: Gi werden anruffen den bater ber bas entid hat gemacht bnb die himel geschaffen.

Andreas: Bud in ihefum criftum fein eingepornen im vnfern herren.

David: Der herre hat gesprochen zu mir bu pift mein fun ich han bich hut geporen.

In dieser Beise gehen die Artifel weiter mit der Stelle aus einem Propheten dis zum Schlusse; zusammengestell sind Iohannes und Isaias, Jakob und Bacharias, in der zweiten Reihe: Thomas und Oseas, Jakob mynder und Amos, Philippus und (Malachias), Bartolome und Johel in der dritten Reihe: Mathens und (Sophonias), Symus Bel. und Malachias, Judas Tadd. und Czechiel, Mathens und (Daniel). Dann solgen in der ganzen Breite del Blattes die Worte:

Mensch laß dir auf erd nichts so lieb fein. Das du vergessest gottes des herren dehn. Betracht teglich sein marter und legden So wil er dich ewiglich nommer vermenden.

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Ramen find handidriftlich eingetragen; man fieht noch, daß andere Namen, bom Formichneider hingesett, später ausradiet wurden.

Die fgl. öffentliche Bibliothef in Stuttgart befitt dieses noch nicht beschriebene !) Unicum (colorirt); es ist ein Gegenstud zu besselben Künftlers (Dans Paur) "Bater unser" vom Jahre 1479.

Die jowohl auf ben Bilbern ale in ben unten gu behandelnden Buchern wiederfehrende Gigenthumlichfeit, je einem Apoftel einen Artifel bes Befenntniffes guguichreiben und babei bem Jubas ben bl. Mathias gu jubftituiren, geht weit gurud. Gie begegnet uns in einem falichlich bem b!. Anguftin beigelegten Germo (115 in ber Benediftiner Ausgabe V. 280), ber jeboch nicht über bas jechste Jahrhundert gurudreicht, in ihm heißt es: Petrus dixit: Credo in Deum patrem omnipotentem etc.; Andreas dixit: Et in Jesum Christum, filium etc.; Jacobus dixit: Qui conceptus est de Spiritu sancto . . . Matthias dixit : Vitam aeternam. Bei mittelalterlichen Schriftftellern, 3. B. bem Rationale bes Durandus 4, 25 n. 7, finden wir bie eingelnen Artifel noch in anderer Beife ben Aposteln gugetheilt. 2) Doch noch weiter gurud, im 4. und 5. Jahrhundert findet fich ichon die Sage von der Entstehung bes Sym= bolums burch bie Apoftel. ")

Die Formschneider des 15. Jahrhunderts sanden die fünstlerischen Borlagen in den Nirchen, so an einem romanischen Taufsteine zu Neustadt am Main, an den zwölf Pseilern der Liebfrauenkirche zu Trier in Wandmalereien des 15. Jahrhunderts u. s. w.

<sup>1)</sup> Seine Kenntniß und Beschreibung verbante ich ber Gesälligfeit bes herrn Schreiber, deffen Manuel de l'amateur de la gravure da XV. siecle fürglich ju Berlin erschienen ift. Dieser het bat mir noch 5 andere Credobilber notificirt, sie gehören jedoch, weil mit frangösischem ober lateinischem Text verseben, nicht hierher.

<sup>2)</sup> Thathofer im Urt.: Glaubensbefenntniß, Rirchenlegifon G. 678

Otte, Runftarchäologie I, 549, Fabricius, cod. apocryph. N. T. III, 339.

Die Bücher mit Erebo-Erflarung.

Es tommen hier nur zwei Rummern in Betracht, en Foliant (Erflärung der zwölf Artifel) und ein Quartbandcher (Auslegung der u. f. w.)

1. Die Erflärung ber 12 Glaubensartifel. 1485.

Bei Conrad Dindmut zu Ulm erschien ein stattlichen Foliant, auf beffen erstem Blatte (Rückseite) ber Leser ber Titel findet:

In disem buch sindet der andechtig mensch ein gar nut per- | liche materi, die ym wol dienet zu dem hail seiner sele. Wann | da ist begriffen eine lobliche andechtige vnd kunstreiche erkler- | ung der zwöls artickel des christlichen glaubens, mit schönen | fragen und leren, als der sleissig leser wol erkunden mag. 1)

Darauf folgt das Register, alphabetisch, und die Bor rede auf 9 Bll.

Rirgends findet fich eine Besprechung Diefes bebeuten ben Lehrbuchs,2) gahlt es boch 159 bezifferte Blatter, alfo 318 Seiten in Rleinfolio, ohne die 8 Blatter ber Borrede!

Der Berfaffer bekennt sich nirgends. Rur einmal führt er sich rebend ein in der Borrede:

Domit das Berderben der Seele vertriben werde, hab ich aus tiefer wahrhaftiger Lehr der heil. Geschrift und manchen Kunst und Weisheit zu einander geklaubet, was zu den Artikeln des heil. Glaubens not ist, den uns die heil. Zwelfboten zu einander gesetzt haben, und das Gott zu Lob und zu heil unserer Seele.

Gine Analyse bes Gangen ju geben, gebricht es bier an Raum, man tann aber sagen, bag ber gesammte Glaubens-

<sup>1)</sup> Bapf, Schwaben S. 91; Panger, Deutsche Annalen III, 55; die III, 48 (resp. Cat. bibl. Thomas I, 67 no. 796) angegebene Ebition von 1483 muß auf einem Irrihum beruben.

<sup>2)</sup> Safat, Der driftliche Glaube G. 85-96 gibt einen Theil bes 9, Artifels wieder.

inhalt, soweit er sich an Gott Bater (Einheit, Dreipersonlichkeit), den Schöpfer aller Dinge, und an Gott Sohn,
sein Leben, Leiden und Sterben, Höllen- und Himmelsahrt,
sowie an Gott den heiligen Geist und sein Werk anschließt,
hier behandelt wird, und zwar in der soliden Methode der
alten Autoren, nämlich unter beständiger Bewährung aus der
Schrift und Erblehre, sowie den großen Lehrern des Mittelalters. Dabei werden der Wahrheit die Irrlehren gegenübergestellt und widerlegt, auch, wie der Titel angibt, "nupperliche Fragen" gestellt, von welchen uns ein Theil als
müßig vorsommen mag, z. B. ob Gott aus einer virgo
corrupta eine incorrupta zu machen vermöge, ob er einer
Creatur die Schöpfergewalt mittheilen könne.

Jedem Artikel geht ein Holzschnitt ohne besonderen Kunftwerth vorher; derselbe zeigt in der unteren Partie den betreffenden Apostel und einen ihm gegenüber Stehenden (Fragenden oder Reher?), in der oberen eine dem Artikel entsprechende Darstellung z. B. Auserstehung, Gericht, Herabstunft des heiligen Geistes u. j. w. 1)

### 2. Die Auslegung bes Glaubens.

Die Stiftsbibliothet zu St. Gallen 2) besitht unter Rummer 1129 ein Sammelbändchen von sehr seltenen Stücken, nämlich: 1. ein guter und loblicher Paternoster mit der Glosse, 2. ein Zwiegespräch der Bernunft mit dem Gewissen über des herrn Fronleichnam von Matthaus de Cracovia, 3)

<sup>1)</sup> Hain 6668. Die Hof- und Staatsbibliothef in München besitht ein intaftes Egemplar. Bgl. auch Helmichrott, Berzeichniß S. 77, Mezger, Augsb. Buchdr. S. 122. — Das Egemplar der Mainzer Stadtbibl. (Inc. 539) war ehemals FF. Capucin. Moguntiae.

<sup>2)</sup> Incunabelfatalog G. 188.

 <sup>3)</sup> Ift die deutsche llebertragung des früh und häufig gedruckten dialogus (tractatus, conflictus) rationis et conscientiae de Sacramento altaria des M. von Cracow, später Bischof von Borms.

3. ein schönes Gleichniß bes Menschen Beben mit ein Baumgarten, und 4:

Sie hept fich an ein hüpsche außtegung bes heiligen glanbens. geseczet von ben hehligen zwölffboten.

So flein bas Buch seinem Umfange nach fein mag, intereffant ist es seiner Tenbeng und seinem Inhalte ni Es gerfällt in 4 Abschnitte.

Abschnitt 1 zeigt, daß nur ein wahrer Glaube sein baß berselbe sest bezeugt ist 1. burch Zeichen und Wunkt 2. durch so viele heilige Menschen, Patriarchen, Prophet Johannes d. T., die Apostel und Martyrer, 3. durch beErsolg, da die Welt den Glauben angenommen hat, 4. du seine Bernunstmäßigkeit, 5. durch die Reinheit seiner Sittlehre, 6. durch die heilsamen Wirkungen an den Mensch

Abschnitt 2, wie ebel unser Glaube ist, benn 1. er eine übernatürliche Gabe, 2. die Pforte, durch welche ewige Weisheit in die Herzen einzieht, 3. der Feuersa vergleichbar, welche die Ifraeliten erleuchtete, 4. ein Schi gegen alle Ansechtung menschlicher Weisheit und bes bo Geistes, 5. höher, 6. stärfer als jeder andere Glaube.

Abschnitt 3 spricht von der Lauterfeit des Glauben 1. er soll lebendig sein, d. h. mit den Werken der göttlich Liebe erfüllt sein, 2. einfältig, 3. groß, 4. brennend, 5. laut 6. fest und stetig.

Abschnitt 4 von der Absassing der Artifel burch i Apostel. Zudem werden die Keger benamset und An anwendungen aus den Lehrentwicklungen abgeleitet.

Diese Symbolum-Erflärung nimmt in diesem Trafte einen apologetischen Charatter an; ihr Berfasser ist ni genannt und nicht bekannt. 1)

Bon diefer Auslegung find mir zwei Ausgaben Quart und jede als Unicum befannt geworben: eine

<sup>1)</sup> Diefe febr feltene Schrift tennen bie Bibliographen Panger i Sain nicht.

a. oberbeutiche, 26 Bll. ju 22 Beilen, in St. Gallen.

b. niederdentiche, 14 Bll. zu 32 Zeilen, in Wolfenbüttel, beide ohne Ort, Jahr und Druder, die niederbeutiche wird jedoch mit Sicherheit dem Simon Menter zu Magdeburg zugeschrieben, 1) die andere dem Anton Sorg zu Augsburg.

## Rach trag (zu ben Paternofter-Erffärungen).

Bei ber dießbezüglichen Arbeit (Bb. 108 S. 553) ist mir ein ganz töftliches Andachtsbild mit dem Paternoster entgangen, auf welches mich der mehrgenannte Herr B. L. Schreiber ausmerksam gemacht hat. Ich versuche das Bild mit thpographischen Hilsmitteln theilweise wiederzugeben, weil eine Beschreibung doch kaum die richtige Borstellung gibt.

alfo folt ihr beten

Gott Bater mit Krone

Bater unfer

Soch in ber ichöpfung Reich in bem Erbe Sufe in ber Liebe.

Der bu bift in ben himeln Ein fpiegel ber gotheit Ein fron ber ewigfeit Ein ichnes ber felicheit.

Geheiligt werd bein nam Dag er und feb ein harpfen ym oren Ein honig ym munde Ein punicheit ym herben.

Bufum bein reich Frölich on betrubnig Bungfam on hinberniß Gewißlich on verliefung.

1) Bruns, Beltr. jur fritischen Bearbeitung unbenupter alter Dandichniften, Drude u. Urfunden. Braunschweig 1802. S. 181;
Gope, Meltere Gefch. der Buchte, in Magdeburg, S. 68,

In biefer Beife werben jammtliche fieben Bitten handelt: Die Bitten fteben auf runden Scheiben, ber La nach verbunden burch eine Schnur, welche Bott Bater oberen Enbe in ber Sand halt. Jebes Stichwort Bebets, alfo Bater, Simmel, Rame, Reich, bilbet ben ? gangsbunft zu einer breifachen Reflegion: fo innig, wie bas an bem mebitativen Mittelalter gewöhnt finb. Muf bem find die Scheiben colorirt, und aus ber Farbe wie wird eine Lehre abgeleitet, welche auf ber linten Seite Scheibe fteht : ju Bitte 1 : weuß bebeut Renn in bem glaub gu Bitte 2: plob (blau) bebeut Stett (ftat) in ber boffm n. f. m. 3ch fete bie übrigen Bitten nebft Rarbenang hierher, weil bas Blatt ein Unicum und mehr wie ein anbe geeignet ift, ju zeigen, wie bie Borjahren bedacht war die religiofen Bahrheiten volfsthumlich gu behandeln.

Bitte 3. Dein will gescheh als in himel und in er Alles bas bu liebest wir auch lieben Alles bas bu haffest wir auch haffen Alles bein gebote wir gang volpring(en).

Scheibe: rott bedeut gerecht in ber lieb.

Bitte 4. Unfer teglich prot gib unns beut:

Das facramentlich [Brob] jum leben emiglich

Das geiftlich zu behalten fleiffiglich

Das materlich [materielle] zu notturfft meffiglid Scheibe: Gro bedeut bandper in ber bemutigfeit.

Bitte 5. Und vergib uns unfer ichulbe. als mir geben unfern ichulbigern;

Die wir haben getan wiber bich Biber unfern nächften freventlich Biber uns felbs williglich.

Scheibe: Bel [gelb] bedeut Bewert in ber baumbergin

Bitte 6. Und nit einfuer uns un versuchung:

Der welt falfcheit Des teufels betrüglichait Des fleifche lufperfait.

Scheibe: Grun bebeut Anfangt un ber weißbent.

Bitte 7. Sunder erlose und von ubel; bergangen fünden gegenwerttigen fünden gufunfftgen fünden.

Scheibe: Schwarz bebeut Clag in ber gebulbigfeit.

Unter ber untersten Scheibe schaut das Ende der Troddel heraus und zu deren Seiten die Worte: Ein Seligs News Jar — UNEN — Es geschehe.

Herr Schreiber bemerkt noch, das vorliegende Blatt') sei ein Probeblatt, denn auf der Rückseite befinde sich ein Fragment aus der Koberger'ichen Bibel von 1478; also von der ganzen Auflage besitzen wir weiter nichts als einen Correfturabbruck! Das wirft wieder ein Licht auf die Preßerzeugniffe, welche für den Gebrauch des Boltes bestimmt waren!

lleber ein zweites hierher gehöriges Baternofter-Andachtsbild berichtet mir herr Schreiber wie folgt:

Ein Engel lehrt einen Mönch beten. In der Mitte nach rechts gewendet sitt ein Mönch, frater bezeichnet; vor ihm steht ein nach links gewendeter Engel, die oracio- Der Mönch hält ein Spruchband: Domine, doce me orare; der Engel: veni docedo te pater noster. Oben beginnt eine 6zeilige Inschrift: Pater noster qui es und schließt: ergo secure: Pater noster qui es etc. Unten ist eine beutsche Inschrift von drei Zeilen: Dein gepet sol sein gaist lich, Rain von herczen andechtilich; die slügel bedeuten n. s. w. Die letzte Zeile lantet: Bedeuf den leczten tag: So pistu sreh der schlone schlog. 2)

&. Fall.

<sup>1)</sup> Es befindet fich im fgl. Rupferftich- und Sandzeichnungen-Cabinet gu Munchen; Abbitbung in Schmidt, Die früheften und feltenften Drudbentmale bes Solg- und Meiallichnittes 34.

<sup>2) 3</sup>u Kremsmunfter, noch 267 : 187 (?) groß.

#### LXIL

# Die Correjpondeng bes Carbinal Maury.

#### VI.

Mis bas Concorbat abgeichloffen, im offennichen fistorium verfündigt und ben um basselbe verdienten Ma Auszeichnungen und Belohnungen verlieben murben grollt Maury und bleibt enticbiebener Ronalift auch bem Concordat; rubrt feine Gafte gu Thranen, mei ihnen bom Ronige ipricht; ertheilt ale Diplomat Lab ma X Hath in feiner Lage, beftarft ibn in feiner Deposition bas Concorbat, und erhalt aus Warichau beffen P gegen basfelbe. Er ipottet Bonaparte's, ber ben 21 auf gleiche Linie mit bem Evangelimm ftelle und e refpettvoll gegen ben Bapft wie gegen ben Grogmufte und vergleicht die fides corsica mit der fides punica (II. Angefichts ber bier (II, 168 ff.) veröffentlichten Dofm ift es nicht mehr möglich, die oppositionelle Saltung wig's XVIII. gegenüber ber Umgestaltung Des frangon Rirchenwesens in Zweifel au gieben.

Dem Constistorium vom 19. August 1802, worin Cardinale und ein Erzbischof, darunter drei bonaparni gefinnte Pralaten — de Bahane, Caselli und di Pietre publicirt wurden, weigerte sich Maury beizuwohnen, die Jungfräulichteit seines Rohalismus rein und under zu bewahren" (II, 243), wosar Ladwig XVIII. ihm, "sc theuern Better," ein fehr gutrauliches Schreiben ichidt. Aber faum ift ein Jahr verfloffen, ba wendet fich bas Blatt.

Am 20. September bittet ber Cardinal um Erlaubniß, an Bonaparte ein Schreiben rein höflichen Inhalts jenden zu dürfen, bem Konige babei die Berficherung wiederholend, jedweben Befehl Seiner Majeftat auf's punttlichfte auszuführen. Ludwig gibt die erbetene Erlaubniß, bewahrt feinem Gefandten und "Better Carbinal" noch fein ganges Bertrauen und als Bonaparte burch Senatsbeichlug vom 18. Mai 1804 "aufgeforbert" wird, fich die Raiferfrone auf's Saupt ju fegen, richtet er unter bem 6. Juni bie ichriftliche Bitte an ben Carbinal, jur Abfaffung eines Proteftes gegen bas proffamirte Raiferthum ibm mit Rath an die Sand gu geben. Maury antwortete auf biefes Schreiben nicht; ja bielt es nicht einmal geboten, von feinem Ronig Abschieb gu nehmen. Heber bie Grunde belehren uns bes Carbinals Briefe an feine neuen Freunde und an feinen Reffen. (Bb. II, S. 306 ff.)

Dreizehn Jahre der Verbannung in der ftillen Einsamteit von Montesiascone lasteten schwer auf einem Manne, der mehr für rege, öffentliche Thätigkeit geschaffen war. 1) Sein ganzes Dichten und Trachten ging dahin, sich dieser einssamen Stellung und Isolirung zu entledigen, "ohne mit seinen Grundsähen und seinem Gewissen in Widerspruch zu gerathen." Letteres gelang ihm indeß um so leichter, als er wenig Schwierigkeit sand, die Grundsähe von Recht und Pflicht sich nach Wunsch zurecht zu legen. Was war das Kaiserreich schließlich anders, als die unter einer neuen Dynastie wiederhergestellte "französische Monarchie". Die gesuchte "günstiger Zu gestalten, genügte es, die allzugroße Streuge

<sup>1)</sup> Ricard II, 308. Man vergl. hiezu den oben ermähnten Artifel von Cherot in den Etudes religieuses, woraus wir Manches entlehnen.

in Bahrung ber Principien zu milbern": Qu'on pour favoriser en perdant un peu de sa raideur, sans de partir de ses principes. 1)

Schon seit 1803 hatte Maury insgeheim mit Cart Fesch correspondirt, sich selber überredend, "Hösslicht seine Apostasie" (II, 308). Gin Jahr darnach ser an Napoleon den bekannten Ergebenheitsbrief (Au 1804. Ricard II, 316—319), der so viel und in so verschenen Sinne commentirt worden ist.

Das große Intereffe ber Rirche und bas Beil Seelen, dem der fromme Papft Bius VII. bynaftifche 3: effen untergeordnet hatte, icheinen alfo nicht bei Carb Maury das Motiv jum Umichwung gebildet ju haben. E auch in bem Brief an Carbinal Feich (19. Juni 1805) mie holt von Ginvernehmen mit bem Papit und bem beif Collegium, vom Gemeinwohl, von allgemeiner Stimm und guter Ordnung ber Befellichaft die Rebe ift (II. 3 fo offenbaren fich bie innerften Beweggrunde feines Sanbe mehr in ben vertraulichen Briefen an feinen Reffen. benen oft eine einzige Beile gang officielle Dofumente wiegt und tief in bes Schreibers Berg bliden lagt. Dac brannte in ihm das Berlangen, das aus den Trumm neuerstandene Baris wiederzusehen, wo er einft geglat wieder in jene Afademie eingeführt zu werben, von wel ber fanatische Priefterhaß ber Jafobiner ihn ausgeschlo hatte; fich wieder in bem ihm fo zusagenden Berfehr ber vornehmen Welt und mit politischen Großen, in bunten Abwechslung von Jeften und Ehren gu befind worin er wieber aufzuleben hoffte.

Am 1. Juli 1805 hatte er mit Napoleon eine Unt redung zu Genua. Fünf Minuten genügten, um ben f sechszigjährigen Mann in den Zauber bes neuen Kaife

<sup>1)</sup> Brief bes Carbinals an feinen Meffen, 15 Juni 1803. Die 11, 307-309.

zu ziehen. Am 26. Mai 1806 betrat er Paris wieder! freudig bewillsommt und begrüßt von Beamten und Bolf, ja selbst von den dames de la halle, bei denen der Redner von 1790 und 1791 noch in Erinnerung stand. Man sieht aus den Briesen dieser Spoche, wie wohl es dem Heingesehrten war, mit welcher Zuversicht er "une magnisique place" erwartete, und wie berauscht er ist von den Ehrenbezeugungen — er, "der größte Abbé, der berühmteste Carbinal". (II, 328—334.)

Am 20. September ward er jum ersten Aumonier bes Bringen Berome ernannt mit 12,000 France Behalt ale Bulage zu ben 30,000, bie er als frangbfifcher Carbinal bezog, und balb barauf auch wieber jum Mitglied bes Institut gewählt. Als einer ber neuen Amtsgenoffen, Ramens Regnault, ihm ben Titel Monfeigneur beftritt, antwortete Maurh ihm mit ben beigenben Borten: "Gie erinnern fich alfo nicht mehr, bag ich Sie, Monfieur, in ber conftituirenben Berfammlung als petit gargon anredete?" Nach bem Borgeben bes Raifers gaben ihm bann Alle ben beftrittenen Titel. Ueberaus gludlich ift er über bie innigen Begiehungen gu Sofe, bie ihm indeg balb eine Rolle in bem Cheicheidungs. progeg ber Raiferin Jojephine auferlegten. 1) Bedenflich war ber Rath, ben er bem Raifer Rapoleon bei feinem Borgeben gegen bie Autoritat bes bl. Stubles, bei Ernennung ber Bijchoje und in bem Streite bezüglich ber Capitularvifare gab, ber ibm aber bie faiferliche Ernennung gum Ergbifchof von Baris eintrug. (II, 386-392.)

In einem Schreiben vom 16. Oftober 1810 wandte er fich an ben Papft, um bemfelben die mit Umgehung der firchlichen Bestimmungen vom Raifer vollzogene Ernennung zum Erzbischof und von Seiten bes Domfapitels oder doch

In ben Jahren 1809 und 1810. Damais erichien auch bie befinitive Ausgabe feines ichnen Essai sur l'éloquence de la chaire. Paris 10. Ricard II, 348—378.

eines Theiles besielben erfolgte Bahl zum Capitular einfach an jugeigen, ohne babei um Beftätigung ber ! und um canonische Inftitution nachzusuchen.

Mus Savona, wo ber beilige Bater gefangen geh wurde, erwiderte ihm Bine VII. in einem nieberschmetter Breve vom 5. November, bas ihm erft eben gugegan Schreiben habe ihn auf's tieffte gefchmergt, eine folche achtung tirchlicher Sagungen habe er von einem Carl nicht erwartet. Maury hatte fich boch wenigftens ben binal Feich zum Mufter nehmen follen, ber in gang abnli Falle fich ale gehorsamer Gohn bes bl. Stubles ge habe. Rachbem Maury fich gur Beit ber Revolution unerschrodener Bertheibiger ber firchlichen Rechte und beiten fo viele Berbienfte erworben, gebe er jest bas Bei bes Ungehorsams gegen ben, bem er Treue geschworen. muffe boch miffen, warum ber Bapft feit einiger Reit verpflichtet halte, ben von Napoleon ernannten Bischöfen canonische Institution zu verweigern. Es sei unerhört, ein Geiftlicher auf Grund ber Bahl bes Rapitels bin. die canonische Institution abzumarten, die volle Bermali und Regierung einer Dioceje übernehme, jumal wenn burch heilige Bande an eine andere gefnupft fei.

Der junge Abbé d'Astros, später Cardinalerzbischof Paris und Martyrer der Revolution von 1848, machte zwischen dem Papste insgeheim nähere Mittheilungen is die Borgänge im Schoose des Kapitels und über die gerenz Maury's in die Verwaltung des Erzbisthu Daraushin ersolgte am 10. November desselben Jahres 11 (bezw. am 18. Dezember) von Savona aus ein weite Breve, welches dem Cardinal Maury alle und jede Judistion in Paris entzog und sämmtliche Afte firchlicher gierung, die er vollzogen, oder bis auf Weiteres wissent oder unwissentlich vollziehe, für null und nichtig ertlä (II, 392—394.)

Diefes Breve gelangte vorläufig nicht in bie Sa

des "ernannten Erzbischofs von Paris"; die kaiserliche Polizei unter Minister Savary sing dasselbe auf, so daß es erst im Jahre 1814 zur öffentlichen Kenntniß kam. Napoleon's Buth kannte bei Lesung desselben keine Grenzen; er brandmarkte beim Neusahrsempfang von 1811 den "Angeber" d'Aftros, ließ ihn auf zehn Monate nach Bincennes in's Gefängniß absühren und hernach noch drei Jahre in milderer Haft halten.

Im Laufe bes Jahres 1811 nahm Maury mit den Cardinälen Fesch und Caselli, den Erbischöfen von Tours und Mecheln, den Bischöfen von Evreuz, Nantes und Trier (Mannah) an der "tirchlichen Commission" Theil, welche ein neues Concordat zu entwersen hatte, das bekanntlich von dem schwer erfrankten Pius VII. auf hartes Drängen im ersten Augenblick zwar unter gewissen Bedingungen und Beschränkungen augenommen, dann aber endgiltig verworsen wurde.

Ueber die Rolle, die Maury bei Berufung und Abhaltung des berüchtigten Nationalconcils von 1811 spielte,
enthalten die Papiere nichts Näheres. In den Memoiren
des Cardinals Pacca dagegen!) liest man: "Die alte Art
und Beise, wie in den Concilien gestimmt wurde, änderte
man auf den Borschlag des Proteus, Cardinal Maury,
dahin ab, daß die Beistimmung zu einem Borschlage durch
Aufstehen und die Berwerfung durch Sitzenbleiben lundgegeben werden sollte, nach der Sitte des Nationalconvents
der französischen Revolutionsmänner." Die von Napoleon
einberusene Bersammlung, auf welcher bekanntermaßen der
Bischof von Münster, Caspar Max von Droste, sich durch
sein muthiges Eintreten für die Freiheit und Autorität des
Papstes zum großen Nerger des Imperators besonders
hervorthat (6, Sitzung 26, Juni 1811), wurde vom Cäsar,

<sup>1)</sup> Deutiche Musgabe. Mugeburg 1831. 20. III, S. 49.

ber seine hoffnungen vereitelt fah, in Ungnabe wieber auf gelöst.

Nach Nicard gewinnt es den Anschein, als habe gende jest in Maury sich das kirchliche Bewustsein wieder geregt; er habe nach einem Mittel gesucht, aus seiner falschen Stellung herauszukommen, und sei den schismatischen Tendema Napoleon's, eine Nationalkirche zu gründen, entgegen getreten. Er sandte wirklich am 12. Oktober 1811 an da heiligen Bater ein Schreiben, worin er sich wenigstens einige maßen entschuldigt und auch um die canonische Translation von Montesiascone und Corneto auf den Pariser Erzstuh bittet (II, 404). Der noch immer gesangen gehaltene Bahs hat indeß diesen Brief wohl kaum zur Zeit erhalten; siche ist, daß keine Antwort an Maury erfolgte. 1) Gleichwell suhr letzterer fort, die Erzdiöcese Paris dis zum Jahre 1814 zu administriren.

#### VII.

Während Bius VII. zu Fontainebleau im Gefängnist saß, gedrängt von Napoleon, das berüchtigte "geheime Concordat" vom 25. Januar 1813 zu unterschreiben, belend und auf Mittel sinnend, von der leidenden, so tief erniedrigten Kirche Frankreichs neue Mißhandlungen abzuwenden stattete auch Cardinal Maury wiederholt dem dusdenden Papste seinen Besuch ab. Pacca berichtet in seinen Memoiren (nach Nicard II, 433—435), der Cardinalerzbischei von Paris habe sich, um den Papst zur Nachgiebigkeit geger Napoleon zu bewegen, eines Tages demselben gegenüber so maßlos in Klagen und Recriminationen ergangen, daß des hohen Se

<sup>1)</sup> Schon im Jahre 1809 hatte fid) ber Papft aus wichtigen Brunden veranlagt gejehen, "die Antwort auf ein Schreiben best Cardinel Maurh", bas er nach Boris an ben Cardinal Caprarn übers fandte, "aufzuschieben, bis wir Muhe dagu haben werden." Pacca, Denfw. II, 16.

fangenen Gebuld erschöpft ward und er Maury bei ber Sand genommen und schweigend jur Thure geführt habe. 1)

Doch Rapoleon's Stern begann gu finfen. Die verbunbeten Mächte waren in Paris eingezogen. Maury hatte bie erfte Runbe von einem Siege, Die fein Rammerbiener Francesco in großer Aufregung überbrachte, verfehrt verftanben und betete eben ein Te Deum für bie Erfolge ber Frangofen, ale eine zweite Rachricht ihn über ben Schlag belehrte, ber bas Raiferreich betroffen. Wie vom Blit getroffen, wiederholte er breimal die Borte: O vanitas vanitatum! und wollte in Laienfleidung fein Beil in der Flucht nach Berfailles fuchen, fand aber bas Stadtthor verichloffen. Beichamt über feine Reigheit fehrte er in ben ergbischöflichen Balaft gurud, legte feine rothe Soutane an und bas Brogfrenz bes Orbens ber Rennion, bas er von Napoleon erhalten, und ging im Garten fpagieren. Es follen bie Rojaten, burch's Gitter ihn febend, überraicht von bem ungewohnten Schaufpiel bes in Burpur Gefleibeten, ruhig ihre Bege weitergegangen fein.

Der Kaiser von Desterreich fragte bei seinem Besuche in der Notre-Dame-Kirche nach dem Cardinal, welcher einst seiner Krönung in Frankfurt als Nuntius beigewohnt hatte. Maury blieb aber unsichtbar. Und zur Erklärung des Grundes werden ihm die Worte in den Mund gelegt: "Wie! ich soll mein Greisenalter entehren? Nein, ich stehe zu hoch und meine Sache ist zu edel, als daß ich fremden Schuhes bedürste." (II, 439.)

Am 5. April ftimmte Maury mit bem Metropolitantapitel für die Absetzung Napoleon's. Inzwischen aber war das bereits erwähnte Breve Pins' VII vom November

<sup>1)</sup> Ricard nimmt Anftand, diefem Berichte Glauben ju fchenken. Co recit doit etre exagere II, 434. Er bringt indest feine Beweise bafür bei. Uebrigens habe ich die hier aus Bacca ge, schöpften Mittheilungen in der deutschen Ausgabe nicht gefunden

1810 zu öffentlichen Kenntniß gesommen, so daß das Tewtapitel genöthigt war, dem "Erzbischos" die Rechte, die si
ihm als seinem Delegirten und Capitularwisar übertragn
hatte, zu entziehen. Jedem der Domherren ward eine Broschüfte zugeschickt, welche ohne Angabe des Bersassers und
determiner de chapitre metropolitain de Paris à révoquer
les pouvoirs qu'il a donnés à M. le Cardinal Maury. Als
Bersasser stellte sich später der Seminardirestor Tharin un
St. Sulpice herans, der nachmalige Bischos von Straßburg.
Am 9. April 1814 wurden Jallabert, Sincholles und de la
Myre zu Kapitelsvisaren erwählt und Maury gebeten, seine Entlassung zu nehmen (II, 441).

Die Bitte bes Carbinals um eine Aubieng beim Grajen von Artois blieb unberudfichtigt, er erhielt vielmehr ber Befehl, Franfreich ju verlaffen und nach Stalien in fein Dioceje Montefiascone gurudgugeben, über welche ihm abr bie Jurisdiftion nicht wieder ertheilt wurde; und ichlieflich ließ ihn die romijche Junta in's Caftell St. Angele al führen, weil er fich während ber 100 Tage bes 3ahres 1815 burch feine politifche Saltung wiederum als zweidentig er wiesen hatte. Er refignirte auf fein Bisthum, erhielt von bem ftets gur Milbe geneigten Bius VIL Bergeibung in jogar bie Erlaubnig gur Theilnahme an ben öffentlichen Funftionen und Confiftorien, wie benn ber Papit in rabt enber Beife auch fur bie Gefundheit bes tiefgebeugten Mannes Sorge trug. Cardinal Maury, gebrochen an Geit und Rörper, bat ichlieglich um die Erlaubnig, in irgent einem Rlofter fich in Frieden auf feine lette Stunde vor bereiten zu dürfen (II, 517).

Richt so leicht erlangte Maurh Berzeihung von Lubwig XVIII., welcher ein sehr bevotes Schreiben bes Cardinals vom 7. Dezember 1815 ohne Antwort ließ und nach beffer Tod (am 11. Mai 1817) das Begräbniß "des Berräthers" in seiner Titularfirche, Trinità dei Monti, zu verhindern suchte, während er boch dem Apostaten Tallehrand und dem Rönigsmörder Fouchet seine Gnade wieder zugewendet hatte. Dreißig Tage lang hatte die Leiche Maurh's auf das Begräbniß zu warten, bis Pius VII. sie in der Chiesa nuovaneben den Resten des berühmten Baronius beisehen ließ.

Co endete in ber Bergeffenheit und Berlaffenheit bas Leben eines Mannes, von beffen Ruhm Jahre lang gang Europa wiberhallte. Satte er 25 Jahre weniger gelebt, fein Rame ware glorreich und fein Andenfen gefegnet in ben Annalen ber Rirchen- und Weltgeschichte. Gein Ehrgeig hat ihn bis jur Schwelle bes Schismas geführt, boch muß man gestehen, daß die Rachwelt ihn ftrenger und unerbittlicher gerichtet bat, als Andere, Die gleiche Bertrauensstellungen in ichnober Beife migbrauchten. 1) Daben wir auch feinen Brund, feine Rehler jugnbeden, jo burfte boch bie vorftebenbe Stubie und bie Lefture von Ricard's Wert ergeben. bag Maury mehr aus menichlicher Schwachheit, benn aus Bosheit gefehlt. Daß auf folden Soben, wie fie nur wenigen Sterblichen zu ersteigen gegeben ift, ber Sohn bes armen Schufters von Balreas vom Schwindel erfaßt und fein Sinn von ben Beibrauchewolfen ber Guriten betäubt murbe - wen burfte es wundern ? Heber feinen Berirrungen barf man zwei Dinge nicht vergeffen : Die großen Dienfte, Die er ber Rirche und feinem Baterlande geleiftet, und die bugfertige Gefinnung, in ber er fein Leben beichloffen bat.

Вентон.

G. Bäumer.

Bgl. Rivet in der Université catholique. Lyon 1891. Nr. 11 pag. 383-399.

#### LXIII.

## Die Gewerbegerichtswahlen in der Rheinproving.

In den letzten Monaten haben sast allenthalben die Behler ber Beisitzer für die Gewerbegerichte auf Grund des Geschel vom 20. Juli 1890 stattgesunden. Der Wahlen der Arbeitze Beisitzer nahm sich von vorneherein die Socialdemotrati mit großem Eiser an. Der ganze Bahlapparat der Patin wurde in Bewegung gesetzt, um diese Stellen mit "zuverlässiger" Parteigenossen zu besehen. Bie zu erwarten war, haber denn auch die socialdemotratischen Bewerber in den industriellen Bezirken mit vorwiegend protestantischer Bevölserung durch weg einen leichten Sieg ersochten. Soweit wir sehen, is ihnen derselbe nirgend ernstlich bestritten worden, und häm man ihn bestritten, so wäre das Ergebniß doch kein anders gewesen.

Aufsehen aber mußte es erregen, daß auch in ganz vor wiegend katholischen Städten wie in Nachen, Düffelbori Bonn und zulett in Köln die Socialdemokratie entweden vollständig oder doch, wie in der Hauptstadt der Mein-provinz, nahezu vollständig siegte, während nur in München Gladbach und in Ereseld die Liste der christlich gesinnter Arbeiter durchdrang, in der letztgenannten Stadt allerdingt nur mit knapper Mehrheit.

Diese Thatsachen verdienen unter verschiedenen Gefichts punften in's Auge gefaßt gu werben.

Daß die ausichließliche Wahl von jocialbemofratifche

Arbeiter-Beifigern Die Birtfamfeit ber Bewerbegerichte nicht forbert, vielleicht fogar labm legt, liegt auf ber Sand. Dit ber Rolnifchen Bolfegeitung und ber Crefelber Dieberrheinischen Bolfszeitung halten wir bafur, bag bie Bahl einer Angahl ber Socialbemofratie politifch anhangenber Beifiger feinesmas bedenflich, eber erwünscht gewesen fein wurde. Die vom Bolfsverein fur bas fatholifche Deutschland herausgegebene focialpolitifche Correspondeng ift allerbings anderer Anficht und weist gur Begrundung auf die verwerflichen Beftrebungen ber Socialbemofratie bin. Damit hat es feine volle Richtigfeit, aber mit ber Berurtheilung ber Socialbemofratie ichafft man biefelbe nicht aus ber Belt. Thatfachlich gibt es auch in allen rheinischen Industrieftabten einen größeren ober fleineren Brocentjag focialbemofratifcher Arbeiter; wirfen biefelben bei einer Ginrichtung wie bie Gewerbegerichte in Berbindung mit anderen Arbeitern mit, jo tann eine folche Thatigfeit ihnen felbft nur jum Rugen, ber Rechtfprechung ber Bewerbegerichte faum jum Schaben gereichen.

Anders liegen die Dinge, wenn die Socialbemokratic ansschließlich die Arbeiter-Beisiger stellt. Dabei kann die wohlthätige socialpolitische Bedeutung der Gewerbegerichte kann zur Geltung kommen. Die Absicht bei Erlaß des Gesches vom 20. Juli 1890 war, durch eine prompte von sachverständigen Laien geübte Rechtsprechung den socialen Frieden zu sördern und die Klassengegensätze zu mildern. Eine aussichließliche Beschlagnahme des Beisitzes durch die Socialdemokratie macht die Berwirklichung dieser Absicht nahezu unmöglich. Dieselbe begründet die Gesahr, daß die Socialdemokratie versucht, auch die Theilnahme an der Rechtsprechung der Gewerbegerichte lediglich als Machtmittel in dem von ihr ausgerusenen Klassenkanpse zu benützen. Damit wäre unter Umständen sogar der Bestand dieser Einrichtung gefährdet.

Die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung hat bereits in einem fehr bemerften Artitel hervorgehoben, daß die Socialbemolratie überall die Wahlen für die Arbeiter-Beifiger ber Gewerbegerichte zur Parteifache gemacht und bermoge tet "im Befete febr liberal ftipulirten Bahlreches" faft but gangig bie Babl ausgesprochener Barteigenvifen burchgig habe. Das officiole Blatt wies im Anichluffe bieran beren bin , baft in Franfreich bie Socialbemofratie bagu übm gegangen fei, in die Conseils des prud'hommes - beng unfere Gewerbegerichte entsprechen - nur folche Canbiben gu mablen, weldje fich einem imperativen Manbate bei unterwerfen, bag fie bie Berpflichtung übernehmen, fiete in Intereife ber por ben Confeile ericheinenben Arbeiter !! ftimmen und als Burgichaft hiefur bei bem Bahlcomite bi Aussertigung ber Demiffion in blanco gu binterlegen. Rell ber gewählte Beifiger es unterließe, die im focialbemofration Sinne verftanbenen Arbeiterintereffen mabraumehmen, fam bas Bahlfomité nur nothig, die Demiffionsurfunde mit ter Datum gu verfeben und eingureichen, und der unliebiam : wordene Confeiller ware beseitigt. Im Sinblid auf Die beutschen Reich vollzogenen Bablen meinte bann Die Ret beutsche Allgemeine Zeitung, Die Erfahrung werbe febr bed lehren, ob einer ahnlichen Entwidlung, wie fie in Franket eingeleitet fei, gesetliche Riegel vorgeschoben werden muffen Es find hiernach nicht gerade angenehme Ausfichten. welchen bie neugeschaffenen Gerichte ihre Thatiateit be ginnen. Das unliebjame Bahlergebnig felbft murbe bon ber officiofen Blatte baburch erflart, bag bie Socialbemoi um ihre Barteiorganisation auch fur Diefen 3med in Bewegung feste, mabrend von anderen Seiten verfaumt wurde, bieim Bahlen die wünschenswerthe Beachtung ju ichenten.

Letteres trifft insbesondere für die Wahlen in der Rheinprovinz zu. hätte man sich von Seiten der Centrumspartei um die Angelegenheit gehörig gefümmert, so war ein Sieg der Socialdemokraten in Nachen und Bonn platterdings numöglich, während in Düffeldorf und Köln die Socialdemokratie nur in einer Anzahl Gruppen gesiegt haben würde. Wenn wir hier von einer Einflußnahme der Centrums

partei auf bie Gewerbegerichtswahlen fprechen, jo wolle man bas nicht migverfteben. Sicherlich find biefe Bablen nicht Sache einer politischen Bartei; ber munichenswerthefte Ruftand ware es, wenn eine Berftanbigung ber wahlberechtigten Arbeiter unter fich batte erfolgen tonnen. Das war aber ichon baourch ausgeschloffen, bag bie Socialbemotratie ben Anspruch erhob, Die Stellen ber Arbeiter-Beifiger ausschließlich mit ihren Anhangern ju befegen; in Roln wurde g. B. nicht einmal ein eifriges Mitglied bes Buchbruder-Berbanbes, ber boch feit bem verungludten Buchbruder-Ausftand vollftanbig in focialbemofratischem Fahrwaffer fich befindet, als binreichend guverläffig erachtet. Ueber ihre Abficht, Die Wahl lediglich jur Barteifache ju machen, bat bie Socialbemofratie feinerlei Bweifel gelaffen. Bahlreiche öffentliche Unschläge belehrten barüber jeben, ber fich irgendwie um öffentliche Angelegenheiten fummert. Unter biefen Umftanben war es allerbings Cache ber Leitung ber Centrumspartei, nicht zwar bie Bahlen im Einzelnen vorzubereiten, aber boch einen Anftog, eine Anregung ju geben, um ju verhindern, daß nicht bie Socialbemofratie in Die Lage fame, einen leichten Gieg gu erringen und bemnächst politisch auszumugen. Gine umfichtige und wachsame Ruhrung ber rheinischen Centrumspartei, die fonft febr auf bem Flede ju fein pflegte, bat fich aber in biefer Angelegenheit nicht bemerkbar gemacht.

Die Wahlen waren überall Minderheitswahlen. Nur die Minderheit der wahlberechtigten Arbeiter war überhaupt in die Wahllisten eingetragen, in Nachen und Bonn eine ganz verschwindende Minderheit. In Köln hatten sich nur etwa 4000 Wähler eintragen lassen, während die Zahl der Wahlberechtigten hinter 30000 sicher nicht weit zurückbleibt. Ihren Sieg verdankt die Socialdemokratie überall zunächst der Gleichgültigkeit ihrer Gegner und dann der eigenen verhältnismässig größeren Rührigkeit und namentlich der besseren Organisation.

Damit tommen wir auf ben Rernpunft ber Gache, wie

er namentlich bei der Kölner Wahl recht deutlich hervorgetreten ist. Durch den Ausfall der Wahlen in den andem Städten aufgerüttelt, hatte man dort wenigstens in den lehten Wochen auf christlich-socialer Seite der Sache seine Ausmerssamfeit zugewendet. In Köln bestehen starke tatholische Arbeitervereine und zwar sowohl in der Altstadt als in den eingemeindeten Bororten, deren ihre geistlichen Präsides in der anerkennenswerthesten Weise sich annehmen. Wan hänte erwarten sollen, daß diese Bereine bei einer solchen Gelegenheit im Hindlich auf die socialdemokratischen Anstrengungen energisch sich bethätigen würden. Tropdem sind in zehn verschiedenen Gruppen sechzehn socialdemokratische und nur vier christlich-sociale Candidaten gewählt worden. Die Unzulängslichkeit der Arbeitervereine für eine derartige Aktion hat sich damit klar herausgestellt.

Die Socialbemokratie ist gewerkschaftlich organisiert. Den socialbemokratischen Fachvereinen gehört zwar nur ein verhältnismäßig kleiner Theil der Arbeiterschaft überhaupt an, aber die gewerkschaftliche Organisation fungirt bei allen das Interesse der Arbeiter berührenden Fragen ganz vorzüglich, von der Betriebsamkeit und dem leidenschaftlichen Gifer der socialdemokratischen Führer ganz abgesehen. Es springt in die Augen, daß namentlich bei Gruppenwahlen eine organissen Berufsgenossenschaft in viel wirksamerer Beise eingreisen kann als ein allgemeiner Arbeiterverein, in welchem die Zusammengehörigkeit der Fachgenossen sich nicht geltend machen kann

Die eindringlichste Mahnung, welche die stattgehabten Wahlen ertheilen, ist die: man gründe katholische oder christlichsociale Gewerkschaften, wenigkens gewerkschaftliche Abthellungen innerhalb der großen Arbeitervereine. In einzelnen Industriestädten ist das bereits geschehen, in Creseld 3. B. mit bestem Ersolge. Der Ereselder Oberpfarrer Dr. Schmit hat denn auch auf der jüngst in Berlin stattgehabten Conferenz der Centralstelle für Arbeiterwohlsahrts - Einrichtungen angelegentlich empsohlen, Fachvereine unter Leitung

ber Arbeiter zu bilben. Die Arbeiter, so bemerkte Redner, seien sehr auf ihre Selbständigkeit bedacht, wolle man dieselben für sich gewinnen, so dürse man ihre Selbständigkeit durchaus nicht antasten. Es sei zwecknäßig und praktisch, die Arbeiter durch sich selbst leiten zu lassen.

Die Gründung von Fachvereinen auf driftlicher Grundlage wird feine leichte Aufgabe fein, aber man wird an biefelbe mit Entichloffenheit und Ausbauer herantreten muffen. Bu bem Enbe bebarf es ber Mitwirfung tuchtiger, unter ihren Fachgenoffen angesehener, auch focial politisch geschulter Arbeiter. Wo biefelben fich nicht finden, muß man fie herangieben. Die Socialbemofratie bat in ben großen Stabten ihre Debattirflubs, Rednerichulen, aus benen bie gungenfertigen Agitatoren ber Bartei hervorgeben. Es ift mancher feichte Schwäßer barunter, aber auch manch Giner, ber fich mit erstannlichem Fleiß in bas Detail unserer verwidelten focialpolitischen Bejeggebung hineingearbeitet bat. braucht nur zuweilen die Referenten über die wichtigften focialpolitifchen Tagesfragen gu horen. Bas ift bisher geicheben, um ba ein Wegengewicht aus driftlichen Arbeiterfreifen ju ichaffen, in benen boch mabrlich auch fein Mangel an flaren Ropfen und babei praftifch-verftanbigen und befonnenen Mannern ift? Bei einer anberen Belegenheit haben wir gejagt, es muffe bafur gejorgt werben, bag bie Centrumspartei in ber Lage fei, bei ben nachften Reichstagswahlen in einer Angahl wichtiger induftrieller Bablfreife aus bem Arbeiterftanbe felbft hervorgegangene Canbibaten aufzuftellen, wie ber Bahlfreis Effen beren einen fo trefflichen in ber Berfon bes Abg. Stopel befitt. Bie es beift, beabfichtigt ber Bolfsverein für bas fatholifche Deutschland einen Eurfus für besonbers begabte Arbeiter, welchen eine leitenbe Rolle in ber driftlich-jocialen Organisation aufiele, au errichten. Unferes Ergentens fonnte ber Berein feine reichen Mittel nicht beffer anwenden. Ohne die Unterftutung aus intelligenten Arbeiterfreisen werben alle Berinche, Die Socialbemofratie auf gewerfschaftlichem Boben gu befampfen, feinen namhaften Erfolg haben.

Mit den Arbeitervereinen in ihrer jetigen Berjassung, so segensreich dieselben wirken und so dankbar die opserwillige Thätigkeit der Leiter derselben anerkannt werden muß, geht's auf die Daner nicht. Derselbe Gedanke in socialdemokratischer Ausdrucksweise würde etwa kanten: Der "Aur-Cleiskalismus" genügt nicht in socialen Dingen. Das muß mar sich nur recht klar machen. Die religiös-sittliche Sinwirkung auf die Arbeiterklasse ist von der höchsten Bedeutung, aber die Fürsorge für das sociale Wohl muß damit Dand in Hand gehen, wenn die Lockungen der Socialdemokratie dauernd an den noch christlichen Arbeitern abprallen sollen. Auch das muß daher gleich hinzugesügt werden, daß die zu gründenden Gewerkschaften nachdrücklich die berechtigten Forderungen der Arbeiter geltend zu machen haben.

Die Zeiten, wo der Arbeiter auf die patriarchaliste Fürsorge des Arbeitgebers sich verließ, sind unwiederbringlich vorbei. Die Entwicklung unseres industriellen Lebens but die Herrschaft des Patriarchalismus, mit welchem es zudem oft sehr schlecht bestellt war, einsach unmöglich gemacht. Anch die redlichste Mühe des Einzelnen kann daran nichts ändern. Der Arbeiter will seine Beziehungen zum Arbeitgeber rechtlich geordnet wissen. Dagegen ist auch ganz und gar nichts zu erinnern. Alle neueren socialpolitischen Gesehe beruhen auf der Anerkennung eines Arbeitsrechtes, wenn diese Anerkennung auch keineswegs überall genügend zum Ausdruck gelangt ist.

Mögen die katholischen Arbeitgeber sich überall resolut auf diesen Boden stellen! Auch in ihren Kreisen ist man vielsach leider noch nicht dazu bereit. Noch lürzlich hörten wir die Acuserung eines hervorragenden Großindustriellen und zwar eines Mannes, der es an Wohlwollen gegen seine Arbeiter nicht sehlen läßt: ich werde mich doch nicht von meinem Arbeiter vor das Gewerkegerichtladen lassen! Ein anderer ichien es als Bethätigung beiseben gut bei bei jeiner Arbeiter zu betrachten, das biefelben fich werbegerichtswahlen überhaupt nicht beiherigten bei gefördert! Der Mangel an Berftändniß für die Exforderung ber Zeit tritt Einem oft in wahrhaft erschreiben Robe entgegen.

Bir erwarten von einer gewertichaftlichen Organifotion ber driftlich gefinnten Arbeiter - und in ben fatholisches Landestheilen bilben biefelben noch die Mehrheit - bie beiten Refultate. Gine folche Organifation wird niemals eine Wefahr fur Die öffentliche Ordnung bilben und fie tann bie berech. tigten Arbeiterintereffen in ungleich wirtsamerer Beife bertreten ale bie focialbemofratifchen Organisationen. Die in Gewerfichaften vereinigten driftlichen Arbeiter unter befonnener und umfichtiger Suhrung werben mit maklojen. utopischen Forberungen nicht leicht hervortreten, fonbern bereit fein, gemiffenhaft zu prufen, was nach Lage ber Berbaltniffe ju forbern und erreichbar ift. Gie burfen bann aber auch auf ein gang anderes Dag von Entgegentommen rechnen, wie Organisationen, welche im letten Grunde barauf ausgehen, bas Beftebenbe auf ben Ropf ju ftellen, ohne gu wiffen, mas fie an bie Stelle fegen fonnen, und wo ihnen und ihren berechtigten Beftrebungen Rurgfichtigfeit und Gigennut ber Arbeitgeber fich entgegenftemmen wollte, ba wurbe es an wirffamer Unterftugung ber öffentlichen Meinung nicht fehlen.

Aber noch einmal: es ist Beit — das haben die Gewerbegerichtswahlen auf's Neue gezeigt — an die Organisation ber christlichen Arbeiter ernstlich heranzutreten; die unorganisirten Arbeiter werden auch in den katholischen Landestheilen mehr und mehr in den Bannkreis der Socialbemokratie gerathen, berselben wenigstens als "Witläuser"dienstbar werden. Wir wüsten keine dringlichere Ausgabe, als die, einer solchen Entwicklung nach Wöglichkeit Einhalt zu thun.

Bom Rhein, 1. Mal.

#### LXIV.

# Johannes Jauffen im Frantfurter Freundestreife.

In dem am 24. December bes vergangenen Jahm verstorbenen Prälaten Dr. Joh. Janssen, dem Geschichtlichreiber bes katholischen Deutschland, verloren auch diese Blätter einen jahrelangen treuen Mitarbeiter. 1) Die Bebentung Janssen's als Historiker schildert sein hervorragendster Schüler, Prosessor Pastor, in einem kurzen Lebensbilde des Berewigten, welches in der Herber'schen Officin unter da Presse ist; eine populäre Biographie wird gleichzeitig daselbsterscheinen. Ergänzend zu diesen beiden Publikationen mag es für die Leser dieser Blätter von Interesse sein, Janssen in seinem täglichen Leben, im Berkehr mit seinen gleich gessinnten Freunden kennen zu lernen.

Für die durch den Tod des zwanzig Jahre lang höchst segensreich wirkenden Stadtpfarrers Münzenberger") vor gam neue Berhältniffe gestellte katholische Gemeinde der Großstadt Frankfurt war seit Jahresfrist Janssen, obschon er seit

t) Die histor.-polit. Blatter verdanken ihm, von 1860 an, eine unfehnliche Reihe größerer historischer Estans, charafteristischer Beltund Lebensbilder und literarischer Besprechungen, im Bangen
reichlich über ein halbes hundert der gehaltvollsten Beitrage.
A. d. Red.

<sup>2)</sup> E. J. M. Müngenberger, Gine Lebensffige bon A. Dt. Benevolus Frantfurt a. Dt., Foffer. 1891.

langer Zeit aus Gesundheitsrücksichten nicht in öffentlichen Kirchen funktionirte, der Markstein einer vergangenen — und einer großen Zeit. Unwillsürlich zogen an seinem Todesbette die Gestalten eines Beda Weber, Sophie Schlosser, Eug. Th. Thissen, Andreas Niedermayer, Jos. Hoffbauer, Edward von Steinle, Hermann Bedewer, Joh. Friedrich Böhmer vor dem geistigen Auge des um den Todten Klagenden vorüber. War er, mit ihnen allen innig besreundet, mit ihrem Andenken sortlebend, doch für uns Jüngere die lebendige Erinnerung an sie alle und an eine große Zeit geistigen Lebens und Strebens, die — in ihrer Art sed enfalls — mit ihm unwiederbringlich dahin und begraben ist!

Als der junge Münfterische Privatdocent im Jahre 1854 als Professor der Geschichte für die katholischen Schüler des Franksurter Symnasiums in die alte Reichsstadt Franksurt einzog, hatte sich dortselbst unter dem frischbelebenden Hauche der pfarramtlichen Wirtsamkeit Beda Weber's in den vornehmeren Kreisen der Franksurter Katholiken ein Kern und Mittelpunkt katholischen Lebens und Strebens gebildet, der den später hinzugekommenen, leider zu früh verstorbenen Niedermager zu der schönen Hoffnung begeisterte, Franksurt als "Centralstätte" eines wiedererwachenden, regen katholischen Lebens zu schauen.

Den Mittelpunkt bieses Kreises bildete eine hochbe gabte, tiefreligiöse, mit männlichem Berstande ausgerüstete Frau, welcher Freundeshand auf Anregung Janssens in diesen Blättern (1866, Bd. 57) ein ehrendes Denkmal geseht hat: Sophie Schlosser, in den Freundeskreisen furzweg "Frau Rath" genannt.

"Die Fran Rath kommt" — das war für uns Kinder am hl. Abend das Stichwort, daß nun die Weihnachts-Bescherung ihren Ansang nehmen würde. Mit glühenden Bangen lagen wir lange Zeit vor der sestgesehten Bescherungsstunde an den Fenstern und warteten auf die zwei seurigen Augen der Laternen des Wagens der "Fran Rath", enttäuscht über jeben vorübersahrenden Bagen, bie endlich bar richtige an ber Sausthure hielt. Und wenn fie bann fur barauf erichien, ba war es uns, ale ware jest bas Chriff findchen eingefehrt. Gie hatte in ihrer Art etwas ungemeit Reierliches und zu hochgehobener Stimmung Zwingendesund boch babei etwas berart Bewinnenbes, bag man tot ber - ober vielleicht wegen ber - fie umgebenben Rie lichfeit fich gu ihr hingezogen fühlte. Gie war nicht fcon aber bas Auge war jo ichon und iprechend, bag man in Diesem mit icharfen Furchen burchzogenen Antlig nichte an beres fab, als bieje großen grauen Augen, und burch fi in eine tiefe, von Bute und Liebe überquellende Seele. 34 werde nie den Augenblick vergeffen, wie ich, als junger Gos nafiaft, weil Janffen bas Frantfurter Gymnafium nicht fi eine richtige Schule fant, gur Abreife in Die Frembe geruftt auf Bunich ber "Frau Rath" von ihr Abschied nahm 3 ihrer, unempfänglichen Geelen wohl bocirend flingenden In machte fie mich, schwer mit Afthma fampfend, so ruben und liebevoll auf die Befahren ber Belt und Die Bflichter gegen Gott und bas Elternhaus aufmerffam, bag ich ann unwillfürlich por ihr niederfniete und mir von ihrer weider Sand ben treufreundichaftlichen Gegen auf bas Saupt geben ließ. Sie übte burch ihre flare ftarfe Urt einen formlichm Bauber auf die aus, welche bas Blud hatten, mit ihr in verfehren. Gie überzeugte. Mit ungewöhnlichem Berftanbe be gabt, und barin ihrem poetisch, aber etwas pedantisch babe angelegten Batten überlegen, verband fie mit icharfftem Blide für bas Bahre ben mannlichen Duth, überall bie Bahrbo! au vertreten - nie unwahr zu fein, nie gefünstelt au ce scheinen.

Alsbald nach ihrer Conversion suchten die Ehelente Schlosser, welche durch ihren Berlehr mit hervorragenden Ratholifen zur Mutterfirche zurückgeführt waren, diesen Ber fehr auszudehnen und zu vertiesen. Der feingeistige Simbeider Ehegatten zog Alle, welche sie kennen gelernt hatten.

unwiderstehlich an; und jo wurde binnen furger Beit ber Sommerfit ber Schloffer, bas Stift Reuburg bei Beibelberg jowohl, ale auch bie icone Stadtwohnung berfelben an ber Maingerftrage in Frantfurt Mittelpuntt und Cammelplat aller hervorragenben Ratholifen Deutschlands und ihrer Freunde in ber gangen Belt. Stift Renburg namentlich glich in ben Sommermonaten einem geiftigen Luftfurorte, wo fich bie hervorragende latholijche Welt gern unter bem Dache bes ehemaligen Monnentlofters zusammenfand, welches burch bie Berte ber bebeutenbiten Deifter ber wiedererwachten beutichen religiojen Runft und eine wohlerlesene Bibliothef ausgeschmudt, feinen Gaften mit ben biefe Sarmonie ale Beburfniß fuhlenden Sausbewohnern eine Statte geiftiger Erholung und Stärfung bot, wie fie nicht leicht wieber in beutschen Lanben gefunden werben mag. 3ch weiß nicht, ob auf bem "Stifte" ein Frembenbuch geführt worben ift. 3ft es ber Fall, bann fteben in bemfelben als Gafte, vom Car binal angefangen bis herab zum hilfesuchenden fatholischen Bruber Stubio, bie Ramen aller bebeutenben Ratholiten, Die Beitgenoffen ber Cheleute Schloffer waren, verzeichnet.

Frankfurt hatte bamals in Bezug auf das katholische Leben eine ganz eigenthümliche Physionomie. Das katholische Geistesleben wurde nicht durch die einheimischen Katholischen gepflegt und getragen, und der äußere, imponirende Eindruck des Katholicismus hatte nicht eigentliche Frankfurter zu Trägern, sondern concentrirte sich in dem bunt zusammengewürselten Kreise des beim Bundestage accreditirten diplomatischen Corps. Eine Fronleichnamsprocession, an welcher unter Borantritt des Bundespräsidenten, des österreichischen Gesandten, die bevollmächtigten Ninister aller katholischen Mächte Europas und die häufig katholischen Gesandten nicht katholischer Staaten mit Gesolge in voller Uniform hinter dem Sankfissimum mit brennenden Bachssackeln schreitend, theilnahmen, bei der die österreichische Garnison auf dem Domplate Spalier stand, war als die einzige öffentliche

Meugerung bes fatholijchen Lebens in bem bamaligen Frantfut eine überaus feierliche und imponirende und hatte ohn weiteres bas Bepräge einer höfisch-fatholischen Feier immitten bes reformirt-lutherisch regierten alten Freiftaates. Gin gam ähnliches Geprage aber hatte auch bie bamalige " Beiellichait. Bas aber mehr mar, als biefer außere burchaus nicht p verachtende Glang und die fehr wohlthuende Durchfauerung ber fogenannten Gefellichaft burch hochstehende Ratholifen bas zeigte fich in ben Schloffer'ichen und Brentano'ichen Salons und in den Saufern der in Frantfurt wirfenden fatholifchen Runftler Beit und Steinle. Mus ben biplomo tifchen Corps aller herren Länder fand fich eine erleien Bejellichaft geiftig ftrebenber Danner und Frauen gufammen und in gemuthlichem Zusammensein an festen Tagen, ober wie es der Bufall gab, fprach man fich über große Fragen aus, machte Blane, feste fie in's Wert und propagirte fie Diefe Cirfel maren für Draugenstehenbe hochintereffant, nicht nur für vorübergebend in Franffurt weilende Ratholiten. fonbern mehr noch für ftrebende Broteftanten. Biele, bar unter hochhervorragende, haben hier die Impulie zur Rudteb in die fatholijche Rirche empfangen. Und es war burchaus feine einem "Conventitel" abnliche, auf Profelytenmachere ausgehende Befellichaft, die biefen regen geiftigen, bochftreben ben Ginflug ausübte. Gin gludlicher Bufall batte es gefügt. daß die damals in ihren Mußeftunden von Soherem als Pferden und Sunden, Toilette und Theater lebenben nach Frantfurt gefandten biplomatifden Rreife bort Ratholifer fanden, die burch Beift, Berftand und fünftlerisches geonnen einen Mittelpunkt schaffen tonnten, ber biefe Fremben fo intereffirte, daß auch die Einheimischen, bem Buge ber "eriten Rreije" folgend, mitmachten und fich nicht nur wohl, fonbern febr mohl babei fühlten. Wie fich biefer burch bie gange Frantfurter "Gefellichaft" gebende Bug nachhaltig geangert hat, und nicht etwa nur eine Salonatmojphare gewegen ift. bafür ift ein vollgewichtiges Beugniß, bag in feinem ber alten Patrizierhäuser Frankfurts Zeichnungen und Gemälde von Beit und Steinle sehlen. Und daß man diese nicht etwa aus Connivenz oder "weil's Wode war," sich bestellte oder anschaffte, dafür könnte ich manche Aeußerung von Frankfurtern anführen, die von jenen Zeiten wie von einem "verlorenen Paradies" sprechen.

Sophie Schloffer versammelte ihre Frankfurter Freunde in wechselnden Abtheilungen an Freitagen zu kleinen Fastendiners und wußte immer so einzuladen, daß sich Gruppen zusammensanden, die in Folge der von ihr angeregten Gespräche eine "That" zu sördern im Stande waren. Ihr, als Convertitin, war es im bewußten Gegensate zu den absichenlichen Freitagsdiners des Prinzen Plon-Plon eine gewisse Genngthung, dei Fastenkost geistig bedeutende Männer und Franen um sich zu sammeln, um zu zeigen, daß "der Geist es ist, der alles lebendig macht." Ueber Tisch und nach Tisch deim Kassee wurden alle Tagesfragen und namentlich die Frage der katholischen Propaganda eistig erörtert und besprochen; und nie ging ein Gast von einem derartigen Fastendiner weg, ohne mindestens die Anregung für eine Thätigkeit mitzunehmen.

Janssen war seit seiner Uebersiedlung nach Franksurt ständiger Freitagsgast im Schlosser'schen Hause; und auch im Sommer verbrachte er, solange "die Fran Rath" lebte, stets einige Wochen auf dem schönen Stiste Neuburg. Hier knüpfte er seine Freundschaft mit dem nachmaligen Cardinal Reisach, dessen Bast er im Jahre 1864 in Rom war, mit dem seisen Dombechant Heinrich von Mainz, dem begeisterten und begeisternden Wilhelm Molitor von Speyer, den Bischösen Beis, Räß und Ketteler. Den Zusammenstünften auf Stist Neuburg verdantt das tatholische Deutschland eine ganze Literatur, die zum Theil leider heute in den Bibliothesen vergessen dasse katholische Deutschland eine Bibliothesen vergessen dasse katholische Deutschland im Stande und gereift war, den Eultursamps zu ertragen und

in ihm zu fiegen. Im Einzelnen wird bies ber Briefwedfel ber "Frau Rath" ergeben, ber noch immer ber Berausgabt harrt. Janffen hat bier nicht nur rathend und thatig mit gewirft, letteres burch feine Auffage in Diefen Blattern, in bem "Ratholit", feine Brojchuren in bem von ihm mitge grundeten "Frantfurter Brojchurenverein", fonbern er bat in Diejen Rreifen eine Beiftesbildung und Beiftesrichtung empfangen, welche feinem großen fpateren Befchichts- und Lebenswerte ben felbit von ben Wegnern unbestrittenermaßen guerfannten hauptwerth verleiht. Durch Stift Reuburg und feine Rreife ift Janffen ber jo feinfühlige und Harichauenbe Entturhiftorifer geworben, in biefem Berfehr bilbete er fic gu bem, man mochte faft fagen "eleganten" Bipgraphen, ben wir in feinem "Böhmer" und "Stolberg" bewundern. Er felbft nannte fich icherzweise "einen biographischen Gourmand". Gin Gourmand wird man nur burch ben wirtlichen Benuf, nicht burch bas Lejen von Rochbuchern.

Als wir nach dem ersten heftigen Krankheitsanfalle, an jenem Morgen, der uns die trügerische Hoffnung auf eine Wiedergenesung gab, in dem an einen großen Saal stoßenden Eßzimmer des verewigten Janssen saßen und uns beriethen wie wir nun für eine Reconvalescenz unsere Rathschläge und Borschläge machen sollten, da meinte Einer von uns im Hindlicke auf die schöne große Wohnung, von beren 11 Zimmern der Selige nur sein Studirzimmer als Wohn und Eßzimmer und ein daneben liegendes Bibliothetzimmer als Schlafgemach benützte: "Zu leben versteht er eigentlich nicht." Wahr — und doch falsch!

Ehe Janffen Priefter wurde, lebte er ganz als Junggeselle in einer möblirten Wohnung. Als er Priefter geworden war, richtete er sich einen Haushalt ein; aber es blieb ewig ein Haushalt eines nur in der Studirstube und Nachts im Bette Wohnenden. Nur wenn seine Gesundheit ihm nicht erlaubte auszugehen, ober wenn er, gesundheitswidrig, derart arbeitete, daß er sich keine Erholung als den

Spagiergang gounte, pflegte er feine Mahlgeiten gu Saufe eingunehmen. Dann ag er auf einer Ede feines Studirtifches raich und ging alsbald wieder an bie Arbeit. Er war ein Beighals mit feiner Beit, wie er nicht leicht wieber gefunden wird. Dabei aber hatte er bas unabweisbare Bedurinig, taglich mit Menichen zu verfehren und möglichit über Dinge gu fprechen, Die feiner Arbeit recht fern lagen. Er hatte fich baber feit Jahren einen Turnus bei feinen vielen Freunden und Berehrern eingerichtet, bei welchen er bes Mittage ober bes Abende ber nicht nur gern gejehene, fonbern mit Cehnfucht erwartete Baft mar; es gab, wenn er einmal von bem Turnus abweichen wollte, gar Giferfuchtescenen amifchen ben biefe Tage ale rothangestrichene betrachtenben Freunden. Ber als Frember an bie Thur auf der ichonen Aussicht Dr. 16 fam und ben gebructen Bettel las: "Brofeffor Sanffen ift fur Riemand gu fprechen". ber hatte wohl glauben tonnen, ber Beichichteichreiber bes tatholischen Deutschland sei ein Menschenfeind gewesen, wie ber weiland nebenan wohnende Philosoph Schopenhauer. Beit gefehlt! Richts fuchte Janffen mehr, als ben Berfehr mit Menfchen - aber feine Arbeit ging ihm über alles; ihr opferte er bie Annehmlichfeit eines Sanshaltes, ben Benuf, Besuche gu empfangen; er gwang biefen Berfehr auf die Beit, die er fich fur feine Dablgeiten und Spagiergange nothwendig gonnen mußte, um feine Arbeitoftunde gu verlieren; und er war überaus bantbar bafür, wenn man ihm auswärtige Befucher, Die nichts auf fein Wert Bezügliches mit ihm zu verhandeln hatten, zu biefem Berfehr refervirte.

In diesem Bertehr war Janssen so vollständig von seinem eigentlichen Beruf losgeschalt und abgetrennt, daß, wenn man ihn nur in diesem Bertehr tennen gelernt und seine Berte nicht gesannt hätte, man ihn nie für den mit eisernem Fleise und mit peinlichster Subtilität sammelnden Forscher gehalten haben würde, der er war. Keine Spur vom Bücherwurm oder auch nur vom "Gelehrten". Er vermied es

förmlich, in Diefem Berfehr ernftere Fragen gu behandeln; benn es war für ihn die Beit, fich geiftig zu erholen. Und wie er Gourmand war in Bezug auf bas Biographifde, war er erfinderisch, mit Rleinigfeiten fich gu erholen und abaugieben. Die Gaben, Die ihm für feinen Sammelverein gegeben wurden, publicirte er regelmäßig im "Franffurter Bollsblatte" mit irgend einem gereimten ober ungereimten Motto. Es gab Leute, Die baran Mergerniß nahmen und bas feiner nicht wurdig fanden. Mis ich ihn einmal barani aufmertfam machte, fagte er nur: "Gine berühmte geiftvolle Frangofin, die einen jurchtbar bummen Mann geheirathet hatte, wurde einft gefragt: Wie fonnten Gie nur einen fo unter Ihnen ftebenben Mann beirathen? Darauf antwortete fic: Que voulez-vous? Ça me repose!" Er fprach gem bon feinen Arbeiten, aber man burfte ibn nicht barauf bringen; er fprach nur barüber, wenn ce ihm Bebfirinif war, wenn er fich felbft flaren ober einer Cache ledig merben wollte, die ihn plagte. Eine Zeit lang pflegte er in Freundesfreisen einzelne Rapitel, Die ein abgerundetes Banges bildeten, vorzulefen. Aber er ftellte dieje hochintereffanten Borlefungen febr balb ein, weil er fühlte, bag bas ibn nicht ausspannte. Befentlich suchte er ja im Berfehr mit feinen Freunden die ihm bei dem angestrengten Arbeiten jo nothwendige Ausspannung und Erholung. Und in Diefem Berfehre famen jo recht unmittelbar bie Grundguge feines Charafters, findliche Frommigfeit, überzeugter Glaube, feftee Bertrauen auf Gottes Guhrung und bergliche Freude an allem mahrhaft Buten und Schonen, auf welchem Gebiete immer es liegen mochte, jum Ausbrude. Bei aller Lebhaftigfeit und einer ftart ausgebilbeten Reigung, Die fleinen Schwächen Anderer burch barmloje Redereien zu geißeln. war ihm nichts verhaßter als jede Lieblofigfeit im Urtheilen. Cobald das Bejprach auf bestimmte Berjonen tam und nur einigermaßen eine medifirende Richtung nahm, ward er ftill und wehrte mit einem "Bit, pit" und energischem Binfen

mit dem Zeigefinger der Fortsetzung, oder er machte dem etwas ereiserten Sprecher, indem er ihm die Hand auf den Ropf legte, ein Krenz auf die Stirne. Friede und friedliches Bertragen ging ihm im Berfehr mit Anderen über Alles und er konnte sich sörmlich unglücklich sühlen, wenn er von Streitigkeiten hörte, die im Gemeindes oder Parteileben vorkamen. Dann sah er, seiner niederjächsischen Naturanlage entsprechend, auch stets schwärzer, als es nothwendig war.

In früheren Jahren pflegte er ftete alle im Bejprache auftauchenden Conflitte mit bem Rufe gu beenden: "Es lebe Die Freiheit!" In letteren Jahren bat man Dies fein Dotto höchst selten von ihm gehört. Aber es war nicht sowohl er, ber fich geanbert hatte, ale bie Beiten. Alle Eugen Theodor Thiffen mit feinem Motto: "Dienet bem herrn in Fröhlichfeit" Die Frantfurter fatholische Gemeinde zu einer lebhaften Entjaltung firchlichen Bebens und freudigen Birfens auf allen Gebieten beefelben im Fluge mit fich emporgeriffen batte, ba tonte neben bem fraftigen Schlachtruf bes jugendfrijchen überaus idealiftisch ichauenden und bentenden Andreas Riebermager, ber zuerft gerufen : "Ratholifen fammelt Guch!" und "Ratholifen emancipirt Euch" - bas Sanffen'iche Motto: "Es lebe bie Freiheit" faft abermuthig; und boch war es vielfach abminiculirend gemeint. Heitere und ernste Rusammentunfte ber hervorragenbften Ratholifen ber Stadt und naberen Umgebung gaben gu Anfang ber 60er Jahre bem tatholifden Leben in Frantfurt einen Impuls, ber überaus viel hoffen und erwarten ließ. Da tamen bie Thiffen, Ebw. Steinle, Riebermager, Janffen u. A. in ber mit lauter alten Möbeln eingerichteten Wohnung bes Landichaftsmalers Beter Beder gujammen bei frohlichem Bidnid; man ag und trant auf altem Borgellan und Binn und aus alten Glafern, Bedern und Rrugen, und ber Inhaber ber Bohnung trug unglaubliche Sagen aus bem Stegreif vor, indem er that, ale lefe er fie aus einem alten Schweinsleder-

bande. Aber bieje Bujammenfunfte in ber niebrigen, jebed überaus beimijch ausgestatteten Junggesellenbube - Ben Beder's "Bude" genannt - hatten ihr foftlich wirfendes Refultat in der Grundung bes "Martin-Schon-Bereine" welcher in ausgezeichnet ausgeführten Farbenbruden be Bilber biefes Meifters popular ju machen fuchte. hatte ber Berein nur ein furges Leben, weil bie farfin Reproduction bamals noch überaus theuer war. Im Goup fate gur "Bube" ftanden bie als "Stube" bezeichneten emit wiffenichaftlichen Bujammenfünfte, benen neben Thing Janffen und Steinle, Die jungere Beiftlichfeit Frantfunt. Webewer, ber bamalige Infpeftor bes fatholifchen Broads nafiums, Brof. Beder, Lehrer an berfelben Schule, m feiner Renner römischer Alterthumer, ber prenfifche Bundetagsgefandte von Savigny regelmäßig, und andere nam hafte Ratholifen häufig als Bafte beimobuten. wurde insbesondere auf Niedermagers Unregung Die fatte lifthe Bewegung und mas für ihre Ingangfegung ju or ichehen habe, eifrig erörtert. Reben Thiffen und Janfin welch letterer ba feine fpater als Brofchuren erichienem furgen Lebensbilder und Charafteriftifen portrug . bielter bier bes öfteren die guten Rachbarn und Freunde Beinnich Moufang und Saffner aus Maing Bortrage, ja felbit ber Mitmeifter Steinle ging bier baran, in ber Rebe gu erorten was er mit Binfel und Stift zu fprechen gewohnt wur. Das Rejultat diefer "Stube" war ber "Frantfurter Boichurenverein" - ber unter ben Ramen "Janffen, Staffun und Thiffen" jum erstenmale und mit erstaunlichem Erfola gewagte Bersuch, instematisch in Broschürenform Die Dies gu befämpfen und bie Bahrheit zu verbreiten. Das Unter nehmen hat es im britten Jahre feines Beftebens auf 3600 Abonnenten gebracht!

Gang auf fachwiffenschaftlichem Standpuntte ftanden die intimen Cirfel, welche bei Steinle, Janffen und Robmer abgehalten wurden. Da war es, wo das große Geschichts werk Janffen's ausreifte, und wo nicht nach bem Impuls bes Angenblides ober nach ber Richtung ber Tagesfragen Beichichte, Runft und Literatur besprochen wurden; bier fammelten fich alle biefe Fragen nach ber Tiefe, bem Brund, nach ber Quelle - fie fuchten hiftorische Ertlarung: und bie fanben bie Ratholifen Janffen, Steinle, Bebewer und gar manche Gafte, wie Fider, Stumpf, Bill u. A. bei bem Protestanten Bohmer. Er nahm ihnen bie Schenlebertlappen por ber wirflichen Wahrheit bes Mittelalters von ben Augen, bie ihnen ein Menzel & Conf. bavor gebunden hatten. Und wenn fich die gelehrten und studirten Gerren einmal etwa fchwer ben Argumenten bes mit feinem grauen Stahlauge bis ins Innerfte bringenben Bohmer anzuschließen vermochten, bann überzeugte ber bie Wahrheit in feiner Weife langit erfaßt, wenn auch nicht wiffenschaftlich begründet habende Steinle häufig mit einem feiner foftlichen fauftischen Borte.

Wenn man jeht nach fast 30 Jahren biesen geistigen Bersehr und diese kleinen, sich ergänzenden Kreise betrachtet, sollte man glauben, sie seien wohl organisitrt gewesen. Ein Ding des Zufalles waren sie nicht; man sieht eben, wo tüchtige Kräfte zielvoll arbeiten, organisitrt sich ein that-fraftiges Handeln von selbst durch die Natur, Anlage und den Wirfungsfreis derer, die redlich wollen und streben.

"Nulla dies sine linea" — bas war ber Wahrspruch bes stillen anspruchslosen, fast menschenschenen Böhmer. Sein Verkehr mit Menschen, die bas "nulla dies sine linea" in das praktische Leben übersehten, hat seinem Naren, wahrshaften und einzig wahren bentschen Streben durch wenige Canale zu einer Verwirklichung verholsen, an die er geglaubt hat, seit Janssen sein Schüler geworden war.

Bon Böhmer hatte Janssen bie wahrhaft bentsche Gefinnung anerzogen erhalten, die ihn auszeichnete und die ihn befähigte, das Mittelalter und die Idee des heiligen römischen Reiches beutscher Nation zu ersassen, daß vor allen er im Stande war, ein getrenes Bild des ausgehenden Mittel-

riters fin iteriam fritmiseren werds berick finande. ger hier riche fillen zu gefann. Int gemit wiit regge die reien fallenmenkenn felefe der demerk . greichenich Semezong – Janka deinem Ki wa iffer per greigherelden Sonne in nur und effined Ko if et ber inifterifder Berfamminn in Genetium im bien 1860 die fich eine er dem Greichemfachen mat be Cherch fiel - 12 jul bewild it han Brite write in ert ter glibaten litterfritz Kamera Stall. Gonifen, ale ber Januere, ichnieg gameit. Gem Bei nor feinob ban jeber Partenng. Bie er in feiner fib bontlung "Aranfreiche Rhenngeläfte", ebe noch bas baglich Bort "Reichefeint" in feiner Anmenbung auf augere Geint und innere Genner erfanten mar, ben mabren beuriden Standpunkt vertreten bat, io bat er bies icon im Babm 1870, als bee Frangoien llebermuth ein deutiches Land. Ceiterreich, angriff, mahrend fein Beimathland Prengen Bewehr bei Gug guiah, in einem Bebichte ausgesprochen bas er, als Manuscript gebrudt, feinen Freunden mittheilte Es mag hier als ein glangendes Bahrzeichen echter beutider Gefinnung eines Mannes mitgetheilt werden, ben man jo gerne als "vaterlandslos" verurtheilen möchte.

> An Barbarosja. 1859.

D Kaijer, träumender Kaifer, Wach' auf im Marmorberg!
D Königsheld, du greifer, Hörft du, es ruft der Zwerg:
"Es fliegt nicht mehr der Rabe!"
Auf vom granit'nen Tisch!
Empor aus langem Grabe,
Ein Jüngling, siegesfrisch!

Muf, auf! Die Wetter ballen Sich rings im falben Schein, Und folimme Gruge hallen lleber den grünen Rhein; Der in des Nars Gefieder, Dem ted erborgten, prangt, Es träht der Hahn, dem wieder Nach altem Naub verlangt.

Bom Alpenschnee zum Meere Bankt ein verlassen Beib, Berharmt der einst so hehre, Der königliche Leib. Berfest ist und zerschlissen Das kaiserliche Rleib. Und von der Stirn gerissen Des Diadems Geschmeib.

Und in der Brust inmitten, Da Kafft es blutigroth, Tas herz ift ihr durchschnitten — O Schmach! o bitt're Roth! Sie fleht, den Schmerz zu lindern, Bon Thur zu Thure hin, Klopst an bei ihren Kindern, Die arme Bettlerin.

"Habt Mitleid meiner Bunde, "Schafft mir, was ich verlor, "Habt Acht der bösen Stunde!" — Tanb bleibt der Söhne Ohr. Bo Brüder sich entwöhnen, Ta ist Berderben nah, — Weh uns, den argen Söhnen! Weh dir, Germania!

D Kaifer, alter Raifer, Silf bu bem beil'gen Reich! Die Roth brängt beiß und beißer, Bach' auf, werb jung augleich! Geichlafen haft du lange, Run schreite wader dar, Im bellen Schwerterflange Laß flattern beinen Aar! Daß er die Schwingen schwenke Zum Schuß dem Bater Rhein! Zum Truß die Krallen sente In's Welschland tief hinein; Siegreich auf fränkscher Erde Bis an der Seine Strand, Daß groß und einig werde Das deutsche Baterland!

Janffen hatte bon jeber eine ichwache Beinnbheit: hatte ein bides, wiberwilliges Blut, bas ihm viel an ichaff machte. Um fich für feine Arbeit, die er als bie em ihm von Gott gegebene Lebensaufgabe betrachtete, mit halten, that er viel für feine Befundheit; neben Rimme gymnaftit und Raltwafferfuren waren es befonbers taglid ausgiebige Spaziergange, Die er regelmäßig nach Tifch madt benen er eine große heilfame Birfung aufchrieb. Spaziergange machte er bochft felten allein; zumeift nob er fich jungere Leute, wenn möglich frubere Schuler, o Die Unterhaltung auf biefen Bangen mar eine uber animirte und lehrreiche. Dier fprach er feine Unfichten üb Politif und Tagesfragen, über Literatur und Runft & und bisfutirte bieje Fragen auf bas lebhaftefte. Schritte wurde eine Saltpanje gemacht, um eindringlich reben gu fonnen, und babei nicht an bie Entfernung gebad bie bereits gurudgelegt war, fo bag nach bem Umlebn oft der Rudweg recht fauer wurde. Diefer peripateife Unterricht, ben bie Jungeren auf biefen Spagiergangen hielten, wird biefen ewig unvergestich fein. Janffen lieb es überaus, mit jungeren Leuten zu verfehren. Er bat auch in diefem Berfehre gar nichts vom "Profeffor" an ih fondern behandelte bie jungen Leute wie ihm gleichfteben Freunde. Die 'ihm fehr geläufige Anrede "lieber Freund war feine Angewohnheit ober Phraje; fie war ber mat Musbrud beffen, mas er ben jungen Leuten fein wollte, fich ihm anschloffen. Wen er einmal wegen irgend einer gut

Eigenschaft lieb gewonnen hatte, dem war er in wahrhaft herzlicher Weise zugethan, für den intereffirte er sich aufrichtig und thatfräftig und für immer.

Bas ber Unterhaltung mit Janffen ein fo großes Intereffe gab, war fein geradezu phanomenales Bedachtnig. Das machte es ihm auch möglich, neben feiner angeftrengten Berufearbeit fich fur alles Intereffante gu intereffiren. Er würzte feine Unterhaltung ftets mit felbft erlebten ober gelejenen Anefboten, mit Aussprüchen Anderer, die ihm unverlierbar im Gebachtniffe hafteten. Man fann nicht gerabe fagen, bag er felbft humoriftifch angelegt gewesen fei; aber er hatte ein feines Berftandniß fur ben humor und mußte im gegebenen Momente bie treffenbften Unwendungen von humoriftischen Situationen, die er erlebt, ober von humoris ftischen Aussprüchen Anderer zu machen. Auch in Dieser Begiehung war er Siftorifer. Gine geradegu findliche Freude hatte er am Komischen; sonderbare Annoncen, verzwidte Sate aus Beitungsartifeln tonnte er auf's berglichfte belachen und wortlich noch nach Jahren referiren.

Bei bem mabren und aufrichtigen Intereffe, bas er an Allen nahm, bie er feine Freunde nannte, war er besonders für beren Bejundheit beforgt; er meinte, alle Ruren und Befundheitsmagregeln, die er erprobt batte, mußten auch ihnen gut thun, und fowie er glaubte mahrzunehmen, bag einer feiner ibm Raberftebenben nicht wohl ausfah, gab er mit ernftefter Beforgniß feine mediginischen Rathichlage. Namentlich hielt er bas lange geiftige Arbeiten in bie Racht hinein für febr verberblich. Er felbft arbeitete in Folge eines feinem Bater gegebenen Berfprechens niemals nach 8 Uhr Abends; biefelbe Lebensweise empfahl er auf bas einbringlichfte allen. Es war ihm ein wirklicher kummer, bafi ber ihm um ein Jahr im Tobe voransgegangene treue Freund Mangenberger mehr ale bie halbe Racht am Schreibtifch verbrachte, und bag er ibn nicht jum Spagierengeben veranlaffen fonnte.

Das Jahr 1866 war nicht nur ein Wenbepuntt bie politischen Berhaltniffe in Frantfurt, fonbern mehr an für die früher geschilderten tatholischen Rreife. Unabt = Jahr vorher mar Sophie Schloffer geftorben. war ihr' im Jahre 1863 vorausgegangen. Das Aufhim bes beutschen Bunbestages führte bie Ereme ber fatholijde Gefellichaft von Frantfurt weg. Der geiftige Bertebt je iplitterte immer mehr und jog fich, nachbem auch Thile Franffurt verlaffen batte, in gang enge fleine Rreife gurid aus benen er felten nachbem wieder berborbrach. Die Wit famfeit bes nachfolgers Thiffen's, bes leiber au frub wo ftorbenen Mangenberger war, feiner ftillen , alles Seron febren feiner Berjon angftlich bermeibenben Ratur genit eine gang andere ale die bes lebhaften Thiffen. hatte in Mungenberger einen überaus warmen und für fin Wert begeifterten Freund gefunden, bem fein Opfer gu mi war, bas er bem großen Gelehrten, bent Rirchenffirften mi berglich zugethanen Freunde bringen tonnte. Wenn 3anffe in bas Bfarrhaus fagen ließ, er wolle am Abend borthi fommen, bann mochte fonft vorliegen, was ba wollte, Minus berger ließ ihm niemals abjagen, jonbern praparirte jebesmil fich felbft burch Bujammenlegen von Buchern ober Bei fchriften, in welchen er etwas, bas Janffen intereffiren tount. gefunden hatte, auf einen ibm fo erwanichten genufreide Abend mit dem Gelehrten. Er behnte jumeift bas Rujam mensein mit ben Raplanen an bem gemeinsamen Abendtid langer als üblich aus, bamit auch bieje aus ber Amwefenbei und ben Befprachen Sanffens Bortheil gieben fonnten. 30 ftiller Burudgezogenheit legte bann Sanffen bem feinfinnigen und flarurtheilenden Freunde ben Gebaufengang feiner ibn gerabe beichäftigenben Arbeiten ausführlich bar und empfing von ihm viele Rathichlage und Winfe, Die ihm, wie er off versicherte, überaus werthvoll waren. Der eifrige, alles Alle fammelnde Mungenberger fammette auch fur Sanfien. Bo er in einem Ratalog ein Werf fand, von bem er glaubte, es tonne für Janffen wichtig ober von Intereffe fein, fieß er es tommen und gab es bem Freunde. Der hat ihm nie gejagt, bag er ihm oft recht befannte Werte und ein und basselbe mehrfach geschickt bat; er erzählte bies auch naberen Freunden nur, um die eifrige Theilnahme Mungenberger's an feinem Berte gu loben. Mangenberger's Tob war für Banifen ein Schlag, ben er nicht übermunden hat. 3mar ift bie burch bie Beitungen gegangene etwas ruhrselige Beichichte, bag er mit feinem treuen Diener am Conntag por feiner tobtlichen Erfrantung nach einer Art Bifion Mungenberger's Grab besucht habe, nicht mahr. Ich habe trot eifriger Rachforichungen nicht erfahren fonnen, wie bie Ergablung entstanden. Gie ift auf einmal in weitesten Rreifen ergahlt worben, wie ein Bollsmarchen. Und jo ift fie auch wie biefes eine Meugerung ber Bollsfeele gewesen, bie gefühlt hat, welches Weh geiftig Janffen wiberfahren war.

Fünf Jahre vorher mar ihm Steinle genommen worden, ben er wie einen Bater geliebt und verehrt bat. Dun, nach Mangenberger's Tob, war er, an regen geiftigen Berfehr gewohnt, gang vereinfamt. War auch bie gangen letten 15 Jahr her ber geiftige Bertehr ein gegen früher überaus beichrantter geworben - es waren boch noch einige fraftige Martsteine ba, an bie fich anschließen ließ. Wenn auch bie "Bewegung", von welcher Niebermager geträumt, nach einer furgen, aber überaus fraftigen Lebensauferung burch bie Thätigfeit bes tuchtigen und gewaltigen Rednertalentes Jojeph Soffbauer, fich in einzelne Familienfreife gurudzog und bie und ba gu einem recht prächtig lobernben Feuer auffladerte, wenn bie auswärtigen Freunde, Die Reichensperger, Saffner, Beinrich u. A. bier Ginfebr bielten - nachbem bie Dartfteine auch verschwunden waren, ba war es obe und leer geworben. "Lieber Freund, es ift aus mit une", fagte Janffen oft im letten Lebensjahre. Er war wie eine hochragenbe Ceber, Die gewohnt war, swifden gleich hoben Baumen gu fteben; ba fallt eine merbittliche Sand bie umberftebenben Bäume; fie steht allein mit dem hochaufgewachsenen Bird auf hohem kahlem Stamme, an den die nachwachsenden Birm nicht heranreichen. Dann tommen die Bögel des himmel und nisten sich in den Wipsel ein, und dann stirbt die hentsernte Burzel des Baumes ab und der Geist, der nihm wohnt, folgt den himmelsvögeln.

#### LXV.

# Dombedant Church von St. Banl in London fiber in Orford-Bewegung. 1)

Bu ber ausgezeichneten Lebensbeschreibung des tresstetatholischen Philosophen William George Ward aus der dem seines ebenfalls als philosophischer Schriftsteller hervorragende Sohnes Wilfrid, welche ich in dieser Zeitschrift Bb. 101. S. 953—984 aussührlich dargelegt, dildet obiges Wert die willtommenes Seitenstück. Wir vernehmen hier die Stimms eines Wannes, welcher in allen Kreisen des englischen Publikumseine Verehrung genoß, wie sie nur wenigen seiner Zeitgenostwau Theil geworden. Seine würdevolle Haltung, der Abel seines geistlichen Amtes, endlich seine seine klassische Wilden und eine geradezu vollendete Beherrschung der englischen Sprache haben den Ramen des Domdechanten Church mit einer Art von romantischem Zauber umgeben, Wenn irgend ein Zeitgenosse

The Oxford Movement. Twelve Years 1833—1845. By R. W. Church, M. A. D. C. L., sometime Dean of St. Paul's and Fellow of Oriel College, Oxford London, Macmillan & Ca. 1891. 8°. XIII, 358. (121/2 sh.)

aus ben Reihen ber Anglikaner, baun schien dieser aufrichtig fromme, hochgebildete und mit seinem Berständniß für die Erscheinungen des kirchlichen Lebens ausgestattete Mann berusen, eine vorurtheilssreie Ansicht über die Oxford-Bewegung, welche "das Angesicht der Erde erneuert hat", schriftlich niederzulegen. Church brachte der Oxford-Bewegung ein empfängliches Gemüth entgegen, er selbst wurde Zeuge der tiesen Bewegung der Geister beim Andlick der entsehlichen Zersahrenheit der Zustände der Kirche, und von dieser Bewegung ergrissen, kam er dis hart an die Schwelle der katholischen Kirche, ohne aber den letzten entscheidenden Schritt zu thun. Aber das Gesühl der innigsten Hochachtung für die alte Kirche hat diesen berühmten Oxford-Ran zeitlebens nie verlassen, im Gegentheit zusolge der Jahrzehnte hindurch von ihm sortgesehten Studien der Werle des Sommo Poeta neue Krast empfangen.

So erhalten wir benn jest aus ber Reber bes verewigten Dombechanten ein Wert, meldes ben bebeutenbften Ericheinungen auf bem Bebiete ber theologifchen Literatur beigegahlt werben muß. Es ift ein opus posthumum und rebet ju uns gleichfam mit einer Stimme, Die aus ber Tiefe bes Grabes Amar haben bie vier letten Drudbogen bie beraufdringt. verbeffernde Sand bes geiftvollen Burbentragers nicht mehr erfahren. Doch ift benfelben baburch ein wefentlicher Rachtheil nicht erwachsen, weil nach ber Berficherung ber Berausgeber bas gange Bert bereits por einigen Jahren als Manufeript gebrudt und an bie Mitglieder eines engeren Freundestreifes jur Bertheilung gelangt war. Go tonnte bas Gehlenbe leicht ergangt und bas Wert in einer gewiffen Bollenbung an's Licht geftellt werben. Es behandelt: 1. Die Rirche in ben Tagen ber Barlamentereform. 2. Die Anfänge ber Bewegung. John Reble. 3. Richard Surrell Froude. 4. Mr. Newman's erfte Breunde. Ifaat Billiams. 5. Charles Marriott. 6. Die Oxford Brofchuren (Tracts). 7. Die Tractarianer. 8. Annahme ber 39 Artifel bei ber Immatriculation. 9. Dr. Sampben. 10. Fortgang ber Bewegung 1835-1840. 11. Die römische Frage. 12. Beranberungen. 13. Die Behörben ber Univerfitat gegenüber ber Bewegung. 14-15. Brofcure Rr. 90 unb beren Folgen. 16. Drei Rieberlagen. 17. 28. 3. 2Bard.

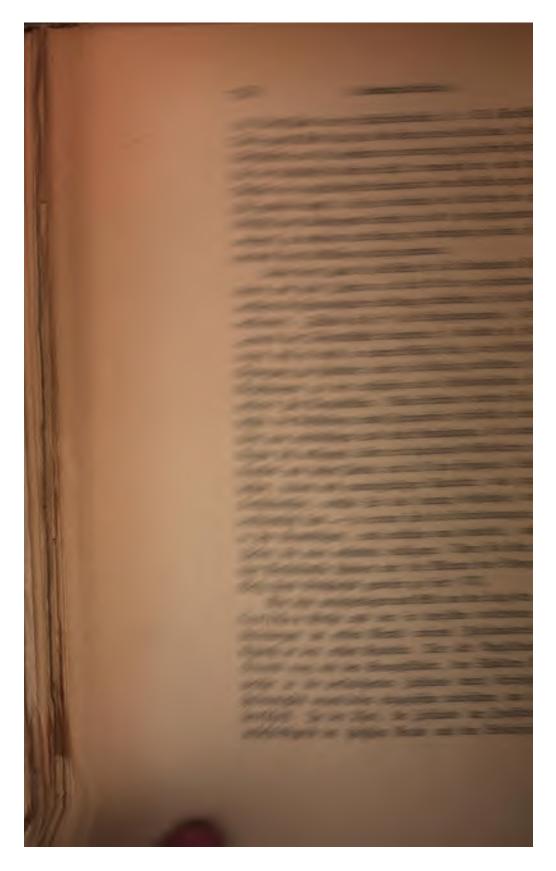

neuen Beit nicht mehr gewachsen. "Tief gefunten war bie Ibee geiftlichen Lebens, nicht allein thatfächlich, fondern auch in ber Anschanung bes Bolles. Der Gegensat zwischen ben ibealen Bweden ber Rirche und bem Ton bes Wefühls berjenigen, welche für die Erreichung biefer Zwede verantwortlich waren, lag ju Tage. Eine heilige Scheu empfand man bor Brincipien; wovor man am meiften gurudbebte, bas war ber Berbacht bes Enthufiasmus". Achtungewerthe Gentlemen, ausgezeichnete Sausväter, mabre Batriarchen für ihre Umgebung, hatten die anglifanischen Bfarrer bes 18. Jahrhunderts auch nicht einen ibeal-driftlichen Bug, ber fie über die Menge erhob. "Die 3bee bes Briefters war nicht gang vergeffen, aber viele, logar gute und nutliche Ginrichtungen arbeiteten baran, fie gu verbunteln" (3). Diefer Beiftesrichtung, Die fich mit Ach und Rrach bis nach ben Freiheitsfriegen erhielt, ftanb gegenüber ber Evangelifalismus eines Besley, welcher ber "High and Dry" auf Beben und Tob ben Krieg ertfarte, und in beffen Augen bie Bertreter ber Sochfirche "als trodene, ungeiftliche, ber-Inocherte, unevangelifale, felbstgefällige Manner, Lehrer einer vermäfferten Moral und Diener ber Belt erichienen" (11). Aber mit vollem Recht bedt Church bas Ungenügende biefer methobiftifden Bewegung auf. Angeblich "ausschlieglich geiftlich. ber Welt abgefehrt, eifrig, Die freie Gnabe Gottes inmitten ber Gelbsigerechtigfeit und Gunbe anfundigend, hatte fie gulett boch mit der Welt bequem fich abgefunden" (13). 3ch vermiffe einen Bug in biefem Bilbe bes Evangelitalismus. Das ift feine fchroffe Saltung gegenüber ben Ratholifen, eine Thatfache, welche ichon im Leben Besley's bochit abitogenb berührt und ihn in außerft unvortheilhaftem Licht erscheinen läßt gegenüber ben eblen Bemühungen bes als Rangelrebner, Schriftfteller und Batriot hervorragenden irifden Rapuginers Arthur D'Learn, welcher allgemeine Gewiffenefreiheit forberte, wogegen Beslen, ber Bater ber evangelitalen Bewegung, folde ben irifden Ratholifen verfagte. 1)

<sup>1)</sup> M. Bellesheim, Geschichte ber tatholischen Rirde in Irland. Maing 1891. Bb. 3, C. 149. 159.

Den genannten Richtungen auf firchlichem Bebiete entstanden machtvolle Teinde in einer Reihe unabhängiger Denfer, all welche und erscheinen Sampben, Arnold, Whately, Dilman Der langweilige Formalismus ber alten Orthoboxie erregte in bemfelben Dage ihr Diffallen, wie ber engbergige Bietismn ber Evangelitaten. Damals nannte man Diefe Manner Rec tifer, weil fie überlieferte Formen bes Kirchenregiments mb einseitige Richtungen in ber Theologie mit ber Sonbe ihre fritifchen Beiftes pruften. Leiber geftaltete fich ihr Berfahren ebenfo einfeitig und beeinflugte beim Mangel einer binbenber firchlichen Lehrauftorität bas religiofe und theologische Leter geradezu berhangniftvoll. Go fann bie Beichichte bente mir ichmerglich beftätigen, bag ber moberne englische Manofficismus bas naturnothwendige Ergebniß ber Beftrebungen ber Roeffler der zwanziger Jahre war. Bon Arnold foll hier weiter nicht bie Rebe fein. Aber Bhately verdient eine besondere Grwähnung, weil er Newman in Orford zeitweilig ftart beein flufite. Bon ihm fernte Newman, daß die Rirche eine für fic bestehende Gesellschaft sei, und teine bloke Abtheilung der Staatsverwaltung. 1) Dieje und abnliche tatholifche Den erregten in Oxford 1825 gewaltiges Auffehen. Und boch war es Whately, der ehemalige Freund Newman's, welcher, 1831 auf ben erzbischöflichen Stuhl von Dublin erhoben . im Buf der Zeit eine wahrhaft grundfturgende Theologie entwidelte und die bornehmften Bahrheiten bes Chriftenthums preisgab.

Acuferst seingefühlte Charafteristifen empfangen wir ben Pfarrer Reble, bem Berfasser bes Christian Year, bem abgesagten Feind bes Evangelikalismus und berühmten Dichter

<sup>1)</sup> Ueber die Stellung Newman's zu Bhatelh in Oxford handelt-Letters and Correspondence of John Henry Newman during his Life in the Englisch Church with a brief Autobiography edited at Cardinal Newman's Request by Anne Mozley London 1891. 2 vols. Bgl. meine Artifel über dieses Werf in Katholit 1891, I, 251 und 325 ff.

<sup>2)</sup> lieber ben Kampf bes Erzbijchofs Cullen von Dublin gegen die grundstürzende Theologie Bhately's handelt A. Bellesheim. Geschichte der tatholischen Kirche in Irland, Bd. 3, 6. 571-572.

jener tiesempfundenen Hymnen, die nicht blos Lieblingsleftüre in den Familien wurden, sondern sich auch eine officielle Stelle in den anglikanischen Gebetbüchern eroberten. "Keble hatte nicht viele Freunde und war kein Parteihaupt. Er war ein glänzender Universitätsgelehrter, unter welchem der einsache, weltslüchtige Landpsarrer sich verbarg, ein altmodischer englischer Geistlicher, erfüllt von großer Hochachtung gegen die Kirche und ihre Bischose, aber ebenso tiefer Abneigung gegen Rom, Dissenterthum und Methodismus, mit einem leicht auswallenden Herzen, heiterer Demuth der Seele, großer Berachtung des änßern Scheines, Selbstlosigkeit und Festigkeit in den Grundsähen der Moral und der Pflicht" (23).

Reble hat in nachhaltiger Beife Richard Burrell Fronde beeinflußt, jenen warmen Freund, mit welchem Remman bie große Reife nach Griechenland und Italien machte, welche Diefer in ber ebenermahnten Autobiographie und Brieffammlung in Haffifd fconer Sprache befchrieben bat. Fronde's Richtung ging auf bas Bebiet ber Afceje. Benn Church ihm Gelbft-Difeiplin mit Recht nachrühmt, bann nimmt fich anderfeits bie Bemertung, mit welcher er bemfelben "Leibenichaft gur Afcefe" aberfennt, jum wenigsten fonderbar aus. Fronde's Charafter, wie auch feine Sprache find bon einem Anflug bon Beftigfeit nicht freignsprechen. Er gehorte gu ben fühnften Beiftern ber Oxford-Bewegung und wurde, wenn nicht ber Reim bes Tobes fo frub bei ihm gur Ausgestaltung gelangt mare, nach menichlichem Ermeffen gur alten Rirche gurudgefehrt fein. Man begreift, daß bei ber bamaligen Stimmung ber Beifter Die Beröffentlichung feiner nachgelaffenen Schriften (Remains) in weiten Breifen Anftog erregte. Bas man insbesondere tabelle, war die unbarmherzige Polemit, in welche er gegen die Reformation des 16. Jahrhunderts eintrat. Und boch beuft und Schreibt heute Jebermann in England genau fo wie hurrell Fronde. Im höchften Grabe beachtenswerth ift Church's Bemertung: "Seine (Froude's) Beurtheilung ber Reformatoren mochte zu feiner Beit Auffehen erregen, beute weicht fie nicht bedeutend ab bon ber Anficht ber großen Menge. Und mas feine Auffaffung ihrer Cultur und Theologie betrifft, fo ftimmt fie mit berjenigen ber meiften mobernen Theologen überein,

Bie viel Berücksichtigung auch immer die schwierige Lage Beit erheischt — und diese Rücksicht sollte sehr groß sein und wie trefflich auch immer sie einzelne Theile ihrer gabe, wie die Uebersetzungen und Zusammenstellungen Prayer Book, gelöst haben, so ist man bennoch zu der hauptung berechtigt, daß die Theologen der Resormatio der Gegenwart unmöglich als Helden und Heilige dem Korschweben lönnen. Das wird unmöglich gemacht durch in ausgesprochenen Calvinismus, die Beränderlichseit ihrer Ansie die ungemessene Nachgiedigkeit gegen die sremdländischen Duon Gens und Bürich, ihr Kriechen vor verwerslichen Geschabern" (39). Diese Sprache des Dombechauten erscheint maßvoll im Vergleich zu dem Urtheil ritualistischer Theolüber die theologischen Koryphäen des 16. Jahrhunderts.

Größen von untergeordneter Bedeutung wie 3faat Billi und Charles Marriott erfahren ebenfalls eingehende Birbig wenngleich fie, namentlich für auswärtige Lefer, unr geri Intereffe befigen. Anbers verhält es fich mit John & Dewman, bem eigentlichen Trager ber Orford-Beweg bem nachmaligen berühmten Convertiten, bemuthevollen Orb mann, ausgezeichneten Apologeten und Cardinalbiafon por Giorgio in Belabro. Saft jede Geite ber Schrift bes T bechanten bestätigt die Bahrheit beffen, mas Demman in Autobiographie, die erft nach Church's Sinfcheiben an's getreten, von fich felbit ergablt. Auf Grund ber bier gebot Mittheilungen barf man behaupten: jeber Bug in bem Bor welches Remman von fich felbft entworfen, beruht auf Babr Die Austaffungen bes Dombechanten über Nemman geh ju ben lefenswertheften Partien bes Buches und find pon bergänglichem Werth.

Schon gleich die erste Bemerkung über sein Talent als P diger, welches damals in den Anfängen der Entwicklung stand, t dient Beachtung. "Die erste in der langen Reihe von Predig die eine thpische Bedeutung besaß, den Titel "Heiligkeit Borbedingung fünstiger Seligkeit" trug, und deren Lekt Biele mit tiesem Ernst ersüllte, wurde 1826 niedergeschrieb Keine Predigten, ausgenommen diesenigen seines großen Gegu Dr. Arnold von Rugby, haben mit solcher Krast und der ohne Umschweise an die Gewissen appellirt. Ein leidenschaftlicher und gehobener Ernst, getragen von sittlichen Ibealenin der Führung des Lebens verförpert, dilbet den Grundzug der Predigten. Eine fröstige Reaktion gab sich darin fund gegen die Erlahmung der Fiber religiösen Lebens, gegen Beichlichteit, Ruhelosigkeit, weltliches Treiben und Abstumpfung des Sinnes für Wahrheit, gegen den Mangel an Tiese in Denken und Fühlen, gegen die sonderbare Blindheit vor der wirklichen Krast, ja Derbigkeit des Renen Testaments. Aus solchem Boden wuchs die religiöse Bewegung hervor" (19).

Gine treffenbere Eritit ber "Beitgemäßen Brofcuren" (Tracts) als bie vom Dombechanten Church ift vielleicht nie geschrieben worben (104). Das tieffte Befühl, welches jene eblen Danner, bie Berfaffer ber Brofchuren, beherrichte, war bie Ahnung, bag ber Rirche ichwere Gefahren, wenn nicht gar ber Untergang brobe. "Die Theologen unferer Tage begreifen taum, wie die Dinge fich bamals anliegen für Manner, bie, wenngleich fie tief empfanden, boch feineswegs Fanatifer ober Schwarzseher waren, vielmehr nüchterne und icharffichtige Beobachter, welche, durch die Oberfläche hindurchblidend, die ficheren und machtvollen Grundströmungen erschauten" (89). Und fragt man, welcher Urt biefe ichweren Befahren ber Rirche waren, bann antwortet Billiam Balmer: "Feinde von innen und außen ffürmten auf und ein. Unfere Prafaten faben fich bon Ctaateminiftern beichimpft und bedroht. In 3rland wurden gebn Bisthumer unterbrudt" (89). In ber lettern Bemerfung ift Die Achillesferje biefer Befahren enthüllt. Benn bas liberale Minifterium Lord Gren fich erlaubte, bie etablirte Rirche 3rlands von einem Theil ihrer Digftanbe zu reinigen, bann riefen fogar die Tractarianer: Die Kirche schwebt in Gefahr. Und bod war biefe etablirte Staatsfirche jenes Inftitut, von bem ber Lordfangler Campbell im Barlament erflärte: "Ich halte Die etablirte Rirche Brlands für eines ber ichablichften Infiitute, Die existiren, in Diefer Richtung wird fich auch bas Urtheil ber Rachwelt bewegen". Und boch bemerfte Lord Brougham von Diefer nämlichen Rirde: "Die irifche Staatsfirche babe ich als Anomalie bezeichnet, aber fie ift biefes in einem folden Dage, bağ fie jebes Brincip bes gefunden Menichenverftanbes bebeschimpst". 1) Wenn der Angriss der Staatsregierung eine solche Einrichtung zu dem Ruse führte: der Kirche beitet Gesahr — dann folgt, daß die Stellung der Kirche selbst eine mit änßerer Gewalt geschützte, unnatürliche war, welche die Gewissen der Katholiken wie der Dissenters mit unerhärben Zwang belegte.

Urplötlich sich vollziehend, kam biese Beränderung in der geistigen Bersassung so zahlreicher ausgezeichneter Männer der Publikum wie ein unlösdares Räthsel vor. Die öffentliche Meinung verwarf die "Broschüren", brandmarkte sie als ärgente und gefährlich, während die Gegner aus gelehrten Kreisen de Schimpswörterlexikon erschöpften. "Kinder der Finsterus", "verkappte Propheten", "vasch um sich greisende Pest" — de waren die ehrenden Beinamen, mit welchen Whately, vormall Freund Newman's, jeht anglikanischer Erzbischof von Dublinseinen Culturstandpunkt wahrnahm.

Aber auch eine Reihe wohlthätiger Birtungen frupin fich an bie Beröffentlichung ber zeitgemäßen Brofcburen. Den "fie rubrten manche Bewiffen, gewannen viele Bergen, eroffinde neue Gebanten und Soffnungen für viele Geelen" (131), 3 Berbindung mit ihnen wirfte Newman als machtvoller Raus redner. "Die Welt fennt biefe Reden, hat biel fiber fie gebis und ihr Urtheil darüber gefällt. Aber nur ichwer begreift fu daß ohne dieje Prebigten bie Bewegung ohne Fortidrin w blieben, wenigitens nie geworben mare, mas fie mar ... Ginfach, fcnurftrade bem Biele fich nahernd, fcmudlos, in in Englisch gefleibet, bas burchaus rein und flar war, frei em allen Fehlern bes Beschmads, ftart in ihrer Beweglichfeit mi allseitigen Beherrschung ber Sprache und bes Webantene, mart fie ber Ausbrud einer tiefen Ertenntnig bes Charafters, bet Gemiffens und der Motive der Buborer, einer ebenfo gorter wie fraftigen Sympathie mit allen versuchten und wantenbo Seelen, fowie eines brennenden Glaubens an Bott und feint Rathichlage, an feine Liebe, feine Berichte und Erhabenheit" (113)

Es ift ein mahres Bergnügen, bem Berfaffer gu folgen

<sup>1)</sup> Bellesheim, Gefch b. tath. Rirde in Irland, III, 303, 307.

wie er fich mit liebevoller Singabe in Die geiftige Berfaffung ber Buhrer ber Oxford Bewegung verfeult, wie er ben erhabenen Bielen gerecht wird, bie fie erftrebten, und wie er mit unnach abmlicher Treue Die ben alteften Batern entlehnte Bolemit gegen ben Anglifanismus wieberzugeben verfteht. Mur in Ginem Buntte möchten wir uns einen Ginmurf geftatten, weil bie Muffaffung bes berlebten Dombechanten bie Thatfachen in falfchem Lichte barzuftellen geeignet erscheint. Rach Church hat Newman in ber mobernen romifch - fatholifchen Rirche fast ebenfo biele Abweichungen vom Urchriftenthum entbedt, als im heutigen Anglitanismus, und bann als Mittel, um biefer Schwierigfeit ju entgeben, ju ber Theorie ber Entwicklung feine Buffucht genommen. "Rom", fo betont Church, "war für Remman nicht ibentifch mit ber Urfirche, ichließlich fuchte er nach einem Ausfunftsmittel und fand es - bas einzige, was möglich war - in ber berühmten Lehre bon der Entwidlung" (200). Dem gegenüber fieht aber die Thatfache feft, bag bie Entwidlungs-Theorie feineswegs Remman in Die fatholijche Rirche brachte. Denn Remman felbit bezeugt und, baf bie ihm aus bem Studium ber alteften Bater aufleuchtende Uebereinftimmung berfelben mit ber römischen Kirche, ihre Abweichung von bem anglikanischen Glauben Die Enticheidung in feinem geiftigen Proceg berbeiführte. Und wie hatte es auch anders fein tonnen? Denn mit dem Mertmal ber Apostolicität ift basjenige ber Katholicität auf bas innigfte berbunben. Run aber bemertt Church felbit: "Nachdem die Schwierigfeit bezüglich der Apostolicifat übermunden, brangte fich Die große Ericheinung ber fatholischen Rirche mit ungehemmter, unmiderftehlicher Dacht ihm auf. Das war eine gegempärtige, fichtbare, unlängbare Thatfache, alt und neu zugleich, fie gehörte in bem nämlichen Dage ber neuen Belt ber Demofratie und Biffenschaft an, wie fie Gigenthum bes Mittelaltere und ber Bater, ber Beriobe ber Gregore und Innocenze, ber Epodje eines Athanafins und Anguftinus war. Bor biefer gewaltigen 3bee, Die in leibhaftiger Form, nicht in bloger Papiergelehrfamfeit verforpert war, ichienen einzelne Mergerniffe und Difibrauche jur Bebeutungelofigfeit berabgufinten. Einwürfe ichienen fleinlich und unnobel, rivgliffrenbe Betenntniffe nahmen fich anmagend, ja ungereimt aus" (200).

Aber nur allmählig vollzog fich in Newman's Entri bie enbgiltige Enticheibung. Er war eine wefentlich confer Ratur. "Bwar ichien feiner Mutter, ber anglifanifden & bas Leben ju entichwinden, ihre Behr- und Regierungen aufgelost. Aber folange noch Ausficht auf Bieberberft ihrer Gefundheit borhanden , hielt er es als Bflicht, an Seite auszuharren" (201). Indeg nach 1839 erhob fid Reihe jüngerer, feuriger, fturmifcher Beifter an Rem Ceite, welche bes Lehrers Grundfage unerbittlich bis in letten Folgerungen entwidelten. Es waren Faber, Dala Dafelen und namentlich William George Barb. Die Durt ber Bedeutung Ward's gable ich zu ben lebrhafteften I bes bemerfenswerthen Buches, und ber berühmte Domb berbient hier um fo größere Anerfennung, als er bei all hinneigung zu bem gartbefaiteten Bergen Remman's es berftanden hat, dem gewaltigen Logiter Bard gerecht zu we bor beffen unwiderftehlicher Gewalt das Suftem bes 2 fanismus in Atome auseinanderftob.

Als ich im Monat Juni 1889 im "Bublic Record D zu London mit der Erhebung der heute in den Anhängen zweiten und dritten Band der irischen Kirchengeschichte ge vorliegenden Urfunden besaßt, mit dem berühmten Gesch philosophen T. B. Allies!) eine Unterredung über die sein Bersonen der Oxsord-Bewegung hatte, sam auch die Red den damals noch in voller Krast seines Amtes waltenden I bechanten Church, von welchem Allies bemertte: "Man erwarten dürsen, daß dieser Mann satholisch würde". eine, sondern ganze Reihen von Stellen in diesem herr Buche rusen die nämliche Frage mit verstärster Krast i (Als solche bezeichne ich S. 98, 113, 162, 200, 251, i Ein Versassen, welcher die unwiderlegliche Kritik eines Ren und Ward am Anglikanismus sich aneignet, erregt naturge im Leser die Hossfnung, der Schluß des Buches werde

<sup>1)</sup> Ueber den Lebensgang bieses Mannes f. Bb. 88, S. 637 ff. 1 Blätter. Ueber das siebenbändige Wert: The Formatio Christendom by T. W. Allies vgl. meine Beiprechungen Liter. Handweiser Rr. 436, 522.

Aufnahme in die Rirche bringen. Aber mit einer großen Ent= taufdung legt man die geiftvolle Schrift aus ber Sand. Church blieb Anglifaner und hat bas Geheimniß bes "Barum" mit fich in's Grab genommen. Fern fei es bom Referenten, auf bem Bebiete ber Seelen und Bergen, wo Gottes Domane fiegt, als Richter auftreten zu wollen. Aber bie offentundige Thatfache, bag bie bis jum Schluß immer hober und hober fich fpannenben Soffnungen für ben Lefer fich bennoch nicht erfüllen, berbient hervorgehoben zu werben. Offenbar gibt Church fich fund ale eine hiftorisch angelegte Ratur, Die geeignet und tuchtig ift, Licht und Schatten, Butes und Bofes in Gingelericheinungen aufzufaffen und zu icheiben. Bas einzelne Bertreter bes Anglifanismus an löblichen Gigenichaften befagen, übertrug er auf bas Spitem als folches. Wohlthatige Mengerungen biefes Spitems auf manchem Gebiet bes Braftifchen lenften feine Augen von einer Kritit bes lettern als folden ab. Bas Church fehlte, war philosophische Durchbifbung und Die Babe, aus richtig erfannten Oberfägen zu ben letten Folgerungen herabzufteigen. Mis Maffifcher Ausbrud biefer geiftigen Berfaffung fteht feine Mustaffung G. 347 ba. "Das Gefühl", ichreibt er, "bas fich fo oft regte, fogar bann, wenn bie Dinge am ichlimmften fich anliegen, bag nämlich Dir, Remman ungerecht und bart mit ber englischen Kirche verfahren, fehrte mit verdoppelter Rraft wieber. Schlieglich mar bie englische Kirche ber Erhaltung ebenso werth, wie jebe andere. War es boch nicht England ausschließlich, wo Licht und Schatten in Behre und Leben reichlich fich mifchten, und biefe Difchung erheischte Rachficht. Bir befagen unfer Sparta, ebel, wenn auch rob und unvollendet; in Gebuld fur basfelbe fampfen, mar beffer, als es feinem Schidfal überlaffen, im Behorfam gegen Beichen und Erwägungen, welche bie Sige bes Rampfes ihrer Kraft beranben mochte." Church ftutt fich bier auf bas geschichtliche Argument ber Anglikaner, welches babin tautet, man folle, wie immer es um ben Anglifanismus in ber Theorie bestellt fei, denfelben nicht verlaffen, weil er praftifch angesehen bennoch gute Erfolge erziele. Scharfblidenbe Beifter tann biefes Berfahren nun und nimmer befriedigen.

Beun Church ben Begriff ber driftlichen Rirche, ben er

mit so viel Wärme und Wahrheit vorträgt, in einem Be wiederfindet, dem fogar der jüngst verstorbene Vischof L den Borzug der Comprehensiveness d. h. Duldung de verschiedensten, ja einander widerstredenden und sich an enden Richtungen auf religiösem Gebiete nachrühmt, da man das lohal gegen bestehende Einrichtungen nennen folgerecht und vernünstig ist es nicht.

Bei allebem kann ich nicht umbin, obiges Bert seiner klassischen Darstellung, ber Bärme ber Empfinde Hochachtung vor ber katholischen Kirche und ber Bewn vor John Henry Newman, bessen Triumph hier stillschaftert wird, als eine literarische Leistung ersten Ran als unentbehrliches hilfsmittel zur Beurtheilung einer r Bewegung zu bezeichnen, beren Birkungen bis zur Et Tausenden von Seelen nachzittern.

Nachen.

Alfond Belled

# LXVI.

# Beitläufe.

Bom Babel an der Seine bis an die Spree

Den 12. Mai

Am Tage vor dem gefürchteten 1. Mai hat dartifel des großen Münchener Blattes geänsert: dämonischen Triebe der Menschennatur, an sich zu Zeiten die nämlichen, haben in dem jüngsten Gebahr Anarchismus eine besonders erschreckende Gestalt eben dangenommen, daß sie die Ergebnisse der modernen sichaft und Technik, den Stolz des Jahrhunderts, in Dienst zu stellen wußten: mit den Früchten der Eultu sind auch die Hülfsmittel der Bosheit üppig heranged Wenige Stunden vorher hatte der neue Ministerpräss

Frankreich wenigstens etwas beutlicher gesprochen. "Wir heimsen leider die Früchte der verhängnisvollen Saaten ein, welche Andere, ohne es zu wollen, ausgestreut haben; wir haben die Folgen alter Fehler zu tragen, deren Urheber wir nicht sind. Die Resultate liegen uns vor; sie können die Unerschrockensten entmuthigen, sie müssen vor Allem einem Jeden grausame Erwägungen einflößen."

Immerhin ift es ichon erfreulich , bag bas Borhandenjenn "damonischer Triebe" in ber Menschennatur endlich anerfannt werben muß. Das ift auf ber Geite bes "modernen Bebens" wirflich neu. Um 24. Oftober v. 38., faft gur jelben Stunde, wo der erfte jener morberifchen Grauel unter ben Buhaltern in Berlin gu Tage trat, bat Die fich "wiffenichaftlich" nennende Berliner Beitschrift, bas "Magazin fur Literatur", in einem Auffat gur Rritit ber gebn Bebote erflart : "Bir haben einfach zu conftatiren, bag ber Defalog nach ber jegigen wiffenschaftlichen Erfenntnig nicht mehr haltbar ift. Wer nicht auf ber jegigen niederen Sittlichfeitsftufe fteben bleiben will, ber muß fich mehr und mehr gu ben ethischen Principien befennen, die auf ber modernen Biffenfchaft auferbaut find. Bang im Begenfat (gum Gottesglauben) ift bas oberfte Bejet ber Berehrung fur bie neue Belt die Menichheit: Du follft ber Menschheit bienen". 1) Dan fonnte meinen, ber verthierte Führer ber Barifer Dynamitarben habe bieje moberne Moral ftubirt, wenn er erflärte: "Bir find nicht Berbrecher, fondern die wahren Beichützer ber unterbrudten Menichheit!"

Beder bort in dem Münchener Blatte, noch durch den frangösisischen Minister ist angedeutet, wie denn die "dämonischen Triebe" in der Menschennatur sich zu solcher Bermessenheit

<sup>1)</sup> Reuffer "Chriftlich-fociale Blatter." 1892. Bweites Deft. S. 61. — Um biefelbe Zeit wurde eine im 2. Jahrgang frebende Berliner Zeirschrift: "Lichtftrahlen, Blatter für volte- verftandliche Biffenschaft und atheistische Beltanschanung" bes ichlagnahmt, aber nur wegen — Majestatsbeseidigung.

entwideln und in weiteren Rreifen gur Beberrichm Gemüther gelangen tonnten. Berr Loubet icheint alle bie Rabitalen mit ihrem "Migbrauch ber Freiheit" in ju haben und fich an ben Spruch ju halten: "B cialismus fac, burje fich nicht wundern, wenn er Anard arnbte". Aber er felbit hatte fich eben noch auf Die ber radifalen Rangelfturmer geftellt, bagegen ben Br verboten, über fociale Fragen gu predigen und über Die Politif auf ber Rangel gu berühren. Und woher benn ber focialiftifche Same? Muß man nothwendig bie Socialbemofratie bindurchgeben, um Anarchift und mitard zu werden? Diefer Frage geht ber gesammte ! lismus behutfam aus dem Wege. Die Antwort ware gut finden. Die Berliner "Rordbeutiche M. B." bat fie por Jahr und Tag mit aller Deutlichfeit gegeben. "Ge feinen Mugenblid Zweifel befteben, daß ber Rampf geg ruchlofe Berftorung alles fittlichen Glaubene fich porne dabin wenden muß, wo der Frevel feinen eigentliche iprung nimmt. Bas uns in ben Schanbichriften ber munisten als widerliche Frage, aber freilich zugleich in für die niedrigen Inftintte der Menschennatur verlod Beftalt entgegentritt, ift nichts als ber Nieberichlag wiffenichaftlichen' und literarijchen Stromungen, Die t burch bas geiftige Leben unferer gebilbeten Claffen Beg gefunden haben. Sier hilft fein Leugnen : bem wußtfenn ber Mitschuld entspringt jene Mattherzigfei Angefichts ber ichnobesten Begeiferung und Derunterrei beffen, was uns am beiligften fein follte, taum eine Ri gum Widerstande empfindet."') Auch auf Diefe Tha hat ber Parifer Proceg ein bentwürdiges Licht gemi Es war ichon ichwierig, die nothige Angahl Geichm aufammengubringen, fie hatten fich lieber alle frant geme und als ber General-Staatsanwalt ihnen ben Antrag

<sup>1)</sup> Bon ber Berliner "Germania" (24. April 1891) abge mit ber Borbemerftung: "Spate Erfenntniß!"

Tobesftrafe mit ben ermanternben Borten empfahl: "Sie find Bourgeois, die Bourgeois find heute ber Kern bes Bolfes", ba ftimmten fie für — milbernbe Umftanbe.

Auf Deutsch nennt fich bas "liberale Burgerthum" ben Mern bes Bolfes. Bor Rurgem bat es bei uns bem ausgeprägteften monarchischen Dachtgefühl feinen Billen aufgeginnigen, und im überiprubelnben Giegesinbel bas ftolge Berg in einer Sprache ausgeschüttet, von ber jeder Anarchijt jagen fann : gang und gar unfere urfprüngliche Auschanung! Um nur Gin Mufter aus ber Fluth folder Leiftungen porjuführen, fo bat einer ber verbreitetften "Umteverfündiger" in Baden in einer langen Bredigt triumphirt: "Auch die grimmigften Zeinbe, die Anhanger ber veralteten abfterbenben Beltanschauung, muffen nunmehr einsehen, daß wir bereits mitten im Beitalter ber nach wiffenschaftlichen Erfenntniffen ju begrunbenben Staate-, Bejellichafte- und Lebeneguftanbe leben und weben. Das Bürgerthum fteht in feinen beften Schichten bereits mit beiben Fugen in einer gang neuen Beit, jeine Begner wurzeln noch in einer ganglich abfterbenden Belt. Die Sand ber Biffenichaft ift eifern; fie raumt mit bem vermobernben romantischen Trobel auf. Gie will bie Menichheit bereits auf Erben begluden. Auf allen Gebieten ringt bas Alte mit bem Reuen, ringt ber Aberglaube mit ber Biffenichaft. Trop ber Gewißheit bes Gieges fampfen mit bem Muthe ber Bergweiflung bie Epigonen ber Barbarei mit bem Beros ber Reugeit und Bufunft: ber wiffenschaftlichen Erfenntnif. Gie tragen babei ben Leichnam ihrer tobten Weltanichauung voraus." 1)

<sup>1)</sup> Aus dem "Mannheimer Amtsverfündiger" in der Berliner "Areugzeitung" vom 1. April ds. 36. — Der "liberale Musterstaat Baden", von dem der preustische Eutrusminister Graf Bedlit in einer Kammerrede achselzudend Erwähnung that, hat sich an ihm bitter gerächt. Es ist unwidersprochen geblieben, das hohe badische Einzlüsse zu seinem Sturz und dem Jal des Schulgelehes wesentlich belgetragen haben. Man scheint sich dort

Das ift bie "moberne Beltanichauung" im Rampie gem die driftliche, "Chriftenthum ober Atheismus", wie Gra Caprivi richtig claffificirt hat. Im felbftbewußten Liberalitmi hat fie ihre Quelle, Socialdemotratie und Anardismus in unr ihr erweitertes Flugbett. Das "liberale Bargerthumauf Grund diefer Weltanschauung in ber That, wie bi Prophet bes britten Standes vor hundert Jahren berfinden "Alles" geworben, die Welt gehört ihm feit einem baller Jahrhundert; aber es irrte in ber Buverficht, mit bericht Weltanschauung fich auf der Sohe auch erhalten zu tome Es hielt fich für das natürliche Bollwert gegen Die focialifiide Bewegung; umgefehrt aber entiprang aus feiner eigeno Beltanschauung die Socialbemofratie, wie burch ben Baler ber Cohn. Diefer gieht nur andere praftifche Folgerungen aus ber gemeinsamen Boraussegung, und jeden Tag mit zeigt fich die Ohnmacht des liberglen Burgerthume gege Dieje Logif. Runmehr ift aber auch ber Enfel in bem Ge ichlechteregifter ber gemeinsamen Beltanschauung aufgetreim er will bie socialbemofratische Logit nicht einem natürliche Berlauf der Dinge überlaffen, fondern er waat es, fie m Schredmitteln in die That umgujegen. Die Socialbemoftant wehrt fich dagegen mit Sanden und Gugen; benn fie weit heute noch ift die Bourgeoifie bes Schutes ber Bajonent ficher, und die fleinfalibrige Baffe murbe zwischen Theoretifen und Braftifern nicht genau unterscheiben.

überhaupt als berusenen Cenjor zu fühlen. Schon im Jahn zuvor erhoben die badischen Conservativen gegen die Nationalitöeralen den schweren Borwurf, in der berühmten kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 da, wo es heißt "auf der sittlichen Fundamenten des christlichen Bolkslebens", die Streichung des Bortes "christlich" veranlaßt zu haben. Nachträglich siellte sich dann heraus, daß auch in den zu Berlin in der Neichbruckerei erschienenen "Ergänzungen zum Seminar-Lesebuch" besort "christlich" aus der Botschaft gestrichen sei, ebenso im Schlußsatz die kniserliche "Berpslichtung von Gott und Menschaft Berliner "Kreuzzeitung" vom 17. Oktober 1891.

Es sind nicht mehr einzelne Wätheriche, sondern es gibt eine weitverzweigte Anarchistenpartei: darüber besteht kein Zweisel mehr. Wenn sie ihre Arbeit zunächst und die jeht nur in den romanischen Ländern bethätigt hat, so kommt dieß wohl daher, weil die Volksnatur dort weniger nachdenstlich ist und zu rascherm Entschlusse hinneigt, als das "Volk der Denker". Jedensalls muß man nicht nur in Rußland, sondern auch bei uns auf Alles gesaßt seyn, und jeder Tag kann auch Witteleuropa in die Schreckensstimmung versehen, wie sie den Parisern den Athem benommen hat. Alle Gedanken sind ja jeht schon auf die unheimliche Offenbarung gerichtet, welche die nene Welt, die kaum ihren hundertsährigen Geburtstag geseiert hat, in eine Hölle zu verwandeln droht.

Es ift über alle Borftellung hinaus rafch gegangen mit biefen Bermanblungen, und mittenhinein follte auch noch bie große Rrifis in Breugen fallen. Roch am 24. Februar b. 38. rief ber junge Raifer feinen Branbenburgern gu : "Bu Großem find wir noch beftimmt, und herrlichen Tagen führe 3ch Ench noch entgegen. Laffen Gie fich nur burch feine Rorgeleien und durch migvergnugliches Barteigerebe Ihren Blid in Die Bufunft verbunfeln ober Ihre Freude an ber Mitarbeit verturgen. Dit Schlagwörtern allein ift es nicht gethan, und ben ewigen migvergnuglichen Anspielungen über ben neuen Curs und feine Manner ermibere 3ch rubig und bestimmt : Mein Eurs ift ber richtige und er wirb weitergestenert." Damals fonnte ber Raifer noch fo fprechen. Das "liberale Burgerthum" verftand bie Berausforberung; es wußte, um was es fich handelte: um feine gange Beltanichanung. "Die Rebe bes Raffers", brobte bas große Blatt ber Bernunftmonarchiften am Rhein, "eröffnet Die Musficht auf einen gewoltigen Machtfampf einer verfinfenben Beitrichtung gegen bie berrichenbe Weltanichauung und Lebensauffaffung ber beutichen Ration. Ber versuchen wollte, bem rollenden Rab ber aufftrebenben Culturentwidlung in Die Speichen zu fallen, wird dabei sicherlich zu Schaden kommen." Allenthalben widerhallte es: "Der Bollsschulgesehentmit und des deutschen Bürgerthums Nolo et verol". Alledings stand unversehens eine neue Weltwende bevor. Aber ih hätte nur einige Wochen ruhigen Zusehens bedurft, und da Kaiser Wilhelm wäre der verhänguißvolle 18. März erspingeblieben.

Richt als ob die Donner ber anarchiftischen Dungen bomben bem Liberalismus das Gewiffen gewectt, und gur Ueberlegung über die Answüchje feiner eigenen Bedanichauung veranlaßt hatten. Er hat ja fein Gemiffen, bm bas ware immer noch etwas "Chriftliches". Aber ber Schrate ift ihm in die Glieder gefahren, und er ift erfichtlich fleinlin geworben. Auf der andern Seite mußtent folche Eriden ungen die Ueberzeugung von ber Unmöglichfeit verftation ein ben beiben fich befampfenben Weltanschaumgen gleich magig annehmbares Schulgejet ju Stanbe gu bringen. 20 und nichts Anderes bedeutet aber ber Bille, "fein nur bor Confervativen und Centrum beichloffenes, fondern nur ein am ber Betheiligung ber alten Cartellparteien hervorgegungene Bolfsichulgefeh" angunehmen. Lieber, als Dieje Quabrate des Cirfels ju berfuchen, nahm Graf Bedlit feinen Abichiel-Ihm folgte bie Achtung aller Parteien als einem game Mann und festen Charafter, mahrend von dem Enieschlotternden Einblafer auf ben hintertreppen bes hofes Diemand met wiffen will.

Anfänglich verzog das "liberale Bürgerthum" wohl spöttisch den Mund: "Unser Eurs ist es nun, der weiter gesteuert wird"; aber die allgemeine Mißstimmung übersan doch auch seine Kreise. Sie konnten sich nicht verhehlen, dat ihr Treiben zu allem Uebersluß auch noch einen schwerm Schlag gegen das parlamentarische Glaubensbefenntniß herbei-

<sup>1)</sup> Mündener "Allgemeine Beltung" bom 26. Febr. be. 30.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 19. Marg 34. 38.

geführt habe Folgerichtig ihrer Berufung auf den "Billen der Nation" hätten sie die Auflösung der Kammer und Neuwahlen sordern sollen. Aber das durften sie nicht wagen, denn besonders den Nationalliberalen ist, nachdem ihnen der "fleine Mann" völlig entsommen ist, bei seder Neuwahl nur eine neue und größere Niederlage gewiß. So konnten sie nur durch einen absolutistischen Streich gewinnen, und zwar einen doppelten: gegen die eigene Borlage, sür welche die führenden Minister sich der königlichen Genehmigung versichert hatten, und gegen die starke Mehrheit der Bolksvertretung. "Eine völlige Ironie auf den parlamentarischen Gedanken": sagte Hr. Stöcker. Freilich ist sie seit Bismarch's Zeiten Gewohnheitsrecht in Preußen:

"Unerfreulich ift ber Eindrud, den man gewinnt, wenn man bie Entstehung ter Rrifis betrachtet. Gine Regierung unterbreitet bem Monarchen jur Buftimmung eine wichtige Gefegvorlage, mit ber ihre Mehrheit gar nicht einverftanden ift; es zeigt fich bann, bag im Landtage für biefe Borlage, fogar in noch verschärfter Form, eine Dehrheit vorhanden ift, jo bag alfo an einem Erfolg gar nicht gezweifelt werben fann, und was geschieht? Der Monarch intervenirt gang ploglich, wahrend alle Welt glaubt, ber leitende Minifter habe feine Gebanten vertreten, gegen bas Bejet und die Minifter, Die ihre Autorität bafür eingesett haben; ein Rud bringt bie Mafchine jum Stillftand, mabrend ber Mafchinenmeifter eben babei ift, ihren Bang ju reguliren. Das ift ein Borgang und er fieht ja nicht vereinzelt ba - ber ernftliche Beforgniffe erweden tann. Wir haben es bier mit einer farfen Rachwirtung bes Bismard'ichen Regiments zu thun, bas trop aller parlamentarijden Arabesten ein bespotisches war. Der erfte Reichsfangler hat thatfachlich im Reiche und in Breugen geherricht, er tounte bieg Dant ber Schmache bes Liberalismus mittelft bes faiferlichen Willens und Namens, mit bem er in ben letten gebn Jahren nach Belieben ichaltete. Er war aus ben confritutionellen Schranfen weit berausgegangen, Die Debrheit hatte ruhig jugefeben, als er fie burchbrach und eine Dacht ufurpirte, wie fie felbst einem Berricher bie Berfaffung nicht gewährt . . .

Man legt bem Fürften Bismard bas Wort in den Mind N junge Raifer Wilhelm werbe einmal fein eigener Rangler fen wer's nicht fofort begriff, wird jest berftanben haben, na damit gejagt fein follte: er wird mich ablofen in der Benit und ber Dachtfulle. Bas mir erlebt haben, ift eine Befiltigen biefes Ausspruchs; was fich bei bem Schulgefet ereinet !! ift in ahnlicher Beife wiederholt unter bem Fürften Biennt vorgefommen: bas plopliche Gingreifen in Die Thatigleit in Minifter, bie bes Glaubens waren, gang im Sinne ihres ben ju handeln. Um nur Ein Beispiel in Erinnerung zu beinen ging es herrn v. Scholz mit feinem Ginkommenfienerale etwa anbers, als herrn v. Beblig mit feinem Schulgefebentum? Es war von ber Regierung eingebracht worben mit ber Gruit tigung bes Ronigs, eine Dehrheit im Landtage war ibm fide. als es fammt bem Minifter burch einen Feberftrich Bismort abgethan murbe. Exempla trabunt; eine Jugend, Die fich . folden Muftern gebilbet und für fie geichwärmt bat, wird = ihren Leiftungen hinter ihnen nicht gurudbleiben. Die Angles bes ermahnten Beifpiels mit ben Borgungen, Die fich jund abgefpielt haben, fpringt in die Angen; bort wie fier jell fich uns ein Berrbild auch des bescheidenen Confittutionalism beffen Grundlage angeblich burch bie Berfaffung geichim fein foll." 1)

Wenn wirklich die Mehrheit der verantwortlichen Miniftamit Dr. Miquel, dessen Haltung noch immer nicht völlig am geklärt ist, an der Spihe, mit dem Gesehentwurf nicht av verstanden war, obwohl sie alle unterzeichnet hatten, dant wäre es um so mehr auch sür die Krone der gewiesene Beg gewesen, die Wähler entscheiden zu lassen. Die Krone dans sich dann nicht einem Verlust des Vertrauens ausgeses wie er durch das unvermuthete Eingreisen des Kaisers webedauerlichster Weise eingetreten ist. Liberalerseits muthete man dem jungen Herrn sogar zu, er hätte sich sedenpalls des Rathes aus dem Sachsenwald versichern sollen; daß er

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt ber Grantfurter Beitung" me. 2. April 6. 36.

nicht geschehen, sei "ein erstaunlicher Zug in der Handhabung der wichtigsten Angelegenheiten des Reiches".1) Noch wenige Stunden vor dem fritischen Tage des 18. März flagte auch das Organ der unglückseligen "Freiconservativen": welchen Eurs die Regierung auch steuern möge, "es zeige sich ein für die Sicherheit und Richtigseit der Staatsleitung unerwünsichter Wangel an Verständniß bessen, was man mit Ginem Borte als Volkssele bezeichnet".2) Welcher "Volkssele" sich die Krone ohne weitere Umfrage ergeben sollte, das hat Graf Ballestrem in seiner großen Brestauer Rede tressend dargelegt:

"Es ift ja richtig: es ift viel geschrieen worden, es hat eine Erregung in gewiffen Rreifen ftattgefunden. Wer maren aber biefe Breife? Ich tenne euch, ihr fcmantende Geftalten. Wer waren es, die ichricen? Ungländige Profesjoren, die ben Materialismus und ben Atheismus von den Rathedern lehren und fo den Social-Demofraten vorarbeiten. Die Brotestanten-Bereinfer, Die Die Gottheit Chrifti leugnen, Die wollten feine driftliche Schule. Die herren bom Evangelifden Bunbe, Die es fich jum Beichaft gemocht baben, Die driftlichen Confessionen aufeinander zu begen, damit bann bie Ungläubigen im Truben fifchen tonnen. Daran ichloffen fich noch an einige Altfatholiten, die langft mit ber Autorität ber Rirche gebrochen haben und auch feine andere Antorität anerfennen, und eine Angahl Reformjuden, die bom Glauben ihrer Bater langft abgefallen waren. Das waren bie Leute, bie erregt waren, fonft feine; aber geschrieen haben fie gewaltig, benn fie haben ein machtig großes Maul."

Der gesunde Sinn des Bolles vertrante bis jum letten Augenblid zu der "Festigseit des Kaifers und seiner Rathe", daß jener Liberalismus nicht die Oberhand gewinnen werde, der es "als eine Art persönlicher Beleidigung, als einen ranberischen Einbruch empfinde, wo sich etwas Christliches

<sup>1)</sup> Redactions . Artitel der Mundjener "Atig. Beitung" vom 28. Mara b. 38.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Greie Breffe" vom 18. Marg b. 30.

oder Conservatives im öffentlichen Leben geltend m wolle". 1) Als der von den "unverantivortlichen Rattsph bei Hof errungene Erfolg in Berlin befannt wurdt, Abend des 18. März, tagte eben eine Versammlung conservativen "Bürgervereins". Sie erflärte: wem auch der Gesehentwurf zurüdgezogen würde, so "bich die in einem solchen Rüdzug sich offenbarende Unflu Unentschlossenheit und Halbeit für ein politisches Ung. Hr. Stöder hatte tiesbewegt zur Versammlung gesprei

"Die Zeiten sind sehr ernst und die revolutionste wegung wird immer ernster. Lieber faun eine Regierung lienn, aber nur nicht schwach, nur nicht schwansend, nur daß man weiß, womit man es zu thun hat. Aber ein gierung halb links, halb rechts, vor sechs Wochen Begest für solch ein Bollsschulgesen, und seht wieder eine Aben dagegen: das ist das Gefährlichste, was eine Regierung kann. Unsere Lage ist sehr unglücklich. Ich sehe sehvenklich in die Zukunst. Schwankende Regierungen bilde größte Versuchung für die radikalen Parteien, sich vor und Recht nicht mehr zu fürchten. Roch nie hat eine Regierung eine Revolution erlebt. Das passirt nur schkenden Regierungen, und da unsere Zeit von da mo nis Mächt en beherrscht wird, so liegt für mich die größte sorgniß vor".

Dieselbe Stimmung herrschte weitum im Lande, fand von überallher den frästigsten Ausdruck. Sie li höchsten Ortes doch wohl voransgesehen werden, m drängt sich denn die Frage auf, ob neben der Rücksich die "Mittelparteien" nicht noch ein anderer Beweggenst den überraschenden Rückzug den Ausschlag gegeben bem überraschenden Rückzug den Ausschlag gegeben bewirflich nennt Hr. Stöder neben dem "Geschrei der Liben als andere Möglichkeit die "Katholikenfurcht einiger Pftanten", wobei er das weibliche Geschlecht wahrsch

<sup>1)</sup> Bobifche Bufchrift ber Berliner "Rreuggeitung" 13. Marg b. 36.

nicht ausgeschlossen haben wollte. So leicht fann es dem Monarchen doch nicht geworden sehn, vor den "Nörglern" zu capituliren, die er vor ein paar Wochen noch humorvoll eingeladen hatte, "lieber den deutschen Staub von ihren Pantosseln zu schütteln, und sich unsern elenden und jammervollen Zuständen auf's Schlennigste zu entziehen". Aber wenn er sich erinnern lassen mußte, daß Preußen die "Schutzmacht der deutschen Resormation" sei, und das Hohenzollernthum seinen "Berus" versehlen würde, wenn dem "zu zwei Drittheilen protestantischen Preußen ein Geset aus den Händen des Centrums" ausgedrungen würde, "das nur auf Kosten der nicht propagandirenden evangelischen Kirche wirken lönnte und einen Rückgang des deutschen Elements in Posen bedeuten würde":1) so durste allerdings ein mächtiger Eindruck erwartet werden.

Der ale gefährlichfter Ohrenblafer befannt geworbene Dr. von Bellbori machte tein Behl baraus, bag er in ber Burudftogung und Befampfung bes Centrums und ber preugischen Ratholifen ein Bebot ber "Staatsraifon" erblide. Er ftimmte vollständig mit der Bismard'ichen Bege überein: ein folches Bejet murbe "bie Quelle gabllofer Conflitte werben und bamit die Brede Roms forbern", ja, Baffer auf Die Mable ber frangofifden Revanche giegen. 2) Cogar eine Befahrbung bes Dreibunds wurde an bie Band gemalt; benn "bas verbundete Stalien habe ein Recht gu verlangen, bag Deutschland nicht ber Freund feiner Feinde fei".3) Rum Schluft ber Tragobie ichrieb bie officiofe Leipziger Beitung : "Ifrael ift voll befriedigt. Db es auch unfere furglichtigen Freunde febn burfen, Die an Diefem ,Gieg' mit ihrer Ratholifenangit in erfter Linie ichnlb find, tann fich erft fpater geigen. Augenblidlich fcheint es ja noch, bag fie ben Eurs hermes bem Eurs Beblig vorziehen; auch fie werben erft

<sup>1)</sup> Mundener "Allg. Beitung" bom 11. 3an. u. 10. Mary b. 38-

<sup>2)</sup> Berliner . Wermania" vom 25. Februar b. 36.

<sup>3)</sup> Mundener "Alig. Bellung" vom 25. Marg b. 36.

flug werden, wenn der Curs Hermes seine Confescerz zieht."1) Hr. Hermes ist befanntlich jener Borsteler in Berliner Stadtschulamts, welcher die Bewerber um Ansiells zu prüsen pflegte: "Sie glauben doch nicht bas Mindvon Christus?"

Dr. Sofprediger Stoder, fonft ale guter Rombie befannt, hat in ber Rammer erflart: Die protestamb Rirche brauche bas neue Schulgejes bringenber als bie billifche Rirche; benn lettere besithe andere Mittel aufer ba Religionsunterricht in ber Schule. Bas er babet im Am batte, mag man aus einem Bericht fiber Die Gingate to Berliner Stadtverordneten gegen den Gefetentwurf ichliche "Bei ben Ausführungen, welche fich auf Die evangelie Rirche begieben, muß vollenbs jebem Proteftantenvermit bas Berg im Leibe lachen. Der Brundfat ber Reformet bağ bie Evangelifchen feines anderen Mittlere bedürfen, " bes Beilands, in Berbindung mit der Lehre von bem gemeinen Briefterthum, wird bier bagu benutt, um maßgebenben Ginfluß auch bes evangelischen Beiftlichen m ben Religionsunterricht, wie er im Entwurf borgefeben met als eine unevangelifdje Ginrichtung gu bezeichnen: . De burch Befet ben einzelnen ebangelifchen Brieftern Das h berrichende Urtheil Des fatholifden Brieftere guerfannt mo. bas ift bas Beichen, welches biefen Entwurf binftellt d beflagenswerthe Abjage an die hoffnung auf Die bereinfur Sarmonie zwischen evangelischer Weltanichaufung und wiffer fchaftlicher Erfenntnig."2) Der Baftor bat atfo bem Lebter nichts einzureden, wenn auch die Rinder beim Meligions unterricht ihm von ben Mundwinfeln ablejen, daß Chrifine für ihn ein Marchen ift; und ihn gurechtzuweifen, mare cu Gingriff in fein Recht Des "allgemeinen Briefterthums"...

Bu den zahlreichen Berichten, welche bei bem proteftantisch = conservativen Sauptorgan über bie Berlogenbon

<sup>1)</sup> Berliner "Ereuggeitung" vom 23. Mary b. 38

<sup>2)</sup> Berliner "Rremggeitung" vom 11. Gebenar b. 30.

unehrlicher Rathgeber" und über bie "traurige Berworrenheit ber Situation" einliefen, bemerfte bas Blatt: fo rebe "Alles, was evangelisch, und nicht blog protestantisch, fühlt und Bon bem Bebauern fatholischerfeits bemerfte benft". 1) Dr. Lieber in ber fogenannten Rachtragebebatte: es gelte nicht fo fast bem bom fatholischen Standpunft ungulänglichen Befegentwurf, ale ben Dannern, Die mit ihm gefallen feien. "Es war in weiten Rreifen unferes Bolfes nach jahrelangen Brrungen ber Anfang ju einem ichonen und bem Baterlande gang gewiß nur beilfamen Bertraueneverhaltniffe gemacht, und biefer Anfang ift burch bas, was wir erlebt baben, nicht nur gewaltiam unterbrochen, sondern, ich glaube, in weiten Rreifen auf lange Beit bin gerftort." Huf ben Eag gwei Jahre, vom 18. Marg 1890, bem ber Entlaffung Bismarif's, bis 18. Mary 1892, hatte ber erhoffte Staatsfrühling gebauert.

Schon por biefem unfeligen 18. Marg hatte ein rheinifches Centrumeblatt angefichts ber Butherei gegen ben Beblig'ichen Entwurf geschrieben: "Man wird fagen muffen: es bleibt nur ber nadte entjegliche Rampf gwischen ber Baffengewalt und ber organifirten Socialrevolution; tann es etwa anbers jenn in einer Bejellichaft, wo bie atheiftische Beltanschauung eine folche 3been- und Beistesgemeinschaft zwischen ben Tragern ber liberalen Beltanichaunng und ben Gubrern ber Socialbemofratie weltoffenbar gemacht hat, wie wir es ffingft erlebten."") Die Socialbemofratie war auch volltommen befriedigt über ben Berlanf ber Striffe, und nur fie allein. Sie hat auf absehbare Beit feine Schule mehr zu befürchten für Die Rinder, welchen "feine Mutter Die Bande gum Gebet faltet". Und ihr tommt es gu Bute, wenn ber beutiche Begemonieftaat an Ansehen im Austand funfzig Procent verliert, und an innerer Berrüttung bas Doppelte gewinnt. Nova potentia crescit!

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 20. und 27. Darg b. 36.

<sup>2)</sup> Reuffer "E briftlid-fortale Blatter" a. a. D.

#### LXVII.

## Bur Gefchichte ber Renaiffance. 1)

Durch die vorliegende Schrift bes um die Weschichtsforfchung vielberdienten Domherrn von Frauenburg Dr. F. Sipler wird manche Lude in ber bisherigen Darftellung ber Beichichte bes Sumanismus des 16. Jahrhunderts in erfreulicher Beije ausgefüllt. Die berühmte Brieffammlung des Camerarius findet burch ben Briefwechsel bes Dantiscus eine nicht zu unter ichabende Erganzung. Etwa abnlich wie ein Jahrhundert frühr der berühmte General ber Camalbulenfer, Ambrogio Traberian in Floreng nicht bloß mit ben humaniften feiner Baterftodt einem Bruni, Marjuppini, Nicoli, fondern auch mit auswärtigen Berehrern bes flaffifchen Alterthums, wie Boggio, Centi, Gregorio Corraro, Loschi u. A. trop ihrer fonftigen aus einandergebenden Anfichten im perfonlichen und brieflichen Bet febr ftand: fo ein Dantiscus um die Mitte bes 16. 3abr hunderts. Die hier mitgetheilte Correspondeng fallt gwifden 1530 und 1546. Es find nicht unbedeutende Ramen, welche mit Dantiscus in mehr ober minber lebhaftem Briefwedfel fteben. Go finden wir bier nicht weniger wie fiebzehn Briefe von Johann von Campen an Dantiscus. Johann mar (1491 -1538) bem Studium ber hebraifden Sprache mit Begeifterung ergeben und geraume Beit Brofeffor diefer Sprache in Bomen.

Beiträge zur Geschichte des humanismus aus dem Briefwechsel des Johannes Dantiscus. Bon Dr. Franz hipler. Braunde berg 1890.

machte aber zeitweise Reisen in's Austand, namentlich nach Italien. Reben diesem ist am bedeutendsten wohl Cobanus Hessias vertreten, dann kommt Cochläus, weiterhin Conrad Goclenius, Jakob von Barthen, Bitus Amerbach u. A. Unter den Ausländern sind Johann Magni Store, der Erzbischof von Upsala, und der berüchtigte Erzbischof von Canterbury, Thomas Eranmer zu erwähnen.

Der berehrte Berausgeber tann mit Recht ben Lefer auf feine fruberen Arbeiten über Dantiscus verweisen, beren erfte ichen in bas Jahr 1857 fallt, nämlich bie Berausgabe ber "geiftlichen Gedichte" bes gelehrten Bifchofs. Gine Reihe Abhandlungen über Dantiscus und feine Beit hat Dr. Sipler in ber Ermlandischen biftorifden Beitidrift niedergelegt. "Durch feine vielen Reifen", bemerft ber Berausgeber mit Recht, "war Dantiscus in gang Europa und barüber hinaus burch feine weitberzweigten literarifchen Berbindungen, burch feine lange jahrige Stellung als Gefandter Boleus am Sofe Rarl bes Fünften, burch feine Thatigfeit als Landes- und Rirchenfürft in ber preugischen Beimath, wie wenige feiner Beitgenoffen mit faft allen hervorragenden Berfonlichfeiten ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderte in Berührung gefommen. In bem Briefwechsel, ben er mit einer großen Bahl berfelben unterhielt, ipiegelt fich befihalb das reiche vielbewegte Leben jenes Beitaltere in frifder lebendiger Trene nach ben verschiedenften Seiten bin ab". Borliegenbe Ebition flinbet fich felbft als eine unvollftanbige und vorläufige an, einfach deghalb, weil die Berfprengung ber ermländischen Archive bis jest ein Sindernig unüberwindlicher Art gegen umfaffendere Ausgaben barbot.

Die Schreiber ber vorliegenden Briefe gehören vorwiegend zu ben christlichen Humanisten, welche das Studium der klassischen Sprachen mit dem Christenglauben als vereindar betrachteten, im Unterschiede zu ihren paganistischen Zeitgenossen, die, das Studium des Alterthums als religiösen Cultus ansehnd, die "Cultur" im heidnischen Sinne aufgasten, nämlich als Religion der Sinnlichseit und der Selbstsucht, das sog. "Menschthum", welches allerdings mit dem Christenglauben im underschnbaren Widerspruch steht.

Um ben Inhalt ber Briefe nur furg angubeuten, fo ver-

lohnt sich das Studium derselben reichlich. Mit der Unnicht barkeit des persönlich Erlebten und Erstrebten tritt und diesen Briefen die Zeitgeschichte entgegen. So werden wis B. an die für die katholische Kirche so trancigen Zufilme Schwedens in einem Briefe des Cochläus erinnert, der die ertriebenen schwedischen Bischofe dem Dantiscus warm empficie

Gine grelle Beleuchtung italienischer und befonbere tie ifcher Berhaltniffe finden wir in ben Briefen Johann m Campen's (G. 47, 61 u. a.). Berfonen wie ber Cartin Contarini, Reginald Bolus, Aleander, werben in wenigen Bono treffenb charafterifirt; fo 3. B. portratirt Campen ben lesten bamit, bag er fich bei bemfelben unfaglich gelangweilt beb u. f. w.; bie Brunbe weghalb, werben nicht berichmies Ebenjo intereffant ift ber Reifebericht Campen's bon Erele über Wien nach Benedig u. f. w. Wir vernehmen ben bitm Sarfasmus Reginald Boles über Beinrich's VIII. Liebiden empfinden anderseits mit beffen Gunitling Cranmer ben gung Sommer feiner Stellung (S. 89). Hic tamquam ad scopuls haeremus, jeufat ber Erzbijchof von Canterbury. Dagwitten finben fich wieder andersgeartete Geelenftimmungen flaffis bargeftellt, fo 3. B. bie Schilberung 3alob bon Boribert über bas Lebensenbe bes Erasmus, beffen fette Worte: Bm Deus, misericordia! er bem Dantiscus mittheiff.

Sollen wir noch auf andere culturgeschichtlich wichter Punkte hinweisen? Wir sinden z. B. in diesen Briesen Belegüber die damalige bedeutende Stellung Leipzigs im Buchbandlüber die Kriegswirren der Niederlande, über das Thun Dereiben in Löwen. Selbst die Kunstgeschichte geht nicht ka aus. Wir ersahren, daß Conrad Goclenius ein außerst lebediges Porträt des Erasmus von Johann Holbein (Hoelpeln) an Dantiscus schieft und dieser wiederum großes Interesse aber beutschen Kunst bezeigt; n. dergl. mehr. Rleine Jüge, aler werthvoll für den Forscher und Freund der Sittengeschichte

#### LXVIII.

### Bom Grafen Leo Thun.

I.

"Ich unternehme es, ben ersten Lebensgang eines Mannes zu schildern, dem ich in dessen späterer Zeit erst in amtlicher Stellung, dann in persönlichen Beziehungen durch vier Jahrzehnte nahe gestanden, eines Mannes, auf welchen wir Alle, die ihn lannten und immer mehr kennen kernten, ob seines fleckenlosen Charakters und seines selbstlos edlen Strebens mit einer von der innigsten Berehrung getragenen Bewunderung hinanblickten."

Mit biesen Worten leitet Freiherr von Helsert seine im Jahre 1891 begonnene und in diesem Jahre sortgesehte Schilderung des Lebens, Strebens und Wirkens des Grasen Leo Thun in der Zeit von 1811 bis 1843 ein. 1) Der Gegenstand dieser Darstellung, sowie die Reichhaltigkeit des Inhaltes an ebenso interessanten als lehrreichen Mittheilungen und Ausschlässen über die socialen, politischen, nationalen, geistigen und wirthschaftlichen Zustände im vormärzlichen Desterreich, insbesondere in Böhmen, verleihen dieser anziehend gesichriebenen Biographie einen überans hohen Werth und

<sup>1)</sup> Die Arbeit erschien in dem auch sonft trefflich redigirten und inhaltlich sehr beachtenswerthen "Desterreichischen Jahrbuch jür den österreichischen Boltsschriftenverein, herausgegeben und geleitet von 3. A. v. Freiherr helfert". Wien 1891 und 1892. Der "Desterreichische Boltsschriftenverein" unter dem Präsidium helseris verdient gleichfalls allgemeine Beachtung, Unterstützung und Berbreitung.

rechtfertigen wohl zur Benuge, bag auch in biefen. Blimm bie bem verewigten Grafen überbieß mehrere Beitrige in danten, die neueste Arbeit bes hervorragenben Situite etwas naber beiprochen werbe. Niemand anderer fonnte pe grundlichen Darftellung und Burdigung bes Birfens m ber hoben Berbienfte bes Staatsmannes und Beimin fowie bes ebelgefinnten, wahrhaft chriftlich humanen Mami Leo Grafen von Thun geeigneter fein, als bes Grafen im jähriger getreuer Mitarbeiter, Befinnungegenoffe und gemi Freiherr von Belfert, ber in ber ruhmwollen Epoche fint mannifchen Schaffens, in bem Decennium ber fruchtbringals Reform bes gesammten öfterreichischen Unterrichts : Bilbungswesens bem Minifter Grafen Thun ale ben Unterftaatsfefretar mitthatig gur Geite gestanben und ben fpater im öffentlichen wie im privaten Leben mit bemidla enge verbunben geblieben ift.

Die Grasen Thun sind ursprünglich ein jud-tyren Abelsgeschlecht und gehören zu den ältesten Abelssamsen der österreichisch- ungarischen Monarchie. 1) Rach Böhme kamen die Freiherren von Thun bei dem großen Güle wechsel in Folge der Schlacht auf dem weißen Berge, wird zwar kaufte im Jahre 1628 Freiherr Christoph Sigmund von Thun Schloß und Herrschaft Tetschen um 53,300 rd. i von dem Besiger Rudolf von Bünau, der seinen protesim ischen Glauben nicht abschwören wollte und darum seine Besig in Böhmen hintangeben mußte. Im Jahre damu erward Freiherr Christoph Sigmund pfandweise die Herrschaft Hohenstein in Niedersachsen und hiemit die Erhebur in den Grasenstand. Obgleich Hohenstein nicht lange wihren Händen blieb, so behielten die böhmischen Thun dennet den Titel und fügten selben dauernd ihrem alten Namen de

Die Eltern bes Grafen Leo Thun Dobenftein mans Graf Franz Anton (geb. 3. Oltober 1786) und Therefu

<sup>1)</sup> Bgl. auch C. D. Burgbad's Biographifches Legiton Bb. 45, @ 11 f.

Maria Gräfin Brühl (geb. 8. November 1784). Als drittsgeborner Sohn dieses mit trefflichen Eigenschaften ausgerüsteten Elternpaares wurde Graf Leo am 7. April 1811 zu Tetschen a. d. Elbe geboren; zwei ältere Brüder (Franz Anton und Friedrich) und zwei jüngere Schwestern zierten noch und schlossen den Familienkreis. Die Eltern nahmen nicht nur durch Geburt und Neichthum, sondern auch durch seltene Gaben und Borzüge des Geistes, des Gemüthes und der Bethätigung im privaten und öffentlichen Leben eine hervorragende Stellung in der Gesellschaft ein. Eine ganz besondere Sorgsalt verwendeten sie jedoch auf die bestmögliche Erziehung ihrer Kinder. "Gehorsam und Ehrsurcht, Glauben und Frömmigkeit in Gesinnung und llebung, Ehre und Sitte ternten die Kinder nicht so sehr, als daß solch' unschäpsbare Güter mit ihnen gleichsam auswuchsen".

Baron Belfert theilt aus der früheften Rinder- und Jugendzeit des Grafen Leo Thun einige, leiber nur wenige Buge mit; charafteriftisch ift jedenfalls die erfte Unterschrift des Brafen, in welcher er in einem Rinderbriefe an feine liebe Mutter fich als "Dein ehrlicher Leo" unterzeichnet. "Liegt nicht", fragt ber Biograph, "in Diefen Worten ber bezeichnende Grundzug feines gangen Charafters"? "ehrlich" war er von Rindesbeinen an und ift es geblieben bis zu seinem letten Lebenshauche, "ehrlich in seinem Denten, ehrlich in feinem Wollen und Streben, ehrlich in feinem Handeln, ehrlich in feiner Freundschaft und Liebe." Doch fei bemertt, daß der Braf fich bei biefer Unterschrift feines Rufnamens im Familienfreise bedient; benn eigentlich mar er auf den Namen Leopold getauft. Als er in fpateren Jahren "Leo" gu feinem Firmnamen erfor, war bies gleichsam nur "eine Corroborirung und Sanctionirung beffen, wie er in der Familie von jeher genannt worden" und wie er jelber feither fich ftets unterzeichnet hat. Die Umgangesprache in ber Familie war beutich, baneben wurde fruhzeitig auch bas Frangofische in Bort und Schrift geubt.

Eine dienius gibliche Sibil mit der Sien ist der entreiter höbergigen Johann Andermell ist Sien feinen Kuden un die Josephen Anderm Andermell ist Siene der Andermannen und der Andermannen Siding werden die biege der finnen einen Erzeitung under vermäßig und des Josephen der eine der Edminnen und Leiche Steinen von Leiche der Sonnen und Keiten der Schieden und Sieden als Andere Schieden die Johnstein Schieden die

Las griffiche haus Thunshabenftein in Teifter une ein gein estuckten Sammelulag gablireicher Giffe aus Min und dustande namentach fandem fich febr neie de länder befreicht ein, benn Bava Ibun war mehrmist Englant gemeien, und befah eine befondere Borliebe fir Winglanter. Auffendem tamen baufig Berwandte auf Mingen Zachien, is die verwandten Angehörigen ber größen Familie Brühl, dann ber Familien Miltig, Benft, Schindurg u. A.

Interessant ift, daß Grai Leo Thun mit ben bein Brübern Beuft ichon von Kindheit an bekannt war; wie wurde er mit Baren Ferdinand Beuft (dem nachhöft biterreichischen Reichstaugter) innig befreunder, stand somielben in Correspondenz und in häufigem personiche Berkehr.

Auch Grai Ferdinand Beuit gedenkt in seinen Remiren!) der frühen freundichaftlichen Beziehungen zu der wis Brüdern Thun, die er ichon als Kinder gekannt hatte. I den dreißiger Jahren seien sie "iehr liberal" gewesen, per Czechenthum haben sie von früh an geneigt, obsichen kingamilie damit historisch nicht verwebt gewesen, und oft hier er Leo sagen hören: "Ich bin fein Teutscher, ich bin di Böhme". Herr von Beust besand sich jedoch im Irespenden er in diesem Ausspruche etwa das Bekenntnis der

<sup>1, &</sup>quot;Aus drei Biertel Jahrhunderten" II, 24-25.

Grafen Thun zum "Czechenthum" und eine Berläugnung seiner deutschen Abstammung und Stammeszugehörigkeit erfennen wollte. Graf Leo betrachtet sich als "Böhme" in dem Sinne, wie dis zum verhängnisvollen Sturmjahre 1848 alle Deutschen in Böhmen sich als solche "Böhmen" hielten. Man sehe nur die Geisteswerke der damaligen deutschöhmischen Dichter, eines Egon Ebert, Morit Hartmann, Alfred Meisner u. A. und man wird überall diesen böhmischen Patriotismus, die Liebe und Anhänglichkeit an das Gedurtsland sinden. Der "Böhme" wurde vom Grasen Leo Thun augenscheinlich dem "Reichsdeutschen" gegenübergestellt; ein solcher mochte der Graf nicht sein; denn neben seiner Liebe zur böhmischen Heimath ersüllte ihn auch noch Trene und Berehrung gegenüber dem Kaiserstaate Desterreich und seinem erhabenen Fürstenhause.

Graf Beuft berichtet noch weiter, bag Leo Thun ichon in feiner frühen Jugend als ber bebeutenbfte unter feinen Brubern erfannt worben fei. "Das buftere Feuer feiner Augen und die ichroffe Ausbrucksweise verrieth aber ftete bei ihm große Leibenschaftlichfeit und Sartfopfigfeit (!). wodurch er allerdings ben oben citirten Ausspruch über feine Rationalität vollständig rechtsertigte." Der leichtgefinnte "fachfifche Baron" nahm es im Leben mit ben ihm jugewiesenen Aufgaben freilich weniger ernsthaft und fo konnte er auch ben Ernft und bie Bewiffenhaftigfeit eines Brafen Leo Thun taum begreifen. Bas er "Sartfopfigfeit" nennt, bas war eben nur Ueberzeugungetrene und Charafterfestigfeit, bas war Bflichtgefühl und bas Bewußtfein ber Berantwortlichteit für unfer Thun und Laffen. Dag bei folder Charafteranlage bem patriotifchen Defterreicher und Staatsmanne Leo Thun die Berufung bes Fremdlings Benft gur Leitung ber öfterreichischen Staatsgeschäfte ein Greuel fein mußte, lag auf ber Sand, und bag er biefe feine Anficht bem einstigen Ingend. und Dutfreund gleich bei ber erften Begegnung im Jahre 1866 "beutlich erfennen ließ", zeugt

nur wieder von jener Ehrlichfeit, welche, wie oben erwischer Grundzug in der Perjönlichfeit Leo Thun's gewin Auch im öffentlichen Leben standen die ehemaligen Inder stende einander bald schroff gegenüber. Graf Bert krichtet: "Mit Leo hatte ich (1867) ein Scharmühel im Ham hause, die Concordatsfrage machte ihn zu meinem erbitterie Gegner und die politische Differenz artete zu meinem Sdauern in eine sociale Entfremdung aus." Dasselbe wanch mit den beiden anderen Grasen Thun der Fall. baß "binnen Jahresfrist" die drei Brüder Thun (nach Berts Bemerkung) "die einzigen Menschen in Oesterreich warden mit denen ich (Beust) fein Wort mehr wechselte — ein lis schwung, den ich bei meinem nur allzu versöhnlichen Chanku bis dahin noch nie erlebt hatte".

Charaftere von solch sittlicher Festigung und muthe Meberzeugungstrene wie Graf Leo Thun, sind ebm me Seltenheit im Leben und mußten dem leichtlebigen, stets beweglichen und vielgeschäftigen Allerweltsdiplomaten Berallerdings als ein unverstandenes Curiosum erscheinen. Die aber die Besorgniß des Grasen Leo Thun hinsichtlich we Berusung des Ausländers an die Spihe der Staatsleitzu in Desterreich berechtigt war, das lehrte gar bald das leitzgeschürzte, unbedacht waghalsige Beginnen des "sächsische Barons". Die Folgen seines Waltens lasten noch hentschwer auf dem Kaiserreiche der Habsburger.

Doch kehren wir zur Jugendzeit des Grafen Leo Ibs
zurück! Unter der geschickten Unterweisung und Führung
Rohrweck's beendigten die drei Brüder Thun in gleichen Schritten die Gymnasialstudien im väterlichen Hause und hatten sich in ebenso erfolgreicher Weise auch aus den philessophischen Lehrfächern für die Universität vorbereitet. Da
Bater willigte erst nach längerem Bedenken in den Vorschlag
des Erziehers und den Wunsch seiner Söhne ein, daß diese
unter Rohrweck's weiterer Aussicht die juridischen Studien
an der Prager Universität regelmäßig durchmachen dürsen

Die Immatriculation ber brei Brüder erfolgte am 5. März 1828; mit dem Sommersemester 1831 war es mit den afabemischen Collegien zu Ende. Das "Absolutorium" weist für Leo im "Fortgang" der juridisch-politischen Studien durchaus "Borzugsklassen" auf; "Berwendung: sehr fleißig", "Sitten: vollkommen gemäß".

Das sleißige Studium wurde während dieser drei Jahre leider einige Male gestört durch ein heftiges, überaus schmerzhaftes Leiden am Knie, welches Graf Leo durch eine extemporirte Leidesübung im Sommer 1828 sich zugezogen hatte. Erst die Benütung der Bäder von Marienbad, namentlich aber der heißen Quellen bei Pistyan in Ungarn brachte die gewünschte, doch nicht sortbauernde Heilung.

Mit ber Absolvirung ber Universitätsstudien trat bei ben brei Brubern auch in Begiehung auf die felbftandige Entfaltung ihrer Charaftere eine bedeutsame Benbung ein. Bir haben ichon weiter oben ber liebevollen Objorge gebacht, mit welcher bie Eltern fur bie Bilbung und Erziehung ihrer Rinber bemuht waren. Die Gobne ftanden jest am Gingange in das Mannesalter und noch immer waren fie gewohnt, in Allem und Jedem nur bem Willen und ber Meinung ihrer verehrten Eltern zu folgen. "Das war gewiß recht icon und rührend, aber war es noch an ber Beit bei erwachsenen jungen Männern, die an der Schwelle ftanben, über bie fie felbständig in bas werkthatige Leben hinausgutreten hatten? Es ift fein Bweifel, bag Leo, ber jungfte, aber ber ernftefte und tieffte bon ihnen es mar, welchem zuerft biefe Zweifel aufftiegen, und wiederholt mag er von da an mit feinen alteren Brudern barüber gesprochen haben." Er felber emancipirte fich zuerft nach ber geiftigen Seite bin und beschloß, fo lang ibm ber Gintritt in brattifche Wirffamfeit nicht eröffnet war, vorerft mit ber Feber fein Scherflein beigutragen. 3m Commer des Jahres 1831 beichäftigte fich Graf Leo bezeichnender Beife mit ber Albfaffung einer Schutschrift für bie bobmifche Sprache, worin

er alle die Nachtheile und Uebelstände nuseinanderset, baus der Bernachlässigung des größten Theils der Bedilnung des Landes entspringen müssen, und auf Hebung missörderung der Literatur als jenes Mittel hinweist, di allein auf bessere Bahnen lenken könne. Der wiederbeiden auf bessere Bahnen lenken könne. Der wiederbeiderarbeitete Aufsah, übrigens durchweg in deutscher Sprachniedergeschrieben, war eine Borstudie für seine spätere Sind, Ueber den gegenwärtigen Zustand der böhmischen Literatund ihre Bedeutung", welche bei ihrem Erscheinen (1841, allgemeines Ausschen erregte und auf die wir weiter und noch zurücksommen.

Nach einem längeren Aufenthalte Der brei Briber Dresben (Winter 1831-32), wo fie mit zahlreichen Familie anregenben Berfehr unterhielten und auch an allerla w felligen Bergungungen Antheil nahmen, fehrten fie nach Ed ichen und Brag gurud; in letterer Stadt trat namental Leo mit ben bamaligen hervorragenderen bobmijchen Literam und mit einzelnen bebeutenben Mannern weltlichen und and lichen Standes in naberen perfonlichen Bertebr. Alle M ftrebungen gur Debung und Forderung ber bohmifchen Sprote und Literatur fanden bei bem Grafen Leo Die lebhaiten Theilnahme und warmite Unterftugung. Er verfante unn Anderem auch eine Dentschrift über die Berüctsichtigung Dien Sprache burch Stufen bes Unterrichts von ber Trivialiduk bis gur Universität. Dieje eifrige Bertretung ber iprachlicha und literarifchen Intereffen bes czechischen Bolfes brachte ben Grafen in manchen Widerspruch mit ben eigenen beuifd iprachigen Freunden und Landsleuten, bei benen weniger Abneigung gegen bas bohmijche Ibiom als vielmehr bi lleberzeugung vorwaltete, bag bie bohmifche Sprache niemale die Rreife des Bauern = und nieberen Burgerftanbes fibm ichreiten werde; felbst "ber Landmann, je mehr er gebilbet wird, werbe besto mehr feine Gobne auf bentiche Univerit taten ichiden". Dieje Anichauung darf uns nicht Bunber nehmen, wenn wir erwägen, daß in den Reihen der czechifchen Gebildeten felbft bie hoffnung auf eine hobere literarifche Entwidelung ihrer Sprache in jenen Zeiten fehr gering war.

In feiner Schrift: "Ueber ben gegenwärtigen Stand ber bohmischen Literatur und ihre Bebeutung" (Prag 1842) außerte fich hierüber Graf Leo Thun u. A.: "Rlein ift die Angabl ber Manner, beren Ginficht und Gelehrfamfeit fie (bie bobmifche Sprache und Literatur) leitet, Die ihr Beit und Rraft gewidmet haben, und Anerfennung ift ihren in ber That erstaunlichen Leiftungen nur von einem fleinen Breife Bleichgefinnter geworben. Sie leben in beschränften Berhaltniffen, jum Theil fummerlich." Darum erging bes Grafen Ruf an feine Standesgenoffen, fich biefer Literatur ungunehmen, und es ift fein Bemühen, biefelben "über bie geiftige Regjamteit ber heimischen Literatur und Die Ergebniffe berfelben zu unterrichten und mancherlei Borurtheile berjenigen zu gerftoren, bie jebes Buch, welches in bohmischer Sprache ericheint, in vorhinein fur Die tobte Fehlgeburt eines franthaft überspannten Nationalgefühles halten".

Auch an sonstigen geistigen und socialen Bestrebungen in Böhmen nahmen die Brüder Thun, vor allem Graf Leo, regen Antheil. Eine bedeutsame Unterbrechung hierin brachte das Jahr 1833. Die Familie Thun reiste im Sommer dieses Jahres vorerst nach Dresden, wo Graf Leo neben seinen gesellschaftlichen Berpflichtungen auch noch durch den Umgang mit bedeutenden Männern, darunter Ludwig Tieck, der Kunstenner und Kunstschriftsteller Friedrich von Rumohr u. A., sowie durch seine sortgesetzen Studien und Erwägungen über Debung und Förderung der böhmischen Sprache und Literatur seine Zeit zur unablässigen Selbstbildung benützte. Rach gläcklich überstandener Blatternfrankheit solgte Graf Leo seiner Familie über Kiffingen nach England, wo die Thuns nun längere Zeit zuzubringen gedachten und sich für's erste in Dober einmietheten.

Dier erfolgte bie Ausreifung des Charafters ber brei Bruder Thun, indem fie von ben übermäßig besorgten und

bevormundenden Eltern endlich die gur Entfaltung ber := lichfeit nothwendige Gelbständigfeit gewannen. Da m icheibenden Schritt biegu that Graf Leo. Der in einer to bem Bater ju ermagen gab, "ob es benn langer ungebe in erwachsene Gobne in ihrem Berhaltniffe gu ben Gtem = immer auf bem Buge gehalten werben, wie ale Rinda = Rnaben"; ob Bater und Mutter nicht felbit wünichen milim "daß bei ihren nun erwachienen Cobnen an Stelle angle ergebener Unbanglichfeit mannliche Liebe mit mannlich weiter hinaus gerichtetem Streben trete". Graf Lee In nun bem Bater Die Buniche ber Gobne por, melde in jegigen Aufenthalt in England benüten wollten, fich in fellichaften feben gu laffen, englische Sprache und Em fennen ju lernen, fich mit ben Berhaltniffen eines je om thumlichen und intereffanten Landes befannt ju midn London und die wichtigeren Stadte und Wegenden Gullin au besuchen und ba au lernen . . .

Der ernste, boch verständige Bater sand diesen Emnach Selbständigkeit sehr natürlich; die Mutter konnte is schwerer dareinfinden, doch verschloß auch sie sich micht Einsicht und Nothwendigkeit, ihren erwachsenen Söhnen wach gewänschte Selbständigkeit einzuräumen. Zunächst wie die drei Brüder von der erhaltenen Freiheit den Gebrut das gesellschaftliche Leben Englands und englisches Beis überhaupt näher kennen zu kernen. Zu Ansang Dezenen 1833 ersolgte dann der erste selbständige Ausflug der wie Brüder Fris und Leo (Franz war bei den Ettern in Len geblieben) nach Oxford, wohin sie von ihrem Freunde Jama Hope, 1) welchen sie schon früher in Dresden kennen gelm

Mum. b. Reb.

<sup>1)</sup> Baron Helfert bemerft hier: "James Hope ift berfetbe, der vie Jahre ipater einer der ersten war, welchen bas fogen. Egen Movement mit seinem Freunde Manning n. a. in den Solder fatholischen Kirche zurudführte." — Ueber James Hope Son und seine Memoiren vgl. histor-pol. Blätter Bd. va S. 849—101.

hatten, zum Besuche geladen worden waren. Die Fahrt ging über Canterburg und London; in Oxford wurden die beiden jungen Grasen von den Fellows der altberühmten Hochschule sehr gastsreundlich ausgenommen. Ihr Weg sührte sie dann noch nach Eton und Windsor; einige Tage brachten sie in London zu und zu Weihnachten trasen sie wieder in Dover bei den Eltern ein.

Den Grasen Leo trieb es bald zu neuen Ausstlügen und burch ben größeren Theil des Jahres 1834 sindet man die Brüder bald zu dreien bald zu zweien, aber Leo immer dabei, in den verschiedensten Gegenden Englands, wo sie die öffentlichen Zustände und Einrichtungen, die socialen und wirthschaftlichen Berhältnisse, die historischen Denkmäler und Ueberreste, aber auch die Gesellschaft, die leitenden Persönlichsenten. das politische Leben und Treiben in Stadt und Land eifrigst studirten, resp. daran theilnahmen. Die Familie Thun knüpste während ihres Ausenthaltes auch manche Beziehungen zu einzelnen englischen Familien an und machte im Sommer 1835 in eigenen Wagen und mit wechselnden Pserden eine gemeinschaftliche Reise durch ganz England und Schottland bis hinauf nach Glasgow und Edinburg.

Im Oktober 1834 ging die Familie nach Paris; hier blieben die drei Brüder bis über Mitte April 1835, indessen der übrige Theil der Familie in Nizza verweilte. Im Mai reiste die gesammte Familie nach Genna und Florenz, im Juni wurde Benedig besucht und nun begann die Heimfahrt. In den ersten Tagen des Juli tras man in Wien ein und suhr nach kurzem Ausenthalte daselbst, die Eltern und die Töchter in ihrem Reisewagen, die Sohne mit einem Wiener Fiaker, nach Böhmen zurück.

Der zweijahrige Aufenthalt in ber Fremde war fur bie geiftige Ausreifung bes Grafen Leo Thun sowie auf feine Borbereitung fur's praftische Leben von erheblicher Bedeutung. Mitten in ber Betrachtung all' ber fremben herrlichkeiten und im Strome von Beritrenungen und Bergnugungen melbete

fich bei ihm ein zunehmender Drang nach ber Seimath und nach schaffender Thatigfeit. Der Bedanke, bas zielbemuite Streben, fich für feinen Gintritt in bas praftifche Leben por zubereiten, ftand namentlich in Baris im Bordergrunde feine Schritte und Unternehmungen. Er verfolgte mit gespannter Aufmerksamkeit den Bang ber Dinge in ber Staatspolit. las fleißig die Zeitungen und Tagesichriften und fnüpfte mit bedeutenden Berjönlichfeiten nabere Begiehungen an. Reber der Befellichaft bes Kaubourg St. Bermain fuchten die Briba Thun auch einige Salons bes liberalen Lagers auf; aber Die Gindrude, Die fie in biefen Rreifen ber juste-milieu-Batte empfingen, waren feine vortheilhaften. "Wehr als irgendwe". schreibt Leo, "lernt man in ber That hier den Werth ber Grundfage per contrarium fennen, benn übergil ift ba Mangel berfelben schmerzlich zu bemerfen. Im täglichen Leben, in Runft und Politit, überall findet man an ber Stelle ber moralisch = religiojen Grundfage, welche bas Bei fpiel Ludwig XI. und Ratharina von Medicis und bie ichalen Theorien von Boltaire und Conforten untergraben haben ein eitles Gebäude von Ehre, auf bas nichts Tüchtiges gefint werden fann."

Wie schon aus dieser Aeußerung ersichtlich ist, besaßte sich der dreiundzwanzigjährige Graf Leo vorwiegend mit ernsten Gedanken; sein Inneres erfüllten mehr und mehr Ideen und Pläne ernsten Charakters. Schon ergriff ihn mit Macht der Gedanke an politische Wirksamkeit, "worunter ich aber", wie er gegen seinen väterlichen Freund Rohrweck sich äußert, "nicht bloß Staatsdienst verstanden wissen will, sondern sede Art von Thätigkeit, die auf den Zustand des Baterlandes oder vielmehr des Bolkes, meiner Landsleute, einwirken kann." Seine persönliche Neigung drängt ihn nach der literarischen Wirssamkeit; allein er fürchtet dabei "die Ambition, das gesährlichste Irrlicht edler Menschen". Er gedenkt daher, in öffentlichen Dienst zu treten, "und zwar mit der juristischen Praxis zu beginnen".

Einen Begenftand feiner bejonderen Aufmertfamteit in Baris, wie früher in London, bilbeten bie Anftalten für Die verwahrloften Rlaffen ber Gefellichaft, für fittliche Bebung ber Befallenen, Erzichungshäufer, Taubftummenanftalten, Blindeninftitute. Ebenjo macht er bas Befangnifmefen gum Gegenstande eingehender Studien, wodurch er auch mit einigen hervorragenden Berionlichkeiten bes bamaligen Frantreiche in nabere Berührung fommt. Auf Dieje Beije wird er unter anderen mit Bictor Confin befannt, über ben er an feine Mutter ichreibt : "wirflich ein ausgezeichneter Menfch, ber auch einen eblen frommen Ginn hat". Bang besonbers fruchtbar war jedoch feine Befanntichaft mit bem noch ziemlich jungen Rechtsgelehrten Alexis be Toequeville (geb. 1805), ber fury porber ein "berrliches" Werf über Befangnigmejen verbffentlicht batte. Die perfonliche Berührung mit biefem hervorragenden ichon damals berühmten Manne war für ben Grafen Leo von ber allergrößten Bedeutung und trug wesentlich bagu bei, ihn in bem Borjage über feine fünftige Beftimmung an beftarfen.

Wir haben ichon erwähnt, mit welcher Liebe bie brei Brüber an ihrem bohmischen Seimathlande und vor allem am Baterhause hingen, eine besonbers ftarfe Anhanglichfeit an Land und Beimath hegte aber Graf Leo, ber noch aus Baris (20. Februar 1835) feinem Freunde und ehemaligen Erzieher Rohrwed geschrieben hatte: "Ich fann Ihnen nicht fagen, wie unbeichreiblich ich mich auf bie Beimfehr freue. Ein neues Leben wird fich por mir öffnen, ein Leben, nach welchem ich mich feit vier Jahren unaufhörlich febne. Und wenn ich Willen und Kraft genug befige, um mir bie Achtung verichiebener Menichen zu erwerben, mit benen ich bisber in engerer ober weiterer Begiehung gestanden, welche mir ihr Bohlwollen aus bloger hoffnung jugewendet, fo mußten Die nachsten Jahre, Die ich größtentheils in Brag ju verleben hoffe, eine mabre Geligfeit fur mich werben. Der himmel gebe ce!"

er fich mit der Ansarbeitung des Materials, das e seines Pariser Ansenthaltes an der Seite Tocque Gesängnismesen gesammelt, was er darüber gelesen hatte, und legte die Resultate seiner Studien und ungen in einer Abhandlung nieder, welche er dem Titel: "Die Rothwendigkeit der moralischen AGesängnisse, mit Hinweisung auf die zur Einsüsselben in einigen Ländern getrossenen Maßregeln, von L. Grasen v. Thun" (Brag 1836) verössentlückeit erschie Zbiähriger Autor bereits vom elterlichen Hause Gegen Ende Ottober 1835 hatte er dasselbe verliebe von ihm gewählte öffentliche Lausbahn von zu betreten. Beim Abschiede aus dem Elternhaihm die Mutter ein Paar Zeilen in die Hand. Ierarissen Aus dem prächtigen Erwiderungsschreit

ihm die Mutter ein Paar Zeilen in die Hand, t ergriffen. Aus dem prächtigen Erwiderungsschreit 29. Oftober) spricht das liebe und dankerfüllte G Sohnes sich in herrlichen Borten aus. Er lehnt der Mutter für die stets bewiesene findliche Lie jährt dann also fort: "Ich habe ja gar kein Ber das, nicht blind zu sein für die unendlichen Wohlt

Ihr mir erwiesen babet, und bas bochite Gut nicht a

jo viel fennen, um zu miffen, warum fie ben einen Weg und nicht den andern einschlagen; und wenn ich dagegen meine Lage halte und bebente, wie ich nun in bas Treiben, für welches ber Menich geschaffen ift, hinaustrete mit ber bejeligenden Bemutheruhe, welche uns das flare Bewußtfein der Schritte, die wir thun, gibt, und mit einem unverhüllten Blid in Gottes schone Belt - ba fühle ich, daß ich ber Demuth vor Ihm und des Dankes fur Guch niemals genug empfinden fann! Gott wird feinen Gegen auf Ench ruben laffen, ich tann nie im Stande fein, nur die Zinfen einer folchen Schuld zu gahlen! Die einzige Wirkung, die für mich darque hervorgeht, ift die, daß ich einsehen muß, um wie viel ftrenger mich die Pflichten binden, als die meiften Menichen um mich her, wie vielerlei mehr ich zu verantworten haben werde. Diejes will ich mir auch ftete gegenwärtig zu halten suchen und ben Ernft, mit bem ich jest auf mein fünftiges Streben blide, erhalten."

Was der Jüngling hier gelobt, das hat der Mann bis in's hohe Greisenalter unverbrüchlich sestgehalten: er wurde ein Muster der Pflichttreue und der Ausopserung für öffentsliche Interessen. Am 31. Oktober 1835 sand über des Grasen Leo Ansuchen seine Ausnahme als unbesoldeter Praktikant beim Prager Triminalgerichte statt; am 6. November wurde er beeidet, und nun oblag der junge Gras mit beispielvollem Eiser seinem Beruse. Ihm genügten die vorgeschriebenen Amtsstunden nicht, sondern er legte sich zu Dause Uebersichten der geltendeu Gesehe und Berordnungen sowie der bestehenden Einrichtungen an, übte außerdem steißig das Böhmische, weil ihm dieses auch im Amte nöthig war, und suchte überhaupt sich in sein Amt theoretisch und praktisch recht tüchtig vorzuschulen.

Allein damit war seine geistige Thätigkeit noch lange nicht erschöpft. Seine Schrift über das Gefängniswesen erregte in allen Kreisen der Gesellschaft schmeichelhaftes Aufsehen und Graf Leo erhielt hierüber auszeichnende Beweise. So schrieb unter anderem der Obristburggraf von Sim Graf Chotel, dem die Abhandlung im Manustripte mit langung des Imprimatur vorgelegt werden mujn biggendlichen Autor (10. Rovember 1835): "Ich bem wahre Batersfreude über dies schöne Produit Ihms die und din überzeugt, Sie werden einst Großes und Aintleisten. Gott segne und stärke Sie auf dem nun dense Psad, der, wenn auch weniger reizend, als der, auf wich wandelte, gerade darum vielleicht verdsenstlicher ist

Die juribifchen Gachfreife wendeten ihre Aufmeten gleichfalls voll Anertennung bem jungen Capalier u. unter feinen Stanbesgenoffen beiberlei Beichlechte eine fonberen Sochachtung fich erfreute. Graf Leo hatte biet ftolg und eitel werden fonnen, mare fein fittlicher !! grund fein jo fefter und foliber gewegen. Er ichreit über gelegentlich feiner Mutter: "Der Menichen, bi ehrlich Berg haben, gibt es doch noch genug; baft ich in fi auf Rabigleiten burchaus nicht etwas ausgezeichnete barüber bin ich lange im Reinen; und wenn ich m giebung auf Gleiß und Banttlichfeit auf Die Burget um mich ber blide, jo verfichere ich Dich. baf i eigener Erfahrung noch gar nicht weiß, was arbeites ftubiren heißt. Aber man fieht, bag ich feine Frei Lappalien und Intereffe am Menichenwohl habe, mi reicht ichon gu, einen jungen herrn ausgugeichnen. Bemir gelingt, einmal etwas zustande zu bringen, jo oli ich, daß es vorzüglich zwei Eigenschaften find, benen b gu banfen hatte, und gerabe bieje merben mir bei nieman als bei einigen guten Freunden befondere Ehre einle eine bedentenbe Unempfindlichfeit wegen Wiberftanb Biberwärtigfeiten (wie Burlowe fich febr gut ausgeb hat: more endurance than perseverance) und m hoffe, eine ziemliche Freiheit von Borurtheilen und qui tige Abneigung gegen jebes erfannte."

Dieje Gelbstbeurtheilung voll Bescheibenheit mit

wird in glücklicher Weise bestätigt burch das Urtheil der beiden Cousinen des Grasen Leo, der Comtessen Christine und Franzisca Brühl, von denen die Leptere schreibt: "Christine und ich, wir haben einmal die Bemerkung gemacht, als wir bei Sonnenuntergang an unserem See saßen, daß das Ruhe und Freude Berbreitende eines Sommerabends eine frappante Achnlichseit mit dem Sinn und Wesen Leo's hat, so daß er jest ordentlich den Spignamen ,der Sommerabend hat."

Dit feinen Ibeen über moralische Reform bes Gefangnigwefens wollte es Graf Lev Thun feineswegs bei Borichlagen bewenden laffen. Ueber feine Anregung beschloffen mehrere hervorragende Manner Brags bie Brunbung einer Befellfchaft, Die fich zuvorderft um die aus ber Anftalt bes Brovingial-Strafhaufes entlaffenen Straflinge annehmen follte. Bwed war, biefelben baburch auf beffere Bege gu leiten und in die burgerliche Befellichaft gurudguführen, daß man fie ale Bejellen ober Lehrlinge unterbringe, fie bei ihrem Austritt aus ber Anftalt mit Rleibungeftuden und ben erforberlichen Werfgengen verfebe, Die Roften ber erften Wohnung, bes Freisprechens u. bergl. bestreite. Huch follte ihnen wahrend ihrer Berwendung bei ben verschiedenen Deiftern ein ihren Berhaltniffen angemeffener, religios-moralifcher Unterricht gegeben werben. Diefer "Berein jum Bohle entlaffener Buchtlinge" wurde behorblich erft im Mary 1839 genehmigt und Graf Leo Thun bon ber conftituirenben Generalversammlung jum erften Borfteber gewählt. Anger ber Grundung biefer humanitaren Gefellichaft feben wir ben jungen Grafen noch als " Confulenten" eines Rreifes menichenfreundlicher Damen thatig, die fich um bie Prager Baijenanftalt annahmen. Gleichgeitig beschäftigte ibn ber Bebante, eine Speifeanftalt fur Arme gu errichten; ebenfo wirfte er anregend auf feine Befchwifter, die er allerdinge nicht nothig hatte anguspornen, wo es etwas Gutes ju mirten gab.

Daneben aber verfaumte er weder feine fortgesetzte

geistige Ausbildung, noch vernachtäffigte er bie Pojeiner amtlichen Beschäftigung, die er mit Gifer, Flos wie Geschicklichkeit erfüllte, so daß er am Ende seines judisPraktikantenjahres über seine "ausgezeichnete Bernents,
vom Präsidium des Prager f. f. Eriminal-Berickte w
glänzendes Zeugniß erhielt (7. Nov. 1836).

Allein schon sechs Tage später war der rostlos the junge Aristotrat um die Aufnahme als Concepts Probin für die bürgerliche Rechtspslege eingekommen. Deut i jedoch dieses zweite Probejahr antreten konnte, legte un Richteramtsprüfung aus dem Criminal-Justizsache ab wurde dann am 1. Mai 1837 als "Concepts Praktin beeidigt und dem s. g. Unterthans-Departement zugehön. Wieder suchte er außer der Einarbeitung in den praktis Dienst sich auch theoretisch über seine Aufgaben genan orientiren und er machte sich zu Hauf scher Einarbeitungen und eigene Aussäche über einschlägige Ratum oder studirte mit der Feder in der Hand die betressel Fachliteratur.

3m Mai 1838 hatte Graf Leo auch Die einjährige Em im Civiljuftigfache hinter fich und erbat fich einen fechemode lichen Urlaub gur Beilung ber Taubheit feines rechten Dire Leider blieben alle Beilversuche hier vergebens. llebel am Rnie machte von Beit gu Beit außerfte Borficht i Schonung nothwendig; trogbem unterließ ber Graf mit feine amtlichen Arbeiten noch feine gefellschaftlichen Bervild ungen. Graf Leo war ein ernftgefinnter, ruftig porminftrebenber junger Mann, aber fein menichenichener 2001 hanger und Weltverächter. Er entzog fich feinesmene be Gefellichaft und ihren unschuldigen Bergnugungen. Reclis die Arbeit und die Pflichterfüllung ftanben bei ihm in ein Linie und fo legte er benn im September 1839 auch bem Civiljuftigfache bie Richteramteprufung mit vorzuglim Erfolge ab und erhielt bas Richteramtsbefret mit ber Befagnit gur Ausübung bes Richteramtes "für beutsche und bobmifde Ortschaften". "So ist benn", schrieb er ganz glücklich an seine Mutter, "ein Riegel weggeschoben, der mir den serneren Weg im Geschäftsleben versperrte, ein Schritt hinter mir, der seit langer Zeit das Ziel meines ernstlichen Strebens war. Jest muß ich mich entscheiden, wo ich zunächst hin will".

Denn daß er fich bem öffentlichen Dienfte widmen werde, ftand bei ihm als Entschluß fest; die Frage war nur, in in welchem Geschäftszweige? Seine Reigung, fo schrieb er an Tocqueville, giebe ihn gur Juftig, ba ein politischer Boften unter einer Regierung, mit beren Spftem er fich nicht befreunden fonne, für ihn nichts Lodenbes, vielleicht fogar etwas Bedenkliches habe; anderseits tonne er nicht laugnen, bag die Berwaltung von viel größerer Bedeutung und Wichtigteit fei; jedenfalls wünsche er noch ein Sahr bei ber Juftig zu bleiben, um fie gründlich und in allen Theilen ihrer Thatigfeit fennen gu lernen; er fei fehr bereit, fich, da fein lettes Riel babin gebe, fo viel als möglich zu lernen, in anderen (öfterreichischen) Provinzen verwenden zu laffen; "allein die Zeit meiner Sauptthätigfeit will ich Bohmen widmen, nicht blos weil bas bohmische Bolf basjenige ift, das ich als das meinige liebe, sondern auch, weil ich hier Berbindungen habe, wie ich fie nirgends anderswo finden fonnte".

Um in der Angelegenheit seiner Berufswahl vollkommen sicher zu sein, beschloß er nach Wien zu gehen, und hier trat er zugleich einem Familienkreise näher, der für sein künstiges Leben noch von ganz besonderer Bedeutung werden sollte. Er lernte nämlich im Hause des Staatsministers Karl Graf Clam-Martinit dessen am 11. Juli 1822 geborene Tochter Carolina kennen und bald auch lieben. Der in Wien angeknüpste freundliche Versehr mit dieser an Abel, Geist und Frömmigteit hervorragenden Familie wurde später auf deren Besitzungen in Böhmen fortgesetzt, wo die beiderseitige Keigung der jungen Leute stets ernster und entscheidend wurde. Graf Leo fand die ihm ebenbürtige Lebensgesährtin; die Ehe wurde jedoch erst im Jahre 1847 geschlossen.

In Wien wurde ihm dann auch fein Bunich sein ihn nach einiger Dienstleitung beim Landrecht und sein lationsgericht in ein Kreisamt zu versetzen, damit a bi judiciellen und den politischen Dienst genau kennen lern. wan 8. Jänner 1840 erfolgte seine Ernennung zum Minitanten bei dem k. k. böhmischen Landrechte, wo er am 15. Jam in voller Rathssitzung den Diensteid ablegte.

Damit schließen Leo Thun's "Lehr= und Batteihre". "Ein tüchtiger strebsamer Mann", urtheilt Bur Helsert, "lernt zwar bis an sein Lebensende nicht aus, wein Mann von praktischem Beruf muß zeitweise seinen wenthalt wechseln, und das sollte auch bei ihm der Fall in Allein jenes Lernen und dieses Wandern ist doch von ander Stil als das in der Vorbereitungszeit für werlihmen Wirfen", mit welcher Zeit sich im Vorstehenden die and weise mitgetheilte Lebensssisze beschäftigt hat.

Wie Graf Leo Thun im faiserlichen Justiz= und be waltungsdienst als selbständiger Beamter gewirkt und missonst am öffentlichen und geistigen Leben seiner Zeit seines Landes Antheil genommen, das soll im Weiten i Kürze erzählt werden.

## LXIX.

## Urban Rhegine über Glaubenezwang und Regerftrafen.

In ber merkwärdigen Schrift, worin Theodor Beza sehr aussührlich nachzuweisen sucht, daß die weltliche Obrigseit das Recht und die Pflicht habe, die Leger auf's strengste zu bestrasen, wird für diese Ansicht eine ganze Reihe von protestantischen Theologen angeführt, darunter auch Urban Rhegins. 1) Da des Legteren grundsähliche Unduldsamseit katholischerseits dis jeht noch keine Beachtung gefunden hat. 2) so dürste es nicht unnüh sein, einmal darüber etwas Näheres mitzutheilen.

Beim Ausbruch ber religiösen Wirren war Urban Rhegius bischöflicher Bikar in Constanz; 1520 kam er als Domprediger nach Augsburg, wo er sich bald für Luther erklärte und beshalb vom Domkapitel, das von der Neuerung nichts wissen wollte, seiner Stelle entseht wurde. Er wirkte dann einige Zeit als Prediger zu Hall in Throl, um im Jahre 1524 wieder nach Augsburg zurückzukehren. Da er sedoch 1530 auf Besehl des Kaisers diese Stadt verlassen mußte, so begab er sich nach dem Norden, wo ihn Herzog Ernst

Th cod. Beza, De haereticis a civili Magistratu puniendis libellus. 1554. p. 201.

In ber trefflichen Schrift: Dr. Irenicus, Die grundjähliche Unduldsamkeit ber Reformation (Trier 1890) wird Rhegins gar nicht ermähnt.

von Braunschweig-Lüneburg zum Generalsuperintendemun Lüneburgischen Landes ernanute. Als solcher start un Jahre 1541.

Rhegius, der "unter den Resormatoren zweiten Ameine chrenvolle Stellung einnimmt", soll sich, dem lutherin "Abte" G. Uhlhorn zusolge, "überall maßvoll siger Sehen wir nun, ob auch seine Auslaffungen über Glampwang und Keperstrasen als "maßvoll" bezeichnet weit tönnen.

Im Jahre 1537 verfaßte Rhegins ein "Enchimober hand büchlein eines chriftlichen Farin das er den Lüneburger herzögen Otto. Ernft und Figueignete.") In dieser Schrift wird auch die Frage eiter "Ob man die Leute zum Glauben zwingen len ob eine Oberfeit die Irrigen im Glauben in ihren Lut und Gebieten mag mit Gewalt und Strafe vom Imporingen, daß sie auch wider ihren Willen mussen die Scheit hören"."

"Auf diese Frage antworte ich affirmative", erlim berfasser, "und sage, daß es ein nüglich, gut, not wendig Ding den Irrenden ist, daß man sie su Wahrheit zwinge, und ein rechts guts Wert des dichen Regiments, daß ein Fürst seine Unterthanen mit walt vom Irrthum ohne thrannischen Muthwillen zwie

<sup>1)</sup> Realencyflopadie für prot. Theologie. Bb. XIII. 1881. & III

<sup>2)</sup> Abgedrudt in Urbani Regii Deutsche Bucher und Sous-

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 83-85. Bieder abgebrudt bei Bibem bach I. Consiliorum theologicorum Decas III et IV. Frankfurt ab 1608. Der Herausgeber Bidembach, Generalsuberintender Bürttemberg, erflärt in der Borrebe: "Solch Stüd eines au gottseligen Kirchenlehrers, weil es burz und gut, ist billig bedeund niedern Standes Personen nicht zu verachten und bezweiterth, daß es nach 70 Jahren wieder herfür an's Licht gebrewerte."

gur Bahrheit. Denn man hat's für eine rechte fürftliche That, fo ein Fürft mit feinem Schwert feine Stadt ober fein Land vor bes zeitlichen Feinds Belagerung beschütt, daß man ficherlich wohnen, wandeln und bleiben mag; wie viel größer ift's bann, jo ein Fürst fein einfältig, unverftandig Bolf mit feiner Gewalt por ewigem Berberben errettet und foviel thut, daß fein Bolf bie Bahrheit bei fich behalte und ber Irrthum vertrieben werbe. 3ch fage nicht, daß ein Fürst Jemand moge jum Glauben zwingen mit dem Schwert. Der Glaube in Chriftum ift Gottes Gabe. Dieweil aber Gott pflegt feiner Ordnung nach, ben rechten Blauben burch bas mabre Evangelium ju geben ins Berg, fo muß man bas mahre Evangelium hören, foll man ben rechten Glauben friegen. Go mag nun ein Fürft feine Leut bringen, bas Evangelium, die göttliche Lehre ber Wahrheit gu hören; auf biefe Beife thut er foviel an ihm ift und befiehlt's Gott. welchen er alsbann mit Glauben begabe ober nicht".

Es sei bemnach Pflicht der Obrigkeit, allen falschen Gottesdienst abzuschaffen, alle salschen Lehren streng zuver bieten und die Unterthanen zur Anhörung der wahren Lehre zu zwingen. Dafür habe man manche Beispiele im alten Testament; auch in der Apostelgeschichte lesen wir, "daß Sanct Paulus zu Gut der Christenheit, auf daß er nach Gottes Besehl auch zu Kom evangelizirte, an den römischen Kaiser appellirte und bei einem heidnischen Fürsten Dilse suchte zu Förderung des Evangeliums. Warum sollte man denn jeht nicht christliche Fürsten um Hilse anrusen wider die Keher, daß sie entweder bezwungen und zu hören die Wahrheit bekehrt werden, oder aber also gestraft, daß sie das Gift irriger Lehre nicht weiter zu vieler Seelen Verdammniß unter die Einfältigen aussspeien mögen?"

"Wie aber, sprechen sie, wenn du damit auch den Feinden des mahren Evangeliums das Schwert in die Hande gib ft? Die meinen auch, sie haben recht, und werden auf diesen Unterricht hin getroft würgen und

die Christen peinigen. — Antwort : Wer sich oben gien ener Regel in dieser Frage will rechtlich gebrauchen, dans erstlich eine gute Sache haben, daß er reine Lehre mit mu Glauben habe; alsbann mag er obengemelbeier Bonn Seinen auch dazu halten. Wenn er aber selbst irri, iste es einen andern Bescheid.

Mit anbern Borten, nur die proteftantifden gin haben bas Recht und die Pflicht, gegen ihre Unterdum! Glaubensfachen Gewaltmagregeln angumenden; für die int lifchen Obrigfeiten hat es einen "andern Beicheid".

Diese Schrift gefiel Luthers Freund Georg Ste Latin so sehr, daß er sie alsbald ins Lateinische übrig, "damit auch die Könige, Fürsten und Magistrate der senk Nationen dieses wahrhaft göttlich e Handbuchkin in lönnen"; es verdiene, fügt er hinzu, "daß es in alle Spuis überseht werde, daß es stets in den Händen aller zim sich befinde". ')

Auch fur die Cohne des herzogs Ernft verfahre fi gins im Jahre 1540 ein "Sandbuchlein", einen Rateit worin bei Erflarung bes vierten Gebotes biefelben und famen Grundfage aufgestellt werben.

"Die Oberfeit", so belehrt unser Prediger die just lichen Fürsten, "pflegt man zu nennen Bäter bes Su lands; benn im äußerlichen Regiment haben sie eben l Amt gegen die Unterthanen, das Hausdater ihrem ha gesind schuldig sind. Ein guter Hausdater aber ift w

<sup>1) &</sup>quot;Sie mihi placuit, ut dignum putarem, qui in omnes one gentium linguas versus, omnium Regum, Principum et M stratuum manibus perpetuo versaretur." Et habe el fibri "ut exterarum quoque gentium Reges, Principus et Magis tus vere divinum Enchiridion latine possent lego Esidmungsichreiben vom 1. Jebtuar 1838 am die 1865. Gergöge. Urbani Regii Opera latine edita. Norimber 1563. in fol. II, p. 64a.

in Hausgesind das schuldig, daß er sorge und verschaffe, aß es recht unterwiesen werde in Gottes Wort, verbiete nd leide nicht in seinem Hause salschen unrechten Gottessienst und salsche Lehre, oder ander gottlos Wesen, oder onst irgend etwas, das der rechten christlichen Lehre zuwider st. Darans solgt, daß auch der Oberkeit Amt ist, sehen und chaffen, daß die Lehre der christlichen Religion rein, treulich und recht gelehrt werde, die Irrthümer und Mißbräuche abgeschafft und gut, scharf, strack Regiment gehalten und gesührt werde".

Die Obrigfeit "folle nicht allein verbieten und ftrafen bie Lafter und Untugenben, welche geschehen wiber bie zweite Tajel Mofis, als wider bie Eltern, Tobichlag, Chebruch, Diebstahl, Räuberei u. f. w., jondern auch was wider bie erfte Tafel gehandelt wird, als Gottesläfterung, verwegene undriftliche Reben, Abgötterei, falfchen Gottesbienft, Irrthum im Glauben u. f. w. Und fie foll bor allen Dingen am meiften forgen und ichaffen, bag bie Unterthanen rechtschaffen aus Gottes Bort gelehrt werben von ber driftlichen Religion. Soviel bie gehn Gebote anlangt, bat bie Oberfeit eben jo viel gu thun und gu laffen, bat eben basfelbe Amt jest im Renen Teftament, bas vorbin im Alten Teftament bie frommen Ronige Ifraele gehabt haben. Go will Gott (Deut. XVII.), ber Ronig folle halten über bem Bejet und ber Lehre ber rechten Religion; wie wir lejen, daß die chriftlichen frommen Raifer Conftantinus, Balentinianus und Theodofius gethan haben, welche mit Gefegen und bem Schwert die Gottesläfterung und unrechten falfchen Gottesbienft berboten und geftraft haben". 1)

Schon im Katechismus wurde also ben jungen protestantischen Fürsten die Unduldsamkeit als Gewiffenspflicht ans Herz gelegt. Es darf uns beshalb nicht Bunder nehmen,

<sup>1)</sup> Dentiche Schriften I, S. 181.

wenn in Folge der sogenannten Resormation, wie Döllingu schreibt, "ein drückender Despotismus sich auf einen großen Theil Deutschlands legte, und das protestantische Boll von seinen fürstlichen Oberbischösen und deren Beamten zu einer nie früher dagewesenen Knechtschaft hinabgedrückt wurde.

Nicht blos die Fürsten, auch die städtischen Behörden wurden von Rhegius zur größten Unduldsamkeit aufgeser dert. In der Kirchenordnung, die er im Jahre 1536 sie die Stadt Hannover verfaßte, läßt er die Rathsheum unter Anderem auch erklären: "Der Schulmeister oder die Schulmeisterin, der oder die unsere Jugend mit Irrhum bestecken wollte, den oder die wollen wir gleich andern Gottes lästerern strasen; denn wir erkennen uns auch gemeine Bäter zu sein, nicht allein der Alten, sondern auch da Jungen; darum wir nicht allein keinem Schulmeister, sondem auch keinem Bater und keiner Mutter, sie seien, wer sie wollen, bei uns gestatten mögen, daß sie ihre Kinder mit falscher Lehre bestecken".2)

Demnach durften felbst zu Sause fatholische Elter ihre Kinder nicht mehr im fatholischen Glauben unterrichten.

<sup>1)</sup> Dollinger, Rirche und Rirchen. München 1861. S. 58.

<sup>2)</sup> Deutsche Schriften III. S, 98b. Daß vor Abschaffung des tatholischen Gottesdienstes die Einwohner von Hannover die heilige Messe sleicht hatten, mußte die neue Kirchenordnung selber bestätigen: "So man zuvor alle Tage auf papstliche Beise Meß gehalten, hat sich Jedermann, reich und arm täglich zur Meß geschickt" (S. 94a). — In einer andem Schrift erklärt Rhegius, daß vor der Resormatton "viel Prebiger gewesen sind"; nur hätten sie, meint er, das Evangelium Jesu Christi nicht recht verkändigt". III, S. 40 a.

<sup>3)</sup> Es fei noch erwähnt, daß die Kirchenordnung von Sannover von dem Rath an Luther und Melanchthon gesandt wurde, die fie in Magdeburg drucken ließen. Bgl. J. B. F. Schlegel, Kirchen= und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den Hannover'schen Staaten. Hannover 1829. II, S. 76.

Selche empörende Unduldsamkeit jest herrschend ward", reibt ein alter protestantischer Schriftsteller, "ergibt sich raus, daß hienach (nach den Stadtstatuten von 1536 und 44) die Wiedertäuser am Halse gestraft werden sollten winglianer und Papisten sollten mit Ruthen ausgestrichen dass der Stadt ewig verwiesen werden. Gotteslästerung d Messehrige Schüler fand Rhegius auch in Lüneirg. Auch hier setzte er den Beschluß durch, daß kein igner des "Evangeliums" mehr in der Stadt geduldet erden sollte. Die insbesondere die katholischen Geistshen und die Klöster zu behandeln seien, zeigte Rhegius in 1em "Mathschlag, dem Rathzullneburg gestellt,

<sup>1)</sup> Schleg el S. 77. Die betreffenden Statuten abgedruckt bei Fr. E. Pufendorfius, Observationes juris universi. Hannoverae 1756. Tom. IV. Appendix. p. 215—227. Merkwürdigerweise nennt Schlegel den Prediger Rhegius einen Mann "von duldsamem Geist" (S. 54). Biel richtiger ist, was der Berfasser über die Folgen der religiösen Birren schreibt: "Daß in diesen aufrührerischen Zeiten (wie in den meisten anderen Städten war nämlich auch in Hannover die Einsührung der Resormation mit einer politischen Revolution verbunden) Ausschweifung, Unsstütlichkeit, Gewaltthätigkeit und Unordnung aller Art in der Stadt Hannover sehr überhand genommen habe, läßt sich erwarten; es bezeugen dieses aber auch die Stadtstatuten von den Jahren 1536 und 1544" (S. 77).

<sup>2)</sup> Döllinger, Die Reformation II, S. 61. Ueber die ausgewiesenen Mönche schreibt Schlegel (S. 56): "Bu bedauern war das Schickfal bieser auswandernden Mönche, die ohne sichere Buflucht von einem Orte zum andern wanderten; doch der Drang der damaligen Umftände führte manche solche Härten mit sich." Wie in manch andern Städten, war auch in Lüneburg der Rath von den untern Boltstlaffen vergewaltigt worden; desthalb "bemerkte man noch lange Beit hindurch bei den Mitgliedern des Raths und überall bei den Bornehmeren eine heimliche Anhänglicheit an das Papsithum". S. 57.

ju mas Brand bie Rirdenväter vormin

Buerft ftellt er einen lateinichen Splagien ? mabricheinlich um por ben beutichen Matheberren jenn fi achten einen gewiffen Anftrich Dom Bifferiderichte geben: "Quos magistratui jus divinum subnet en in propter facinora potest punire in corpore et bons su dotes jus divinum magistratui subjicit (Rom XIII) la et magistratus eos propter facinora licite petes per in corpore et bonis corporalibus, et per consequente eorum auferre." Ber fraft gottlichen Rechtes ben I itrat unterworfen ift, ben fann ber Magiftrat wegen ball ener Berbrechen auch ftrafen. Run find aber bie Goille ber beiligen Schrift gufolge, ber weltlichen Obriglet = worfen. Alfo fonnen fie auch wegen begangener Bried an Leib und But geftraft werben. Daß aber Inter Beiftliche, bie ihrem Glauben nicht untrem werben m als Berbrecher anzujeben jeien, wird von Rhegins als verftanelich vorausgefest. Bollen fie indeffen, jo fabr fort, "eine driftliche Reformation leiben und annehmen leben fie nicht ftraflich, fonbern driftlich : es bat fie beit Niemand zu ftrafen und ihres Gutes gu entfeben." @ andere jeboch, wenn fie nicht protestantisch werben mein biefem Falle tonne ber Magiftrat biefen Saloftarrigen autem Bewiffen ihre Guter nehmen. "Biewohl im fieben Gebot befohlen wird, bag Riemand bem Andern bas S nehme und vorbehalte, fo bindert boch folch Gebot bie Die feit nicht in ihrem Amt. Denn es ift ber Obrigfeit ! Gott ber Befehl gegeben, ju ftrafen bie Bofen an Beib : But; und wenn fie ihrem Amt nach ben Uebelthatern ! But nimmt, fo thut fie foldes nicht aus eigenem Bil

<sup>1)</sup> Deutsche Schriften III, S. 102 ff. Diefer Rathichlag murde Jahre 1532 verfast.

Frevel und Durft, fondern aus göttlichem Befehl. Derhalben thut fie nicht unrecht, benn fie ift Gott gehorfam."

Daß habgierige Behörden einen solchen "Gehorsam" gern ausübten, ist leicht zu begreifen; wie es ebenso leicht zu begreifen ist, daß solche Lehren gar manche Fürsten und Magistrate für die "christliche Reformation" begeistern mußten. 1)

Rhegius selbst klagte im Jahre 1532 in seiner "Chrift lichen Ermahnung an die Städte in Pommern": "Es ist zu besorgen, daß zu dieser Zeit sich viele Leute des Evangeliums berühmen und greulich darnach kämpsen, welchen es im Herzen nicht Ernst ist. Sie meinen's nicht mit Treue. sie suchen das Ihre; einer will durch die evangelische Sache seht zu Ehren kommen; der andere will Kirchengut kriegen; mancher will seinen Muthwillen darunter büßen. Ich habe selber ersahren an vielen großen Pochern, die wollten das Evangelium in einem Tag ausrichten, es wäre der Oberkeit lieb oder leid, und ich meinte auch, es wäre ihnen Ernst; da ich sie aber recht lernte kennen, da sand ich, daß sie fremdem Gut nachstellten unter des Evangeliums Namen"."

"Zuweilen und bes mehreren Theils", flagt er in einer andern Schrift, "wird unterm Schein bes Evangelumis zeitlich Gut, Ehre, Wollust und fleisch-

<sup>1)</sup> Bon Herzog Ernst gesteht Otto von Heinemann (Geschichte von Braunschweig und Hannover. Gotha 1886. II, S. 452), daß es ihm mindestens ebenso sehr um die Besthungen der Klostergüter zu thun war, wie um die firchliche Resorm der Röster. Zwischen dem Herzoge und dem Läneburger Magistrat kam es wegen der Klostergüter sast zu einem Kriege: beide Parteien wollten das fremde Gut sich aneignen. Bemerkenswerth ist das Lob, das derselbe Berfasser den Klosterfrauen im Herzogthum Lüneburg ertheilt: "Die sämmtlichen Frauenklöster haben mit einer bewunderungswürdigen Festigkeit an dem alten Glauben seitgehalten." (S. 447.)

<sup>2)</sup> Deutsche Schriften III, G. 10 a.

liche Freiheit gesucht". 1) Wir werben bem an Prediger auch glauben dürsen, wenn er im Jahre 1860 llebereinstimmung mit allen andern "Reformations", be "daß in diesen letten Zeiten alle Lafter if handnehmen". 2)

In ben bisher besprochenen Schriften bat Abendin Anfichten über Glaubenszwang und Reperstrafen icon bent genug dargelegt; viel aussührlicher behandelt er jedochte Gegenstand in einem besondern Gutachten, das er im Rom der Lüneburg ischen Prediger für den Berge Lüneburg versaßte<sup>3</sup>) nud im Jahre 1538 zu Striffe bruden ließ. <sup>4</sup>)

"Dieweil der Tenfel", so beginnt Rhegins seine Eine ungen, "in dieser letten argen Zeit allerlei alte Resend durch seine Glieder wieder ausweit, und berhalben wallein die Gewissen der Einfältigen, sondern auch Regimenter unruhig gemacht und zerrüttet werden, bestich eine nothwendige Frage: Ob eine christliche Oberkants halber, solle oder möge die irrigen Leute im Gland zum rechten christlichen Glauben zwingen, und so sie ungehans sind, um des Unglaubens und der Retzerei willen versungen Leib und Gut strafen, und was die gebührliche Strafes

<sup>1)</sup> Ebenba III, G. 2 a.

<sup>2)</sup> Chenba III, G. 96 a.

<sup>3)</sup> Bie es icheint, im Jahre 1535, In feinem "Sanbbuchten" 1537 (I, S. 85a) verweist er icon auf bies Gutachten.

<sup>4) &</sup>quot;Ein Bedenten der Lüneburgischen. Ob einer Sente gezyme, die widerläuffer oder andere Keber zum rechten Die zu dringen, und so sie inn der keperen beharrendt der behalb mit dem Schwert zu richten. Durch D. Urhant Rhegium. Celle Saxonum." Straßburg 1338. 12 38. 18 Much abgedruckt in den Deutschen Schriften IV. S. 210-11 Bullinger beruft sich mehrmals auf das "Bedeuten" der Luburgischen Prediger. Bgl. E. Bestaloggs. Deinrich Puller Elberfeld 1858. S. 427, 429.

"Antwort: Dieweil flar ist in der Schrift, daß die berleit von Gott ist, eine Dienerin Gottes uns zum Guten.
Ind ohne Zweisel den Unterthanen nichts Besseres ist, als aß sie vor Irrthum im Glauben, in gesunder Lehr und echtem Glauben bewahrt werden, wodurch sie dann fromm ind selig werden, so solgt, daß auch die weltliche Obrigseit chuldig ist, aus Gottes Besehl sich der christlichen Religion rach Waß ihres Amts anzunehmen und mit dem Schwert in verhüten, daß durch Retzerei nicht verlästert verde der allerheilige Namen Gottes".

Bobl muffe man bie Irrenden querft gu belehren juchen. Bo aber Lehre und Bermahnung bei ben Irrenden berachtet und ber Irrthum mit Frevel vertheibigt wird, ohne Grund ber Schrift und Beugniß ber alten Rirchen, ba muß eine Oberfeit bas Raube hervorfehren und thun wie bie Balbierer; wenn bie feben, bag ein Blieb am natürlichen Leib schabhaft wird und ihm burch feine Arznei mag geholfen werben, und ju fürchten ift, bas frante Glied verberbe ben gangen Leib, fo ichneiben fie bas boje Blied vom Beib, auf bag nicht ber gange Leib baburch beschäbigt werbe". "Dag aber bie weltliche Obrigfeit mit Gott und gutem Bewiffen mit bem Schwert ftrafen moge alle verruchten Reger, fo tegerifche Lehr halten wiber bie Artitel unfere heiligen Glaubens und im Irrthum beharren, bewähren wir also: Die weltliche Oberfeit hat Gewalt mit bem Schwert ju richten Chebrecherei, Diebe, Morber, Aufrührer und was Malefighandel find; fo folgt, bag fie auch Macht habe, bffentliche Reger, Die Brrthum lebren, halten und barauf bleiben, mit bem Schwert gu ftrafen. Die Rolge ift unwidersprechlich; benn Reterei ift arger und ichablicher als Diebstahl, Chebrecherei, hurerei und Todichlag. Denn burch Regerei wird ber Menfch von ber Bahrheit in die Lugen und von Chrifto jum Teufel geführt, wo er ewiglich mit Beib und Geel verberben muß, und Regerei ift eine graufame Gotteelafterung wiber bas beilige Evangelium".

Es solle denn auch "eine Oberleit nicht mit wir jondern mit größerm Ernst die unbußjernen wittrasen, als andere Uebelthäter, Räuber, Mörser, die Ehebrecher und dergleichen. Ja wo eine Oberleit werschröckliche Bosheit nicht mit gebührlichem Ernst studie erschröckliche Bosheit nicht mit gebührlichem Ernst studie fönnte sie Gott ihres Amtes nicht Rechenschaft thur de halben soll einer christlichen Oberleit nichts ernstlichen wor allen Dingen, als die christliche Religion tein mit gesunder Lehr zu erhalten und alles, was wider den wie Gottesdienst und den christlichen Glauben ist, abzeite

Auch die bl. Schrift lehre, "bag verruchte Rebere = bas weltliche Schwert gehore". Sabe boch Gott in Teftament geboten, bag man die falfchen Bropheia bie abtrunnigen Stabte verbrenne, und Die irrenbu wohner, fo wider Gottes Wort falichen Gottesbien Brrthum hatten angenommen, erwürge". Dies fei ant ben frommen Fürften Ifraels befolgt morben. Rom! habe alle Granel ber Abgötterei ausgetilgt; Jebu aus alle "Baalspfaffen;" Jofias habe ebenfalls alle Bfaffin Sohen erwürgt und allen Grauel ber Abgotterei ausge auf bag bie Religion burch bas reine Wort Gottes gerichtet und erhalten werbe. "Nun haben aber gen alle Oberfeiten im Reuen Teftament nicht weniger Gmi als die im Alten. Go folgt, bag unfere Oberfeiten mit fleinerem Ernft öffentliche Regerei und rottengeffen Reber ftrafen und ausrotten follen, ale bie frommen Am im Alten Teftament. Die jegigen Oberfeiten jollen M ernftlicher ber Regerei wehren, je reichlicher fie nun ju bit Reiten mit Gottes Wort und Erfenntnig bes mabren Gen dienftes begabt find, ale bie anderen, fo guvor gewejen in

Der Berfaffer antwortet bann auch auf Die Einwender baß man die Leute nicht jum Glauben zwinge tonne. Dies fei allerdings wahr, erwidert Rhege Der Glaube fei eine Gabe Gottes, und deghalb tome auch nicht mit dem Schwert den Leuten aufgedrungen wah

Da jedoch Gott ben Glauben burch bie Bredigt bes Evangeliums mittheilt, "fo fann und foll man ben Irrenden und Unglänbigen dringen, daß er das Wort des Glaubens hore, und eine Oberfeit ift bei Pflicht ihres Amts schuldig, ihre Unterthanen bargu gu halten, bag fie Gottes Bort horen. Die Oberfeiten geben ben Glauben nicht; fie zwingen auch nicht jum Glauben, fie zwingen bich aber, bas Wort bes Beils zu hören, ba bann zu hoffen ift, Gott gebe feine Gnade und Glauben, bag ber Buborende befehrt und driftgläubig werbe. Wer nun fagen wollte, eine Oberfeit hatte nicht Macht, die Abergläubigen auf bieje Beife gu gwingen und gum rechten Glauben gu forbern, ber verlengnete Gottes Bort. Mit guten Borten und Bermahnung bie Leute gur Bredigt bringen, gehort ben Bredigern; aber mit Gewalt zur Predigt halten und vom Irrthum abschrecken, gehört ber Oberfeit; benn bie Oberherren tragen bas Schwert nicht vergeblich."

Berstockte Keher strasen, heiße nicht zum Glauben zwingen, "sondern die ungläubigen gotteslästerlichen Uebelsthäter, die unter christlichem Namen und Titel die Christensheit verderben wollen, als die untüchtigen verdorbenen Glieder von dem gesunden Leib abschneiden".

Dies die "magvollen" Grundfage des Rhegius über Glaubenszwang und Regerstrafen.

Ein Biograph des Lüneburger Superintendenten, H. Ch. Heimbürger, Archidiaconus und Senior Ministerii zu Celle in Hannover, schreibt in Bezug auf unsere Frage: 1) "Rhegius stand in der Mitte zwischen zwei extremen Ansichten, indem die Einen die Wiedertäuser und andere Sectirer gradezu mit dem Schwert vertilgen wollten (als ob Rhegius etwas Anderes gesehrt hätte!), wogegen Andere sür sie nicht nur Duldung, sondern selbst Schut verlangten. Er dagegen

<sup>1)</sup> D. Ch. Beimbürger, Urban Rhegius. Hamburg 1851. S. 175.

scheibet zwischen dem Glauben oder Unglauben und zwischen den äußerlichen Werfen und Thaten des Glaubens oder Unglaubens, und wie er einen christlichen Staat und eine christliche Obrigkeit will und voraussetzt, so weiset er de letzteren auch einen Beruf und eine Stellung an, die wohl zu i de al gesaßt erscheinen mag, aber dennoch für den, da sich eine christliche Anschauung der Verhältniffe zu eigen gemacht, ihre Berechtig ung hat".

Ist es schon merkwürdig genug, daß Rhegius, der doch im Namen der Gewissensfreiheit gegen die Autorität da katholischen Kirche sich aufgelehnt hatte, bald nach seinem Absalle die unduldsamsten Grundsätze aufstellte, so scheint es uns noch viel merkwürdiger, daß im neunzehnten Jahrhundert ein protestantischer Prediger solche Grundsätze alt "berechtigt" ansehen kann.

n. Paulus.

## LXX.

## M v. Sübner's Erinnerungen ans den Jahren 1848-49.1

Auf die geschichtliche Bedeutung dieser Aufzeichnungen aus einer bewegten und ereignisreichen, zumal für Desterreich folgenschweren Zeit, welche Graf Hübner aus alten Tagebuchnotizen zusammengestellt, haben wir vor Kurzem bereits gelegentlich hingewiesen. Der Gehalt der Schrift ist aber ein so mannigsaltiger und lehrreicher, die Erzählung des Erlebten und Geschauten so frisch aus dem unmittelbaren

<sup>1)</sup> Ein Jahr meines Lebens. 1848-1849. Bon Megander Grafen bon Gubner. Leipzig, Brodhaus 1891. 379 S. (6 D.)

Sindruck wiedergegeben, so anziehend mit seinen Bemerkungen burchwoben, daß es sich verlohnt, näher darauf einzugehen und wenigstens die wichtigsten Daten und Borgänge aus Diesem Tagebuch eines scharsblickenden Diplomaten und geist-vollen Schriftstellers in einem kurzen Reserate vorzuführen.

"Eine Depefche bes Fürften Metternich ruft mich nach Bien. Warum? Gie jagt es nicht". - Go beginnt am 18. Februar 1848 bas Tagebuch Subners, ber bis babin ben Boften eines Generalconfule in Leipzig befleibet batte. Berr von Bubner wird vom öfterreichischen Staatstangler mit einer diplomatischen Mission nach Mailand betraut, wo Die Buftande mit jedem Tage bedenflicher werden, um an ber Seite bes Feldmarichalls Radenty Die Fühlung mit ben italienischen Bojen zu unterhalten im Widerftand gegen bie mächtig arbeitende Umfturgpartei. Aus ben Unterrebungen mit bem Staatstangler flingt die Beforgniß und Ahnung tommender Rataftrophen heraus. Die Rachrichten aus Frantreich und Italien lauten täglich bufterer; ber 24. Februar bringt die Runde vom Ausbruch ber Revolution in Paris und ber Mucht Louis Philipp's, ber gange politifche Borizont ift von Sewitterluft erfüllt. Ce sont peut-être de longs adieux, jagte bie Fürstin Metternich beim Abschied. Sie fonnte faum ahnen, wie ichwer und ploglich fich bies bewahrheiten follte. Denn zwei Wochen fpater war Detternich felbft gefturgt und flüchtig.

Am 2. März reiste Hübner nach Mailand ab, um bort, wo er am 5. eintraf, alsbald mitten in die Verwirrung des Borabends der Revolution zu gerathen: "Die Behörden haben jede Fühlung mit der Bevöllerung verloren; die Berschwörung ist überall und die Regierung nirgends". Radestu hatte in Voraussicht eines drohenden Aufstandes Verstärtungen verlangt, die er als unentbehrlich bezeichnete, aber sie nicht erhalten. So tam, was nicht aufzuhalten war. Hübner besand sich noch teine zwei Bochen in Mailand, als der Sturm losbrach. Das Beispiel der Kaiserstadt, die

Biener-Revolution vom 13. Mary, wielte elemin u auf die Hauptstadt des lombardischen Romments bal an gewinnt das Tagebuch bramatisch bewegtes Scho

Wit fpannenbem Intereffe liedt fich bie auf bull buch ausgeführte Ergablung ber Cinque Gierse bieg man ben eben ber Wiener Repolution en ber if folgenden Aufftand in Mailand bom 18. bie 23. Min 18 der ploglich wie aus bem Erdboden hervorbrechent, ber bi Rabenty's mit feinen Truppen aus ber Stadt vermie für Subner aber, ber burch bir Injurreftion an ba & festgehalten mar, bie feltjamften Folgen batte: in ba nu Bermirrung ein zweitägiges unfreiwilliges und leberte liches Abenteuer als erbetener Beichutger einer Dane mit bes Strafenfampfes (G. 42-54), und bann eine fente tagige Befangenichaft unter ber proviforifchen revolute Regierung in Mailand, gludlicherweise bei einem alten baar (in ber Contrada bell' Aguello), das ben Juier gwar in völliger Abgeschiebenheit bielt, aber ben ibm Gubner gugetheilten Ramen "Bhilemon und Baucif (55) reblich verbiente : - er, ber Sausberr, ein mit to großen Saufen laufenber und ichreienber, aber gan != loier Italianiffimo ; fie, die ehrenwerthe Baucie, eine fin von hellem gefundem Menichenverstand, mobimollend und Bergen noch immer gute Defterreicherin . Die ben G geichloff nen und von allen Berbindungen Abgeichnitte über die falichen Giegesberichte und Aufschneibereien b Staliener aufflarend beruhigt und nach ber Schlacht m Canta Lucia mit erheiternber Raivitat ihm guffffftert : "Gru a Dio, siamo stati battuti!" (Gott fei Dont, wir murb geichlogen); felbft Biobanning, Die republitanifch angefant Rodin, Boje und Sausfreundin in Giner Berfon, Die ein Bolfejouveranität gehort und fich feitdem soverans popolo nennt, ift ein ungefährliches Raturfind, bas jule Mbichieb bes Forestiere Thranen vergieft. 3m Uman - Diefen gutmuthigen "Rerfermeiftern" geftoltete fich

Haft zu einem friedlichen, allerdings langwierigen Idyll, nur einmal unterbrochen durch das sechstägige Intermezzo einer zum Zweck von Unterhandlungen ausgeführten Fahrt nach Brescia (S. 89 ff.), die aber dem unter eine aufgeregte Pöbelrotte Gerathenen um ein Haar das Leben (à la Latour in Willers Weltgeschichte, Machiavells Florentinische Geschichten, und Achnliches, müssen die lange Einsamkeit verkürzen helsen und regen den politischen Klausner zu eigenen ernsten und gedankenvollen Betrachtungen an, die er dem Tagebuch, zur angenehmen Anregung für den Leser, anvertraut (139 ff., 144 u. a.).

Am 4. Juli hatte die Saft ein Ende und Subner eilt im eigenen Bagen ungefährbet über bie Schweig in die Beimath gurud. Rach Bien gurudgefehrt, gerieth er aufs neue in die Brauel und Schrecken bes Aufftandes binein (bie Biener Oftoberrevolution mit Beughausfturm, Mord Latour's 20.). Gine gang andere und neue politische Thatigteit beginnt. Für die Rettung bes öfterreichischen Staatswefens in ber grengenlofen Berfahrenheit und Rathlofigfeit erfennt Berr von Bubner von Anfang an nur Ginen fabigen Staatsmann: Fürft Felig Schwarzen berg, "biefer Mann mit bem Bergen von Stahl". Das augenblickliche Ministerium fei "nichts anderes als eine im Spinnengewebe gefangene Mude" (221). Mit Felix Schwarzenberg, ber nunmehr aus Italien gurudberufen wird, bespricht er bas Programm biefes Fürften und Staatsmannes, an beffen Spige ftand: ben Sof vor Allem aus ber Umflammerung Biens und bes Reichstags zu entfernen und in einer befestigten Stadt bes Reiches in Sicherheit gu bringen. Um 7. Oftober erfolgt benn auch die Abreife bes alten Raifers nach Dimüt.

Subner wird von Schwarzenberg nach Olmut voraus beordert, mit bestimmten Instruktionen, ihn beim Raifer zu vertreten, bis er selbst nachfolgen kann, und findet ichon auf bem Wege dahin, wo er den langsam reisenden hoj ind Gelegenheit, seine Mission geltend zu machen (238 fl. d. Olmät ist er dann, in dem hier zu Tage tretenden in Kamps zwischen Stadion und Schwarzenberg, die Seit de conservativen Widerstands, und nimmt überhaupt an dentwicklung der Dinge einen hervorragend thätigen kind — nicht nur als "Feder" des Fürsten Schwarzenden, we dern auch durch die Energie und Beharrlichseit, wonde seine politische Ueberzeugung als Absatus des Fürsten Winisterrath wie im persönlichen Versehrt versicht. Er wirft die Maniseste und Prollamationen, redigirt die der wirst die Wanisestenden, wirft nebenbei vermittelnd zwise Schwarzenberg und Windschafts, dem "höchst gestellten Verwenden."

Richt ohne Intereffe verfolgt man bie Bhafen be ! tern Berhaltniffes, Die freundschaftliche, aber in ben politiffe Unichauungen oft bis hart an ben Bruch ftreifende Amil awifden ben beiben Schwagern 28 in bifdgrat # Schwarzenberg, wobei herr von Subner ale Mittel perion ausgleichend einzugreifen Belegenheit bat. Ginna als es fich um die Zustimmung bes Oberftfommandirente jum Entwurf ber neuen Conftitution handelte - ein Gie promiß zwijchen Schwarzenberg und Stadion - wurde Subperfonlich nach Ungarn in bas Hauptquartier bes Fario Windischgrag, der fich das Recht der Brufung aller Die lie tige Berfaffung betreffenden Borarbeiten vorbehalten bill gefandt und tam gerade bort an, als bie zweitagige Schlat von Rapolna ihren Anfang nahm, in ber ber faiferliche Rell herr einen Gieg über bie ungarifden Rebellen errang, ( gelang bem Abgejandten, bas Wiberftreben bes hochmonan ifchen Fürften zu überwinden und jo ben Broed feiner Diffu zu erzielen.

Rach Sübners Darftellung war Feldmarschall Bindig graß berjenige, ber Robert Blum nach ber Wiener Rebello schonen wollte, um ben Diplomaten gegensiber bem Rean

Burter Barlament feine Berlegenheiten gu bereiten, und war bagegen gerabe Schwarzenberg, welcher, auf bem ftrengen Recht bestehend, Diese Schonung ablebnte und Die Stellung Blum's vor ein Kriegsgericht fategorisch verlangte als einen Alt ber Berechtigleit, weil ber fachfische Abgeordnete in Bien ben Aufruhr gepredigt und mit ben Baffen in ber Sand ergriffen worden. Frobel erlangte bie Begnabigung halb burch Rufall, weil Fürst Schwarzenberg in bemfelben Gehreiben, in dem er die ftandrechtliche Behandlung R. Blum's - forberte, ben Ramen Frobel, "vielleicht absichtlich", unerwähnt Ileg, worauf berfelbe einfach ale Landftreicher "mittele Schub" über die Reichsgrenze geschafft wurde (288, 292). Das ber Dinrichtung Blum's folgende Rachspiel in Frantfurt und Dresben, mit bem Sturm ber Interpellationen, Untrage, wuthichnaubenden Schmergensrufe in der Breife, tumultuarifchen Scenen in ben liberalen Rammern Babens, Gadfens 2c., Die julest alle, gegenüber ber taltblutigen Entichloffenbeit Felir Schwarzenberge, in blauen Dunft verpufften, ift gang tehrreich gu lejen (314-16).

Auch bei dem großen Att der Thronentsagung Kaiser Ferdinands und der Uebertragung der Krone an Erzherzog Franz Joseph war Hübner thätiger Zeuge. Er sungirte bei dem Thronwechsel als Protosollsührer. Die Schilderung dieser ergreisenden Scenen wird man, auch wer sie bereits aus Pelsert tennt, nicht leicht ohne Bewegung lesen. Auf Schwarzenbergs Antrag geschah es, daß der junge Kaiser, statt Franz II., sich Franz Joseph nannte (317). Hübner entwarf auch das Manisest des jungen Kaisers "An meine Böller", das als ein Commentar der neuen Charte gelten konnte (354).

Diese ereignisvolle Zeit war überhanpt für Herrn von Hübner, wie er selber am Schluß bemerkt, "eine Spoche von geistiger Spannung, Gemuthsbewegungen und angestrengter Arbeit, welche beinahe menschliche Kräfte überstiegen". Das Tagebuch entrollt barum in seinen die wechselnden Situa-

tionen des Tages wiederspiegelnden Einzelnheiten ein lebensvolles und denkwürdiges Stück Zeitgeschichte und dietel
namentlich einen wichtigen und eigenartigen Beitrag zur Lebensgeschichte des Fürsten Felix Schwarzenberg, der leitenden, genialen, alles überragenden Hauptsigur in diesz entscheidenden Periode des österreichischen Staatslebens, eröffnet aber auch einen Blick in das Labhrinth von Schwierigteiten, welche bei dieser Um- und Neubildung nach innen und außen zu bewältigen waren. Dabei fällt Licht auf eine ganze Gallerie hervorragender, an den Borgängen mehr oder minder betheiligter Persönlichseiten, deren trefsliche Charalteristik man auch heute noch gerne lesen wird.

## LXXI.

# Das Renefte ans Baris über beiderlei Enturfampi.

Das Ministerium Freycinet-Constans siel am 18. Februar infolge bes Beschlusses der Kammer gegen die Dringlichten bes von demselben vorgelegten Entwurses eines Genossenschaftsgesetes. Nach letzterem sollten Häuser, in welchen Mitglieder einer Genossenschaft gemeinsam wohnen, jederzeit von Beamten durchsucht werden dürsen; die Mitglieder sollten beliebig austreten können, wobei ihnen ihr Eingebrachtes ohne irgendwelchen Abzug zurückgezahlt werden müßte. Die Genossenschaften sollten nur die streng zu ihrem Berusszwecke nöthigen Liegenschaften besitzen, sonst aber nur Bermögen mit obrigkeitlicher Genehmigung erwerben, Schankungen und Bermächtnisse unter keinen Umständen annehmen dürsen u. s. w. Die Urheber der Borlage gaben selbst zu, das Geseh habe nur den Zweck, kirchlichen Genossenschaften und Bereinen den Garaus zu machen. Die

Confervativen und die Radikalen stimmten einmütsig dagegen. Aus ihnen hätte also das neue Ministerium gebildet werden müssen. Aber wie immer in ähnlichen Fällen, wurde zu einer Ausstickung gegriffen. Diesmal bestand dieselbe wesentlich darin, daß Constans und Fallières das Innere und die Justiz (nebst Cultus) an Loubet und Ricard abgaben, sowie der Borsitz von dem Kriegsminister Freycinet auf Ersteren überging.

Am 3. Marg traten bie neuen Minifter mit einer Er= flarung vor die Rammer, worin bas Festhalten an bem Concordat betont wird, welches fie in feinem "wahren Sinne" anzumenden verfprachen. "Die Rirchendiener aller Stufen find ben Befegen nicht blos unbedingten Behorfam ichuldig, fondern muffen fich auch burchaus auf ihr Amt beschränken, fich bon jeglichem Barteitampf fernhalten. Wir werben bon allen bie Erfüllung biefer Pflicht erzwingen, nothigenfalls hierzu neue Geseheswaffen verlangen." Bei ber hieran gefnupften Ber= handlung verlas ber aus dem früheren Minifterium beibehaltene Minifter bes Auswärtigen, Ribot, eine am 21. November 1891 nach Rom gerichtete Depesche, worin er fich über die Rundgebungen ber Bifchofe beflagt, welche ber Runtius, Digr. Ferrata, nicht zu berhindern bermocht habe. Er betont, die Regierung halte fest am Concordat, murbe aber fchlieflich bem Drängen ber Wegner besfelben nicht mehr zu wiberfteben ver= mogen, wenn die Bijchofe fich ferner Ginmischung in die Bahlen erlauben bürften. "Es mare bie bochfte Beit, ben Bifchofen Borficht angurathen. Bir übernehmen die Berantwortung nicht, wenn man einen ber Sache ber Rirche fo nachtheiligen Buftand fortbauern laffen wollte." Der Minifter fagte jeboch nicht, welche Antwort von Rom erfolgt fei. Die bem Minifterium genehme Tagesordnung : "Die Rammer fei überzeugt, daß die Regierung feine frembe Macht fich in unfere innern Angelegenheiten mifchen laffe", wurde mit ber üblichen Mehrheit angenommen. Beber bie Minifter noch die republikanische Mehrheit bemerkten, daß diefer Befchluß die Depefche felber verurtheilte, worin Ribot bom Papft verlangt, ben Bijchofen ihr politifches Ber= halten vorzuzeichnen. Auf einen Biberfpruch mehr ober weniger ift es übrigens bier nie angefommen.

Unterbeffen traten andere Greigniffe ein. Um 11. Marg



ert australier mulig jewenen. Der Martin fannen. I beiter fin bei bie bei ger gestauffen samen. I beitere dies beiter beitere sinder met jesta der und eine finder mer beiter mit gestauten name beiter mit gestäuten mulig eine finder mesjen. Um II. Gieg beiter fin beiter der ver fandationnere Souren, in der fine de Cináre, in einem entgegengefen feinem beiter fine de Cináre, in einem entgegengefen feinem beiter fine hen der Sourisausch finden perfette wurde. In den der Sourisausch finden welchen bei derfelben mitgewerft beite. Fine finde

Der illgemeine Schreden wurde dadurch n bis nun mehrere Annichten verhalter munden. b iditer Kinnichol, blieb ber Boliger unnundbar, in Baris umberging. Erit vierzehn Tage swän Kellner oberot ben bei ihm jum zweiten M berbrecher, Land ber in allen Blättern gegeht beichreibung, und verzulaste seine Serchnstung. I Rutter genannte Kinnichol beist eigentlich Königs eines Hollanders, Sürber seines Zeichens, und wenigen Jahren einen ehrlichen, sa christlichen geführt. Dann aber mar er, zu Saint-Citien Anarchisten, besonders aber in die Gewalt eines Weibes gerathen. Er wurde schnell zum mehrsage ermordete namentlich einen saft hundertsährigen Chambles, bei dem er 35 000 Fr. erbentete, ent war. Sechs Berfonen wurden verwundet, darunter Bern und ber Druder Samonod fo fcmer, daß fie bald barauf ftarben. Das neue Berbrechen verurfachte noch größeres Entfegen als Die früheren; es war offenbar bestimmt, die Beschworenen einzuichuchtern. Much ber Staatsanwalt und ber Berichtsprafibent zeigten fich gerabezu einschmeichelnd gegenüber bem Berbrecher. Ravachol erflärte: "Ich wollte eingreifen, weil herr Benoift zu parteilich bei ber Berurtheilung ber Anarchiften bon Clichn gewesen, und beren Difhandlung burch bie Schutleute gar nicht in Betracht gezogen hat. Berr Bulot hat Tobesftrafe gegen Decamps, einen Familienvater, beantragt. Ich wollte ben Richtern begreiflich machen, daß fie milber gegen uns fein muffen. 3ch bedaure die unschuldigen Opfer, die ich verurfacht, aber die Urheber der jegigen Buftande, die wir nicht mehr wollen, verursachen auch Opfer. 3ch habe beren vielen begegnet in biefem Leben, von bem ich blos die Bitterkeiten gefoftet habe. In biefem Augenblid habe ich ben Schmerz, auf ber Antlagebant Unichuldige zu feben, die nur bas Unrecht begangen, mir zu glauben. Die Anarchie ift Gemeinschaft aller Erbengüter. Ja, die Anarchie würde eine große Familie fein, in welcher ber Schwache burch ben Starten beschützt wurde, wo jeder nach feinem Sunger effen fonnte, ohne bom Rachbarn beneidet zu werben. Benn wir Schreden einflößen, fo ift es, um gum Nachbenten, gur Ueberlegung aufzuforbern. Bollte man uns beffer fennen, fo wurde man uns nicht für Berbrecher, fonbern für bas halten, was wir find, die wahren Beidhüßer ber Unterbrückten."

Der Vertheidiger Lagasse stellte Navachol als überzeugten und aufrichtigen Apostel dar, welcher nicht zurückschrecke, sein Leben für seine Ueberzeugungen einzusehen. Er entwickelte die socialen Rücksorderungen, fündigte eine neue Zeit an, und nannte den Prozeß Ravachol den Prozeß des Jahrhunderts. "Navachol", schloß er, "verlangt, Ihr sollt ihn zum Tode versurtheilen; ich aber sage Ihnen, die sociale Sache bedingt, daß Ihr nicht unerbittlich seid. Ihr habt eine schoe Rolle: Ihr könnt Friedensstisser oder Richter sein." Und richtig. Die Geschworenen bewilligten mildernde Umstände, um Ravachol nicht ihrerseits zum Tode verurtheilen zu müssen. Denn von

Retten feines Lebens tounte feine Rebe fein, ic !wegen feiner andern Berbrechen von ben Geichmen Montbrifon boch jum Tobe verurtheilt werben und Ausnahme einiger weniger Blatter rugte benn auch bie ein Preffe jenen Sprud ber Beichworenen febr fireng. De in Rane, einer ber giftigften Rirchenfeinbe, ichrieb: 31 welche ben Beginn bes focialen Rampfes aufmertfan an muffen mea enlpa fagen. Es bedurfte ber legten und um uns gu belehren, bag hinter ben Schreiern ber affor Berjammlungen fich Berjerter befinden, melde ben im Gedanten : Bropaganda burch Thaten, bulbigen. Gi eindringlich die Regierung jur Bertheidigung ber Orie auf - während er fortfahrt, jur Ausrottung ber Wie beben. Um felben Tage entichieb ber Staatsrath gran Bifchof von Mende wegen Amtsmigbranch obne miberal ftanbe, und ber Juftigminifter batte bem Bifchof icon !!! guge gefperrt, als er beffen hirtenbrief bem Stantent breitete.

Angefichts ber anarchiftischen Berbrechen maren W forgniffe megen des 1. Mai begreiflicherweife um is to Die erfte Maifeier (1890) war von dem Damaligen Din Innern, Conftans, benutt worden, um Befellichafts- und & rettung gu fpielen, wodurch er fich im Sattel an bei hoffte. Er ließ acht Tage lang borber die Barifer bunt giebende Regimenter fowie Sunderttaufenbe pon Am fchreden, welche bie Strogen in gefchloffenem Ruge abit follten, wie die bienftbaren Blatter verbreiteten. In felbit errichtete er große Telblager inmitten ber Stebt. im (40 Beftare großen) Tuileriengarten. Diesmal bi Regierung ihre Truppen verborgen, nur wenig mehr & wöhnlich waren Poliziften ju feben. Die Stroffen leerer als feit Jahren, und feine 10 000 Ropfe brobin Socialiften zu ihren Berfammlungen auf, movon Die bebente im Faviefaal, etwa 3500 gablte. Als Rebuer trat ber Stab ber Bartei auf. Alle ftellten fich auf Geite ber ! diften. Gleich ber erfte Rebner feierte biefelben als Borlin "Die Dynamitpolitif ift bas Borpoftengefecht, bas fofort brachte ; die Bourgeois gittern und fluchten. Wenn be

beuter nicht balb alle Forderungen der Arbeiter erfüllen, werden biefe insgesammt borgeben, wie jest bie zersprengten Blantler." Abg. Baillant: "Die Krafte bes Bolfes fammeln fich für bie nächste Revolution." Ein anderer Redner versichert: "Man bedauert bie unschuldigen Opfer; aber in Fourmies fielen (am 1. Mai 1891) nur Unschuldige. Die Dynamitsprengungen haben auch ihr Butes." Als hier ein Brifdenruf vom Bregtifch ertonte, trat die gange Berfammlung für den Redner ein. Camelinat führte zwedentsprechend aus, wie bas Belb fich immer mehr in einigen Sanden anhäufe, die Beldmacht die Arbeiter und auch die fleinen Geschäftsleute ausfauge. Alle betonten ben internationalen Charafter bes Socialismus und brohten mit ber Bewalt. Das Bemertenswerthefte aber war, daß gar nicht vom Rleritalismus die Rede war, teinerlei "Bfaffenbete" getrieben murbe. Die Anarchiften beigen offenbar auf folchen Röber nicht mehr an.

Am Tage vorher hatte der Minister des Innern, Loubet, im "Figaro" versichert, alle Borkehrungen seien reichlich getrossen, und dabei geklagt: "Wir ärnten die Früchte der schlechten Saat Anderer, die dergleichen allerdings nicht beabsichtigten. Seit Jahren läßt man Alles thun und reden. Man glaubte, eines Tages würde diese äußerste Bügeklosigkeit der Sache der Freiheit dienen. Man hat in öffentlichen Bersammlungen die Bürger gegeneinander geheht, die Berachtung der Richter und des Heeres gepredigt. Die Wirkungen sind dazu angethan, die Kaltblätigsten zu entmuthigen." Loubet rühmte sich dann, die Bersolgung einiger schlechter Blätter bewirkt zu haben.

Benige Tage nachher erkannte der Staatsrath auf Antrag der Regierung gegen den Erzbischof von Avignon und die ihm unterstellten vier Bischöfe auf Amtsmißbrauch, weil sie einen gemeinsamen Schritt gethan und Politik getrieben hatten. Der Justizminister beeilte sich, ihnen auch die Bezüge wegzunehmen.

Das Berbrechen der Kirchenfürsten bestand barin, in einem gemeinsamen hirtenbriese die Glänbigen belehrt zu haben: "Die Encystica verpstichte die Katholisen nicht, in ihrem Herzen die Erinnerung an die Bergangenheit aufzugeben; es handle sich nur um die politischen Pssichten. Der Gedanke Leo XIII. erhelle genugsam aus dem Bergleich der den französischen

Recht bes Beieftens nicht Merikannen weite biefen weber Mebellen, nich pum Anfinente biefen, sich nicht in fruchtliefen Sommenen einer Stantsform ergefen. Der Finnente eine Anbjinde, berich Geriffmung der Stiele selbt die Sehl eines Anfinenfeindes zu bief schof gegen die getällen Schullen mischilichen Gesche.

Ber Beife ber Mente futte feinen Die "Bei ben preigen Belden murben wiele mein ihrer Berbigten verfolgt, mehrenn fagur bie f Um bem vergebengen, verlefen Gie Solarnbe eine ein Bert begefigen : "Biebe Britber! ! politifden Amiffigleiten und noch mehr ab gegen bie Religion geführten Auspfest, fereber einbringlich auf, und fest ju einigen, um ! ber Rirde und ber Geelen ju mobren. E finden über viele bie Religion betreffenbe Ge mehrere haben firdenfeinbliche Berfügungen baber geboten, buf 3hr gute Chriften in willt. 3hr mift biber jeben Bemerber firchliche Soche im Geneinderuthe ju meber barauf ein, fo feib 3hr im Gemillen od Stimme nicht ju geben. 3hr murbet mor und Eurem Gewiffen für alle firchenfeinbli

Die Bischöfe werben also verfolgt, gestraft, weil fie ihres Amtes malten, die Gläubigen über ihre politischen Bflichten belehren, babei ausbrudlich ben Behorfam gegen bie Regierung gebieten, ungesetliches Borgeben berurtheilen, bon ben Monardiften forbern, bag fie ihre lleberzeugungen und Soffnungen in ihrem Bergen einschließen. Der Erzbischof von Avignon, Migr. Bigne, erflärte einem Mitarbeiter bes Barifer "Gaulois": "Angesichts ber burch faliche Auslegung ber Enchtlica ent= ftandenen Entmuthigung, welche fich bei den eifrigften Ratholifen zu verallgemeinern brobte, war es nothwendig, unfere Stimme zu erheben, um unfere Diocefanen zu ermuntern, bie Ueberzeugungen zu vertheibigen, die wir theilen, mit allen gefetlichen Mitteln die Cache ber Religion ju mahren, welche in unfern Corgen um die Bufunft bie erfte Stelle einzunehmen hat." - Dem Bifchof bon Ranch zeigte in benfelben Tagen ber Juftigminifter telegraphifch ben Befchlag feiner Ginfünfte an, weil er in einer Flugschrift ("Rettet bas tatholifche Frantreich") die befannten Befete fowie Sandlungen ber Regierung getabelt habe. Migr. Turinag galt als ein ber Regierung freundlicher Bifchof, ichidte nun aber einem Blatte folgende Berichtigung : "Ich habe ftets befannt, ich fei ber beftebenben Regierung unterthan, wie es die Kirche gebietet; ich bin ber republifanifchen Staatsform in feiner Beife feindlich und wurde jeber Regierung bantbar fein, welche ben Ratholifen Berechtigfeit und Freiheit gewährt. Aber ich habe nie die republitanische Heberzeugung zu ber meinigen gemacht, bin nie ber republitanifchen noch einer andern Bartei, noch bem Trinffpruch bes Cardinals Lavigerie, noch der Republit beigetreten. Ich wollte ftets ber Briefter und Bifchof Aller fein."

Die Geständnisse ber Herren Vigne und Turinaz, welche sich noch durch viele ähnliche vermehren ließen, zeigen nur zu deutlich, daß die Bischöse mit den monarchischen Ueberzeugungen ihrer Gläubigen noch mehr zählen müssen, als mit der Resgierung. Mit den 10,000 Fr. aus der Staatstasse vermag ein Bischos nicht viel über seine persönlichen Ausgaben zu decken, zu denen u. A. auch die Besoldung eines Setretärs, Schreibtosten, Reisen zu, gerechnet werden müssen. Für Seminarien, Wohlthätigkeit und die vielerlei Ausgaben seiner Diöcese

ift er auf freiwillige Beiftenern angewiefen, weite m "/10 bon Monarchiften geleiftet merben. Diefe fint, men mehr in Anichlag tommt, auch in anderer Sinfict beiten eifrigften Chriften. Unter den Gifrigen gibt es freid ! fogar febr viele, welche fich gang auf bas Glaubenteite ichranten, nicht an Bolitit benten. Aber and we'r will feiner als Republifaner gelten, weil biefe Begeben mit bem Begriff "Rirchenfeind". \_ Ilnglanbiger 100 ausbrudliche llebertritt jur Republit ericheint bebr #1 rath an ber Rirche, ale Berlangnung bes Glinben mag bies Borurtheil verdammen - mit ber Thatjah = 1 rechnet werben, bag feit hundert Sahren, alfo feitben #1 publifaner gibt, bieje Begriffe ftets ungertrennlich gemein ebenjo wie Monarchift und Ratholif fich gu beden if In beiben Lagern weiß man nicht anders. Die Reptille gang befonbers weifen unerbittlich jeben ab, welcher mit brudlich ihre Rirchenfeinbichaft theilt, fie behandels b Gegner, als Berrather, ber fich einschleichen will De int mäßigten, ber Regierung nabestehenben Blatter legen bie b flica und bas Schreiben bes heil. Baters (bom 3. 50 die fechs frangofifchen Cardinale) babin aus, bie Rath mußten fich ohne Bedingung ber Republit mit all ihren Wen und Einrichtungen unterwerfen, alfo gottloje Schule icheidung, Berfolgung ber Orden, ohne Beiteres binnis überhaupt Allem guftimmen, mas fie bisher aus allen in befämpft haben.

Gegen den Erzbischof von Aix wurde vom Stuttauf Amtsmißbrauch erkannt, weil er, unter Berufung wir Enchklica, die Wahl religiöser Männer für Gemeinderat und Katechismus einen entsprechenden Abschnitt beigefügt bei Entziehung der Einkünste solgte auf dem Fuße. Achtischung der Einkünste solgte auf dem Fuße. Achtischung, daß noch nie ein, selbst nicht das radikatigen mit Verthuung, daß noch nie ein, selbst nicht das radikatigen gewagt wals wie das jetzige gemäßigte Kadinet. Der Winisterprofis und Minister des Innern, Loubet, der Justizminister Rich

ser auswärtige Minister Ribot, der Finanzminister Roudier, elbst der Kriegsminister Freycinet gelten als gemäßigte Männer. Bon den übrigen kann eigentlich nur der Unterrichtsminister Bourgeois wirklich als Radikaler gelten. Msgr. Bigne erzählte einem Besucher: "Ich din zwei Jahre lang Lehrer der Kinder des Herrn Loudet gewesen und noch mit der Familie besreundet. Seine Schwester lebt wie eine Heilige; was ihn selbst betrisst, so din ich gewiß, daß er sich aus Leideskräften gegen die Besehdung der Geistlichkeit gewehrt hat und nur durch die Radikalen dazu gedrängt wird. Als Beweis mag gelten, daß, solange Herr Loudet Maire von Montelinart war, weder die Prozessionen noch die freien Schulen belästigt wurden."

Die Rabitalen bilben faum ein Drittel ber republifanischen Wenn fie trogbem ben erften Minifter Rammermehrheit. amingen, bie Rirche ju befampfen, muß angenommen werben, baß beffen Biberftand ein fehr fcmacher gewesen fei. Huch find bie Schläge beshalb nicht weniger empfindlich, wenn fie von einem Bemäßigten geführt werben. Es muß doch eine Urfache geben, warum gerabe bie Bemäßigten - auch früher ift bergleichen öfters borgefommen - am fchlimmften mit uns berfahren. Dieje Urfache liegt auf ber Sand. Die Bemäßigten werben von ben Rabitalen verbächtigt, angeflagt, feine aufrichtigen Republifaner gut fein, fondern es heimlich mit ben Rleritalen ju halten; jur Befraftigung ihrer republifanifchen Befinnung burfen fie baber nie mit ber Rechten ftimmen, jonbern bethätigen biefelbe burch Berfolgung ber Rirche. Mehrere 1889 gewählte conferbative Abgeordneten (Graf Greffulhe, Beln b'Diffel u. M.) find gur Linfen übergegangen und haben fich feither ichen genugiam, auch gelegentlich ber Encuffica, als Rirchenfeinde bemabrt.

In bem "Madical" gesteht der sehr raditale Abgeordnete Henry Maret: "Wenn ein für allemal das Cultusbudget abgeschafft würde, und man sich nicht mehr mit den Pfarrern besassen tönnte, was Teufel würde dann aus uns werden? mit was alsdann die Beit ausfüllen? Jede gute Bühne bedarf Bugstüde, und es ist nicht zu läugnen, nur das tleritale Stück zieht immer. Mit diesem tommt man uie in Berlegenheit, es löst alle Fragen. Die Rede des Justizministers Ricard über

ben Bischof von Menbe vermag die Dahomenfring aus und dem Ministerium eine neue Frist zu gewähren. Sin eine andere Ursache angebeutet: die "Gemäßigten in unch Ehrgeizige, welche am Ruber bleiben wollen, we es einmal dahin gebracht haben.

Das Ministerium hatte übrigens gleich bei jemm ber ben Rabitalen Burgichaften gegeben. In ber Rirar Merri murbe eines Abends die Fraftenpredigt bes P. Benne eines geschäpten Bollerebners, burch einen bon Mitglieben ! Rammer und bes Gemeinberathes geführten wiften bon unterbrochen. Die Rubejtorer ichrien ben Brebiger on be mit Ctublen und Stoden auf Die Blaubigen, welche flate ber Gotteebienit mußte aufhoren. Der Abgeorbnete Tram ftellte am 26. Marg ben Minifter in ber Rammer jur 16 weil die breimal bagu aufgeforberte Polizei ihren Bon verfagt hatte. Chaffaing, einer ber Rubeftorer erflatte gebe nur zweierlei Anarchiften, fferitale und polizeiliche fie diften. "Lettere blieben aus, erftere maren gur Stelle # haben bie Störungen hervorgerufen." Die Meritalen and chiften, bejonders ber Brediger, hatten bie Babler im So fammlung eingelaben, in welcher, ftatt von ber focialen fin von ber Rachften: und Gottesliebe gerebet wurde. Sie b greifen alfo, warum die Republitaner die Marfeillaife auftimme Mit welchem Recht beflagt man fich? Es gab weber Toll noch Bermundete; vielleicht mare es anders gegangen, so bie Boligei eingeschritten mare. 2Benn bie Regierung W Bredigten bes P. Lemvigne nicht verbietet, merben mit Beiteren gegen biefe Berfammlungen vorgeben." Und antwortete Loubet auf dieje unerhorte Drohung ? "Benn, m borhin (burch Chaffaing) angefiindigt wurde, fich bergleite wiederholt, wird die Regierung felbft die Rirchen fchliefen." Die Rammer befchlog barauf: "Indem fie ben Geffgrung der Regierung guftimmt, forbert fie die Regierung auf, bem Sud gefet Achtung gu verschaffen, welches ben Stirchendienern ver bietet, in Ausübung ihres Amtes bie Gefete und Sandlunge ber republitanifchen Ctaatsgewalt zu tabeln."

Dabei war nicht einmal ber Beweis gu führen gehad worben, bag ein Prediger foldes Bergeben begangen. Ruf

Diefer Erflärung bes Minifters wird es überall losgeben : rief Delahane Und fo war es auch. Die folgenden Tage ging es in mehreren Barifer Rirchen los, bann auch in Marfeille, Beauvais u. f. w. In Nancy wurde die Bredigt des febr beredten Bijchofe Turinag burch Bereinfturmenbe unterbrochen, bie Bläubigen geschlagen, fo dag viele verlett murben. In vielen Rirchen mußten Gottesbienfte ausfallen. Um 9. April brachte Migr. d'Gulft bies in ber Rammer gur Sprache. Loubet blieb bei feinen Erflärungen, und ichob alle Schuld auf Die Beiftlichfeit. Der Abgeordnete Jourdan brachte bas Schreiben bes Bischofs von Mende und die von bemfelben beglaubigten Flugichriften gur Sprache. Der Juftigminifter Ricard bielt eine außerft heftige Rebe, worin er bie Berfolgung bes Bifchofs und überhaupt anfündigte, gegen jeden Briefter porgeben zu wollen, welcher bas Minbefte gegen ein Wefet ober eine Regierungshandlung außere. Die Regierung werde mit größter Entschiebenheit alle die Beiftlichfeit betreffenden Wesete durchführen; Die Bischöfe feien, als bezahlte Beamte, jum unbedingten Gehorfam verpflichtet. Migr. d'Gulft erffarte : "Wir gehorchen allen Gesetzen, welche unfer Gemiffen nicht verlegen"; aber das ift eben Auflehnung gegen bas Befet! Bum Schluß erflärte fich ber Abg. Chaffaing hochbefriedigt: "Bum erften Male hat ein Juftig- und Cultusminifter eine beftimmte Untwort ertheilt über feine Saltung gegenüber ben Emporern, welche die Republik bedroben." Die Kammer beschloß ben Maneranschlag der Rede Ricards in allen Gemeinden Frankreichs.

Nirgendwo ist der Beweis, daß ein Kanzelredner sich gegen die Republit vergangen, auch nur versucht worden, obwohl der Justizminister, durch Rundschreiben vom 12. April, zu scharfer Neberwachung und Bestrasung aufgesordert hatte, wogegen die Ruhestörer ungeschoren blieben. Der Zweck dieser Störungen in den Kirchen ist klar. Die Männerwelt ist hier sehr unstrecklich, besonders was die städtischen Arbeiter betrifft. Die Geistlichkeit hat es nie an Anstrengungen sehlen lassen und besonders in der Fastenzeit eigene Predigten sür Männer versanstaltet, welche immer guten Ersolg haben. Selbst in Arbeitervierteln werden sedesmal Hunderte von Männern zur Kirche zurückgeführt. Aber dies ist den Republikanern höchst

unangenehm. Durch glaubensfeindliche Schulen, Dein Ceelforger aus Krantenanftalten und bem Beer, Ermit Berhetjung aller Urt haben fie ftets baran gearbeite Einfluß ber Rirche auf die Arbeiter gu vernichten, ... fich buchftablich "antiflerifales Stimmbich" ju mate giftigftem Saffe wird baber gegen alle driftlichen Bei unter ben Arbeitern gefampit, Die tatholifchen Arbeim und Anftalten werben verlaumbet und verfolgt. Die be faner find rafend, wenn nur bon arbeiterfreundlichen to ungen ber Rirche ober von glaubigen Arbeiters Deghalb unterftugten alle bas Borgeben ber Wie und Benoffen, und bejubelten bie Erffarungen Londel Die glaubeneloje Arbeiterichaft ift bie Om ihrer Berrichaft, die fie fich nicht rauben laffen welle Baris besonders find denn auch die Arbeiter jo grindin den "Reritalismus" verhett, daß fie die Rirche als be n Urfache aller Uebel ber Welt und in beffen Befampfurg Allheilmittel erbliden. Deshalb werben fie auch nit Socialbemofraten, fonbern gleich Anarchiffen,

Die "Bfaffenhete" ift, wie nicht genug wieberbolt » tann, der Boden, auf welchem die Berrichaft bet ie Ruber befindlichen Barteien fich erhebt. Gie gebort fo jum Urfprung, Wefen und Leben ber bisherigen Republ. es äußerst schwer, ja munöglich wird, fie fo balb bio trennen, beshalb hat auch bas lette Schreiben bes Barin die feche frangofifchen Cardinale nicht die gehoffte Bid gehabt. Leo XIII. empfiehlt: "Guchet guerft bas Reich fe bas llebrige wird Euch zugegeben merben." beherricht die lette Enchtlica; aber auf beren Friebendbehaben die Barteimanner mit verdoppeltem Bag erwidert. ber Regierung nabeftebenbe "Siecle" ertfarte: "Der I berlett bas Concordat, indem er die Geiftlichfeit auf eine ? leitet, wo die ftrengfte Uhndung feitens ber Regierung ereilen wurde, Die Regierung wurde eher bie Inguban Gottesbienftes verbieten, als bem Rlerifalismus gestatten, b bes Biberftanbs, ber Emporung ju unterhalten. will eine Kriegsmafchine im Dienfte ber Religion, folelid Rieberlampfung ber weltlichen Gefellichaft errichten. Der M

talismus tann die feit zwanzig Sahren erlittenen Rieberlagen nicht verschmergen; er ruftet fich zu neuem Rampfe. Die welt= liche Gefellichaft wird nicht ermuden breinzuschlagen, wenn man fortfährt gu broben." Die "Eftafette" ertfarte: "Die Republit ohne die bom Bapft verurtheilten (Schul- u. f. m.) Befete mare feine Republit, fondern Ronigthum." Der "Boltaire" verfichert: "Alle Tintenftrome bes Batifans werben unfere Anfichten über bie Saltung ber Rirche gegenüber ber Republit nicht andern. Es heißt immer: Die Republit annehmen, um beren Gefetgebung mit um fo mehr Rachbrud zu befampfen. Laffen wir diefen fonderbaren Beitritt, welcher ben Ramen annimmt, die Sache aber ablehnt und verdammt, ben Buchftaben bulbet, aber ben Beift haßt, die republifanifche Staatsform nicht befämpft, aber beren Rern felbft vernichten will." Alle republifanifchen Blatter verhielten fich ablehnend, viele geriethen geradezu in Raferei. Auch ber "Temps" und bas "Journal des Debats" hießen bas Schreiben nur in der Annahme willtommen, daß es den Ratholifen die Unterwerfung ohne Bedingung gebiete.

Man barf mohl fragen, wie es fommt, bag angefichts ber ichredlichen Befahren bes Anarchismus Regierung und Republifaner nichts Dringenderes zu thun haben, als ben ichleich= enden Culturfampf in unerhörter Beife gu bericharfen. es liegt eben in ihrem innerften Befen: Die herrichenben Republitaner ftehen genau auf bemfelben Standpuntte wie bie Anarchiften, bem ber Befellichaft ohne Bott, ber Berläugnung Gottes und ber bon ihm gesetten Ordnung. Bas ba auch tommen mag, ber Rlerifalismus bleibt ber Feind, um fo mehr, als befagte Republitaner nichts gegen die Anarchiften vermögen. Es ift die alte Erscheinung, daß berlei Parteien ihre Berr= ichaft burch Berfolgung ber Rirche ju friften, ihr in ben Augen ber Menge die Schuld aufzuburden fuchen, welche fie felber trifft. Die Rirche ift unfern neuzeitlichen Staatsfünftlern ber Sundenbod für Alles. In Frankreich insbesondere befinden fich die herrschenden Parteien auf einer schiefen Gbene, auf ber es feinen Salt gibt. Jebes folgende Minifterium, gleichviel wie feine Farbe fein mag, ift baber gu neuen Feindfeligfeiten gegen die Rirche gezwungen. Ihre Barteien wollen alle öffent=

lichen Einrichtungen verweltlichen, Alles auswerzen un Lirche und höhere Weltordnung erinnert, daher tie beimmer heftigere Kirchenversolgung.

Aber warum verlangt ber hl. Bater fo nacheille Ratholifen follen die Republif annehmen, um befin mil Dieje in beren innerftem Wefen liegenben Beitretme fampfen gu fonnen? Beil bie frangofifche Regiene verlangt, ja erftrebt. 3ft nicht in einem frühen !nachgewiesen, daß Grevy schon 1883 bem Bapfte ited moge babin wirten, daß bie Beiftlichfeit ihre Beiebis gegen die Republit ablege? Ift nicht oben ber Bie 21. November 1891 ermahnt, worin Ribot ben men bl. Bater angeht, in die innern Berhaltniffe Frankreit angreifen? hierin liegt boch ber fpringende Bunt to gangen Cache. Greby und Ribot anertennen alfo be des Bapites, in die innern Berhaltniffe Frantreichs eines wogegen fich die früheren Regierungen gar gehaffig wo haben. Bar es nicht feit Jahrhunderten gum unverbrid Staatsgrundfate erhoben worben, bag ber Bapft fich nie weltliche Angelegenheiten ju mifchen habe? Die Bapite biefen Gat ftets abgewiesen, wenn fie auch nichts be Und nun follte Leo XIII. ben Anlag : vermochten. thatigung feiner Obergewalt nicht benfigen, nachbem ff fcon in Deutschland auf Ansuchen bes herrschgewaltigen Et mannes gethan? Die Welt ift unter ber Berrichift Grundfates fo fehr aus ben Jugen gegangen, bas it Rlügften und Gewaltigften nicht mehr Raths miffen. 3 ba nicht die heiligste Bflicht des Bapftes einzugreifen? Bapit tann auch gar nicht anders, als die Annahme ber publit empfehlen, ja gebieten. Er hat mit feiner anden gierung Frantreichs als ber bestehenden gut thun, biefelbe e anerfannt wie die früheren. Defihalb forbert er ebenjoll merfung unter biefelbe.

lleber die Wirfung brauchen wir ums teine Bejon zu machen. Dem 21. französischen Katholikentag schärfte i der Papit bei Ertheilung des apostolischen Segens noch ein, sich einmüthig auf den Boden der Versassung zu fi um die Kirche erfolgreicher vertheidigen zu können. Der R

litentag hat auch mehrfach feinen Beborfam betheuert. seinen Mitgliedern berrschte allgemein die Ueberzeugung, eine Urt Borgefühl, die Berfolgung werbe jest um fo heftiger ent= brennen, die Abschaffung des Cultusbudgets und somit des Concordats nicht mehr lange auf fich warten laffen. Dann ift die Trennung der Rirche von bem entarteten Staate ba. Bie lange diefer es aushalten tann, wird fich zeigen, ba feine Autorität zunehmend bedentliche Luden zeigt. Mit ber blogen Gewalt wird aber nicht lange auszukommen sein. in einer Beit bes Ueberganges, in einer entscheibenben Beitwenbe. Es bereitet fich eine neue Gesellschaft vor, mahrend beffen es in der alten immer bumpfer fracht. "Seien wir unbeforgt, man wird die sociale Frage nicht lofen ohne die Kirche" : rief ein Redner bem Ratholikentag zu, nachbem er bem Gebanken Raum gegeben, auch bie jetigen Berricher murben fich abnuten, fogar fehr balb. Dann aber fteben bie eng um ihre Bifchofe geschaarten, dem Oberhaupt der Kirche treuen Katholiken als erprobte Schack ba. Auch unfere Reit wird tommen, felbit wenn erft unfere Rinder biefelbe feben werden.

### LXXII.

## Beitläufe.

Bum Bejuch bes Czaren u. Ronig Umberto's in Bin

Den 24. Rail

Jede Erörterung ber auswärtigen Stellung des kingleicht einem Sprung in's Dunkle. Der "Friede" ift speinen ehrlichen Namen gebracht, und was außerdem genwird und werden soll, weiß man vielleicht am weißenehr in Berlin. So viel gestehen jetzt selbst unsere Raimssten zu, daß die allgemeine Lage sich von jener sich Stellung Deutschlands, wo man nicht ohne Berechtigung weiner Vorherrschaft desselben in der europäischen Politik mund sagen durste, daß ohne Genehmigung des derst Kaisers kein Kanonenschuß, in Europa sallen dürse, bereitst weit entsernt habe. 1) Seitdem hängt eben Alles von land ab. Bismark hat es freilich nicht so gewollt, ale hat es mit seiner bequemen Schauselpolitik verschulbet.

Im vorvorigen Jahre war die Meinung weit verkei im Jahre 1892 würde Rußland mit seinen Rustungen Noth sertig sehn, und dann würde es losgehen. Am die russische Hungersnoth dazwischen gekommen, und si jest die Bürgschaft dieses "Friedens". Allzu sest ist in

<sup>1)</sup> Leitartitel ber Munchener "Allg. Beitung" b. 4. Jan. 1

auch das Bertrauen darauf nicht; denn einerseits ist der Gehirnfranke besonnener Ueberlegung nicht mehr fähig, und andererseits soll man in diplomatischen Kreisen nicht in Unstenntniß über die sieberhaste Thätigkeit sich besinden, welche unter der Decke an der Sprengung des Dreibundes und der Isolirung Deutschlands arbeite. 1) Hoffnung und Besürchtung wechseln wie das Wetter im April, und selbst die Nationalsten müssen gestehen, daß man in Berlin nichts davon und auch nichts dazu thun könne. "Dank einer günstigen Berkettung von Umständen, welche freilich nicht unser Verdienst sind, hat die internationale Lage sich wesentlich zu unserm Vortheil gebessert": 2) so sagt ein hervorragender Anwalt der Bismarckschen Fronde. "Nicht unser Verdienst", also auf wie lange?

Es hat eine Zeit gegeben, wo bas beutsche Reich um Die europäische Politik, wenn es eine jolche überhaupt noch geben follte, fich hatte verdient machen tonnen. Es scheint faft, daß man in Berlin endlich einfieht, welches Berfäumniß das Bolt jest durch den zermalmenden Druck diefes bewaffneten Friedens bugen muß. Bemerfenswerth ift es jedenfalls, daß jest offenfundig wird, Fürft Bismard habe an feiner fataliftifchen Schaufelpolitif in ausgesprochenem Biberfpruch mit Braf Moltte feftgehalten. Gelbft Die Fronde fann die Thatfache nicht mehr verbergen. "Chedem galt es, Entscheidungen herbeizuführen, jest gilt es, neue Entscheidungen nicht zu suchen, sondern thunlichst zu vermeiden, weil dabei nichts mehr zu gewinnen, fondern nur das Bewonnene jum Ginfat zu bringen ift. Dieje Maxime bat feit bem Abschluß bes Frantfurter Friedens auch die Politif bes Fürsten Bismard beherricht, und zwar fo entschiedener Beife,

<sup>1)</sup> Ramentlich will die Berliner "Areuggeitung", welche allerdings besondere Quellen hat, über diese Dinge verlässig unterrichtet sehn. So g. B. die Rummern vom 2. u. 4. Mai ds. 38.

<sup>2)</sup> Munchener "Allg. Beitung" bom 19. Dai bs. 38.

bog ber Rangler zu wieberholten Dalen felbit is geiprochenen Begenfat zum Weldmarichall Woltle ichente, welcher an ber Anficht fefthielt, bag es in In land beffer fei, ben Ginfat gu magen, jo laue t geringern Rriegsbereitichaft ber Wegner gegennbn weniger gefährbet fei".1) Aus befter Quelle ift mit noch gewichtigerer Beleg befaunt geworben. In ber bie diplomatischen Londoner "Reviere" war unter bei "Wilhelm" ohne Rame bes Berfaffere ein augent bi enber Artifel gegen ben jungen Raifer erichienen. In fannter bes hoben herrn aus ber Schulgeit, Sobil chemaligen ameritanischen Befandten, Ramens 3 gablte unter bem Titel : "Bismarcf" ben Angeiff hinterhalt mit einer icharfen Stritif bes gefrierten if beim. Unter Anderm fagt er: "Bismard habe mit des Geheimfonds fich in der Breffe ftete ale erfelge Minifter bes Auswärtigen lobpreifen laffen; in Ba batten fich jedoch die Beziehungen gu Franfreich = land unter ihm unabläffig verschlechtert, und bie & gefahr fei fortwährend angewachsen, indem Bismert einmal auf die Mahnungen Woltfe's gehort babe".

Die Politif des bewaffneten Friedens nach der march'schen Grundsat "thunlichster Bermeidung neur scheidungen, bei denen Deutschland absolut nichts gestönne", wurde denn freilich in gewifsen Kreisen höchtsgerecht und bürgerte sich dergestalt ein, daß er ba Gelegenheit wieder laut wird.<sup>3</sup>) Er ist dem Capitalisms

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Zeitung" bom 4 Januar bo. 38

<sup>2)</sup> Biener "Rene Freie Preife" vom 3. Mai bs. 30. - 5 biefer Schrift hat bas Münchener Blatt feine Rotig gemm

<sup>3)</sup> Allmählig bringt bie bessere Ueberzeugung bom and n engherzigsten kleinstaatlichen und Capitaliften-Areifen tumhat ber Direktor ber bayerischen Notenbant, Dr. Morit & 11 als weiter schauender Bublicist auch fonft befannt, n

ben Leib geschnitten, wie benn überhaupt Bismarcf sein ganger Mann ift. Der Militarismus faugt dem gemeinen Dann das Mart aus den Knochen, aber er schmiert die feuerseften Raffen. Das Reich ift fatt: hat ber Rangler gejagt; aber es bedarf ber ungetrübten Rube, damit er und feine Betreuen noch fatter werden. Darum ift es zwar eine Großmacht in Europa, aber nicht eine europäische im politischen Ginne. Das geht uns Alles nichts an! Bor Rurgem hat fr. Julius Edardt, der geiftvolle Beschreiber der "ruffischen Gesellschaft" und feit feiner Rudtehr aus dem Czarenreiche deutscher Beneralconful, eine Schrift über ben Dreibund erscheinen laffen, worin er von Berpflichtungen bes Reichs gegenüber ben ruffifchen Absichten im Drient handelte. Bang Bismardanien gerieth in Aufruhr: das hieße Berbindlichkeiten übernehmen, für die es feine Gegenleiftung gebe, die Zwede ber beutschen Staatsfunft aufgeben, und Deutschland in ben Dienft fremder Jutereffen treten laffen, "auf Bumuthungen bin, deren das fleine Preugen zur Beit des Krimfriegs fich erfolgreich zu erwehren verstand". Als vor ein paar Monaten in Folge der gräulichen Mordthat an dem bulgarischen Bertreter in Conftantinopel durch ruffische Sendlinge ein Schrei ber Entruftung durch die Lander ging und die bulgarische Frage brennend zu werden drohte, ba widerhallte es aus

Schriften des Bereins für Socialpolitik eine Studie über die Balkanländer veröffentlicht, in welcher er sagt: Die deutschen Staatsmänner würden, wenn die Sturmvögel wieder über den Bosporus flattern, daran denken müssen, daß in den Ländern des europäischen Orients gewichtige deutsche Interessen auf dem Spiele stehen, im Bergleich zu welchen unsere Interessen im dunkeln Erdtheil von winziger Geringsügigkeit seien. "Benn tünstig weit hinten in der Türkei die Bölker auf einander schlagen, werde das deut sche Reich nicht wieder den müßigen Busch auer abgeben können". — Und eine solche Reperei gegenüber dem Bismard'schen Evangelium druckt die Münchener "Allg. Zeitung" (vom 8. Mai) in ihrer Handelsbeilage ab!

denselben Kreisen: "Deutschland hat ein Interesse dam, daß die Ruhe im Orsent gewahrt bleibt oder daß, wem b gestört werden sollte, diesenigen Mächte, die es angehl, in Händel selbst und allein ausgleichen". 1)

Dit einer folden Bolitif ift ein ehrliches Bundnig ubm haupt nicht möglich. Der Dreibund war auch fur Bismanl nichts Anderes als ber Schemel, auf bem er wieber in bit Urme bes Czarthums fallen zu tonnen boffte. reich fonnte bann werben, was ba wollte, wenn ce itu bem "ehrlichen Madler", nur baju gebient hatte, auf Roim der Lebensintereffen der Oftmart im Orient fich Die Ruffer verbindlich zu machen. Allmählig hat er fich auch occo ben Bunbesgenoffen, ber nun einmal feine verfluchte Gon' bigfeit nicht versteben wollte, in einen wahren Ingum hineingearbeitet. Geit bem Abichluß ber Sandelevermig wurde er nicht mude, der Regierung vorzuwerfen, ban it Defterreich zu Liebe ihre Pflicht verlete, "in erfter Linie & wirthschaftliche Leiftungefähigfeit ber eigenen Bevöllerun auf der Bobe zu halten."2) Roch vor Rurgem bat im chemaliges Berliner Leibblatt erflart: Die Bereigtheit feines jegigen Samburger Leibblattes "laffe fich mur aus feine hochgradigen Antipathie gegen Defterreich-Ungarn ertiam. welche fich allmählich babin gesteigert habe, baß freundliche Borte über Diefes Staatswefen felbft bann nicht mehr m tragen werden, wenn biefelben jur Abmehr gehäffiger Argriffe auf ben Dreibund bestimmt feien".") Und Das follte in Bundesgenoffe fenn!

Die Folgen des thatenlojen verliebten Starrens nach ruffischer Gunft beginnen nun zu Tage zu treten. Das Czarthum ist weniger als je geneigt, mit der Schöpfung

<sup>1)</sup> Münchener "Alig. Beitung" vom 22. Marg, 21. April and 17. Mai be. 36.

<sup>2)</sup> Münchener "Allg. Beitung " vom 11. December 1891.

<sup>3) &</sup>quot;Rölnifche Boltszeitung" bom 2. Dal b. 34.

Dismard's die Beltherrichaft zu theilen. Er hatte "fein Antereffe im Orient"; folglich haben Rugland und Frantreich ben Einfluß bes Dreibundes am Bosporus völlig verbrangt. 1) Die Anderen thun ja boch nichte fur mich: fagt fich ber Gultan. Bon einer Annaherung Bismard's wollte man an ber Newa nichts wiffen, lieber wirft man jest feine Angen auf England. Gelbft in Bismard'ichen Rreifen glaubt man baran, nämlich an eine weit angelegte politische Intrique, Die einen Reil in ben Dreibund treiben folle. Dan hoffe und rechne, bag bie bevorstehenben Bablen in England ein Minifterium Gladftone an's Ruber bringen werben, "von bem man mit Sicherheit eine Annaberung Englands an Franfreich, und als weitere Folge die Nothwendigfeit für Italien, einen modus vivendi mit ber frangofischen Republif au finben, erwarte." 2) Ein Gladftone über Bismard: es mare eine graufame Fronie ber Beltgeschichte. Huch Defterreich mußte bann gurudtreten, und Dentichland mare ifolirt. während Bismard burch die Bewinnung Ruglands Frantreich isoliren wollte. Uebrigens hat vorher ichon auch bas confervative Sauptblatt in Berlin aus Anlag eines in Betersburg Auffeben erregenden Buches über bie "Sirene in Friedricheruh" bie fraglichen Angaben beftatigt. Der ruffifche Berjaffer bezeichnet Rugland, Franfreich und England als ben Rern bes natürlichen europäischen Bundniffes, bem Italien, Briechenland und fogar Defterreich beitreten mußten. Dagu bemerft bas genannte Blatt:

"Die von Liftowelli gepredigten Biele Ruflande find uns nicht neu, und ebensowenig ber Deutschenhaß, ber jedem Ruffen

<sup>1)</sup> Mündener "Allgemeine Zeitung" vom 11. April be. 38.

— Einige Tage daranf (19. April) fchrieb die "Neue Freie Preife": "Die ruffifche Botfchaft in Conftantinopel fchaltet, als ware die türtische Hauptstadt in ruffifcher Gewalt."

<sup>2)</sup> Berliner haupteorrespondent ber Munchener "Alig. Beitung" vom 6. Mai bo. 36.

burch die flavischen Adianz gegen Tentschient und mit i die Idee der großen Adianz gegen Tentschient, der Combination Rufland, Frankreich, England mit i so ist, als sie beim ersten Blid icheinen mag. Ensen micht on die russische Gesahr, sein ihm seine Senionisch Bersicherung gegeben haben, das Anstellund mit Iden der Sonionisch Bersicherung gegeben haben, das Archiend mit Iden der Sonionisch wirthschaftlich gelähmt sei – eine Sonionisch und noch als altionsfähig besannt ist – es zieht dehr den gegenüber merklich mitdere Saiten auf bewende ein konst sie bestiede und der Frank der ein bestiede und der Frank der erstellich mitdere Saiten auf bewende ein konst wie wir bestiede und mit voller Zuversicht."

Jedenfalls steht sest, daß die Bismarcfiche enrost Politit" in allen ihren Beziehungen zu Schanden gemisst. Bu irgend einer endgültigen Lösung wäre sie nick gelangt, selbst wenn Rusland durch Bestiedigung im Dar auf österreichische Kosten sich zur alten Freundschaft beigelassen hätte. Das wäre nur eine anders rowbin militärische Gewaltherrschaft über den Erdtheil gewesen, a teine Lösung, teine Biedergeburt europäischer Gemeinsank Für wen es teine Orientsrage gab, der hatte auch lei Begriff von europäischer Berpflichtung. In seiner damonist Selbstsucht ebenso blind, wie sein gleichgesinnter Andusah er aber auch nicht, daß alle Welt sich gegen ihn letz und das neue deutsche Reich im Begriffe war, wodium generis humani zu werden, wie es dereinst senes Merensen" war.

Eben jest wagen diese Leute einen neuen Sturm bie Rückberusung des gescheiterten Mannes; benn "fast a Aftionen der jest leitenden Berliner Kreise", so schrieb to Münchener Hauptorgan am Borabend des 18. Mars. "vo deutsch-englischen Bertrage an zengten von einer ungläckliche

i) Berliner "Areuggeitung" vom 28. April b. 38.

Hand, die zweisellos das Gute will und das Böse schafft." 1) Daß er selbst sich nach wie vor für den einzig Unschlbaren in auswärtigen Angelegenheiten hält, ist erst kürzlich mit verblüffender Keckheit kund gegeben worden. Als aus Anlaß der Berlodung seines Erstgeborenen das salsche Gerücht von einer kaiserlichen Glückwunschdepesche und llebertragung eines Botschafterpostens an den Bräutigam entstand, da konnte ein Beauftragter aus Berlin berichten: ein solcher Posten habe ihm längst ausgedrängt werden wollen, aber "er könne nach seiner ganzen Bergangenheit diplomatische Instruktionen von dem in den Geschäften völlig unersahrenen Nachsolger seines Baters nicht annehmen, und in voller llebereinsstimmung mit seinem Bater würde auch das Angebot eines solchen mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden, solange die jehige Leitung der auswärtigen Politik andauere!"2)

Daraus sollte man min allerdings schließen dürsen, daß höchsten Orts eine entscheidende Abwehr von der verunglückten Mackler= und Schaukelpolitik zwanzig langer Jahre statzgesunden habe. In diplomatischen Kreisen ist sogar erzählt worden: die erste Bedingung einer Rückberusung des ehesmaligen Kanzlers wäre: "Aufrechthaltung des Dreibundes unter Berzicht auf alles Liebäugeln mit Rußland."3) In der That ist auch bei der deutschen Bertretung in Bulgarien und Serbien eine aufsallende Aenderung eingetreten. Während sie früher den stummen Zuschauer gegenüber den Umtrieben und Mordanschlägen der russischen Söldlinge spielen mußte, ist jeht ihre Stellung den Bertretern der beiden anderen Dreibundsmächte gleich, und konnte das Regierungsblatt in Sophia als die wichtigste Errungenschaft Bulgariens im Jahre 1891 "die Erwerbung der Sympathien Deutschlands"

<sup>1)</sup> Mundener "Milg. Beitung" vom 17. Marg bs. 38.

<sup>2)</sup> Münchener "Atig. Beitung" bom 17. Dai bs. 38,

<sup>3) &</sup>quot;Rolnifche Boltszeitung" vom 1. April b. 38.

bezeichnen. 1) Nach der Ermordung des Minifers der in Sophia thaten alle drei Bertreter in Belgred im meinjamen Schritt gegen die bulgarischen Flücklin Serdien; "solange Fürst Bismard das Stener sünges nicht denkbar gewesen, daß der deutsche Bertran schaftlich mit dem österreichischen und italienischen em Wort sür Bulgarien gesprochen hätte. "") Er dulle mit Bulgarien gesprochen hätte. "") Er dulle mit Bulgarien gesprochen hätte. "") Er dulle mit Solange er das Stener sührte, wäre auch der herzeicher mit russischem Gelde unterhaltenen und den ein russischen Bweden dienenden "Allgemeinen Reichkombenz" nicht, wie ihm jüngst begegnete, and Bestin gewiesen, sondern nur zwedmäßig verwendet wahr persönlichen Dienst.

Run fommt ber Cgar. Er muß feine Grante haben, warum er bem beutschen Raifer ben Wegenbod Rarma feit anberthalb Jahren ichulbig blieb, o'mahrend biefer Beit zweimal durch deutiches Gout forujagen an Berlin vorbeifuhr. Bollte er viellat warten, ob nicht der Rangler, mit bem er fich 1889 in letten Bejuch, nach beifen Rubmen, fo aut geiproden doch wieder fame und den jungen Berrn gehorig an's feil nahme? Jedenfalls icheint es ibn febroere Ueberm gefoftet zu haben, jest ben blogen Soflichleitebefud guholen, der, wenn er auch nichts Anderes ift, led neuer Erfaltung und erhöhter Spannung führen ich Gewiß aber mare es ein Irrthum, ju meinen, bag ber ber Dinge in Franfreich ihn enttaufcht und an bar frangofijchen Freundschaft irregemacht babe. berricher, ber fich einmal mit entblogtem Saupte bie feillaife vorspielen ließ, ber mußte auf folche Rleinich

<sup>1)</sup> Mündener "MIIg. Beitung" bom 29. Derbt. 1801 : 13. Februar 1892.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 16. Januar 34. 36

gesaßt seyn und sich einsach auf den gemeinsamen tödtlichen Haß gegen Einen und denselben Nachbar als unzerreißbares Freundschaftsband verlassen. Aus England ist vor Kurzem nach Berlin geschrieben worden: "Es wird aber Zeit; denn wenn die Orientpolitik nicht bald von England und dem Dreibund in Angriff genommen wird, so wird man sich sernerer und vielleicht empfindlicherer Ueberraschungen versewärtigen müssen." Dielleicht soll der Ezarenbesuch auch wirklich nur besagen: warum nicht gar (detente)? Das ist auch die Meinung des conservativen Hauptorgans; "teine Illusionen" schreibt es:

"Bergeffen haben die Ruffen die fläglichen Beugniffe von Sulflofigfeit, welche bie Nothstandsperiode an's Licht brachte; vergeffen den völligen Busammenbruch des ruffischen Credits im Innern und bas Fiasto ber ruffischen Unleihen bei ben ausländischen Geldmartten; vergeffen, daß fie in ihren eigenen Blättern tagtäglich ben Ruin ihres Groß= und Kleingrundbefibes Das alles ift wie weggewischt aus ihrer Erinnerung, fobald fie den Blid über ihre Grengpfable bingus nach Beften wenben. Dann blaht fich ber Bufen in ftolgem patriotifchen Bohlgefühl auf, und es finden fich taum Borte genug, um im Wegenfat gur flavifch-ruffifchen Berrlichfeit ben Niedergang des faulen Beftens zu ichildern. Daß wir Deutsche und fpeziell wir Brengen babei befonders liebevoll behandelt werben, entspricht alter Gepflogenheit, und wir find weit entfernt, und barüber zu mundern. Bohl aber wollen wir bon bem Manober nichts wiffen, bas man bon Mosfau und Betersburg aus neuerdings aufzuführen beliebt. Bahrend die Breffe einerfeits ben nahen Bufammenbruch bes Dreibundes anfundigt und eine große Coalition gur Niederwerfung bes beutschen Reichs in Ausficht ftellt, wird von der anderen Seite eine Detente angefündigt, eine wirthichaftliche Unnäherung vorgespiegelt, und mit dem tommenden Czarenbefuch operirt, als fei ber Gelbitherricher aller Reugen ein flott umgehendes Borfenpapier."2)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 14. April b. 38.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 4. Mai d. 38.

Der Ronig von Stalien fommt and. En Gegenbesuch für die Bufammentunft in Monia fen ! britthalb Jahre ichuldig. Er tommt jest ale Mann bas politifche Evangelium Bismard's: ruften um bi aber mußig gufeben, was bie Anderen beichliefen wann es ihnen taugt. Italien fann nicht mehr, an vielmehr gurudichrauben, wenn ber Staatebanten unausbleiblich werben foll. Allerdings ift ber Em allein nicht Schulb an bem italienischen Berfall, und tam ihm ber Größenwahn ber jungften Grofmett vornherein zu Gulfe. Die gange Civilvermaltung über ebenfo bie Rrafte bes verarmten Lanbes, wie bie l baltung einer mit ber ber alteren Grogmächte ju bei enden militarifchen Ruftung ju Band und jur Ge. unter ber revolutionaren Krone einverleibten Statte Städtchen wollten die Bortheile ihres Beborbenerein fortgenießen ("Regionalismus"), bon ben oberften 3 ftrativ- und Juftigbehörben bis zu ben Universitäten; bas immenje Deer ber Angestellten, von benen queetti maßen mindeftens bie Galfte unnuge Brobeffer und It find. Gin entichiebenes Gingreifen in Diefes Chaus if immer nicht gewagt worben aus Angft por ben Bi in beren Leben bie Dagregel tief eingreifen murbe. Rirche und die milben Stiftungen find langft bis unt Semb ausgeplünbert; über ber Frage neuer Stener ichon zwei Minifterien gefturgt, fogar Dr. Crifpi, u ftebt man um fo mehr immer wieber vor bem Gem ber unerschwinglichen Militarlaft und ibrer Beruric burch ben Dreibund.

"Wenn die Militärausgaben, welche jest ichen erschwinglich sind, deshalb auch noch erhöht werben m weil unsere Psilichten gegen den Dreibund dies erzei wie die Regierung uns sagt, dann ist es der Dreibund dem wir es zu thun haben und dem wir den Prozes wisselfen": so schrieb der "Populo Romano", ein italien

Blatt, das bis dahin dem Dreibund nicht feindlich gefinnt Run ift gwar aus Friedrichsruh fungft jebe Beroflichtung Italiens zu einer bestimmten Armeegiffer burch ben Dreibunbsvertrag in Abrede geftellt, und es als febr unflug erflart worben, wenn man Italien Daumichranben anlegen und eine Breffion babin ausüben wollte, daß es mehr Solbaten ftellen folle, ale feine Finangen ihm erlauben. Bas aber ohne ben Buchftaben bes Bertrags geichah, ift eine andere Frage. Warum follte gerade nur an Defterreich, wie aus ber preußischen Breffe erfichtlich, fortwährend herumgenorgelt worben fenn, bag es an ben Militaransgaben fnaufere, mit ben Infanteriecabres im Rudftanbe fei und auch in anderen Baffengattungen bas Erforberliche nicht leifte, wodurch Deutschland wieder gu einer größeren Anfpannung feiner Rrafte, als ihm zutomme, gezwungen wurde? Ohne Bweifel ift an Italien bas gleiche Dag angelegt worben, und trifft ein aus hamburg batirter Bericht bes "Rem-Port Berald" fiber ben Berliner Befuch ber italieniichen Majeftaten vollfommen bas Richtige. Das Datum "Damburg" fpricht noch eigens fur biefe Annahme; benn in ber bortigen Rachbarichaft bedient man fich fur besonders angügliche Offenbarungen auch englischen und amerifanischen Bapiers:

"Die bentsche Militärpartei mit den Herren Generalstabschess Graf Schlieffen und Graf Baldersee an der Spitze wolle Italien nichts nachlassen an seinen Berpflichtungen gegen den Dreibund, weil dassür wieder Deutschland und Desterreich mit Berstärkungen ihrer Militärmacht eintreten müßten. Die deutsche Partei in Rom, an ihrer Spitze Generalstabsches Cosend, sei gegen jede Berminderung des Militärbudgets, damit Italien in Berlin nicht als "unsicherer Kantonist" betrachtet werde. Eine solche Berminderung werde aber and allgemeinen Gründen immer nothwendiger. Der deutsche Botschafter Graf Solms habe Weisung erhalten, sich derselben nach Möglichkeit zu widersehen, und er habe dieß in einer Weise gethan, daß König Gumbert beschloß, selbst nach Berlin zu gehen, um eine

Berftandigung herzustellen. Dabei banble es fich for blog um bie Militärfrage, fonbern auch um ein and Unterftugung Staliens, nicht etwa burch Gingreifen 161 fondern badurch, daß man ben beurtichen Banfiere mas gebe, fie möchten Stalien bei einem neuen Anleben hand gehen. Der Ronig werde barlegen , baf Infe Rüftungen einschränfen muffe, er twerbe aber zugleich bie be-Militars bezüglich ber Folgen gu beruhigen fuben. fei die finangielle Berlegenheit fcon fo weit gebiebe. Graf Taverna, ber neue Botichafter für Berlin, an | halt verzichtet habe, 1) und daß man in biefem 36hn Offiziere ju ben beutichen Manovern ichicfe. fet ferner in ber Lage, bem Raifer Bilhelm beweifen gr !! bağ ber Parifer Rothichild febr gern Italien bei einer bil unterftugen murbe, wenn es feine Armee reducite, 3 allerbings als Mitglied bes Dreibunds ohne Erlaubnif f Mitcontrabenten nicht thun tonne. Ronig Sumbert in Berlin um bieje Erlaubnig nach, und die Antwort, Die a halte, werbe über ben Beftand bes Dreibunds enticheiben: Italien ftebe por bem finangiellen Ruin, und aller Battitib und guter Wille bes Königs tonne nicht barüber wegführen ? tomme, daß in ber Umgebung Nicotera's wieder fart mi Berftanbigung mit Frankreich hingearbeitet werbe. Bun Si behauptet ber Bemahrsmann bes amerifanifchen Blatte. beutichen Offigiofen wurden feine Angaben mabricheinlich ! dementiren, mas indeg ihrer Richtigfeit teinen Abbruch ibn

Merkwürdiger Weise wird in der oben angesührten be lautbarung aus Friedrichsruh auch angedeuter, daß auf b. Berbleiben Italiens im Dreibund nicht viel ankomme, want Desterreich vor einem italienischen Angriff sicher so. daß Deutschland auf die Unterstühung der österreich ungarischen Armee rechnen könne. "Diese Bedingung i Erfolges fällt fort, wenn sich Desterreich in Folge der Halle Italiens genöthigt sieht, seine halbe Armee zur Dedu

<sup>1)</sup> Derfelbe ift ingwifden gang gurfidgetreten.

<sup>2)</sup> Bochenblatt ber "Frantfurter Beitung" vom 1. Bail.

seiner italienischen Grenze zu verwenden." Auch das gibt man in Friedrichsruh jetzt zu, daß die Zugehörigkeit Italiens zum Dreibund wesentlich von England abhänge. Der italienischen Beihülse ist aber England sicher so wie so, und wenn es sich im Dreibund nicht nebensächlich auch noch um den Batikan handelte, so könnte Italien, wie es längst die Meinung dieser "Blätter" war, ruhig seine Neutralität erstlären. Für das immer ersehnte "Trinkgeld", wenn es zu einer Bertheilung der Beute käme, würden die alten Freunde auch so sorgen, und das Land könnte sich der Herstellung seines inneren Friedens ungestört hingeben.

Die neue, so ganz anticrispi'sche, Anschauung in Friedrichsrnh ist vielleicht auch nur wieder ein neuer "Trup-Raiser".
Aber der Gedanke wird sich doch auch dort nicht in den Wind schlagen lassen, daß der Dreibund auf dem besten Wege ist, sich in Friedenszeiten abzunutzen und für die Erfüllung seiner Aufgabe in Kriegszeiten unfähig zu werden. Italien macht nur den Ansang des wirthschaftlichen Ruins, mit dem auch die zwei Anderen schon mehr oder weniger bedroht sind. Woltse hat Alles vorausgesehen, Bismarck auf dem Ruhetissen seiner russischen Erwartung — nichts.

#### LXXIII.

# Das fatholische dentsche Rirchenlied.

(3m 18. Jahrhundert.)

Der dritte (Schluß=) Band von Dr. B. Bankt beutschem Kirchenlied 1) ift, nach 8 Jahren seit dem pund Bande, 2) erschienen, freudigst begrüßt von jedem Freude W. Geschichte, Literatur und Rufit. Mit fleißiger, geschichte signed aus handschriftlichen und gedruckten Quellen die literativ Schäße von 1700—1803, mit Rachträgen von 1579 i gesammelt und geordnet. Gegen 400 Gesangbücher und bibliographisch geschilbert; 251 Lieder (Abvents= und Binachts-, Fasten= und Passsieder, Lieder für Oftern, Pinglund Dreizaltigkeitssest, vom Altarssakrament, Marienlich "Lieder von Zesus, Maria und Joseph" — der Grund diese Lieder ist die weite Berbreitung der Bruderschaft von christlichen Lehre, welche von Papst Pius V. eingerichtet, 1

<sup>1)</sup> Das tatholische beutsche Kirchenlied in feinen Singtel Dritter (Schluß-) Band. Mit Rachträgen zu den zwei & Bänden. Auf Grund handschriftlicher und gedruckter Der bearbeitet von Wilhelm Bäumter. Freiburg, Herber. # X, 360 S.

<sup>2)</sup> Bgl. Siftor.-polit. Blätter, 94. Bb., €. 403-414 m. 10.1 €. 634 ff.

Baul V. und Gregor XIII. beftätigt, fpater unter bem Titel ber brei Ramen Jefus, Maria und Joseph zuerft vom hl. Karl Borromaus in feine Diocese eingeführt wurde und auch in Deutschland allgemeine Berbreitung fand (S. 5) - Lieber von den Engeln und ben Beiligen, Morgen= und Abend=, Bug=, Bitt-, Dant-, Lob- und Sterb-Lieder, bon ben letten Dingen, Litaneien , beutsche Singmeffen , Predigt= und Ratechismus= Lieber) - felbitverftandlich nur eine Auswahl, gemacht nach bem Befichtspunfte bes inneren Berthes und bes hiftorifchen Intereffes - werden melobifch und textlich vorgeführt und unterfucht: 20 Borreben und 3 andere Urfunden werden aus ben Befangbuchern abgebrudt. Ueber beiläufig 1200 beutsche, 140 lateinische und 66 aus anderen Sprachen und weltliche Lieder ertheilt das Wert Aufschluß. Wegen 200 Liederdichter, Componiften und Gefangbuchherausgeber finden biographische Bearbeitung. Dazu tommen 173 Nachtrage und Berichtigungen jum I. und II. Bande; 36 Orbensleute werben als Berausgeber von Gefangbüchern und Lieberfammlungen aufgezählt; mehr als 100 Mitarbeiter haben mit ihren wiffenschaftlichen Rotizen ben unermüdeten Forscher unterftugt. quantae molis erat talem conscribere librum!

Das 18. Jahrhundert übernahm aus dem 17. den Schatt von älteren Kirchenliedern früherer Zeit, außerdem die neu hinzugekommenen von dem Jesuiten Friedrich von Speet 1635 (aus "Trup Nachtigal oder Geistlichs-Poetisch Lust-Waldslein", Cöllen 1649), serner von dem Beneficiaten dei St. Beter in München, Johannes Kuen † 1675 (Convivium Marianum, Freudensest des himmlischen Frawenzimmers — Gaudia pastorum, Schäffer-Frewd oder Triumph der geistlichen Schäfferey), dann von Angelus Silesius † 1677 (Heilige Seelen-Lust), weiter von dem Kapuziner P. Procopius,

<sup>1)</sup> Ueber biefen bagerifchen Zeits und Kunftgenoffen Spee's und feine Gedichte vgl. G. Beftermagers Abhandlung in hiftor.-polit. Blätter Bb. 74. S. 1—16.

+ 1680 (Bergen Frend und Seelen-Troft r.);1) and in Befuiten 28. Rafatenus † 1682 (himmlifd Belmith u. a. m. Diefer gange Lieberichat erhielt fich noch in bern Gefangbuchern, welche im 18. Jahrhundert neur Ent erlebten; bagu gehören u. a. das Bfafferfein der Iciala Gefangbuch von bem Schullehrer Beuttner, Die Meiner, S burger, Bamberger, St. Gallener, Strafburger, Miefer Baberborner, Denabruder, Silbesheimer, Erfurter mi felbifche Gefangbücher. Bas aber gu bem alten Siebeile bingufam, fteht mehr ober minber unter bem Ginflin m Richtung, welche ber eben genannte fchlefifche Canger Johan Scheffler ober, wie er fich mit feinem Dichternamen um Angelne Gilefins, ber geiftlichen Dichtung gegeben batte, heilige Geelenluft" blieb maggebend in Bort und Smil jur Galfie bes 18. Jahrhunberts. In Gilefine haben mobne Biberftreit - einen geiftlichen Liederdichter erften Ausber nicht bloß allerdings wohlgemeinte, ja felbft tief empinion Lieder und Liedlein fang. Go im firchenmufitalifchen Jahren 1886, S. 30 der höchft competente Kritifer und Sumacia DR. Dreves S. J. Freilich find vielfach feine Lieber burd affettirten Ton ber Beruden-Schafer entftellt und ungeniebt aber er hat auch neben dem Tribut, ben er in feinen binliebern feiner Beit bezahlt, Lieber fiir' Die Emigteit gefenicht und gefungen, mahre, achte, beilige Rirchenlieder, Die ich ergreifen, ber nur einigermaßen nachzufühlen bermag, mit be Dichter unleugbar bei ihnen empfunden haben muß. 2100 wie das "bom beiligen Beift" (Du fuße Taube, beil'ger Bei - Gei emiglich bon uns gepreift) ober "bom Berrn" (" Gott, mas bat für Berrlichfeit - Für Majeftat und Bie - In feiner großen Geligfeit - mein Jefus, meine Com fingt auch der gottbegnadigte Dichter nur in gang besonden Beiheftunden.

Alle geiftlichen Lieber aus diefer Beit tragen mehr bes

<sup>1)</sup> Ueber Procopins als Brediger und Dichter handels G. Effo mayer, hiftor.-polit. Blatter, Bb. 79, S. 165-84, 262-278.

Charafter subjettiver Empfindung und Andacht, als ben gemeinschaftlicher Erbanung an fich. Ja, jum größten Theile arten fie noch in viel höherem Dage, als es bei Gilefins ber Fall war, in die füßliche Tanbelei ber Schaferpoefie aus. Dies trifft namentlich bei Laurentins bon Schnuffis (g. B. in "Philotheus ober beg Miranten burch bie Belt und Sofe wunderlicher Weg nach der Ruh feeligen Ginfamfeit" ober "Mirantifche Bunder-Spiel ber Belt; vorftellend Die zeitliche Gitelfeit und Bogheit ber Menfchen") zu. Ginen "wunderlichen Beg nach ber Ruh-feeligen Einsamkeit" nahm in ber That ber Liederdichter. Dr. Bäumker ergählt von ihm: Laurentin (Johannes Martin) wurde am 24. August 1636 gu Schnüffis (Borarlberg) geboren. Schon als Sirt in feiner Beimath fing er an, Lieber ju bichten und biefelben mit ber Laute gu begleiten. Später zog er als fahrenber Sanger umber. Conftang, Bafel, Strafburg, Roln fand er überall bei ben hohen Berrichaften freundliche Aufnahme. In Wien war er Schauspieler und in Innsbrud hoftheaterbireftor. 1661 nahm er hier feinen Abschied und ging jum Grafen Rarl Friedrich nach Hohenems in Borarlberg, wo er ein Jahr verweilte. Darauf gog er fich in feine Beimath gurud, wurde Priefter und trat 1665 in Bug in den Rapuzinerorden ein. Wegen feiner "wunderlichen Berufung in ben Ordensftand" nannte er fich felbft Mirant - aus Berfetung ber Buchftaben feines Bornamens Martin entftanben Um 7. Januar 1702 ftarb er in Constanz.

Denselben Charafter jüßlicher und affektirter Schäferpossie haben auch die Gesange des Kapuziners Theobald von Constanz (z. B. in seinem Gesangbuche "Schmerzhasste Marianische Einöbe, Alwo die Irrende Polymnia durch den Scho oder Wiederhall angelocket, die zwen liebreicheste zumalen höchst-betrangte und zugleich leidende Herzen Als den leydenden Jesum und dessen mitleydende liebste Mutter Mariam singend betrachtet"), des Kapuziners Mauriz von Menzingen † 1713 (z. B. Die Marianische Nachtigall, Welche da underschildichsschöne Lobs und Liebss-Gesählein der allerschönsten und holdseeligsten Himmelskönigin zu schuldigem Lob, Prens

und Ehrenschall schlagend- und singende die Hersen in erquiden u. s. w.) und des Karmeliten Fulgentius a Sacha Maria (Heilige Herhens-Frend, Oder Anmuthiges gespläche Lust-Wäldlein zc.). Einen mehr vollsthümslichen Ton schlage in manchen Liedern Fr. Procopius, Peter Rependerg, Collegial-Bifar in Köln † 1690, der Oratorianer Joh. Georg Inkabusch aus München † 1729 an.

Um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts fam es an beife benen Orten Deutschlands jum ploplichen Bruche mit ber Inbition. Den bis dahin üblichen alten Liebern tonnte m feinen Geschmad mehr abgewinnen. Dan nahm Anftof = veralteten Bortformen, behauptete, bas Gilbenmaß fei unriabi und der Reim gezwungen; die alten Lieber waren ber Beit p lyrifch, die Ausbrucke und Bilber viel zu erhaben poeije Best nahm bas Rirchenlied einen bollftanbig bibaftifden In Den Reigen biefer neuen Bejangbücher eröffnet 1741 "Neues Gott und dem Lamm geheiligtes Rirchen- und Bort Gefang der auf bem brenfachen Bege ber Bolltommenbeit ma dem himmlijden Berufalem mandernden Tochter Gion u. i. m. von Dr. H Lindenborn aus Köln, gestorben in Dom 21. April 1750. Es enthält 200 nagelnene Texte und Debbien. "Gleich nun die Lieder alle Ren, alfo erforberte jebes eine Reue Singweiß um fo mehr, da bie mehrm Singweisen bes alten gemeinen Befangbuchs verluftiget morben ober jeboch die wenigsten darunter einen erbanlichen Thom calhalten, fo habe ich babero feine Roften noch Sorge erfpalitet folche bon ben bewehrtiften Capellen-Meiftern und Dinfic-Ber ftanbigen unfres Teutschen Landes versertigen au luffen. Lindemann in feiner Geschichte der deutschen Literatur (1881. S. 468) fagt von Lindenborn: "Er bejaß ein fcones Talm für geiftige Dichtung; fein Gefangbuch bat mehrere vorzuglide Lieber, die im Bolte fortleben 3. B. : Ach, wie langfam gebn Die Stunden - Beb die Augen bes Gemuthes - Rommt bet. ihr Cherubinen - Ren fing, erlöftes Ifrael. Buweilen bilbe er mit Glud das geiftliche Bolfslieb nach, ein andermal mit er fpielend - Rachwirfung ber Schaferpoefie und ber Mironifchen Maultrommel bon 2. bon Schnuffis, oft auch allu

plastisch schilbernb". Dem damals herrschenben Geschmade entsprach bas Buch und beshalb wurde es mit Begeisterung aufgenommen. In seder Beziehung überragt es des Benediktiners P. J. Barmann "Christ-Catholisches Kirchen-Gesangbuch, nach dem Gedanten des gecrönten Propheten am fünf und neunzigsten Pfalmen ersten Bers zur Bermehrung der Liebe gegen Gott und seinen Heiligen, wie auch zur Tilgung der sleisch- lichen Gesüsten in anmuthigen Melodien angestimmet" (1760).

Um diese Zeit sing man auch an, protestantische Lieder in die Sammlung aufzunehmen. Das Paderborner Gesangbuch 1765 nahm 80 Lieder auf, ein Danziger Gesangbuch ca. 100, das Königsberger ca. 123. Man wollte badurch den gemeinsamen Berührungspunkt mit den anderen Consessionen besonders hervorheben. Hatte boch von protestantischer Seite bereits 1727 Graf Ludwig von Zinzendorf durch sein "Christatholisches Singe- und Betbüchlein" die neue Brudergemeinde zu herrnhut zu einem Sammelplat für alle bisherigen Formen der christischen Kirchengemeinschaften zu gestalten unternommen.

Die größte Berbreitung im Norden und Süben unsers Baterlandes erlangte das von Franz Seraph Kohlbrenner (geb. 1728 zu Traunstein, gestorben 1783 als Hossammersund Commerzienrath in München) 1777 herausgegebene Landshuter-Gesangbuch "Der heilige Gesang zum Gottesdienste in det römischstatholischen Kirche". Es wurde von den meisten Bischösen Deutschlands approbirt und an vielen Orten nachgedruckt oder excerpirt. "Am Feste der hl. Katharina von Siena den 30. April 1782 Abends nach 7 Uhr bei dem gnädigst erlaudten Handsch, gaben Seine Päpstliche Heiligkeit Pins VI. am Churchose zu München in Gegenwart höchstdero Suite und des chursürftl. Hossammer-Borstandes, geheimder und andern Räthen über diese Kirchenlieder dem Author solgende Gutheißung: Tidi gratulor et mihi gaudeo valde: habeo tidi gratea".

Die hierin vorfindliche sogen, deutsche Singmesse "Hier tiegt vor deiner Majestät", wird gewöhnlich, was den Text angeht, dem Jesuiten-Pater Michael Denis (gestorben 1800 als erster Custos der kaiserlichen Hofbibliothel und jugleich Birflicher hofrath) und in ihren Melobien Dichael fice jugeichrieben. Dr. Baumter bat fur biefe Bebaupting to Beweise auffinden tonnen. Alfo bleibt ale Thatface. bi Rohlbrenner Die Texte und Rorbert Sauner (geb. 1743 # 1 am Inn, Chorherr von herrenchiemfee, fpater Binne ! Brien, geftorben ju Frauenchiemfer 1827) bie Melotim = bentichen Deffe gemacht haben. Bie entftand aber bie Meine Michael Sandn habe die Melodien zu Diefer beutichen Me componirt? Gine neue Auflage bes Landobuter Gefangtund (1790) enthalt auf dem Titelblatte bie Bemerfung : "Rem I Srn. Michael Sandu, hochfürstt. Concertmeister, vermebrte 2 berbefferte Auflage". Daraus wird man ben Goluf gren haben, DR. Sandn fei ber Autor ber Delobien biefes Gefang buches. Diefer Schlug ift aber nicht begriffnbet. Rur .M Bermehrung und Berbefferung", welche basfelbe enthalt, fich ihm juguichreiben. Die Gingweifen jur beutschen Deffe ibn fich zuerft icon in bem Landshuter Bejangbuche von 1777, das die Grundlage einer großen Angahl fpaterer Gefangbile murbe.

Bie diefes, fo ichließt fich auch 1778 bas allgemein und vollständige fatholische Gesangbuch" von bem Breite Reftor Janas Frang (1719-1790) noch an bie fatholifen Glaubenswahrheiten an und beachtet auch in feiner arfen Einrichtung bie herfommlichen tatholifchen Gebrauche, 3 "Borberichte", in welchem er feine Arbeit motibirt, fogt a: "Bir haben bisher in unferen Rirchen Befange gebrond. beren einige über breihunbert Jahre alt find, und Mudbrid in fich faffen, die mit ber hentiges Tages üblichen beuffen Sprache nicht übereinstimmen : ben anbern fehlt es am Bobl Hange, am richtigen Shibenmaage, an gehöriger Orbnung. @ wurde weit ichwerer gewesen fein, alle biefe Fehler zu ber beffern, als neue Lieber zu verfaffen". Reben wirflich folien Liebern : "Reinfte Jungfrau, fen gegrußt" - Er bat gefien. ber ftarte Beld", finden fich recht viele von geringem poeifice Berth : "Ergab ich mich bem Saufen? beberrichte mich ber Frag? Und hielt ich beim Berfaufen bas festgefeste Doff?" - "Ich will mich jest jur Rube legen, wie es ber bert

geordnet hat: von vielem Sin- und herbewegen find meine Glieder ichwach und matt".

Großes aber leiftet in ber Trivialität ber Bürzburger Domfaplan Fr. Berg (1781) in seinen "Liedern zum fatholischen Gottesbienste", obwohl man nach ber 24 Seiten langen Borrebe Muster von Kirchenliedern erwarten würde. Da heißt es in einem Liede, betitelt "Großmuth Jesu im Tode:"

> "Ich bore hammerichloge hallen, Der fille hugel bebt davor, Den geinden ift's ein füßer Ton, Den Freunden, wie wenn Donner knallen".

> > In einem Marienliebe:

"Leer von Stolz feht ihr fie schreiten In bas haus Elifabeths, Theil zu nehmen an ben Freuden Ihres fpäten Kinderbetts."

Bur unfern Bred ift es unnöthig, noch andere Befangbucher, welche ben erwähnten derafteriftischen Formen gleichen, anguführen. Indem wir aber in Diejen Bejangbuchern blattern, tounen wir und bes tiefften Bedauerns mit einer Beit nicht erwehren, welche foldes jur Berehrung unferes Gottes, jum Musbrud religiojer Gefühle, jur Erbaunng und Andacht fingt. Bas find boch bas für Texte! Einerfeits schwal und schwalftig, manirirt und affeftirt, gebreht und gewunden, füßlich und fentimental - anderfeits nuchtern und falt, fteif und troden, faftund fraftlos, nur gereimte Bredigt ohne brifchen Aufschwung! Und mas find bas fur Melobien! "Auferbaulich und angenehm" follen fie fein und menuettmäßig, gemein behaglich find fie, oft feichte, triviale Opernarien, nicht felten mit Trillern, Borichlagen und Coloraturen, Die reinften Tanbeleien und Spielereien! In Bort und Beife find Die Rirchenlieber biefer Beit ber vollenbete Ausbrud bes Barod- und Rococo-Stiles bes 18. Jahrhunderts. Wie ift es möglich, muffen wir fragen, bag mit folden Liebern ber Eruft religiofer Wahrheiten fittliche Bebentung und Birfung bat? wie ift mit ihnen bas Erloferwort zu bereinbaren, "Geift ift Gott und bie in beten, follen im Geifte und in ber Bahrheit ihn anbeten"

Die letten zwei Decennien bes 18. 3ohrhundert! ir Rationalismus war zu einem machtigen Strome angenich ber auch burch bie beutschen Lande giebend bas auft mit Ratholifche in feinen Wogen begrabt. Eine traurice in Benebift Maria von Bertmeifter, 1) Damale Deput an ber tatholifchen Soffirche in Stuttgart, mar es, ber I'd auf gnabigften Befehl Gr. herzoglichen Durchlaucht ein Grim buch biefer rationaliftifchen Signatur berausgab; er wollt = foldje Befange aufnehmen, "bie bas prattifche Chriften empfehlen und von allen Chriften unjers Baterlands mitation werben tonnen, ohne bag fie in ihrer Andacht burd Ente geftort werben, welche ihrer innern Ueberzeugung Gemil » thun". Es enthalt nur confessionslofe Lieber, meiften m teftantifcher Abfunft - Lieber im Geifte und Sinne bei be bow'ichen "Giner Philabelphijchen Bejellichaft Befangbud = Chriften und für philosophische Chriftgenoffen. Germanies : Beit Raifer Joseph II. 1784".

Diesem Berkmeister'schen Gesangbuche gleichen bas Soogen und Elemens, das Erlanger, Bürzburger und Lin berger, das neue Turin'sche v. J. 1787. Bergt, über teres die schöne Arbeit von Dr. Selbst (Mainz) im Tacibor latender 1881. Der Bersasser des Gesangbuches war Erkurin (geb. 1736 zu Ersurt), geistlicher Nath und Pfarm set. Ignaz in Mainz. 1788 erließ der Mainzer Erzbist Karl Joseph ein Restript, die desinitive Einführung dies Buches betreffend, worin der Bollögesang im Hochamte vorgeschrieben wird. Bolt und Klerus opponierte gegen die Erführung; an vielen Orten kam es zu unliebsamen Austrillen

<sup>1)</sup> Bertmeister, geb. 1745 zu Füssen, wurde als Beneditiner 1701 in Beneditibeuren zum Priester geweiht, war Lycealprojesie in Freising 1772.—74 und 1778—80; 1790 trut er mit papilika Erlaubniß aus dem Orden aus; er ftarb als mürttembergibe Obertirchenrach 1823.

ber Rirche; es wurde ichlieglich bewaffnete Dacht aufgeboten, um bas glaubige Boll eines Beffern gu belehren. In Rubesheim am Johannistage 1787 entftanb in ber Rirche ein großer Tumult. Das neue Befangbuch follte ben üblichen lateinischen Choral verbrangen. Als beim pochamte bie Schulfinder auf bas angestimmte "Gloria in excelsis Deo" ein beutsches Lieb beginnen wollten, gifchte bas Bolf und bie Chorafftimmen begannen mit aller Rraft "et in terra pax hominibus". Die Aufregung wurde immer größer; ber Rurfürft fandte zwei Compagnien Infanterie mit Ranonen und zwei Buge Sufaren bin. Dreißig Rabelsführer murben ju Buchthanoftrafen verurtheilt. Trop biefe bratonifchen Strenge fab fich bennoch 1791 bas Bifariat veranlagt, ben vielen Betitionen um Beibehaltung begm. Biebereinführung bes lateinifchen Chorale infoweit nachzugeben, bag es an ben Festtagen benfelben gestattete.

Dem Rationalismus entgegen gab 1783 ber "durpfalzbayerische wirkl geistliche Rath und ehemalige ordentliche Lehrer ber Dogmatif an der Universität zu Ingolstadt", I M. Suiler, ein "vollständiges Lese- und Betbuch zum Gebruuche der Katholiken" heraus, in seiner Art vortrefflich; doch sinden sich auch in ihm Lieber von Lavater, Schubart und Gellert. Das Buch war approbirt von den Ordinariaten Augsburg und Eichstädt.

Nicht unerwähnt sollen die unter dem Einflusse der Staatsregierung in Wien entstandenen Gesangbücher bleiben. Auch
in ihnen vollzieht sich die vollständige Emancipation von allem Herkommlichen. Sie enthalten zwar keine protestantischen Lieder, sind aber, z. B. das "katholische Gesangduch, auf allerhöchsten Besehl Ihrer K. K. Apostolischen Majestät Maria Theresia zum Druck befördert" (c. 1774) und die sogen. "Katechetischen Gesänge" in ihrem Inhalte, wie selbst der Hosslauser Kaunitz gesteht, äußerst wässerig.

So war denn am Ende des 18. Jahrhunderts das tatholische bentsche Kirchenlied vom Geifte des Deismus, Rationalismus und Josephinismus durchdrungen. Ueberall trodene Didaftit! "Bahrend man sich scheinbar an Gott wandte, hatte man

eigentlich die Absicht, dem Bolle etwas vorzupredigen und bestüber seine religiösen Bedürsnisse aufzuklären." Das altektion lieb, das Erbe unserer Bäter, war aus den Gesangdücken byahlreich wie die Pilze aus der Erbe herdorschossen, verbenntst verschwunden. Die Stelle der gregorianischen Gesänge ober im Musik in ihrem Geiste beim Hochamte nahmen diese beröten in Wort und Weise meist prosanen Lieder ein. Und dem — mirabile dietu — war das noch eine Art Heilmitel, wie "anstößige, den prosansten Orten entlehnte Musik", die "anstößige, den prosansten Orten entlehnte Musik", die Tanzsäle und Schaubühnen componixten Concerte, werend Symphonien" von der Kirche und ihren Alkären zu entsam Der deutsche Bollsgesang, von dem man nicht wuskte oder albeachtete, daß er nach den sirchlichen Borschriften beim het ante verboten sei, war weniger standalös als die Operansis

Und dennoch ging das alte Kirchenlied nicht gan w loren; es fristete in den sogen. Bruderschafts- und Balljake büchlein ein kummerliches Dasein. Das gewöhntliche Boll zäher Tradition und in ächt katholischem Conservativismus bes gerettet.

Autoritative Stimmen haben Dr. Bäumter's Arbeit in Jahre 1883 im Căcilien = Bereinstataloge (Nr. 870) in "Bierde der tatholischen Literatur" genannt — und das ift in der dritte Band seines Wertes "Das tatholische deuts Kirchenlied".

Dr. B.

#### LXXIV.

### Bom Grafen Leo Thun.

(Schlug).

II.

In feiner neuen amtlichen Thatigfeit als übergabliger Aufcultant beim bohmifchen Lanbrechte ober bem Brager Criminalgericht oblag Graf Leo Thun wie früher ber Erfüllung feiner Bflichten nach jeder Richtung in gemiffenhafter Beife. Außer ben amtlichen Funftionen war er beftrebt, fich in Bezug auf Die in feine Birtfamfeit fallenben Amtshandlungen abermals burch eifriges Privatftubium und burch Anlegung von Muszugen, Wortverzeichniffen, Formularien für den Dienft in beiden Landesfprachen immer mehr gu vervollfommnen. Allein jo glangend die Aussichten in der Buftigbranche namentlich für einen jungen Berrn vom hoben Abel waren, jo tonnten fie ben Grafen Leo Thun boch nicht verloden, fich bem Juftigbienfte bauernd gu widmen. Geinem tiefen und ernften Wejen wurde biefer Dienft allerbinge mehr jugejagt haben, als ein anderer, wie er dies jelbft wiederbolt erffart hatte; allein einmal batte er fich porgenommen. and die Moministration fennen gu fernen, "und somit jene allfeitige ftagtemannische Bilbung zu erlangen, Die (wie er ichreibt) aus ernften Grunden von Anfang an bae Biel meines Strebens war und noch ift", und anderfeits bot die Bermenbung beim Lanbrecht auf ben unteren Stufen burchaus nicht bas, was er juchte.

Er war jest Auscultant, der nächste Posien wer eines Rathsprotofollisten, "die nutsloseste und geschieden Beschäftigung, die der Bureaudienst jemals ersinden lest Und obzwar der Landrechts-Wicepräsident, Anton Switrowsky, ihm versprochen hatte, ihn soviel möglich dieser unerquicklichen Beschäftigung loszumachen, so wich Graf Leo Thun doch nicht entschließen, auch "um sahr lang eine Arbeit zu treiben, bei der man so gut gar nichts lernt".

Er ging beshalb Mitte Mai 1841 nach Win. =
bezüglich seiner amtlichen Lausbahn sich an höchster Sth
Auskunft und Rath zu erholen. Seine Absicht, sich seine Zeit als Kreis-Commissär im politischen Dieust =
zuüben und dann zur Instiz zurückzusehren, wurde =
zuüben und dann zur Instiz zurückzusehren, wurde =
zuberden Orts nicht gebilligt; doch diese Wedensen und Res
schläge konnten ihn von seinem Borsatze nicht abbingn
Zwar schritt er nach seiner Rücklunft aus Wien um
nüberzählige Rathsprotokollistenstelle" beim böhmischen Leitenstellen, betrieb aber gleichzeitig die für den Bermaltung
dienst erforderliche Prüsung aus der "politischen Gesehlum
und aus dem Strasgesetzbuche II. Theil über "schwere Bohn
llebertretungen", die er um die Mitte Inui beim Lanke
Gubernium mit gewohntem "vorzüglichen" Erfolge aller

Des Grasen Bunsch nach einem Posten im politischen Dienst ging jedoch vorerst nicht in Ersüllung, vielmehr wuder am 27. November 1841 "aus besonderer Gnade" Er Majestät zum "überzähligen, unbesoldeten Nathsprotosolischen beim f. t. böhmischen Landrecht" ernannt. Bald dann nahm Gras Leo einen längern Urlaub und begab sich Sanuar 1842 abermals nach Wien, um seinen Gintrit ben Berwaltungsdienst neuerdings zu versuchen. Dieses gelang es ihm; denn unterm 11. Juni 1842 erhielt er seine Ernennung zum "überzähligen und unbesoldeten Nrcis Comissischen missen mit dem Beisägen, "ohne daß ihm sebed hieraus ein Borzug vor anderen länger ober auch gleichlung bieraus ein Borzug vor anderen länger ober auch gleichlung

dienenden, aber rücksichtswürdigen Beamten bei Bewerbung um einen spstemisirten Diensthossen erwachsen soll". Ansänglich einem Kreisamte in Prag zugetheilt, kam Graf Leo schon nach zwei Monaten zu dem Nakonither Kreisamte mit dem Sipe in Schlan, wodurch er freilich von Prag und seiner Familie sich trennen mußte, dafür aber in die Nähe des Schlosses Smedno (Smetschno) gelangte, wo die Familie Clam-Martinitz ihren Ausenthalt genommen hatte.

Als Kreiscommissär wurde ihm ber Raubniher Bezirk zugewiesen und es war seine amtliche Aufgabe, den Zuständen in seinem Bezirke ununterbrochene Ausmerksamkeit zuzuwenden, die Besolgung gesehlicher Borschriften und Anordnungen zu überwachen, entdeckte Unordnungen und Gesehwidrigkeiten entweder sogleich selbst abzustellen oder nach Umständen dem Kreisamte behufs weiterer Bersügung anzuzeigen, endlich die von Fall zu Fall ersorderlichen Commissions-Angelegenheiten zu besorgen.

Graf Leo Thun griff fein neues Amt mit Energie an und hatte mit ber Abstellung von Digbrauchen bald vollauf ju thun. Ueberhaupt war ber Einblid, ben er jest in bas Berwaltungsgetriebe gewann, fein erfreulicher und noch weniger ein erhebenber. Beiftlofen Schlenbrian fab er im Bingang thatenlofer Decennien an Die Stelle beffen getreten, was in feiner erften Ginrichtung fo gut gemeint war und vielfeitig fo wohlthatig gewirft hatte. Er legte fich ein bejonberes Buch an, in bas er feine Wahrnehmungen, aber auch feine 3been fur Abhilfe und Berbefferung ber Bermaltungeeinrichtungen eintrug. Sie betrafen Bebrechen im Detail ber Beichäftsbehandlung, Luden ober Biberipruche gwijchen ben Bedürfniffen bes praftifchen Beichaftelebens und ber bestehenden Gesetgebung u. j. w. Er beflagte Die herrichende Regellofigfeit in Gemeindeaugelegenheiten, Die wefentlich nachtheilige Behandlung bes Gemeinbevermogens, ben Mangel einer Bestimmung über ben Bwed besselben; er verlangte ausgiebige Gefete über bie Bflicht ber Eltern gur Ergiehung

ihrer Rinber; er wünschte flare und feste Borichiften Beimatherecht, Burgerrecht ic.

Um die Mitte Mai 1843 wurde der Kreiscom Graf Leo Thun jum Koniggraßer Areisamte verfest; bisheriger Amtschef fab ibn "mit Bedauern" icheiben, er fei feinen Amtsobliegenheiten "mit Musgeichnung" gefommen. Er habe "vorzügliche bienitliche Eigenich fledenloje Moralitat, mabre werfthatige Religiofitat, an rechtlichen Ginn" bei jeber Belegenheit befundet. Stelle in Koniggrat trat ber Graf nach Ablauf eine baltenen Urlaubes erft Mitte Oftober an ; fein Umil war der nördliche Theil bes Koniggraßer Kreifes, ali an bas Breugifche ftogenbe Grenggegenb. theilt über Thun's Leben in Roniggraft Die Menferung noch lebenben Augenzengen mit, worin es unter And beißt: "Graf Thun war in feinem bienftlichen Bern ermüdet fleißig, febr gewiffenhaft und mit feiner bei Belegenheit erprobten Beichidlichfeit unftreitig Die Arbeitsfraft des bortigen Kreisamtes. . . Er mar bei fe ftreng fittlichen Lebenswandel, feinem ernften und bochit ftanbigen Bejen ein Borbild aller anderen Berren, impo jebem burch feine hervorragende Intelligeng, wie auch t feinen festen, bieberen Charafter und burch fein au humanes anipruchlojes Auftreten. Er murde von Bed mann hochgeachtet und verehrt".

Ein schwerer Berlust traf den Grasen Leo Thun b den Tod seiner innigstgeliebten Mutter (8. März 1844), einige Zeit vor ihrem hinscheiden das Augenlicht gan; verloren hatte. Ihr Tod war ein plöhlicher; umsomehr er die hinterbliebenen, namentlich ihren Liebling Leo, nur seine Religiosität über die schweren Tage der Tra und des Leides hinüberleiten konnte. 1)

<sup>1)</sup> Bon welchen Empfindungen die Grafin Thun für ihren geliebt Sohn Leo erfüllt war, bas begeugt unter Anderem auch

Für den Staatsmann im höheren Sinne war bei dem politischen Dienste als Areiscommissär nicht viel zu lernen; deshalb sehnte sich Thun nach einem erweiterten Wirfungstreis mit größeren politischen Aufgaben. Denn nun war sein Entschluß dinsichtlich seiner Lebenslausbahn bereits gefaßt. Leo Thun hatte sich für das Berbleiben im Berwaltungsbienst entschieden und es siel ihm nicht wieder ein, zum Justizdienst zurüczuschen, der in seinen letzen Ausläusern doch nur in der Judicatur über einzelne Fälle gipfelt, während jener der Abministration selbst auf den unteren Stusen hundert Gelegenheiten dietet, in weiteren Kreisen und auf allgemeine Zustände zu wirken.

Mit allerhöchster Entschließung vom 8. Februar 1845 wurde Graf Leo Thun zum "unbesolbeten Sefretär der niedersösterreichischen Landesregierung" ernannt, und damit trat er aus dem Kreise des provinziellen Birkens auf eine höhere Stuse seiner össentlichen Thätigkeit. Seine dienstliche Berwendung erhielt der neue Hofselretär bei der Bereinigten Hoftanzlei in Wien, wo er zuerst im "illhrischen" Departement zu arbeiten hatte. Er widmete sich auch hier mit seinem

Togebudy. Da beißt es ju bes Grafen 31. Geburtstag (7. Abril 1862): Deute ift mein Leo 31 Jahre alt! Wie viel Urfache habe ich, Gott gu danten, der ihn bisber fo icon geführt, und unter beffen Edut und Beiftand er bes Buten ichen jo viel gethan bat". . . "Rie hat er mich betrübt, nie bat ein unfreundliches Wort, ein falter Blid bon ihm mein Berg verlett! 3mmer fant ich bas feine bereit, mich zu versteben, in Liebe meine Schwachen gu bulben, meine Gorgen gu milbern, meine Schmergen gu theilen!" Und am 18. April 1866, nachbem fie ber Generalberjammlung bes Befferungsbereines, beffen Brafes Graf Leo war, beigewohnt batte, ichrieb bie eble Dame in ihr Tagebudy: "Bie icon , rithrend, fromm, wie beicheiben bat et gesprochen! Bas ift bas für ein herrlicher Menfch! Dit Stulg blide ich auf ben geliebten Gobn, ber im Stillen fo viel Butes wirft, ber ben feltenen Beruf, welchen er fich vorgestedt bat, mit feliener Treue und Ansbauer erfüllt. . . . \*

befannten vollen Gifer bem Umte, wie bem Damit in Big ung ftehenden Studium ber Bejete und Berorbung Allein feine Bemühungen fanben nur wenig Lobn; bem be in ben höheren Beamten- und Regierungefreifen bes bamaien Defterreiche eingeriffene Schlenbrian und Die veraltete bem fratifche Beichaftspragis verhinderte jeden gefunden Berich jebe vernünftige Renerung. In feinen Aufgeichnungen b richtet Graf Leo über eine Reihe emporenber Borgange ber Soffanglei und ruft babei voll Entruftung and: . Elm bal über Ctanbal!" "Bahrlich" (fo bemerft Baron fe jert) "es gehörte ber gange fittliche Muth, Die eiferne Billes fraft und Ausbauer eines Mannes wie Leo Thun baju : in fo unerquidlicher Atmofphäre nicht gut erichlaffen und u erfahmen, nicht zu ermuben in bem Streben, Die anm Bildung gu vervolltommnen, ben Rreis feiner Reuntmiffe u erweitern, als Grundlage und Borbedingung au gebeibliden Wirfen, wenn einmal bagu unter gunftigeren Berhaltmio die Belegenheit geboten fein murbe".

Bir haben ben Grafen Leo Thun in feiner amtlider Laufbahn bis auf die Stufe bes Doffetretariats in Bien be gleitet; bier verläßt ihn auch vorläufig fein Biograph; ben wir begen die guversichtliche Soffnung, bag Freiherr v. bd. fert uns im nachften Jahrgange bes "Defterr. Jahrbuchet" bas Leben und die Wirtfamteit bes Grafen in ben bent würdigen Jahren von 1845-1849 in bisheriger intereffanter Beife weiter ichilbern werbe. Denn in Diefen Sahren fanden nicht nur fur Defterreich bochft bedeutungsvolle und folgereiche Ereigniffe und Beranderungen ftatt, fonbern es mit insbesondere auch Graf Leo Thun berufen, an leitender Stelle bei biefen Borgangen hervorragenden . jum Theil beftimmenben Ginflug ju üben. Bir aber tebren jur Gipgirung ber außeramtlichen Thatigleit bes Grafen in ben ber besprochenen Jahren gurud. Bei einem Manne bon ben hochgefinnten Streben und bem lebendigen Thatenbrang fit bas öffentliche Bohl, wie biefe Empfindungen ben Grafen

Enthun beseelten, tonnte die eigentliche berufliche Arbeit den Birfungöfreis teineswegs erschöpfen.

So nahm er im Namen und in Bertretung seines Baters regen Antheil an dem Zustandesommen der Prag-Dresdener Eisenbahn; in Gemeinschaft mit einer Anzahl hochherziger und vollsthümlicher Cavaliere und Fachmänner war er zur Errichtung einer Anstalt für die vollständigere Ausbildung der Lehramtskandidaten für Bolksschulen thätig; anserdem widmete er seiner ersten humanitären Schöpfung, dem "Berein zum Wohle entlassener Züchtlinge", sortdauernd seine eifrige Sorgsalt; ebenso betheiligte er sich (1842) an der Gründung eines "Bereines zum Wohle hilfsbedürftiger Kinder" u. s. w.

Gang besonders rührig war jedoch des Grafen Leo Antheil an den damaligen geistigen Bewegungen in Bohmen. Wir wollen hier nur die bedeutendsten Momente aus dieser Thatigteit des Grasen in Kurze kennzeichnen.

Leo Thun's Jänglingsjahre fielen in eine Zeit, wo in Böhmen, namentlich in Prag, die Lehren und Schriften Bernhard Bolzano's in weiten Kreisen noch nachwirsten, vorzüglich in der jüngeren Geistlichkeit, aber auch vielsach unter den gebildeten Laien. Der Philosoph und Mathematiker Bernhard Bolzano (1781—1848) bekleidete von 1805—1820 die Lehrkanzel der Religionswissenschaft an der philosophischen Fakultät der Karl-Ferdinands-Universität in Prag und übte sowohl von hier aus als auch von dem Predigistlichen Sekren um so größeren Einstuß auf die gebildeten Kreise aus, als der persönliche Charafter und Lebenswandel des Lehrers und Predigers selbst den Widersachern seines Spstems ungetheilte Achtung abgewann.

Auf ben Grafen Leo Thun war Bolzano von mächtigem Ginftus, wenngleich bes Grasen gewissenhaftes und demuthiges Streben, seine sittliche Selbständigkeit und Klarheit diese frühen Eindrücke allmählich abzustreisen wußte. In einem Briese an seine Mutter aus dem Jahre 1839 kommt jolgende

schöne Stelle vor: "Bohl mag es mir begegnen, bit t Meinungen äußere, die eine reifere Erfahrung mobijen ober gar widerlegen wird; denn der weise Bater im himt läßt ja in den Köpsen der Menschen verschiedene Unstanentstehen, damit durch den Anstansch ein Fortschröten der Erfenntniß der Wahrheit möglich und ein Jeder gedie seinigen mißtrauisch werde, sobald er sich genügente Gründe nicht flar bewußt ist".

Als Bolzano im Jahre 1841 nach Prag zurücklete trat Graf Leo Thun mit dem Religionsphilosopha = näheren persönlichen Berkehr und er war es, der den z dürftigen Berhältnissen lebenden Gelehrten während der kein Jahre seines Lebens eine namhaste Geldunterstühung = Theil werden ließ. Mit den Lehren und Ansichten best unstreitig bedeutenden Mannes machte nun Graf Ibmunter Anderen auch seinen anglikanischen Freund James how besannt. Dieser ließ sich Bolzano in einer gewissen Richtungesallen: "er seiselt unsere Theilnahme nicht bloß duch seinen Stil, sondern auch durch seine wohlwollende Gesunung;" befriedigen aber kann ihn die Lehre nicht, am wenigen der Bersuch, die Wahrheiten der Offenbarung auf dem Wegund durch die Mittel der bloßen Bernunst zur Anersennung zu bringen.

Hope's erster Brief in dieser Angelegenheit war von 6. April 1837; in einem zweiten aus Mailand, 9. November 1840, meinte er: es gebe allerdings gewiffe Gegenständ der Religion, bezüglich welcher man der Bernunft nicht absprechen könne, sie zu behandeln; doch im Allgemeinen so die Bernunft, "die heute in der Welt den Ton angibt, leider nur zu sehr geeignet, uns auf Irwege zu führen".

Thun erwidert hierauf erst am 8. Dezember 1841 m einer sormlichen Abhandlung, in welcher er einzelne Lehra Bolzano's, besonders die von den Kemzeichen der Osserbarung und von der Unsehlbarkeit der Kirche, in eingehender Weise beleuchtet. Er ist dabei weit entsernt, und stimmt hierin bollfommen feinem Orforder Freunde bei, dem Rationalismus, wie er heute, besonders im Bereiche ber proteftantischen Anschanungen, sich bereit mache, bas Wort gu reben. "Ja wohl, ein großes Unglud biefe Freigeisterei, bie bes Menichen Ginn verwirrt, bag er an ben einfachsten Babrheiten, bie Gott in jedes Menichen Berg gelegt bat, bie ber einfachste Berftand zu erfaffen vermag, irre wird, mabrend ber Zwed ber Bhilosophie boch tein anderer ift, ale Einflang und Zusammenhang in unsere Bahrnehmungen und Gebanten zu bringen und ju machen, bag wir uns biefes Bujammenhanges bewußt werben; ein Bwed, nach welch em gu itreben, wie mir icheint, für jeben jehr wichtig ift, beffen Beftimmung es ift, nicht nur in ber Stille hauslicher Eingezogenheit zu wirfen, sondern in einem bewegten Leben, wo er bereit fein muß, jeber Anficht entgegen gu treten und die großen Bahrheiten bes Chriftenthums, fowie Die Ginrichtungen, Die auf fie gegrundet find, gegen jeden Angriff zu vertheidigen und zum Wohle der Menschheit weiter auszubilden." Anderseits ware es, meint Thun, nicht Die rechte Art, ben Glauben ju ftugen, wenn man ber Bernunft volles Schweigen gebieten wollte. "Benn alle Blanbigen fich Deiner Anficht zuwendeten, fo mare niemand mehr im Stande, ben Blauben ju vertheibigen gegen bie Angriffe ber Ungläubigen. Denn bie Bertheibigung fann boch nur barin bestehen, bag gezeigt wird, Die Angriffe feien eitles Blendwerf, daß die Gehler ber gegentheiligen Argumentation aufgebedt merben, und wer das thun will, muß ben Wegenftand bes Streites mit gleicher Freimuthigfeit burchbacht haben". . . .

Interessant bei biesem Gebankenaustansche (bemerkt Baron Helsert) und auch wohl erklärlich war es gewiß, daß bem seit längerer Zeit in theologische Studien vertiesten und babei dem Bolzanismus unbesangen gegenüberstehenden Anglikaner die in den Schriften dieser Schule liegende Gesahr rationalistischer Wirrung aussiel und daß er seinen Cor-

befannten vollen Gifer bem Amte, wie bem bamit in Begich ung ftehenden Studium ber Befetse und Berordnungen. Allein feine Bemühungen fanden nur wenig Lohn; benn ber in ben höheren Beamten- und Regierungefreifen bes damaligen Defterreichs eingeriffene Schlendrian und bie veraltete burgan fratische Geschäftspragis verhinderte jeden gesunden Boridles jebe vernünftige Renerung. In feinen Aufgeichnungen berichtet Graf Leo über eine Reihe emporender Borgange to ber Soffanglei und ruft babei voll Entruftung aus: "Elm bal über Standal!" "Bahrlich" (fo bemerft Baron befert) "es gehörte ber gange fittliche Muth, Die eiferne Billens fraft und Ausdauer eines Mannes wie Leo Thun bagu, um in fo unerquidlicher Atmosphäre nicht zu erschlaffen und ju erlahmen, nicht zu ermüben in bem Streben, Die eigem Bilbung ju vervolltommnen, den Rreis feiner Renntniffe se erweitern, als Grundlage und Borbedingung gu gebeihlichen Birfen, wenn einmal dazu unter gunftigeren Berhaltniffen Die Belegenheit geboten fein murbe".

Wir haben ben Grafen Leo Thun in feiner amtlichen Laufbahn bis auf bie Stufe bes hoffetretariats in Bien begleitet; hier verläßt ihn auch vorläufig fein Biograph; benn wir hegen die guberfichtliche hoffnung, bag Freiherr v. Selfert une im nachiten Jahrgange bes "Defterr. Sahrbuches" bas Leben und die Wirtfamfeit bes Grafen in ben bentwürdigen Jahren von 1845-1849 in bisheriger intereffanter Beife weiter ichilbern werbe. Denn in biefen Jahren fanden nicht nur für Defterreich bochft bedeutungsvolle und folgenreiche Ereigniffe und Beranderungen ftatt, fondern es war insbesondere auch Graf Leo Thun berufen, an leitender Stelle bei biejen Borgangen hervorragenden, gum Theil beftimmenden Ginfluß gu üben. Bir aber fehren gur Gfiggirung ber außeramtlichen Thätigfeit bes Grafen in ben bier besprochenen Jahren gurud. Bei einem Manne von bem hochgefinnten Streben und bem lebendigen Thatendrang für bas öffentliche Bohl, wie dieje Empfindungen ben Brafen

Thun bejeelten, tonnte die eigentliche berufliche Arbeit ben Birfungsfreis feineswegs erichopfen.

So nahm er im Namen und in Bertretung seines Baters regen Antheil an dem Zustandesommen der Prag-Dresdener Eisenbahn; in Gemeinschaft mit einer Anzahl hochherziger und volksthümlicher Cavaliere und Fachmänner war er zur Errichtung einer Anstalt für die vollständigere Ausbildung der Lehramtskandidaten für Bolksschulen thätig; außerdem widmete er seiner ersten humanitären Schöpfung, dem "Berein zum Bohle entlassener Züchtlinge", sortdauernd seine eifrige Sorgsalt; ebenso betheiligte er sich (1842) an der Gründung eines "Bereines zum Wohle hilfsbedürftiger Kinder" u. s. w.

Ganz besonders rührig war jedoch des Grafen Leo Unthei! an den damaligen geistigen Bewegungen in Böhmen. Wir wollen hier nur die bedeutendsten Momente aus dieser Thätigkeit des Grasen in Kurze tennzeichnen.

Leo Thun's Jünglingsjahre fielen in eine Zeit, wo in Böhmen, namentlich in Prag, die Lehren und Schriften Bernhard Bolzano's in weiten Kreisen noch nachwirften, vorzüglich in der jüngeren Geistlichseit, aber auch vielsach unter den gebildeten Laien. Der Philosoph und Mathematiker Bernhard Bolzano (1781—1848) bekleidete von 1805—1820 die Lehrkanzel der Religionswissenschaft an der philosophischen Fakultät der Karl-Ferdinandsellniversität in Prag und übte sowohl von hier aus als auch von dem Predigtstuhl der St. Clemensfirche durch seine religiösephilosophischen Lehren um so größeren Einfluß auf die gebildeten Kreise aus, als der persönliche Charafter und Lebenswandel des Lehrers und Predigers selbst den Widersachern seines Systems ungetheilte Achtung abgewann.

Auf den Grafen Leo Thun war Bolzano von mächtigem Einfluß, wenngleich des Grafen gewiffenhaftes und demüthiges Streben, seine sittliche Selbständigkeit und Alarheit diese frühen Eindrücke allmählich abzustreisen wußte. In einem Briefe an seine Mutter aus dem Jahre 1839 kommt solgende

boch erft nach einer zweiten perfonlichen Borfprace meim Janner 1842, alfo nach fast einem Jahre, bie Indbewilligung für die Brofchure zu erlangen. 1)

Das Schriftchen (8°, VIII und 91 S.) erschim le in Prag und brachte einen Ueberblick über die "geschelte Entwicklung der böhmischen Literatur", deren "Berjal" de "Bieberbelebung der böhmischen Sprache", die "Böhmische Literatur" und deren Berhältniß "zur Bissenden zur Bollsbildung, zum geselligen Berkehr". Der Berjaltwiderlegt sodann die gegen diese Wiederbelebung etheben Bedenken und Einwendungen, die ihm aus solgenden Des

<sup>1)</sup> Bir tonnen und nicht berjagen, minbeftens bier unm !! Texte noch einige Buge bon bem finnlofen und erbire Befen und Treiben ber bamaligen Cenfur in Orfferent jutheilen. Baron Selfert berichtet hiernber: Juch Cenjurborichriften mar ben Brobingialblattern jebe Die mittheilung politifden Charafters, Die nicht fruber in ber lichen) Biener Beitung' ober im (halbamtlichen) Deffen be achter' gestanden und bamit ibre Snuftion erhalten batte, ... fagt." Wenn g. B. Fürft Metternich fein But Ronigimen Bolimen befuchte, fo burften die Brovingialblatter mitt mit "Ge. Durchlaucht find gestern auf Schloft Ronigsmart gen und wohlbehalten eingetroffen" zc.; fie mußten marten, ba to dieje Rachricht mit allfälligem Aufpus fiber Wien guten. mit Eintritt bes Jahres 1844 ber Ergherzog Stefan gum Bente Chef von Bohmen ernannt murde und feinen felerfichen uns in Prag bielt: ba fonnte die amtliche "Brager Beitung" Unfunft bes neuen Landeschefe, Die verschiebenen Jeftlichten die Borftellungen der Behorden, die Auffahrt ber Stante = furg und troden anzeigen, ohne begrußenbe Berglichfeit, & hervorhebung ber Sympathiebezeugungen u. bergt. Gie = erft abwarten, mas man in Wien von all Diefen Diops ? fagen und gu fdreiben für gut befand. Babrlich! De the tüchtiges Aufraumen fehr noth; aber foldes gelang aud be jungen Ergherzog-Landeschef nicht, obwohl es bon ihm bedaß er "haare auf ben gabnen habe". Das Anfring und Cauberungswert pollbrachte, minbeftens jum Thilt !! ber Sturm im Jahre 1848.

ju fließen icheinen: "1. Unzufriedenheit mit ihren bisherigen Leiftungen; 2. Borliebe für die Germanifirung Böhmens; 3. Besorgniß vor den Gesahren des Panflavismus; Besorgniß vor Gesahren der öfterreichischen Monarchie".

Die Schrift machte in weiten Kreifen großes Auffeben. Daß fie von ben bobmifchen Rationalen mit Jubel und Dant begrüßt wurde, brancht faum besonders hervorgehoben au werben; aber auch aus beutichen Rreifen wurde bem Berjaffer Anerkennung gu Theil. Es lebte eben bamals noch unter den Deutschen in Bohmen jener patriotische Beift, über welchen unter anderm Goethe im Jahre 1827 fich in nachstehenber, fehr bemerfenswerther Beife geäußert hatte: "Bohmen begt in seinem Innern eine reiche bichterische Flora, welche jogar gemäß ben eigenthumlich zwiefachen Beschichtselementen ihres Bodens in doppeltem Dajein, in einem bohmifchen und einem deutschen, hervortritt. Bon dem Zusammen= leben zweier Sprach- und Dichtungs-Spharen gibt und Bohmen jest ein merfwürdiges Bild, worin bei größter Trennung, wie ichon ber Gegensatz von Deutschem und Slavifchem ausbrudt, doch zugleich die ftarffte Berbindung eridjeint. Denn wenn die bohmischen Dichter, selbst indem fie alten Duftern folgen, nicht umbin tonnen, durch Sinnesart, Ausbrudsweise und Gedichtformen boch auch in beutiger Bilbung Deutsche zu fein, jo find hinwieder Die bentschen Didter in Bohmen burch entschiedene Reigung und ftetes Burudgeben zum Altnationalen ihrerseits recht eigentlich bolmifch". Bothe lobt biefen "Anstaufch" und die "Bechfeleitigleit" ber bentichen und bohmijden Dichter und verweist beibe auf ben Reichthum an poetischen Stoffen im Altbohmiden. 1) Bie gang anders find bie Dinge feitdem in Bobmen geworden! Welch' unfeliger Zwiefpalt und Rampf geht ichon eit langer ale einem Menichenalter burch alle Schichten ber

<sup>1)</sup> Bergl. Goeibe's Berte (Berlin G. Dempel) Bb. XXIX, C. 170, 171.

respondenten darauf ausmerksam machte, was für biefen mit ohne frühere oder spätere heilsame Nachwirkung blabe kounte.

Um eifrigften beichäftigte fich jedoch Graf Leo Thun m bem Studium der bohmischen (czechischen) Sprache und 5 teratur, mit beren Befanntmachung, Bebung und Forberung jowie mit ber Frage, auf welche Art und Weife man bes bohmische Bolt in feiner Muttersprache unterrichten und bift Sprache auch im öffentlichen Amtsteben entsprechend ber wenden fonne. Man glaube jedoch nicht, daß ber Gui hiebei von flaviftischen Tendengen geleitet worden fei. Gi Standpunft in biefer Frage mar ungefähr berfelbe, melden ber bamalige Obriftburggraf von Bohmen, Graf Rarl Chotal Thun's väterlicher Freund und Bonner, in einer Stelle feines Tagebuches vom 19. Dezember 1839 mit folgender Borten charafterifirt hatte: "Die bohmifche Rationalität juche ich allerdings zu erhalten, aber barüber bas fort währende enge Anschließen an Defterreich und ben gange Staatsverband nicht zu vernachläffigen. 3ch wünsche feine Ceparatismus, aber fefthalten foll jedes Bolf ber öfterrich ifchen Monarchie an feinem Namen, feiner Sprache, an da ihm von ber Borfebung jugewiesenen Borgugen und in Banges bilben, das fich bor ben anderen Bolfern and zuzeichnen fuchte. Golch' eine Aemulation fann nur Alle jum Bortheil gereichen".

Wir haben schon früher barauf hingewiesen, wie bat faum zwanzigjährige Graf Leo im Jahre 1831 eine Schusschrift für die böhmische Sprache ausgearbeitet hatte, in welcher er alle die Nachtheile und Uebelstände auseinandersetzt, die aus der Bernachlässigung des größten Theiles der Bevölkerung des Landes entspringen müssen, und auf Hebung und Förderung der Literatur als jenes Mittel hinwies, das allein auf bessere Bahnen lenten könne. Diesen Auffah arbeitete er dann noch zweimal um und machte ihn um die Jahreswende von 1840 auf 1841 druckserig. Im Räg

legenheiten, die den dortigen Fortschrittsschlaf mit bosen raumen zu ängstigen oder gar aufzurütteln drohten. Bekannt das gestügelte Wort, womit der sonst vortreffliche und ochachtbare Erzherzog Ludwig derlei Dinge zu behandeln legte: "Liegen lassen ist die beste Erledigung"."

Graf Leo Thun ließ sich jedoch durch diese unliebsamen esahrungen, sowie durch manche falsche Auffassung und usdentung seines Berhaltens im Interesse des böhmischen olkes nicht beirren, ja er zog in den Kreis seiner literarben Thätigkeit noch eine andere "flavische" Frage hinein, odurch er die allgemeine Ausmerksamkeit weit über die renzen Böhmens hinaus erregte. Es war dies sein Eineten für das Bolk der Slovaken in Ungarn, deren politisch tionales Loos ihn auf das lebhafteste in Auspruch nahm.

Den Anftog biegu bot ein langerer Auffat in ber Augereger "Allgemeinen Beitung" (13. und 14. Gept. 1841) ber die "Entnationaliffrung ber Glovafen". In biefem uffage wurde insbesondere die "Magharomanie" icharf augriffen und geflagt, bag man bie Glovafen mit Bewalt ungarifche Bredigten treibe und fie "burch Schlage und elbftrafen" zwinge, ber "Sprache ihrer Bater gu entjagen". n Begenartifel (4. Ott.) warf bem flovafifchen Correfponnten Fälschung ber Thatsachen und ungerechte Antlagen r und behauptete feinerfeite, daß man in ben Schulen e flovatifche Jugend jum Saffe gegen bie Ungarn reize, if man bajelbft ben "Banflavismus", bie "Erinnerung an e 80 Millionen ihrer Mitbrüber" forbere ac. Gang anbers rhielten fich die beutschen Gemeinden, "Die einem in jeder inficht hober geftellten Stamme als die Glaven angehoren" ib fich mit Liebe bem ungarischen Elemente guwenben. ie Ungarn feien feine Wegner ober gar Geinde ber Glaven; es beweise schon ibre ausgesprochene Sympathie fur bie olen, "bieje bochfte Bluthe bes flavifchen Stammes". ollte Ungarn nicht feine Mutterfprache pflegen? "Bir rlangen ja nicht mehr von ben Clovafen, als bag fie bie

ungarische Sprache neben ihrer eigenen verstehen und bei lernen, wie früher ihr Rüchenlatein." Die Stand "von jeher zu lauten Klagen und unbeschenn im ungen gewöhnt", wie dies sich ja selbst in Posen 163. es die Polen unter preußischem Scepter doch so mit wie

Dieje Bolemif verjette ben Grafen Len Thin = 1 Anfregung; er verfaßte eine Entgegnung ber man Replif und legte biefe bem Obriftburggrafen in Bot der Bitte um Beftattung ihrer Beröffentlichung im In por; benn ohne folde behörbliche Gutheifung burit bi fein öfterreichischer Staatsburger weber im 3n. m Austande irgend etwas bruden laffen. Graf Chotel m biefe Erlaubnig mit einigem Bogern und fdrieb be Belegenheit an ben Berfaffer (22. Dft.): "Indeffen ich, lieber Leo, bag Beitungsartifel bieje Sache, um fich handelt, weder fordern noch ihr ichaben fonnenrubige, beicheibene Ton Ihres Auffages tann auf jeben nur fehr gut von ben Lefern jeder Barthen - wenn Bartheben gibt - aufgenommen werden." Leo T (anonymer) Artifel: "Ungarifche Buftanbe (Erwiben erichien in ber Beilagenummer ber "Allgemeinen Bei vom 3. November 1841 und war zunächst gegen "das ausgebachte Schlag- und Stichwort bes Banflavismet gegen bas chauviniftifche Borgeben ber magparifchen Dr gerichtet, welch letteren ber Graf gurnit: "Bum Lobn Eroberung moge bas Land euren Ramen tragen, Sprache fei bie ber Regierung; in allem Unbern aber be volltommene Gleichheit zwijchen ben Bolleftammen, bewohnen. Es fann auf feiner andern Grundlage ber erhalten werben".

Diese Polemit fand dann noch eine interessante Fortset, Graf Leo Thun hatte von seiner Broschure se ein Exen an die ungarischen Politiker Deal, Szechendi, Bande Götvös und Pulfth gesendet, mit dem insbesondere allehtgenannte Persönlichteit gerichteten Bunsche, daß

zu fließen scheinen: "1. Unzufriedenheit mit ihren bisherigen Leiftungen; 2. Borliebe für die Germanisirung Böhmens; 3. Besorgniß vor den Gesahren des Panflavismus; Besorgniß vor Gesahren der öfterreichischen Monarchie".

Die Schrift machte in weiten Rreifen großes Auffeben. Daß fie von den bohmischen Rationalen mit Jubel und Dant begrüßt wurde, braucht faum besonders hervorgehoben zu werben; aber auch aus beutschen Kreifen wurde bem Berfaffer Anerfennung zu Theil. Es lebte eben damals noch unter den Deutschen in Bohmen jener patriotische Beift, über welchen unter anderm Goethe im Jahre 1827 fich in nach ftehender, fehr bemerkenswerther Beife geäußert hatte: "Bohmen heat in seinem Innern eine reiche dichterische Flora, welche jogar gemäß den eigenthumlich zwiefachen Weichichtselementen ihres Bodens in doppeltem Dajein, in einem bohmifchen und einem beutschen, hervortritt. Bon bem Bufammen= leben zweier Sprach= und Dichtungs-Spharen gibt uns Böhmen jett ein merfwurdiges Bild, worin bei größter Trennung, wie ichon ber Gegenfat von Deutschem und Slavischem ausbrudt, boch zugleich die ftartfte Berbindung ericheint. Denn wenn die bohmischen Dichter, selbst indem fie alten Muftern folgen, nicht umbin fonnen, burch Sinnesart. Ausbrucksweise und Gedichtformen doch auch in heutiger Bildung Deutsche zu fein, fo find hinwieder die deutschen Dichter in Bohmen burch entschiedene Reigung und ftetes Burntegeben zum Altnationalen ihrerfeits recht eigentlich böhmisch". Gothe lobt biefen "Austausch" und die "Bechselfeitigfeit" ber bentichen und bohmischen Dichter und verweist beibe auf den Reichthum an poetischen Stoffen im Altbohmifchen. 1) Wie gang anders find die Dinge feitdem in Bohmen geworben! Welch' unfeliger Zwiefpalt und Rampf geht ichon feit langer als einem Menschenalter burch alle Schichten ber

<sup>1)</sup> Bergl. Woethe's Berte (Berlin G. Dempel) Bd. XXIX, G. 170, 171.

Bevölferung Böhmens, um in gleichverberblicher Beie ich ber bort lebenden Boltsstämme zu beeinfluffen!

Graf Leo Thun hatte bei seinen Bemühungen ah hebung und Förderung der böhmischen Sprache und Linen vor Allem praktische Zwede im Auge; er wollte seine "mer Literatur schaffen, das sei übrigens auch nicht nöthig; der die bereits vorhandenen Schäße der Literatur seien so mermeßlich, "daß es sich nur darum handeln kann, das Schaffen Stufe der Bildung zu bringen, die es besähmt aus diesem bereits vorhandenen Schaße Nußen zu zieher

Mus diefem Brunde betheiligte fich ber Graf and lebhaft an der Gründung einer Lehrerbildungsanftalt Bolfsichulen; von dem Standpunfte praftifcher Rothmend feit verfaßte er im Jahre 1842 eine Dentschrift: "liche die Begiehungen des Biederauflebens der bohmifchen Spracen der öfterreichischen Regierung", in welcher er namentlich auf be üblen Folgen hinwies, die im amtlichen Beichaftsleben m ber Untenntnig ober aus der Bernachläffigung ber bobmide Diefes Memoranbum legte ber Dim Sprache erwuchien. burgaraf Graf Chotef bem einflugreichen Staats- und Co ferengminister Graf Rolowrat in Wien gut bem Zwede wu daß diese Schrift "in Berhandlung genommen werde", den fie enthalte "fehr viel Bahres, fehr viel Rusliches, febr me Beachtenswerthes", obgleich in mancher Sinficht Die Farte etwas zu grell aufgetragen feien. Braf Thun verfante über bies "im Ramen mehrerer obrigfeitlicher Groggrundbeffper ein Majeftategefuch, worin die Bitte geftellt wurde, "bag ba den Schulen in biefem Königreiche ber bohmischen Sprate angemeffene Berudfichtigung geschenft werbe". Wieber begrum bete ber Graf Diefe Betition auch mit ber Berufung auf Die Geltenheit, daß ein Beamter, ber bes Bohmifchen in Bott und Schrift völlig fundig fei, faum gu finden mare.

Doch all' diese Dentschriften und Gesuche hatten teinen Erfolg. Wenn sie auch nach Wien gelangten, so "theilten sie" (wie Baron Belfert bemerkt) "bas Schichal aller Anift ein grober Brthum. herr von Bulgty war es felbft, ber am Schluffe feines Briefes vom 24. April 1842 geichrieben: "Gie haben meine Meinung über Ihre Abhand. lung zu wiffen gewünscht, Berr Graf. Gie werben es baber, wie ich hoffe, nicht fibel nehmen, daß ich Ihnen diese ohne Mudficht mittheile. Sollten Gie fie fur Die Philoflaven intereffant finden, jo ermachtige ich Gie gerne gu einer Beröffentlichung berfelben." Darauf erwiderte Graf Thun (26. Juli 1842): "Die Erlaubniß, von Ihren Briefen einen öffentlichen Gebrauch zu machen, nehme ich dantbar an, und erwidere fie burch ein gleiches Bugeftanbuig." . . . Dr. v. Bulgfy aber fchreibt (13. Gept. 1842); "In Sinficht auf Ihr funftiges Anerbieten, Die Bublitation Ihres Briefes betreffend, . . , überlaffe ich bas burchaus Shrer Ginficht." 1) Bie tonnte alfo Bulgty in feinen Diemoiren behaupten, Graf Thun habe die "gange Correspondens berausgegeben, ohne ibn vorber um feine Ginwilligung anaegangen zu haben"? . . .

Beide Theile veröffentlichten dann ihren Briefwechsel abgesondert; Graf Leo Thun in der obenerwähnten selbständigen Brojchüre, Bulkty in der von seinem Landsmann und Gesimungsgenossen Dr. E. Henklmann heransgegebenen "Bierteljahrsschrift aus und für Ungarn 1843" (Leipzig, erstes Dest, S. 61 sp.); diese Publitation ging jener des Grasen Thun noch um mehrere Monate voran. Ja Dr. Henklmann dietet seine Beitschrift sogar dem Grasen als Rampsplatz an, salls er auf Pulkty's lehten Brief antworten wolle, mit der Bersicherung, daß "wir" (nämlich die Redattion der "Bierteljahrsschrift") "nie abgeneigt sein werden, diese wichtige Angelegenheit so allseitig als möglich zu betrachten." Draf Thun sügte der Correspondenz einen zusammensaffenden,

<sup>1)</sup> Ebenda G. 7, 22 m. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. "Biertelfahrofdyrift aus und für Ungarn, 1843". Erftes Deft, S. 61.

tritischen "Ueberblich" als Schlußwort hinzu; doch ind ben hier publicirten Briefen wechselten die beiden Im noch Schreiben vom 24. Dezember 1842 und 12 5im 1843; im erstern behält Than sich nochmals ausbride vor, von den früheren Briefen einen öffentlichen Gefinnig u machen. Pulisth neunt des Grafen lettes Schreiben in Dentmal einer so humanen und liebenswürdigen Gesinnig bietet trot des zwischen ihnen ungelösten Zwisipaltes "Kand zum freundschaftlichen Druck an" und birtet den Grünwenn ihn der Zusall einst nach Ungarn sühren sollte, we (Bulßth) als seinen "Gastifreund im antisen Sinn de Wortes" betrachten zu wollen.

In eine nabere Betrachtung bes Inhalts biefes Die wechsels sowie bes vom Grafen Leo Thun beigefügten "liebeblides" bier einzugeben, verbietet ber Raum. Ge ift me Geite bes Grafen ein fortlaufender Ginfpruch und Beorf und ein warmes Fürwort ju Gunften ber nationalen Gab widelung des flovafifchen Bolfsstammes, unter Anerfennes ber politischen Führerichaft bes Magharenvolles und be (Bebrauches feiner Sprache im Umte. Dabei fehlt ce mil an warnenden Simmeifen auf die Befahren, welche aus ba Nieberhaltung und Bergewaltigung ber nichtmagparifon Nationalitäten, jowohl für Ungarn als für Die öfterreichiicht Monarchie, entstehen muffen. Bulfty bagegen vertritt bir Doftrin ber national-politifchen Borberrichaft eines einzelnes Stammes, ja verlangt für biejen bas ausschlieftliche Berribe recht in Schule, Amt und öffentlichem Beben und tritt in allmähliche Einigung bes polyglotten Landes in Sprace und Cultur mit aller Energie ein. Bei folch grundfagin berichiebenen Standpuntten und Diametral entgegengefeste Bielen war eine Unnaberung und Berftandigung allerdmat nicht möglich.

Graf Leo Thun's Warnungen behielten indeffen Recht, benn der Raffentampf in Ungarn und Defterreich während ber Jahre 1848/49 rechtfertigte die schlimmsten BefürchGrundsätze, welche ich hinsichtlich der gegenseitigen Stellung der Nationalitäten innerhalb der öfterreichischen Monarchie entwicke, bei Ihnen Beifall fänden. Sollte aber", schließt er, "diese Freude mir nicht zu Theil werden, so könnte ich nur wünschen, wenigstens recht bald von einem so tüchtigen Gegner angegriffen zu werden, damit der Streit der Meinzungen eine der Wichtigkeit des Gegenstandes würdige Wendung nehme."

Diefer Aufforderung entiprach der Bolitifer und Bublicift Frang Aurel von Bulfty, der in der "Allgemeinen Zeitung" Die angefochtene Politit ber liberalen Maggaren mit Bewandtheit vertheidigte. Boren wir vorerft, wie Berr von Bulgty in feinen Memoiren "Meine Beit, mein Leben" (Bregburg und Leipzig, 1880, Bb. I, S. 246-248) bieje Sache barftellt! Darnach mare in Ungarn "bie Rationalitätenbewegung von der Wiener Regierung unterftugt worden" und hatten "bie flovafischen lutherischen Pfarrer in Norbungarn aus ihrer Antipathie gegen das Magharenthum fein Beheimniß gemacht." In Bohmen habe Die Ariftofratie an der durch Balady und Safarit hervorgerufenen Bewegung fich aufangs nicht betheiligt; nun ware aber "ein ausgezeichneter junger Magnat, Graf Leo Thun, für die czechische Bolitif gewonnen worden. Er war (jo behauptet Bulgfy) nicht einmal ber czechischen Sprache mächtig, boch gab er im Intereffe Diefer Sprache eine beutich geschriebene, recht geichickt verfaßte Broichure heraus, in welcher er unter Anderem auch über die angebliche Unterdrückung diefer Sprache in Ungarn flagte."

In dieser Darstellung begegnet man mehrsachen Unrichtigkeiten. Bor Allem ist es entschieden salich, wenn Herr von Bulfty behauptet, der "junge Magnat" sei "für die czechische Bolitit" gewonnen worden. Gine solche "Bolitit" gab es für den Grasen Thun gar nicht; seine Bestrebungen zu Gunsten der böhmischen Sprache und Literatur entsprangen der eigenen Ginsicht und lleberzeugung und hatten

### LXXV.

# Bor fünfzig Jahren geboren.

Wer in dem Lustrum von 1890 bis 1895 jünigig John alt wird, hat mehr als Andere Veranlassung, eine Kässen auf das Erlebte zu halten. Er lebt mit Denen, welche abem genannten Zeitraum das sechzigste, siedzigste Jahr übm schritten haben, so zu sagen in zwei Welten, in einer elw und neuen; nur hat er vor den Aelteren den Borzug, wer, weil er am Ende der alten, aber noch vor Ansang weneuen Zeit geboren ist, von den Errungenschaften der modenm Periode einen längeren Genuß hat, während er die Zustänk der alten Zeit doch auch noch aus eige ner Anschauung kent

Wer von 1890 bis 1895 vierzig Jahre und barunter alt geworden ift, steht schon mit bei den Füßen in bar modernen Zeit und tann mit ben "Alten" nicht mehr mireben.

Es ist unleugbar, daß die Eisenbahnen und Telegrapder eine weit größere Umwälzung im materiellen und geisigen Leben der Menschheit hervorgebracht haben, als irgend eine andere Ersindung, die Buchdruderlunft und das Schiefpulver nicht ausgenommen.

Unfere hiftorifer mühen sich ab, die vergangenen Zeito zu erforschen und je alter die Periode ist, die das Objett der Untersuchung bildet, für besto "gelehrter" gilt der Forscher, unsere eigene Geschichte, die unserer Bol ift ein grober Brthum. herr von Bulgty war es felbit, ber am Schluffe feines Briefes vom 24. April 1842 geichrieben: "Sie haben meine Meinung über Ihre Abhandlung zu wiffen gewünscht, herr Braf. Gie werden es baber, wie ich hoffe, nicht übel nehmen, daß ich Ihnen diese ohne Rudficht mittheile. Sollten Sie fie für die Philoflaven intereffant finden, fo ermächtige ich Gie gerne gu einer Beröffentlichung berfelben." Darauf erwiderte Graf Thun (26. Juli 1842): "Die Erlaubniß, von Ihren Briefen einen öffentlichen Gebrauch zu machen, nehme ich dankbar an, und erwidere fie burch ein gleiches Bu= geftandniß." . . . . Br. v. Bulgfy aber ichreibt (13. Gept. 1842): "In Dinficht auf Ihr fünftiges Anerbieten, Die Bublifation Ihres Briefes betreffent, . . . überlaffe ich bas burchaus Ihrer Ginficht." 1) Wie founte alfo Bulfty in feinen Demoiren behaupten, Graf Thun habe bie "gange Correspondens herausgegeben, ohne ihn vorher um feine Einwilligung augegangen gut haben"? . . .

Beide Theile veröffentlichten dann ihren Briefwechsel abgesondert; Graf Leo Thun in der obenerwähnten selbständigen Broschüre, Pulfth in der von seinem Landsmann und Gesinnungsgenossen Dr. E. Henklmann herausgegebenen "Bierteljahrsschrift aus und für Ungarn 1843" (Leipzig, erstes Heft, S. 61 ff.); diese Publitation ging jener des Grasen Thun noch um mehrere Monate voran. Ja Dr. Henflmann dietet seine Beitschrift sogar dem Grasen als Kampsplatz an, salls er auf Pulfth's letzen Brief antworten wolle, mit der Bersicherung, daß "wir" (nämlich die Nedattion der "Bierteljahrsschrift") "nie abgeneigt sein werden, diese wichtige Angelegenheit so allseitig als möglich zu betrachten." Draf Thun fügte der Correspondenz einen zusammensassenden.

<sup>1)</sup> Ebenda G. 7, 22 u. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. "Bierteljahrsichrift aus und für Ungarn, 1843". Erftes Deft, S. 61.

jaffungen haben das Wahlrecht für die Genedele ungen, für Staats- und Reichs Bertretung in in Cenfus erweitert und gleichjalls für ein verding frühes Alter festgesett. Biele, welche gewählt weden reisen umher, um sich bei den Wählern beliebt wie der später allgewaltige Fürst Bismarch trat diese den Deichhauptmann an, um in den Landtag zu in heiten Gandidaten nach, welche sich grundsählich in Wähler stellen, so daß das Selbstbewußtsein der lester gewaltig gehoben fühlen nuß.

Die Gewerbestreiheit und die Freizugigleit haben dort, wo Dampsmaschinen ihre ranchenden Schlünde er sast jeden Standesunterschied beseitigt, und diese Gle mehr und mehr auch auf Gegenden übertragen, in noch der Bauern- und Handwerserstand ein idhallsichet sührt. Der Geselle fühlt sich gleich dem Weister; der istell seinen Knecht nicht mehr "duzen", muß noch stoll seinen Knecht nicht mehr "duzen", muß noch stoll wenn dieser es nicht vorzieht, in die Großstadt zu und dort vom "Strifen" zu leben; manecher Arbeiter sich schon als den Herrn der Welt, um den sich drehe.

Die in der französischen Revolution von 1789 gekommene "égalité" hat in Deutschland bei weitem den nivellirenden Einfluß ausgeübt, auch in Frankräck nicht, welchen das moderne Berkehrs- und Massennt tionswesen bewirft hat. Freilich hätte dies die mo Fabritindustrie nicht allein zu Wege gebracht, wenn zwei andere moderne Errungenschaften, die Coulitions die Prefiseiheit, dazu mitgeholsen hätten.

Auch hier haben wir es mit mobernen Einrichtunge thun, welche erft auf Grund ber in den letzten fünfzig Ir entstandenen constitutionellen dentschen Staatsversaffunge entwicklt haben. Bor Emanation der letzteren gab es m meisten beutschen Staaten eine dratonische Gensur über ! ungen. Baron Helfert bemerkt überdies, daß Thun's Schriftchen "leider noch heute ebenso lesenswerth und lesersbedürftig sei wie vor nahezu fünfzig Jahren"; "ich sage ,leider", fügt er hinzu, weil das, was Thun darin mit Gründen des Berstandes, der Humanität, der Politik als Entnationalisirungspolitik der Magharen gegen das harmlose Volk der Slovaken verurtheilt, heute in gleichem Schwang ist, wie vor einem halben Jahrhundert". So der Biograph.

Damit schließen wir diese unsere Stizze über diese neueste, sehr interessante und inhaltsreiche Arbeit des Freishern von Helsert und haben nur noch den einen Wunsch, daß die sehnlich erwartete Fortsetzung dieser Biographie des Grasen Leo Thun uns des Weitern anschaulich zeige, wie dieser seltene Mann in seinem innern Wesen wie in seiner äußerlichen Stellung von Stuse zu Stuse höher stieg, dis er sich emporgearbeitet zu jenem "großösterreichischen Staatsmanne und unerschütterlich katholischen Christen, als den wir ihn alle gesannt und zum beispielvollen Vorbild gesnommen haben".

Dr. S.

#### LXXV.

## Bor fünfzig Jahren geboren.

Wer in dem Luftrum von 1890 bis 1895 fünfzig Jahr alt wird, hat mehr als Andere Beranlassung, eine Rüdichn auf das Erlebte zu halten. Er lebt mit Denen, welche in dem genannten Zeitraum das sechzigste, siedzigste Jahr überschritten haben, so zu sagen in zwei Welten, in einer alten und neuen; nur hat er vor den Aelteren den Borzug, das er, weil er am Ende der alten, aber noch vor Ansang der neuen Zeit geboren ist, von den Errungenschaften der modernen Periode einen längeren Genuß hat, während er die Zustände der alten Zeit doch auch noch aus eigener Anschauung semt.

Wer von 1890 bis 1895 vierzig Jahre und barunter alt geworden ist, steht schon mit beiden Füßen in der modernen Zeit und kann mit den "Alten" nicht mehr mit reden.

Es ist unlengbar, daß die Sisenbahnen und Telegruphen eine weit größere Umwälzung im materiellen und geistigen Leben der Menschheit hervorgebracht haben, als irgend eine andere Erfindung, die Buchbruckerkunst und das Schiespulver nicht ausgenommen.

Unsere hiftvrifer muben sich ab, die vergangenen Beiten zu erforschen und je alter die Beriode ist, die das Objekt der Untersuchung bildet, für desto "gelehrter" gilt der Forscher, unsere eigene Geschichte, die unserer Bei wolle Ausmerksamkeit widmen konnte. Bei dieser Gelegenheit müssen wir uns bankbar erinnern, daß wir ein Literaturblatt, wie wir es in unserem 31jährigen "Handweiser" besihen, in gleicher Promptheit und babei Gediegenheit vorher bil leiner Reit unser nennen konnten.

Im Jahre 1842 vollendete Görres sein großes, noch beute nur von Wenigen verstandenes Werk über die Mysit; gleichzeitig schried Döllinger den ersten Band seiner "Kesormation", Staudenmaier den ersten Band seiner "Christlichen Dogmatif". Binterim vollendete seine "Denkwürdigkeiten", Rissel stand inmitten seiner Arbeit über die "Christliche Kirchengeschichte der neuesten Zeit"; Jarde, Phillips, Hesele und Brunner gaben kleinere Schriften heraus. Alzog veröffentlichte schon die zweite Auflage seiner Kirchengeschichte, während die beiden Kirchen-Lexica von Aschbach und Wehrer und Welte erst vier Jahre später erschienen, resp. zu erscheinen begannen.

Das "Timeo unius libri virum" sonnte jedenfalls früher mehr wie hente angewandt werden. Die in ungeheuren Aufschwung gesommene moderne Tagesliteratur hat viel zur Berslachung des menschlichen Geistes beigetragen und thut es immer mehr, je mehr unsere Zeitungen zu bloßen Nachenchtenblättern herabsinsen und nur von einer Tendenz, recht viel Abonnenten und Inserate zu gewinnen, beherrscht werden. Das immer weiter um sich greisende "Anzeiger"-Umvesen ist der prägnanteste Ausdruck der Hohlheit und des materiellen Sinnes, der diese Art Organe hervorgerusen und seider prosperiren läßt.

Ein Organ nach dem andern, welches einer 3dee bient, geht ein, oder ist nur durch Subventionen haltbar. Fast alle Organe einer politischen Partei, gleichviel welcher sie angehören, haben, je entschiedener sie ihren Parteistandpuntt behaupten, mit Schwierigkeiten zu tämpsen. Die besten "Geschäfte" machen diesenigen Blätter, welche "unparteisisch" sein wollen, obschon sie in jeder Zeile parteisisch sein mussen.

jassungen haben das Wahlrecht für die Gemeinde Beim ungen, für Staats- und Reichs-Vertretung mit und ein Census erweitert und gleichfalls für ein verhältnismitz sprühes Alter sestgesetzt. Biele, welche gewählt werden wollareisen umher, um sich bei den Bählern beliebt zu machn der später allgewaltige Fürst Bismarck trat diese Tour staals Deichhauptmann an, um in den Landtag zu kommun Heuten-Candidaten nach, welche sich grundsählich unter in Wähler stellen, so daß das Selbstbewußtsein der septeren sin gewaltig gehoben fühlen muß.

Die Gewerbefreiheit und die Freizügigkeit haben zumel dort, wo Dampsmaschinen ihre rauchenden Schlünde erheben saft jeden Standesunterschied beseitigt, und diese Gleichber mehr und mehr auch auf Gegenden übertragen, in dem noch der Bauerns und Handwerferstand ein ichtlisches Leben sührt. Der Geselle sühlt sich gleich dem Meister; der Bauer soll seinen Knecht nicht mehr "duzen", muß noch froh sein, wenn dieser es nicht vorzieht, in die Großstadt zu ziehen und dort vom "Strifen" zu leben; mancher Arbeiter sühle sich sich als den Herrn der Welt, um den sich Alles drehe.

Die in der französischen Revolution von 1789 auf gekommene "égalité" hat in Deutschland bei weitem nicht den nivellirenden Einstuß ausgeübt, auch in Frankreich selbs nicht, welchen das moderne Berkehrs- und Majsenproduktionswesen bewirkt hat. Freilich hätte dies die moderne Fabrikindustrie nicht allein zu Bege gebracht, wenn nicht zwei andere moderne Errungenichaften, die Coalitions- und die Prefisseiheit, dazu mitgeholsen hätten.

Auch hier haben wir es mit modernen Einrichtungen puthun, welche erst auf Grund der in den letzten fünfzig Jahren entstandenen constitutionellen deutschen Staatsversaffungen sich entwickelt haben. Bor Emanation der letzteren gab es in den meisten deutschen Staaten eine drakonische Censur über Bor

und Schrift, welche eine Berbreitung z. B. socialbemokratischer Anschauungen auch ohne ein specielles "Socialistengeseh" unmöglich machte. Heute zählt die socialdemokratische Presse nach Hunderttausenden von Exemplaren,
während sie vor fünfzig Jahren überhaupt noch nicht existirte.

Auch die "liberale" Tagespresse war damals noch wenig verbreitet und die katholische erschien sast mit Ausschluß der Dessentlichkeit. Das älteste katholische Blatt Deutschlands, die Augsburger "Postzeitung" war wohl in allen deutschen Gauen zu sinden, aber immerhin war die Auslage eine ganz geringe und mehr als acht Tage mußten vergehen, bevor der letzte deutsche Abonnent sein Exemplar erhielt. Sicherlich würde man heutzutage überhaupt auf das Abonnement eines Tagesblattes verzichten, wenn man auf den Bezug desselben eine Woche lang warten müßte. Als Kaiser Wilhelm Lam Bormittag 8½ Uhr starb, wußte man es an demselben Tage noch sast an jedem der kleinsten Orte des deutschen Neiches; wie wäre das früher möglich gewesen, bevor das Telegraphen- und Telephonneh überallhin ausgebreitet war!

Unter diesen Umständen muß man sich sehr verwunbern, wie es in früheren Reiten möglich mar, felbit ben umfangreichften Büchern eine fo umfaffende Berbreitung ju geben, als es in ber That ber Fall gewesen war. Durch= muftern wir die alten Brivatbibliotheten in ben Schlöffern ber Abeligen und in ben Pfarrhäusern, fo feben wir je nach bem Standpunfte ber früheren Bewohner eine reichhaltige Literatur aufgeftapelt, die geradezu unfer Erstaunen erregt. So fillen die Werfe des hl. Thomas und das Universal-Legiton von Bebler allein zwei große Bucherichrante. Die Befammtausgaben bes bl. Auguftinus, bes Snareg, bes Cornelins a Lapide, Die Schriften Luther's, Calvin's und Beza's nehmen jufammen ben Raum von zwei großen Repofitorien ein. Meift im fechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert gedrudt, fanden fie ichon bamals eine enorme Berbreitung, nicht per Gifenbahn, fondern auf bem Frachtwagen

und bem Schiff. Dft foftete ber Transport eines fich anten - benn bas waren fie faft burchgangig - com viel als bas Buch felbit, namentlich wenn es aus Am Baris zc. fam. Im Jahre 1840 waren Die Bucher met an Umfang geringer geworben, als 1640 und porber; ale bie Transportverhaltniffe waren noch gang biefelben; mr von Rürnberg nach Farth, von Berlin nach Botsbam mi von Leipzig nach Dresben gab es bamals in Deutichland eine Gifenbahn. Das Intereffantefte war, bag man gu ine Beit gerade an ben maßgebenbften Stellen bem neuen Enme portmittel nicht traute, jo daß der mit Pferben bespanne Frachtwagen noch lange Beit feine Berrichaft behielt. Die Pferbe von 1840 und 50 liefen aber nicht schneller, als be von 1540; nur die Wege hatte man erheblich, in Breuin insbesondere feit Friedrich II., gebeffert. Aber and in Diefer Beziehung ift in Deutschland in den letten funfut Jahren mehr gethan worden, als feit 1800 Jahren porbet. Denn nur die alten Romer hatten uns in unferem Bater lande beffere Wege angelegt, freilich fie wie Friedrich II von Preugen hauptfächlich ju - ftrategischen Breden! Bor 3dealen ift die Belt felten regiert worden!

Wie stand es nun mit der deutschen, speciell katholischen Literatur im Jahre 1840? Bon der Tagesliteratur wüßten wir außer der obenerwähnten "Augsb. Postate" nur den "Bestfälischen Merkur" zu nennen, welcher sich mehr als lokale Bedeutung zu verschaffen wußte; alle anderen heutigen katholischen Tagesblätter von größerer Bedeutung sind späteren Datums.

Unter den verbreiteteren katholischen Zeitschriften existima damals neben dem "Katholiken" die "Histor, polit. Bläner", die "Sion", die Tübinger "Theologische Quartalschrift" n. s. w. Die "Katholische Literaturzeitung" des Herrn u Kerz war, kaum entstanden, schon wieder eingegangen, wohl weil der Herausgeber als Fortseher der Stolberg'schen Religionsgeschichte einem periodischen Unternehmen nicht seine

volle Ausmerksamkeit widmen konnte. Bei dieser Gelegenheit muffen wir uns dankbar erinnern, daß wir ein Literaturblatt, wie wir es in unserem 31jährigen "Handweiser" besitzen, in gleicher Promptheit und dabei Gediegenheit vorher zu keiner Zeit unser nennen konnten.

Im Jahre 1842 vollendete Görres sein großes, noch thente nur von Wenigen verstandenes Werk über die Mystik; gleichzeitig schrieb Döllinger den ersten Band seiner "Resormation", Standenmaier den ersten Band seiner "Christlichen Dogmatit". Binterim vollendete seine "Denkwürdigkeiten", Riffel stand inmitten seiner Arbeit über die "Christliche Kirchengeschichte der neuesten Zeit"; Jarcke, Phillips, Heselund Brunner gaben kleinere Schriften heraus. Alzog veröffentlichte schon die zweite Anslage seiner Kirchengeschichte, während die beiden Kirchen-Lexica von Aschen und Wehren die beiden Kirchen-Lexica von Aschen, resp. zu erscheinen begannen.

Das "Timeo unius libri virum" fonnte jedenfalls früher mehr wie heute angewandt werden. Die in ungeheuren Ausschwung gekommene moderne Tagesliteratur hat viel zur Berflachung des menschlichen Geistes beigetragen und thut es immer mehr, je mehr unsere Zeitungen zu bloßen Nacherichtenblättern herabsinken und nur von einer Tendenz, recht viel Abonnenten und Inserate zu gewinnen, beherrscht werden. Das immer weiter um sich greisende "Anzeiger"-Unwesen ist der prägnanteste Ausdruck der Hohlheit und des materiellen Sinnes, der diese Art Organe hervorgerusen und leider prosperiren läßt.

Ein Organ nach bem andern, welches einer Idee bient, geht ein, oder ist nur durch Subventionen haltbar. Fast alle Organe einer politischen Partei, gleichviel welcher sie angehören, haben, je entschiedener sie ihren Parteistandpunkt behaupten, mit Schwierigkeiten zu kämpsen. Die besten "Geschäfte" machen diesenigen Blätter, welche "unparteiisch" sein wollen, obschon sie in jeder Zeile parteiisch sein müssen.

ftorte und bafur ben Sag feiner Gegner noch in

Manch' anderer verdienstwoller Dann ift in Sahren noch verschieden, au bem Gott allein Siein wird!

Danken wir vor Allem der Borfehung, daß sie biesen sturmbewegten Zeiten geistliche Führer geze welche wie zu den Zeiten Heinrichs IV. und Raud bas Schiff der Kirche mit Energie und Weisheit herandringenden Gesahren stets zur rechten Zeit haben! Dieses Lob wird die Geschichte der letzten Zahre sowohl dem deutschen Episcopate und dem de Klerus, als den beiden obersten Lentern der Kirche, Bund Leo XIII., bereitwilligst spenden!

### LXXVI.

Bie ans einem Rovelliften ein Siftorifer wir (Matthien Schwann, Berfaffer ber illuftrirten Wefchichte von 3

Schreiber dieser Zeilen hat seit längerer Zeit in schiedenen Beitungen Empsehlungen der illustrirten De von Bayern von dem oben genannten Versässer gesunden daß er sich veranlaßt sah, sich näher um dieselbe zu inten Der Name des Autors war mir noch nicht vorgesommen die Reclamen gingen an mir, ohne Eindruck zu machen, vo Da brachte die "Postzeitung" im Februar eine Blumenle dem ersten Band des besagten Buches, welche zeigt. die Versässer auf dem Standpuntt des plattesten Ungsauben und die Grundlehren des Christenthums und besonders die richtungen der fatholischen Kirche theils mit tähler Vornet auf die Seite zu schieben, theils heradzuwürdigen strebt

Franz Hüstamp bemerkte in seinem trefslichen Netrosloge Janssen's (Handw. 1891, Nr. 541/42), daß selbst so ausgezeichnete Geschichtswerke, wie die des verewigten Prälaten, nicht so zahlreiche Auflagen erlebt hätten, wenn ihre Herausgabe nicht in die Periode des "Culturkampses" gesallen wäre. Hätte Janssen vierzig Jahre eher geschrieben, er hätte sich in der Darstellung des "Resormations"-Zeitalters gleich Riffel (und Döllinger) mit vielleicht zwei Auflagen, und wohl auch nur einzelner Bände, begnügen müssen. Wersieht da nicht, daß selbst auch die besten Bücher einigermaßen zu den Wodeartifeln gehören, d. h. daß der Grad ihrer Wirfung von den Umständen der Zeit abhängt? 1)

Während ich bieses schreibe, kommt mir der Aussage im letten Heft (10, Bd. 109) dieser "Blätter" über "Janssen im Franksurter Freundeskreise" zu. Ich lese da S. 755: "Den Zusammenkünsten auf Stift Neuburg verdankt das katholische Deutschland eine ganze Literatur, die zum Theil leider heute in den Bibliotheken vergessen daskeht, die aber wesentlich mit dazu beigetragen hat, daß das katholische Deutschland im Stande und gereist war, den Culturkampf zu ertragen und mit ihm zu siegen".

Es kamen auf Stift Neuburg zusammen außer Jaussen: Cardinal Reisach, Molitor, Räß, Weis, v. Ketteler, v. Sasvigny, Heinrich u. s. w. Die daraus hervorgegangene Literatur entstand zumeist Ansangs der sechziger Jahre, also der Zeitraum, von welchem wir hier handeln. Auch diese so verdienstvolle Literatur ist schon vergessen: sind da Bücher nicht — im vorerwähnten Sinne — Modeartisel?

Mit Recht haben die Herren Falt und Paulus in diefer Beitschrift und im "Ratholifen" unlängst Rlage darüber

<sup>1) &</sup>quot;Proh dolor, quantum refert in quae tempora vel optimi cuiusque virtus incidat" — fieht auf bem Grabbentmal B. Habrians VI. in ber bentichen Rirche St. Maria bell' Unima zu Rom.

als einem Jahr!) der Delegirte des Süddeutscheinstituts in Stuttgart mich erfuchte, eine bayrische instituts in Stuttgart mich erfuchte, eine bayrische ichreiben, welche den Zweck habe als Colportageligrößeres Publikum zu erobern, lachte ich ihm lam und sagte ihm, dazu wäre ich nicht der rechte Roihm der Delegirte versicherte, er habe volle Freiheit, zwie er wolle; das Berlagsinstitut habe sich nur digestellt, auf diesem Wege (der Colportage) dem größe eine Literatur zu bieten, die gediegener und gehalische, als was sonst unter dieser Flagge laufe, d. Interneh Dantbarteit des Publikums, der Anerkennung a gesiunten und der Mitarbeiterschaft der Besten werwird dieses, wenn auch nicht in der allernächt doch in nicht gar zu serner, zu würdigen wissen.

Daran schließt sich ein singirtes Zwiegesprüch singirten Kritifus, welcher ihm einen singirten Besuch Arbeitszimmer abstattet. Dieser erkundigt sich um seiner zeigt ihm: Giesebrecht, Ranse, Schlosser. Heigel, die Bavaria, Sighart, Grimm, Rithsch, Riezler, Dal Tacitus, Zeuß, Mommsen, Wattenbach, Lübte, Buch bücher ze. — "Ja, wo sind denn die mittelasterliche die Monumenta, die Urfunden, das ganze wisse Material?" — "Bermuthlich auf der Staatsbill München". — "Haben Sie dieselben denn nicht "Nein! Benütt nicht, aber zum großen (?) The gelesen."

Sehr geschmadvoll ftellt er die Frage, ob die g waltige Beiftesarbeit ber genannten Schriftifteller nu

<sup>1)</sup> Man beachte, daß ein Band von 784 gr. 8" Seiten is bon etwas mehr als einem Jahr geschrieben und geben Burde vielleicht wie bei den Colportage-Romanen 3 Bogen geschrieben und jofort gedruckt?

<sup>2)</sup> Eine wurtt emberger Firma wirbt um eine pr Feber, welche uns Bapern eine gehaltvolle Gefchicht Baterlandes ichreiben foll; und ba rebet man noch b gonismus ber beutichen Silmme!

hundert alt geworden, obschon Ronge erst vor wenigen Jahren unbesehrt gestorben ist. Sein Mitapostel Czerski lebt sogar heute noch und hat, da er 1842 die Priesterweihe erhalten, in diesem Jahre sein "fünszigjähriges Priestersindiaum" geseiert, wirklich geseiert. Aber in seiner 1845 neuerbauten großen gothischen Kirche zu Schneidemühl hausen nur noch die Bögel des Himmels, welche durch die zerschlagenen Feusterscheiben hineinsliegen, während ihr Rettor das 100 Schritt davon entsernte katholische Gotteshaus auch heute noch nicht aussucht, vielmehr als Kausmann, resp. Rentier Darwin's "Kampf ums Dasein" kämpft.

Im Jahre 1842 trat auch ber Führer bes preußischen Epissopats, Erzbischof Krement, in den Priesterstand. Wie hat er in seiner Person die Geschichte des zweiten preußischen "Culturkampses" unseres Jahrhunderts repräsentirt!

1842 trat der langjährige Laien -Führer der preußischen Katholiken, August Reichensperger, in den Chestand
und hat soeben geistig und körperlich rüstig seine goldene Hochzeit geseiert. Gleich bei Beginn des preußischen Constitutionalismus trat er mit seinem Bruder Peter (1848) in
die Kammer ein, die er erst verließ, als der "Culturkampf"
zu Ende ging, um fortan "für seine Seele zu leben".

Wie Biele haben sich seitdem einen glänzenden Namen erworben, und sind schon wieder todt, von denen die Dessent-lichkeit 1842 noch nichts wußte! 1842 starb Hermann von Mallindrodt's protestantischer Bater, dessen herrlichem, jest schon seit 18 Jahren verklärten Sohne es mit zu verdanken ist, daß die Centrumsfraktion in der Zeit der größten Prüsung sich wie Stahl und Eisen bewährte und nicht auf die Bersinchung einging, Transaktionen gutzuheißen, welche die Selbständigkeit der Kirche und ihre innere Reinheit alteriren mußten!

Das gleiche Opfer wie Mallindrodt, der ein preußischer Regierungsrath war, brachte sein gleichaltriger Freund, Dr. Kräßig, der als höchster katholischer Beamter Preußens die Cirkel der maßgebenden "Culturkämpser" schon im Entstehen ftorte und bafur ben Saß seiner Gegner noch im Grabe erntete.

Manch' anderer verbienstvoller Mann ift in diesen id Jahren noch verschieden, an dem Gott allein Bergelin jein wird!

Danken wir vor Allem der Borsehung, daß sie und in diesen sturmbewegten Zeiten geistliche Führer gegeben bat, welche wie zu den Zeiten Heinrichs IV. und Napoleons L das Schiff der Kirche mit Energie und Weisheit vor den herandringenden Gesahren stets zur rechten Zeit geschüpt haben! Dieses Lob wird die Geschichte der letzten sünfig Jahre sowohl dem deutschen Episcopate und dem deutschen Klerus, als den beiden obersten Lentern der Kirche, Pius IX und Leo XIII., bereitwilligst spenden!

#### LXXVI.

Wie aus einem Rovelliften ein Siftorifer wird. (Matthieu Schwann, Berfaffer ber illuftrirten Wefchichte von Bayern)

Schreiber dieser Zeilen hat seit tängerer Zeit in verschiedenen Beitungen Empsehlungen der illustrirten Geschicht von Bayern von dem oben genannten Berfasser gefunden, ohn daß er sich veranlaßt sah, sich näher um dieselbe zu interessing. Der Name des Antors war mir noch nicht vorgesommen, und die Reclamen gingen an mir, ohne Eindruck zu machen, vorüber. Da brachte die "Postzeitung" im Februar eine Blumenlese aus dem ersten Band des besagten Buches, welche zeigt, daß der Berfasser auf dem Standpunkt des plattesten Unglaubene sieht und die Grundlehren des Christenthums und besonders die binrichtungen der katholischen Kirche theils mit kühler Bornehmben auf die Seite zu schieben, theils herabzunvürdigen strebt.

nismus des Beltalls, und so überwindet sie, wie auch ein seber für sich, sortwährend die Schranken des Lebens, der Zeit und des Raumes, indem sie ihr individuelles Leben in das ollgemeine ergießt." — Rach unserer Aufsassung ist die Geschichte ein Produkt aus zwei Faktoren: der Führung Gottes und der freien Selbstbestimmung des Menschen. Läßt sich der Einzelne und läßt sich ein Bolf von der gnadenreichen Hand Gottes leiten, so kommen sie zu ihrem natürlichen und übernatürlichen Biel; reißen sie sich von der Hand Gottes los, wöbersehen sie sich dem göttlichen Weltplan, so werden sie durch das Rad der Weltgeschichte aus ihrer Bahn hinausgeworsen und gehen zu Grunde. Für obiges pantheistische Wesasel haben wir kein Verunde. Für obiges pantheistische Wesasel haben wir kein Verunde der Colporteur das in's Haus brüngt, erst recht nicht.

Jur Charafteristrung der socialen, politischen und afthetischen Richtung des Antors wollen wir noch einige Sabe aus dem Werte selbst solgen lassen. Sie sind merkwürdig genug. Bunächst sei bemerkt, daß er keine einzige Quelle citirt. Nur durch Ansührungszeichen sind einzelne Säbe als fremdes Eigenschum markirt. Er braucht volle 218 Seiten, dis er auf die Bapern und die Frage nach ihrer Herkunft kommt. Alles Boransgehende behandelt keltische, römische und germanische Eulturverhältnisse.

S. 260. "Eine Folge der Germanistrung (?) der Kirche war der Berfall der Eustur, das Sinken aller geistigen Arbeit und Thätigkeit Dadurch traten die kirchlichen Würdenträger von selbst den Anschauungen und dem Bildungsgrade des Bolles näher und näher. Und so sand man den Weg auch über den Rhein hinüber, . . . indem man langsam mit den Anschauungen der ostrheinischen Germanen vertrauter und dadurch sahiger wurde, hier ein ruhiges und vorsichtiges Wirken und Walten zu beginnen." — Ein solches Wirken seit doch eine hohe Eustur der sirchlichen Würdenträger vorauß; auf das unwissende Bolt wirken kann nicht der, welcher gleich unwissend sist, sondern nur der, welcher auf einem hohen Standpunkt stehend sich der Anschauungs- und Ausdrucksweise des Bolles accommodirt, um es zu sich emporzuziehen — "Diesem Borgehen

3. 261. Die Heinen Guter tomen unter ben Go Rirche, welche als Obereigenthümer biefelben bem freim sum Riegbrauch gurudgab. Der eigentliche Grundbefit ber murbe baburch vielfach vermehrt, und mit biefem Sol mußte eine Menderung in ihrem inneren Charafter Sand is gehen. Den ftabtifden Rreifen mehr umb mehr entzogen Die Rirche ihre Thatigfeit ber Bewirthichaftung ibrer Liegen su." (Bernachläffigte fie aber fest, nachbem bie fin Breife" driftlich geworben maren, Die Geelforge für Die Schaarte fich nicht um bie Bijchofe, Die nach mie por Stabten ihren Sit hatten, ein gablreicher Merus?) Sie (am Ende bes 6. 3abrhunderts?) jum Großbauer und jum natürlichen Buhrer und Cammelpunft ber bauerlich völlerung. Diefen Charatter nußte fie annehmen, follte Beftrebungen öftlich bes Abeines Erfolg haben." -Die Beiligen Fribolin, Erndpert, Theobor, Magund, 3 Emmeram, Rilian 2c. wirflich in erfter Binic landwirthich Banberlehrer? - "Bir faben bie franfifche Rirche mehr jur bauerlichen Gultur berabfinten und horten be Anftrengungen Gregor's II., bier andere Berbaltniffe gu f und ber römischen Rirche in ben bentichen Banbern eine und dominirende Stellung gu fichern. Diefen Beftreb Gregor's II. hatte Gregor I. der Große bereits porgege indem er der irifd-ichottijden Mondefirche Die angetide Spiftopalfirche gegenüberftellte." - Saben ettog bie Bre durch ihre umfaffende Gelehrfamfeit allenthalben Anfiebe regten, die franfifche Nirche jur bauerlichen Gultur berabged Bir tennen ben Unterschied zwifchen ben frührten Rieg ober Banberbijdgefen und ben fpateren Bijdofen mit Gib und Sprengel, wiffen auch, bag Bifchofe, Die ge Moffergrander gemefen, bom Rlofter and ihre Dioceie rent

h. der Rlofter und der "Epiflopallirche" tann teine Rede ein. Durch bas Birten der Alofter wurde eben das Fundament geschaffen, auf welchem ein Bisthum errichtet werden tonnte.

Ueber ben Begriff "Dogma" hat Berr Schwann febr Goenthumliche Anfichten. Er fchreibt auf G. 611: "Auf ber Mainger Spnobe (mo über Beinrich's IV. Cheicheidung verhanbelt wurde) erfchien Betrus Damiani und mit ihm bas Dogma 1069 jum erftenmal?), unterftütt von jener monchischen Rudfichtblofigfeit, Die alles ihrem Spftem opfert, unbefümmert um In felbstrebenbes und beiliges Recht ber Natur. Bas versteht ein Mond bavon ?" - Sier handelte es fich boch nicht um monchische Rudfichtslofigfeit", fonbern um ein firchliches Beineip; follte biefes nach bem blinben Raturtrieb umgemobelt, ober biefer und jenem gezügelt werben? - "Schon bag Betrus Domiani bon ber Unichauung ausgeht, ber chriftliche und fonigliche Ramen fei etwas Festgewordenes und Unantastbares, daß ibm Die Ginficht fehlt, wie auch diefe Begriffe bem Bechiel ber Beit und ber Menderung ber Anschanungsweise unterliegen und nich noch den aus ihnen gezogenen Confequengen zu richten hoben (vergl. Dreper's Undogmatifches Chriftenthum!), zeigt, wie hier an bie Stelle ber freien (?) lebendigen Lehre bas Dogma mit all' feinen ertobtenben und bernichtenben Gigenichaften getreten war". Gind benn bas Apoftolifche Glaubensbetenntnig und bie auf Grund ber bl. Schrift und Tradition gegebenen Definitionen ber Concilien von Nicaa 325, Conftantinopel 381, Ephefus 431 ic. feine Dogmen? Das bogmenloje Christenthum nach protestantenvereinlichem Regept und Die Beitrebungen bes herrn von Egibn, alle bentbaren Glaubensbetenntniffe in einer Universalfirche ju vereinigen, find eine Grindung des 19. Jahrhunderts.

Auch im zweiten Band ist uns Seite 354 eine Stelle ansgestoßen, welche zeigt, baß Herr Schwann einerseits von ver Stabilität, anderseits von der organischen Entsaltung der Rirchenlehre teinen Begriff hat. Bezüglich des Streites Johann's XXII. mit den Minoriten über die Armuth schreibt er: "Beiderseits gerieth man in's Extrem, und beiderseits zeigte es sich, wie man ans der theoretischen gelehrten Ber-

body für eine gar große Bertrauensfeligfeit beguglich ber Objeftivität aller feiner Bormanner.) . . Bubem erbliche in die Aufgabe eines geiftigen Arbeiters nicht barin, bag er ber fucht, alles Seiende über ben Saufen gu werfen, und, an originell fein zu fonnen, die unerwartetften Brobleme aufftell. fondern feine eigenen Probleme muffen gerabe ichon erwartet werben, fie muffen gewiffermagen in ber Luft liegen, und ber geiftige Arbeiter hat nichts anderes ju thun, als ju beriuden, ihnen concreten Ausbrud zu geben." Die fprachliche mit logische Richtigfeit Diefes Gates ift mir felbft febr proble matifch. Broblem ift boch: eine ju lofende Aufgabe. Die Ber ichichte hat aber feine Brobleme aufzustellen, fonbern This fachen und beren Grund und Folge gut ichildern. Berr Schwann wollte mohl: Behauptungen jagen, Uebrigens ift es ein Grundfat ber Siftorit, bag jebes Faftum im Beift feiner Beit ne faßt und beurtheilt werbe. Wenn aber ber Sifterifer Brobleme", richtiger Darftellungen, bietet, welche "gerabe ichen erwartet werben, welche gewiffermagen in ber Inft liegen'. dann modelt er bie Geschichte nach bem jest berrichenden Beitgeift, und bas ift ber Gubjettivismus in feiner fchlimmften Form, Meint aber Schwann biefes "in ber Luft liegen" um der zu behandelnden geschichtlichen Beriode, fo vergift er, bas die menschliche Freiheit auch in ber Politit bisweilen gar fonderbare unlogische Sprünge macht und Ericheinungen gu Tage förbert, welche "gerade ichon nicht erwartet werden" Man bente an die letten Erlebniffe in Breugen, betreffent bie Schidfale bes Schulgefetes.

Nach dem Kritikus erscheint ihm in seiner fingirten Bisson ein Weib und hält eine lange von Pantheismus durchtränke Mede. Da heißt es u. A.: "Alle Menschenarbeit sließt zw sammen in das ewige Meer der menschlichen Geistesbildung, und von dort aus steigen die Gebilde auf, welche dir und allen deinen Mitarbeitern den Trieb und die Lust zum Schaffen, den Muth und den Willen zum Leben erweden. Und in jems Meer sließt dann wieder neue Arbeit, bereichernd und sich dertheilend in unendliche Tropfen. So steht ihr im Getriebe der Ewigkeit und Unendlichkeit. So ersüllt ihr euer Sehnen noch Unsterblichkeit; so steht die Menschheit in dem ervigen Orga-

nismus des Weltalls, und so überwindet sie, wie auch ein jeder für sich, sortwährend die Schranken des Lebens, der Zeit und des Naumes, indem sie ihr individuelles Leben in das allgemeine ergießt." — Rach unserer Aussassung ist die Geschichte ein Produkt aus zwei Faktoren: der Führung Gottes und der freien Selbstbestimmung des Menschen. Läßt sich der Einzelne und läßt sich ein Bolk von der gnadenreichen Hand Gottes leiten, so kommen sie zu ihrem natürlichen und übernatürlichen Biel; reißen sie sich von der Hand Gottes los, widersehen sie sich dem göttlichen Weltplan, so werden sie durch das Rad der Weltgeschichte aus ihrer Bahn hinausgeworsen und gehen zu Grunde. Für obiges pantheistische Wesasel haben wir kein Verständniß; und das bürgerliche und bänerliche Publikum, welchem der Colporteur das in's Haus bringt, erst recht nicht.

Bur Charafterisirung der socialen, politischen und ästhetischen Richtung des Autors wollen wir noch einige Säße aus
dem Werte selbst solgen lassen. Sie sind mertwürdig genug.
Bunächst sei bemerkt, daß er keine einzige Quelle citirt. Nur
durch Anführungszeichen sind einzelne Säße als fremdes Eigenthum markirt. Er braucht volle 218 Seiten, bis er auf die
Bayern und die Frage nach ihrer Hertunft kommt. Alles
Vorausgehende behandelt keltische, römische und germanische
Eulturverhältnisse.

S. 260. "Eine Folge der Germanistrung (?) der Kirche war der Berfall der Eultur, das Sinken aller geistigen Arbeit und Thätigkeit Dadurch traten die kirchlichen Würdenträger von selbst den Anschauungen und dem Bildungsgrade des Volkes näher und näher. Und so fand man den Weg auch über den Rhein hinüber, . . . indem man langsam mit den Anschauungen der ostrheinischen Germanen vertrauter und dadurch sähiger wurde, hier ein ruhiges und vorsichtiges Wirken und Walken zu beginnen." — Ein solches Wirken seit doch eine hohe Cultur der firchlichen Würdenträger vorauß; auf das unwissende Volk wirken kann nicht der, welcher gleich unwissend ist, sondern nur der, welcher auf einem hohen Standpunkt stehend sich der Auschauungs= und Ausbrucksweise des Volkes accommodirt, um es zu sich emporzuziehen. — "Diesem Vorgehen

tam bie vorbereitende Thätigkeit irijcher Monche ju Hilfe, welche unabhängig von frantischem Einstusse ihre Missionen in Deusch land begannen." — Die Hilfe ist doch etwas concomitierndes; wie die "vorbereitende" Thätigkeit der Fren der späterm Thätigkeit der angelsächsischen und frantischen Bischofe concomitirend zu Hilfe kommen konnte, ist mir unsasson. Her hat wohl die "innere Logik" etwas Schaden gelitten.

C. 261. "Die fleinen Guter tamen unter ben Schut ber Rirche, welche als Obereigenthumer biefelben bem freien Mann jum Riegbrauch gurudgab. Der eigentliche Grundbefit ber Riede wurde dadurch vielfach vermehrt, und mit diefem Bachethun mußte eine Menderung in ihrem inneren Charafter Sand in Sond geben. Den ftadtifchen Rreifen mehr und mehr entzogen, manbie die Kirche ihre Thätigfeit der Bewirthichaftung ihrer Liegenschaften ju." (Bernochlöffigte fie aber jest, nachbem "bie ftabtifche Areife" driftlich geworben waren, die Seelforge für biefelben? Schaarte fich nicht um die Bijchofe, die nach wie por in ben Stäbten ihren Gig hatten, ein gahlreicher Rlerus?) "Sie murbe (am Ende des 6. Jahrhunderts?) jum Großbaner und damit jum natürlichen Guhrer und Cammelpuntt ber bauerlichen Bevölferung. Diejen Charafter nußte fie annehmen, follten ibre Beftrebungen öftlich bes Rheines Erfolg haben." - Baren die Heiligen Fribolin, Trudpert, Theobor, Magnus, Rupert Emmeram, Rilian 2c. wirflich in erfter Linie landwirthichaftliche Banderlehrer? - "Bir faben die frantische Rirche immer mehr gur bauerlichen Cultur herabsinten und horten von ben Unftrengungen Gregor's II., bier andere Berhaltniffe zu ichaffen und ber römischen Rirche in ben beutschen Banbern eine neue und bominirenbe Stellung ju fichern. Diefen Beftrebungen Gregor's II. hatte Gregor I, ber Große bereits vorgearbeitet. indem er der irifcheichottifchen Monchstirche Die angelfachfifde Epiftopalfirche gegenüberftellte." - Saben etwa die Bren, De burch ibre umfaffenbe Belehrfamteit allenthalben Auffeben erregten, Die frantische Birche gur bauerlichen Gultur berabgebrildt? Bir tennen ben Unterichied zwischen ben früheren Regionarober Banderbifchofen und ben fpateren Bifchofen mit feftem Gip und Sprengel, wiffen auch, daß Bifchofe, Die gugleich Moftergrunder gemefen, vom Mofter aus ihre Dioceje regierten; aber von einer Gegenüberstellung der "Mönchstirche" b. h. der Klöster und der "Epistopaltirche" fann feine Rede sein. Durch das Birken der Klöster wurde eben das Fundament geschaffen, auf welchem ein Bisthum errichtet werden fonnte.

Ueber ben Begriff "Dogma" hat herr Schwann febr eigenthumliche Anfichten. Er fcbreibt auf G. 611: "Auf ber Mainzer Spnode (wo über Beinrich's IV. Chescheidung verhanbelt wurde) erfchien Betrus Damiani und mit ihm das Dogma (1069 jum erstenmal?), unterftugt von jener monchischen Rud= fichtelofigfeit, die alles ihrem Spftem opfert, unbefümmert um ein felbstredendes und heiliges Recht ber Natur. Bas verfteht ein Monch davon?" - Sier handelte es fich boch nicht um "monchische Rudfichtslofigfeit", fondern um ein firchliches Brincip; follte diefes nach dem blinden Naturtrieb umgemobelt, ober diefer nach jenem gezügelt werden? - "Schon bag Betrus Damiani von der Anschauung ausgeht, ber chriftliche und fonig= liche Ramen fei etwas Festgeworbenes und Unantaftbares, daß ihm die Einficht fehlt, wie auch diefe Begriffe bem Bechfel ber Beit und der Menderung ber Anschauungsweise unterliegen und fich nach ben aus ihnen gezogenen Confequenzen zu richten haben (vergl. Dreper's Undogmatisches Christenthum!), zeigt, wie hier an die Stelle ber freien (?) lebendigen Lehre bas Dogma mit all' feinen ertobtenden und vernichtenden Eigenichaften getreten war". Gind benn bas Apoftolifche Glaubensbekenntniß und die auf Grund der hl. Schrift und Tradition gegebenen Definitionen ber Concilien pon Nicaa 325, Conftantinopel 381, Ephefus 131 ic. feine Dogmen? Das bogmen= toje Chriftenthum nach protestantenvereinlichem Regept und Die Beftrebungen des herrn von Egidy, alle bentbaren Glaubensbefenntniffe in einer Universalfirche zu vereinigen, find eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.

Auch im zweiten Band ist uns Seite 354 eine Stelle aufgestoßen, welche zeigt, daß Herr Schwann einerseits von der Stadilität, anderseits von der organischen Entsaltung der Kirchenlehre keinen Begriff hat. Bezüglich des Streites Joshann's XXII, mit den Minoriten über die Armuth schreibt er: "Beiderseits gerieth man in's Extrem, und beiderseits zeigte es sich, wie man aus der theoretischen gelehrten Berseigte es sich, wie man aus der theoretischen gelehrten Berseigte

jahrenheit einen Ausweg suchte, der Papst, indem er vert (Dogmen verkündigte ober alte verwarf (!). seine Gegner, inden sie allen möglichen Scharssinn anwandten, um zu beweisen, nel nicht zu beweisen war oder nöthig war". — Ich weiß nit ob Herr Schwann begreisen wird, daß manches, was frühr implicite Glaubenslehre war, im Lause der Zeit und meiken auf äußere Beranlassung hin explicite als solche definirt wurder das ist dann das, was er "neues Dogma" zu nennen besieht. Aber den satholischen Kirchenhistorisern würde es sehr interesinssein, wenn er ihnen einen Fall nachweisen könnte, wo ein "altes Dogma verworsen wurde".

Daß auch ber Colibat fritifch beleuchtet wird, ift felle verftandlich. G. 576: "Mertwürdiger Beife begeifterte fic Beinrich (III.) für die Chelofigfeit ber Briefter lange nicht in wie für die Abschaffung ber Simonie Der beutiche Leien verftand hielt hier ber firchlichen Schulung Das Gleichgemit. Db er fühlte, daß mit ber Durchführung bes Colibates fein Bert, die Ausbreitung der beutschen (?) Rirche bis aur Tiba. jur Unmöglichfeit wurde?" (Gin gang ichafbares Bugenandun. daß ein colibatares, alfo unabhangiges Briefterthum eine Nationalfirche, an die übrigens Beinrich nicht bachte, unmögbo macht.) "Denn nur zu balb zeigte fich als Folge biefer Matregel, daß die Briefter, ihrer Familie entriffen, wie fie beimath los geworden, fo auch vaterlandslos wurden" (hat Berr Schwann bas aus einer im beutichen Reichstag gehaltenen Culturfampi rebe abgefchrieben?), "baß es ein falfches Beginnen war, eine nationale Aufgabe mit folden Bertzengen burchführen ju wollen. Alle Rrafte, welche bisher bem Raiferthum in ber beutschen Rirche zur Berfügung ftanben, fielen bem Papfitbum gu, und daß bies fo tam, bas banfte, wie ichon Breger VII. Dies fehr wohl einfah, Die Rirche gerade am meiften ber Ginführung (boch wohl nur ber Ginfcharjung!) bes Colibates".

Die freudige Begeisterung, mit welcher ber Antor bas Borwort zu dem ersten Band niedergeschrieben, ist bei dem ju bem zweiten Band geschriebenen in eine elegische Stimmung umgeschlagen. Er schreibt: "Als ich vor ungefahr zwei Jahren den ersten Band schloß, that ich dies in einer einheitlicheren Stimmung, wie jeht, wo mir das gleiche Glück bei dem zweiten

Band beschieden ift. Der Grund liegt jum größten Theil in bem behandelten Stoff felbit. Damals fonnten wir mit großen Schritten bas bagerifche und beutsche Leben durcheilen, und im Rampfe ber einander entgegenstehenden Bewalten ergriff uns felbit ber Gifer und eine bergliche Theilnahme an ben großen Erfolgen, wie ebenfo an ben Diferfolgen, beren Schwere und Bedeutung wir aber erft im zweiten Band vollauf zu ermeffen im Stande waren. Sier überwogen die letteren, und da der Beschichtsschreiber nie aufhören fann und nie aufhören foll, Menfch zu fein, fo wurde uns das Ringen ber bagerifchen Bolfelemente gegen ftarfereMachte zu einem perfonlichen (wo bleibt ba bie Objettivitat und Unparteilichkeit bes Siftoriters? bas ift doch wieder mehr die phantafievolle Begeifterung bes Dovelliften!), wir rangen mit und fuchten die Knüppel zu beseitigen, welche uns bei jedem Schritt vorwärts zwischen die guge geworfen wurden. (Diefes Ringen war boch mehr Cultur= tampferei!) Das aber ermubet für die Dauer. . . . . Gin zweiter Brund aber, ber unfere Stimmung aus ber Sohe einer ungebrochenen Buverficht herabbrückte, war die nach und nach uns aufdämmernbe Einficht, daß dem Berte ber Leferfreis noch nicht zu Theil werde, für welchen es bestimmt war. (Gott fei Dant! Bird hoffentlich auch in Bufunft fo bleiben.) Das allgemeine Intereffe an ber vaterlandischen Beichichte ift in Bapern noch nicht erwacht". (Gibt bie ablehnende Saltung bes Bublifums gegenüber folder tendengiöfen Colportageliteratur hiefur einen Magftab?) Der Grund hievon liegt "in dem geschichtlichen Bachsthum bes baperifchen Beifteslebens felbit" (hoffentlich wird es nie ju ber Beifteshohe machjen, daß es Schwann's Bert als Mufterleiftung anertenne!), "anderfeits in bem Umftanbe, baf in unferem Beiftesleben wieber einmal bem Streben nach Bahrheit bas Streben nach tendenziöfen Bweden beigemischt zu werden beginnt". (3ch dente, offen= herziger hat noch felten ein Autor feine eigene Tendenz, beffer: feine tendenziösen Bwede ausgesprochen, als Berr Schwann.) Er weist auf Schreiber bin, beffen Bert lediglich bem Umftand fein Entstehen verdante, daß ber Berfaffer feinen Lefern eine Baffe im politischen Tagestampf zu verschaffen bemubt fei. Das ware boch wenigftens eine banerifch=patriotifche Baffe, und das würde ihm den Dank aller Bayern verdienen, die lie Baterland lieben! — "Wer erkannt hat, was die Entwickung Bayerns in früheren Spochen niederhielt, wie hier das aufer hängenbleiben an einer früheren Culturstusse, derzenigen des Ackerbaues, auch das geistige Bauernthum im Gesolge hem, dem möchte die Besorgniß erwachen, daß alle die mächtigen Anstrengungen der wittelsbachischen Könige, ihr Bolk auf eine höhere Stuse der geistigen Entwicklung hinauszussühren, dech nur einen sehr relativen Ersolg haben dürften".

Seine eigene Anschauung über die "hobere Stufe de geiftigen Entwidlung" fpricht Schwann in Band I, G. 382 "Der natürliche Bang jur Bufunftebemofratie mate bennach ein umgefehrter, wie wir ihn in Frantreich fomm fernten. Dort rif man alles Sohe herab, um es unter gubringen in ben Reihen bes Gefindels - ein Beweis, mit febr die politische und sittliche Reife ein Traum waren - bei uns mußte die allmählich erweiterte Berrichaft einer mabre Bilbung bas Bolf mehr und mehr emporheben, es zu einer in Bahrheit ariftofratifchen Gefellichaft umgeftalten, fo bag Ronige und Fürsten auf biefe Beife entthront murben. Der Beg borthin ift weit und ichwer; aber wenn die Deutschen, ihrer Ber gangenheit getreu, fich weiter entwideln wollen, fo barf fie die Mube ber Sahrt nicht verbriegen". Bir zweifeln, ob bie "Stufe ber geiftigen Entwicklung, auf welche bie wittelsbachifden Konige ibr Bolf binaufführen" wollen, fich mit ber bes Schwann als fein Ideal bezeichneten Stufe bedt.

"Lauter Rubelmaier gibt es boch auch bei uns nichtschrieb dem Berfasser ein Freund, als jener ihm begeissert die Eindrücke geschildert, welche Berlin auf ihn gemacht. Diesen großartigen Gedanken spinnt er nun weiter aus: "In München ist der Kamps ("gegen eine ältere behäbige Gewohnheit am eine neue inhaltreichere Lebenshaltung" — Capridi wurde kürzer und deutlicher sagen: gegen das Christenthum, für den Altheismus) entbrannt und er wird weiter breunen, die seme Wärme die Früchte gereist, die man von ihm erwartet (die Früchte reisen doch in der Sonnenwärme, nicht in der vom Brand erzeugten Wärme), die die ganze Familie Rudelmaier, der Sathre entsliehend, sich zu jenem Grad wirklicher Bildung erhebt, die sie bei ihren tomischen Sihungen so gerne auszukramen Gelegenheit nimmt. Der Trieb ist da überall, und daß er bestiedigt werde, hat Jungwittelsbach sich zur Aufgabe gestellt". (Ift Jungwittelsbach repräsentirt durch die Münchener "Wodernen?")

Mus bem Context bes zweiten Banbes wollen wir nur einige Rrafiftellen namentlich wegen ihrer eleganten Dittion bervorheben. Man möchte erwarten, daß Ludwig der Baper wegen feiner antifirchlichen Saltung fich ber Sympathien Schwann's zu erfreuen hatte. Aber Ludwig war im Grunde jeines Bergens noch religios gestimmt und icheute fich, Die letten Confequengen ber Principien ju gieben, welche feine Sof= canoniffen ihm vordemonftrirten, und barum brudt ihm Berr Schwann feine volle Migachtung aus. Betreffs ber Bieber= holung ber Raiferfronung burch ben Minoriten Beter von Corbara (Mitolaus V.) fagt er Geite 358 : "Bas nütte all ber Fafinachtslärm, wenn man bie Macht nicht hatte, gegen ben Anjou in Reapel und feine Anhänger borzugeben, wenn man in Bolfsberfammlungen und bottrinarem Gefafel ben gunftigen Beitpuntt zu einem folden Unternehmen verftreichen ließ?" -Seite 373: "Die Bedientenrolle, welche er (Ludwig) ben Luxemburgern gegenüber in feinen erften Regierungsjahren gefpielt hatte, war feinem Charafter noch nicht fremd geworden". Betreffs der Erflärung von Renfe, daß die per majora geichehene Ronigswahl ber papftlichen Beftätigung nicht bedürfe, bemerkt er : "Endlich einmal eine patriotische That! Wie lange haben wir fie erwartet und wie lange noch wird es bauern, bis ber Sinn biefer Erffarung Gemeingut bes bentichen Bolles und damit zur wirklichen nationalen That wird!" - Go weit wir die Geschichte kennen, und wir beschäftigen uns mit der= felben eine geraume Beit langer, als Berr Schwann, war ein wesentliches Berdienst ber Bapfte, daß fie die Nationalität der Bolfer fchütten und vertheidigten. Und heute noch tonnen die patriotifd, und national Gefinnten nichts Befferes thun, als fich recht eng an denjenigen auguschließen, welcher der geiftliche Bater aller Nationen und als folder beftrebt ift, Die nationalen Eigenthümlichkeiten aller feiner Rinder, fo weit fie berechtigt find, anzuertennen und zu pflegen. - Betreffs ber Erflärung auf dem Reichstag zu Frankfurt: "nicht allein die könische auch die kaiserliche Bürde sei vom Papst unabhängig, is stamme direkt von Gott; der Raiser stehe nicht unter dem Papst, aber der Papst siehe unter einem allgemeinen Const. meint Herr Schwann: "Bir vernehmen die Tone einer kommenden Zeit". Wir unserseits vernehmen hier die Tone einer Zeit, welcher alles Verständniß für die geschichtliche Eutstehendes Kaiserthums abhanden gesommen war.

Seite 394 : "Gein (Ludwigs) Streben (für bas Mint blieb barauf gerichtet, einen tobten, ichon verweienden Roger wieder zu beleben. Das konnte nie gelingen. Mur eines latt gelingen fonnen, den Bermefungsprozef ju beichleunigen m mit feinen Produtten bie eigene junge Dacht gu bingen' (Ein edles Bild!) "Ludwig erscheint uns als ber ansgertap tefte Charafter feines Gefchlechtes, bas, eines ber allein Fürftengeschlechter Deutschlands, bennoch an fürftlichem Rass und fürstlicher Macht manchem jungeren nachftand, eines de fchlechtes, bas durch die Entwidlung feines Landes und Bolle auf eine niebere Stufe bes Abels gebrudt morben mar, chu barum die jugendliche Kraft biefes niederen Abels gewinnen ohne anderfeits die alten fürftlichen Bratenfionen aufgeben a fonnen". (3ch meine, Ludwig habe burch feine vielen, aller bings nicht immer correften Ländererwerbungen die Mass feines Saufes bedeutend gehoben!)

Behufs der Beurtheilung der Ansicht Schwann's über det Priesterthum gehen wir zurück auf seine Ansicht über die Erkehung der Religion. Band I, S. 658: "Die Religion inichts anderes, als der Bersuch unmündiger Böller, auf die übedrängenden Fragen und ewigen Räthsel eine ihrer nawn Erkenntniß genügende und beruhigende Antwort zu geben. Und wie das Kind bei seinen Märchen der Phantasie folgt, so geschles einst bei der Bereinigung gewonnener Borstellungen zuwretigiösen Mythus". "Das heranreisende, beiser erkennende und nach tieserem Berständniß ringende Bolt sollte (under Gregor VII.) zum Festhalten an den Märchen seiner Kindheit gezwungen werden. Der Glaube wurde verdrängt vom Aber glauben und mystischen Ueberglauben und in wahnsinniger Angstrieb es den menschlichen Geist, den Ausweg zu suchen aus den

#### LXXVII.

# Bur ichlefifden Bisthumsgefchichte. 1)

Bwei werthvolle Beitrage gur beutschen Bisthumsgeschichte, beren Wichtigfeit für bie allgemeine bentiche Geschichte erft jungft wieber in biefen Blattern (C. 715) mit Rachbrud bervorgehoben wurde, berbanten wir bem emfigen und grundlichen ichlefischen Forscher Dr. Jungnig, Gubregens in Breslau. Es find zwei Beit- und Bebensbilber aus ber ichlefischen Diocejangeschichte bes 17. Jahrhunderts, Die chronologisch in einander greifend fich gegenseitig trefflich erganzen und nach ber zeitlichen Birtfamteit ber beiben behandelten Berfonlichkeiten nabegu brei Biertel bes fiebzehnten Jahrhunderts ausfüllen - gerabe bie Beriode ber ichlesischen Rirchengeschichte, welche bistang noch einer grundlichen Bearbeitung entbehrte. Auf dem Sintergrund ber bamaligen Reit- und Rechtsverhaltniffe ichilbern fie bas Beben und Birten zweier gleich verbienftvoller Manner, bie in firchlichen und firchenpolitischen Fragen einen bestimmenben Ginfing ubten: bes Archibiaconus Bebauer (1575-1646) und bes Bifchois Sebaftian Roftod (1607-1671). Beibe Arbeiten find um jo frendiger ju begrugen, als ber Berfaffer vorzugs-

<sup>1)</sup> Sebafti an Roftod, Bifchof von Breslau. Bon J. Jungnly, Subregens bes Fürstbifch, Clerical-Seminars in Breslau. Mit bem Bortrat Rofted's. Breslau, Aberholz. 1891. (232 G.)

Archibiaconus Betrus Gebauer. Ein Zeits und Lebensbild aus ber ichlefischen Rirchengeschichte bes 17. Jahrbunberts von Dr. J. Jungnip, Subregens. Mit Portrat und Facfimile. Breslau 1892. (145 S.)

ischen Familie seine Stätte finden", so könnte man ebense unden Wunsch aussprechen: "Möge jede besorgte Familiennehm in ihrer Hausapotheke etwas Arsenik, etwas Struchnix und einiges Nikotin haben, um ihren Kindern Gelegenheit zu sebensich vergisten zu können". Gott füge in seiner Guade, die Schwann's Bunsch: "Wöge dem kommenden Geschlechte in That reisen, was jest noch als dämmernde Ahnungen wie inneres Sein bewegt, zum heile Deutschlands, zum haben Baherns" — nicht in Ersüllung gehe.

In der Borrede zum ersten Band spricht er mehren Förderern des Werfes seinen Dank aus und apostrophict hebe Prosesson Dr. Heigel: "Wenn ich nach meinem eigenen Denko vorging und manchmal die Pfade verließ, die Sie so fremtelle waren, mir zu weisen, so sind Sie auch der letzte, der mit deshalb tadelt. . Den eigenen Weg zu suchen und dann wir gehen, war ja Ihrer freien und neidlos-srohen Wissenschle erste und letzte Mahnung". Ob wohl Pros. Heigel wirste alle die literarischen Franctirenr-Pfade approbirt, welche Schwam nicht blos manchmal, sondern sehr oft gegangen ist?

Bezüglich der Ausstattung fei bemerkt, bag bie eingeschalteten Bollbilber, Copien nach hervorragenden Meiftern, Durchgebende mufterhaft ichon find; ebenfo auch viele in ben Text eingefant Reproduttionen alterer Bilber; von den gahlreichen, im Anichlie an ben Text gefertigten Febergeichnungen R. G. Cobm's aber find nicht wenige bon tenbengiofer Saglichteit; namentich Bapfte, Bifchofe und Priefter ericheinen nicht felten, in Mid ficht auf andere ichone Beichnungen Cobm's muffen wir a nehmen: absichtlich, carrifirt, mit confiscirten Physicognomia Muf Geite 326 bes erften Banbes ift eine Bignette mit be Unterschrift: "Rarls bes Großen Juftig". Karl ftebt bet einem Tifch, auf welchem etwa ein Dugend abgehauener Roofe liegt; er felbft ftiitt die eine Sand auf fein Schwert, in ber anderen halt er einen abgehauenen Ropf; bas brutal robe Geficht würde felbit einen Senter verungieren. Schabe um den tunftfertigen Beichenftift, der fich bier ebenfo in den Dienit firdenfeindlicher Tenbeng gestellt, wie die novellengenbte geder Schwann's.

r ihn auch jum Pröselten der bischöflichen Curie. Der Präselt satte in Bressau die Stellung inne, welche in Neisse der Retierungspräsident als Bertreter des Bischofs in civilen Angelegenheiten einnahm. Als Bisthumsadministrator residirte er in Reisse (23, 25). Auch unter dem Nachsolger und Neisen des Bischofs Karl, dem polnischen Prinzen Karl Ferdinand 1625—1655), wußte sich Gebauer in gleichem Ansehen zu erhalten. Wenn es sich zur hebung großer Schwierigkeiten um eine Gesandtschaft des Kapitels an den kaiserlichen hof oder nach Rom handelte, wurde Gebauer mit der Wission berraut, dessen Gewandtheit, Ausdauer und schlagsertige Besonnenheit in den verwickeltsten Fällen sich tresslich und zu allgemeiner Anerkennung bewährte.

Die mannigfachen und tief einschneibenben Erfahrungen, peldie Archibiaconus Gebauer bei Gelegenheit einer burch nehrere Jahre fortgefesten Generalvifitation ber Dioceje geammelt batte, veranlagte ibn, eine auf die besonderen Buftanbe ber Didcefe angepaßte Unweisung ausznarbeiten über bie Grundabe und praftifchen Mittel, welche bei ber fanonischen Bifiation anzuwenden feien, um die vorhandenen Schaben gu eilen, bas firchliche Leben ju erneuern und bleibende Refultate zu erzielen. Die Anweisung erschien 1630 unter sem Titel: Methodus sive Norma Visitationis Ecclesiasticae pro ratione temporis Dioec. Vratisl. accommodata a Petro Gebauer a Dürgai, Administratore, Archidiacono, Seniore et Aulae Episc. Vratisl. Praefecto. Glogoviae. Dem ftofflichen Theil Diefer Anweisung läßt fich eine fustematische Darftellung ber bamaligen firchlichen Buftanbe entuehmen. Und die beiben Abschnitte der Monographie über die "Buftande in ber Diocese" wifchen 1614-26 (G. 51 ff.) und bie "Bifitation im Jahre 1698" (G. 87 ff.) zeigen allerdings in braftischen Rügen, wie artindlich nothwendig die Reform war, aber auch wie über ble Magen erschwert und behindert fie war in jenen fturmischen Griegszeiten, Die fein Enbe ju nehmen ichienen, in ben Jahren 1632-1635 über die Stadt Breslau felbft ichmere Drangfol prachten und weithin eine erschreckenbe Berwilderung im Gefolge latten. Auch die fortwährende Abmefenheit des Bifchoje Rart Berbinand, ber nie eine hobere Beihe empfing und mit Bernach-

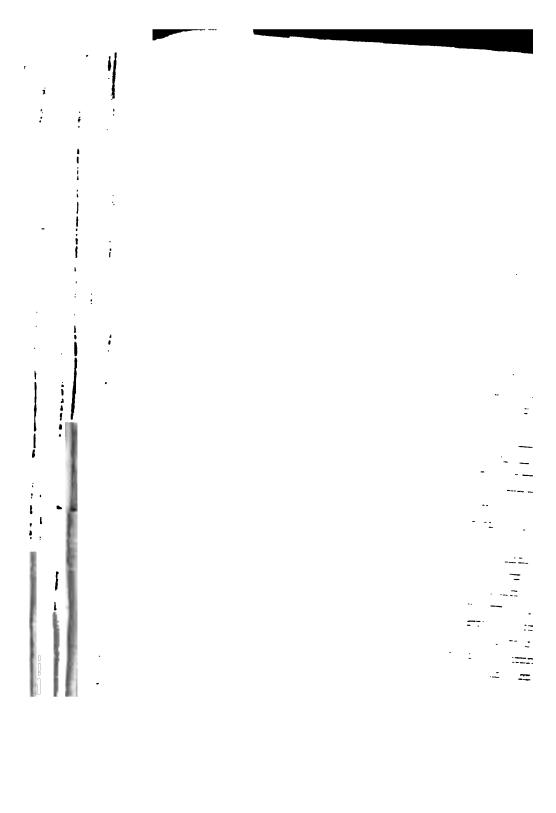

er ihn auch zum Präsetten der bischöstlichen Curie. Der Präsett hatte in Bressau die Stellung inne, welche in Neisse der Resgierungspräsident als Bertreter des Bischoss in civilen Ansgelegenheiten einnahm. Als Bisthumsadministrator residirte er in Neisse (23, 25). Auch unter dem Nachsolger und Nessen des Bischoss Karl, dem polnischen Prinzen Karl Ferdinand (1625—1655), wußte sich Gebauer in gleichem Ansehen zu erhalten. Benn es sich zur Hebung großer Schwierigkeiten um eine Gesandtschaft des Kapitels an den kaiserlichen Hospoder nach Rom handelte, wurde Gebauer mit der Wission bestraut, dessen Gewandtheit, Ausdauer und schlagsertige Besonnenheit in den verwickeltsten Fällen sich trefslich und zu allgemeiner Anerkennung bewährte.

Die mannigfachen und tief einschneibenden Erfahrungen, welche Archidiaconus Gebauer bei Belegenheit einer durch mehrere Jahre fortgesetten Generalvisitation ber Dibcese gefammelt hatte, veranlagte ihn, eine auf die besonderen Buftande ber Diocese angevaßte Anweisung auszuarbeiten über bie Grundfate und praftischen Mittel, welche bei ber fanonischen Bifitation anzuwenden feien, um die vorhandenen Schaden gu heilen, das firchliche Leben zu erneuern und bleibende Refultate zu erzielen. Die Anweifung erichien 1630 unter dem Titel: Methodus sive Norma Visitationis Ecclesiasticae pro ratione temporis Dioec. Vratisl. accommodata a Petro Gebauer a Dürgai, Administratore, Archidiacono, Seniore et Aulae Episc. Vratisl. Praefecto. Glogoviae. Dem ftofflichen Theil biefer Anweifung läßt fich eine fuftematifche Darftellung ber damaligen firchlichen Buftande entnehmen. Und die beiben Abschnitte ber Monographie über die "Buftande in der Diocese" gwifchen 1614-26 (S. 51 ff.) und die "Bifitation im Jahre 1638" (G. 87 ff.) zeigen allerdings in braftifchen Bugen, wie gründlich nothwendig die Reform war, aber auch wie über Die Magen erschwert und behindert fie war in jenen frurmischen Rriegszeiten, die fein Ende zu nehmen ichienen, in den Jahren 1632-1635 über die Stadt Breslau felbit ichwere Drangfal brachten und weithin eine erschreckende Berwilderung im Befolge hatten. Auch die fortwährende Abwesenheit des Bifchofs Rarl Ferdinand, ber nie eine höhere Beibe empfing und mit Bernachlässigung seiner Residenzpsticht meist in Polen lebte, über dein eigenmächtiges "polnisches Regiment" von den Kapitularen destells schwere Klage geführt wird (91, 122 ff.), mußte nachtheilig wirter. Neben so manchen Sittenbildern von mitunter verdüssischen Naturwüchsigteit sinden sich aber glücklicherweise und top der trüben Zeitläuse nicht wenige auch von höchst trössliche und erhebender Art, und so gestaltet sich das aus unzähligen Einzelnheiten zusammengesigte Gesammtbild zu einem wahrheitsgemäßen Spiegel, der, weil er nichts beschönigt oder versehn um so vertrauenswürdiger ist auch in der Borführung der erfreulichen Partien.

Archibiaconus Gebauer beichloß fein raftlos thatiges Leben im firchlichen Dienfte. An Maria Geburt 1646 murde er während des Festgottesdienstes in feinem Stallum bom Schlor berührt und bewußtlos in feine Curie gebracht, wo er alebalt verschied. Sein Andenken wird noch durch ein von ihm 1631 gestiftetes Dentmal erhalten, nämlich bas Chorgestübl im Breibyterium ber Domfirche, eine ichone ausgezeichnete Arbeit ber Spätrenaiffance, burch die Ramen und Wappen von 42 Bifdofer ber Diocefe, welche an ber reich bergierten Rudwand über ben Gigen angebracht find, auch hiftorifch intereffant. anderes, noch großartigeres Undenfen bes würdigen Brillater ift bie Stiftung eines Studienseminars ober Erziehungeinflitut für arme Studirende in Breslau, bas er gu feinem Univerfulerben eingesett hat. Es erwies fich fegensreich bis auf unfen Tage. "Bahlreichen Jünglingen ift burch bas Geminar und Convift es ermöglicht worben, ben höheren Studien obenliegen. mit bem Fortschritte ber Biffenschaften bas Bachsthum Glauben und in ber driftlichen Sitte gu verbinden ; und mil Gebauer mahrend feines Lebens fo beharrlich erftrebte, relie ofes Leben zu pflegen, Die firchlichen Intereffen zu forbere ben Ratholicismus zu heben, hat er nach bem Tobe in feiner Stiftung fortgefest".

2. Eine wohlverbiente und feinem Berdienst entsprechente biographische Bürdigung ist Gebauer's jungerem Zeitgenoffen, dem Brestauer Bischof Sebastian von Aroftod zu Theil geworden, der, eine Erscheinung von erhebender Großartigkeit. ib ber ganzen Diöcese in den schweren Zeitverhältnissen einen verschrodenen Anwalt zu geben" (90, 117). Dieser Aufgabe t der Erwählte auch vollsommen entsprochen; er brauchte er weiterzusühren, was er so trastvoll seit Jahrzehnten dennen und in Angriss genommen. Auch auf dem Bischosschle galt seine Thätigteit in hervorragender Weise der Neudhung des Visthums, der sittlichen Erneuerung des Klerus, e Hebung und Förderung des tirchlichen Lebens auf allen edieten. In der Erfüllung dieser Aufgabe sollte den Unmüdlichen ein frühzeitiger Tod ereilen. Nur sieden Jahre ar es ihm vergönnt, auf dem bischsssischen Stuhle zu wirken; sie 63 jährig verschied er plöglich am 9. Juni 1671.

Seiner Baterstadt blieb ber Sohn des Handwerkers von rottkan, der als Bischos auch Herzog von Grottkan geworden, lzeit in Liebe und Anhänglichkeit eingedenk. Stadt und irchengemeinde Grottkan hatten ihm viele Gunstbezeugungen verdanken, wovon heute noch Stistungen Zeugnis ablegen. ein Bahlspruch war: Secura mens juge convivium. Auf m Gradmonument im Brestaner Dom wird er "religionis, atriae, fratrum et panperum amabilis pater" genannt; auf r Denktasel in der Pfarrtirche zu Neisse heißt es: utramque lexiam ad orthodoxam sidem resormatione cum periculo tae peracta perduxit (195, 216, 217). Der Biograph gt von Rossod: "Unter ihm und durch seine Witwirkung hat is Verstaner Bisthum die Gestalt erhalten, die es dem Wesen ich heute noch hat."

Cebaftian von Roftod barf barum mit Grund ber Reftautor bes Bisthums Brestau genannt werden. Gebauer bei Gelegenheit der kanonischen Bisitation bas hide Lob ertheilt.

3m Jahre 1649, brei Jahre nach Gebauer's Tob, mm Roftod jum Archibiaconus in Breslau, 1651 auch jum General vifar und Official ernaunt. In Diefen Stellungen begann feint eigentliche Lebensarbeit, burch welche er ber Dioceje ben Stempt feines Beiftes aufdrückte; benn feine fpatere furge Birtfante auf bem Bijchofsftuhl war nur die Fortfegung und Arbunn beffen, was er als bifchöflicher Commiffar grundlegend ange bahnt, geordnet und geschaffen bat. Es bandelte fich, net endlich erlangtem Frieden, um die Reconciliation und Wieder herstellung firchlicher Ordnung in den gerrutteten Landestheilen bes großen Bisthums. In biefem überaus fchwierigen, it mit perfonlicher Lebensgefahr verbundenen Werfe ber Beges reformation leiftete Sebaftian von Roftod, als bifcoflicer Commiffar viel und jahrelang auf amtlichen Reifen. Auferordentliches. Belche mühevolle und umfaffende Arbeit bibei gu bewältigen war, erhellt aus ber Thatfache, bag im Jahr 1654 in ben ichlefischen Gurftenthumern Schweidnig und 3ante nicht weniger als 254 Rirchen wieder gewonnen waren. "Damit waren freilich nur die erften Anfänge einer neuen Ordnung gelegt, und die mannigfaltigften Bedürfniffe, die fcbreiendfice llebelftanbe traten überall zu Tage. Dieje Bedürfniffe gu be friedigen, die Uebelftande abzuftellen, alles zu ordnen, mit junachit Cache bes Officials, ber babei aus eigener Dade volltommenheit handelte, ober bem abwesenden Bijchofe geeignet Borichlage zu machen hatte" (G. 64).

Das Bertrauen und Ansehen des thatfräftigen und us sichtigen Mannes war bereits so sestgegründet, daß er regelmäßig als Bertreter des Domkapitels auf Fürstentage und außerordentliche Bersammlungen der Stände entsendet wurde (72). Während der Minderjährigkeit des 1662 zum Vischof erwählten Erzherzogs Karl Joseph, der jedoch schon nach anderthald Jahren verstarb, fungirte Rostod auch als Administrator in geistlichen Angelegenheiten des Visthums. Endlich, am 21. April 1664, wird der 57 jährige Archidiaconus Rostod in seier Bahl zum Vischo von Vreslau erwählt, in der ausgesprochenen Absicht, "um dem Volke einen wachsamen, ausgezeichneten hirten

und 10 Uhr fruh burch S. Hochmurben und Gnaden Berrn hann Jacob bon Delling ju Bueb und Eglharting, ber Schrift Dottor, ber fürftl. Durchlaucht in Bapern geiftlicher th und Stiftspfarrer bei U. E. Frau in Danden, in bem eren Ed gegen ben Ilmunfter Pfarrbrunnen; ber zweite ein durch G. Sochwürden und Gnaden Beren Johann Georg ign, ber bl. Schrift und beiber Rechte Doctor, bei U. 2. au in Munchen Canonitus und Offizialis ju Ilmunfter, Der bon Orn. Corbinian Bacherl, Pfarrvicar zu Bettentshaufen, 41e bon Berrn Johann Georg Benger, Bicari gu Thann, bie von Grn. Frang Sigmund Darner, Provijor gu 31uffer, gelegt worden. Das vergoldete Arens, fo mit geibten Sachen verfeben, ift burch Grn. Offizialis Sagn am 3mli anno 1725 gejegnet, und ohne daß Jemand ber ibefte Schaben geschehen, ber Ban am 10. Novembris beoffen worden."

Am meisten intereffiren die genauen Berzeichnisse der aufosten, weil dieselben für die damalige Höhe der Preise rzügliche Aufschlüsse geben und für die Geschichte der reisbildung schätzbares Material liesern. Wir geben nachhend die Baufosten wörtlich nach dem Manuscripte:

.Um hiebei ver branchte Ziegel oder Mauerstain ift ausegt und für jedes Taufend 4 fl. 40 fr. bezahlt worden:

Biegl Stain à 4 st. 40 Kr. : 681 st. 44 Kr.

Dadzeng à 4 st. 20 Kr. : 113 ... 55 ...
um rothe Biegelpstasterstain : 27 ... 30 ...

Bruch oder rauhe Pstasterstain: 33 ... — ...

281/2 Fäßt Gips à 1 st. 12 Kr.: 33 ... 15 ...

636 Schaf Kalch à 29 Kr.: 307 ... 24 ...

geschnittene Sägbänme : 128 ... 1 ...

Holzaichen und umhaume Sägsbänme : 26 ... 38 ...

Bezahltes Fuhrlohn, ohngerrechnet der Scharwerssuhren: 106 ... — ...

auf Taglohn und Mauerer : 692 ... 19 ...

Bimmerleute : 597 ... 21 ...

### LXXVIII.

# Bur Gefdichte der Breife.

Eine ber alteften Stiftungen in Babern war 31munfter Die Grunder von Rlofter Tegernfee, Ottofar und Abalbert. haben zugleich Ilmunfter gegrundet, welches urfprunglich Benediftinerflofter war, fpater aber in ein Canonifatitift fich Mit Be willigung ber Bapfte Innocens VIII verwandelte. und Alexander VI. wurde im Jahre 1494 bas Stift 36 munfter an die neuerbaute Frauenfirche in Danchen volegt. Die Befitungen bes Stiftes Ilmunfter verblieben bem Stifte gu Unferer Lieben Frau in München. Bu biefen Bo figungen gahlten die Pfarreien Ilmunfter, Settenzhaufen und Thann. Jebe biefer Pfarreien hatte gu Ilmunfter in ben ehemaligen Saufern ber Canonifer eigene Bjarrhofe. Seelforge wurde von Ilmunfter aus (excurrendo) berieben Mls die alten Saufer baufallig wurden, entichlog fich bas Stift zu Unserer Lieben Frau in München, welchem bie Baulaft oblag, für alle brei Pfarreien (3lmunfter, Tham. Bettenghaufen) einen gemeinsamen Pfarrhof zu bauen. Am 9. Mai 1724 begann ber Bau, am 10. November 1725 ftand das neue Pfarrhaus vollendet ba. Ueber ben Ban find intereffante handichriftliche Aufzeichnungen vorhanden, welche wir gum erften Male bem Drude übergeben. Ge heift da unter Anderm:

"Der erfte Stein, welcher mit unterschiedlichen heiligen Reliquien versehen murbe, ift ben 9. Mai anno 1724 gwifden

men 19 fl. 12 Kr. Und die Inwohner oder Herbergsleute, en 32 gewesen, von 6 Tagen zu Scharwerchen, ab jeden Str., zusammen ab 192 Tagen empfangen: 3 fl. 12 Kr. enn das Bauholz, item alle Fuhren und Scharwerchsleute it dem gewöhnlichen Lohn hätten bezahlt werden mussen, ürde an Bautosten ein gewaltiges Mehr betroffen haben."

So weit das Bautostenverzeichniß, welches für sich elbst klar spricht. Auffällig ist die große Zahl von Leer-dauslern (96) und Inwohnern (32) in den vier Ortschaften Ilmünster, Hettenshausen, Ried und Kollbach für die damalige Zeit. Es dürsten heute kaum mehr sein. Wie die Bauern die Fuhren im Scharwerk umsonst stellen nußten, iv waren die Leerhäusker jeden 12. Tag, die Inwohner ieden 6. Tag persönliches Tagwerk zu leisten verpslichtet negen die kleine Entschädigung von 1 Kreuzer per Tag und Berson. Hervorzuheben ist serner, daß der Ziegler bei jedem Brand 200 Ziegelsteine umsonst liesern mußte. Man sieht, daß die damaligen Leistungen an Naturalien, Fuhren und Diensten an die Herrschaft (hier an das Stistskapitel in München) sehr bedeutend waren. Das Bauholz wurde den Stistswaldungen entnommen.

Als der Bau fertig war, fand er übelwollende Kritik. Den Aufzeichnungen der Baukosten ist nämlich folgende Notiz beigefügt:

"Ein rechtschaffener Bauverständiger, nämlich Hr. Riedmahr, Müller in Unterprugg, hat gemeldet, es wäre den geistlichen Herren viel bequemer gewesen, wann Jeder seinen Psarrhof, Stadt und Stallung beisammen gehabt hätte, wie zuvor, wann der Ilmünsterer Psarrer von 1000 Thaler, die anderen zwei Psarrer Jeder von 1000 Gulden einen Psarrhof bekommen hätten, würde es der Hosmarch ein mehreres Ansehen, als dies einzige große Gebäu gemacht haben."

Gine andere Notiz schildert die Einsachheit der alten Pfarrhöfe: "Die allda gewesten alten Pfarrhöfe seynd von Solz und gar schlecht erbaut gewesen, der Imminsterer ist der größte gewesen, zweigödig . . . Der Haunstetter Pfarrhof,

| auf | Mertelrührer u. anbere Zag=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------|
|     | wercher :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339 | 配 | 44 | Rt.   |
| "   | bie Schreiner, fo nach bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |       |
|     | Taglohn gearbeitet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67  | + | 24 |       |
|     | Brunngraber u. Tagwerdjer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34  | - | 50 | _ 35章 |
|     | Maurer= und Bimmermeifter :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169 | - | 46 |       |
|     | Schloffer und Schreiner :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276 |   | 10 | 1     |
|     | Glaser :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 |   | 59 |       |
|     | Safner :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90  | - | 10 |       |
| **  | Gifen- und andre Rramfandler:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213 |   | 37 | 2     |
|     | Schmib, Bagner, Schäffler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |    |       |
|     | und Sailler :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71  | - | 4  | _ 跨野  |
|     | die Maller :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46  |   | 12 |       |
|     | Böhrungen für bie gnäbigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |       |
|     | herrn, Maurermeifter, Lechen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |    |       |
|     | rößleru. Bebiente, item Mahler :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75  |   | 10 | - 38% |
|     | Sand baare Ausgabe um Bam=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |       |
|     | fclag u. Abwerfung ber Canbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |    |       |
|     | Raldablöjch :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 | - | 22 |       |
| 2   | The second secon |     |   |    | 100   |

Summa was auf die Erbauung des Pfarrhofes ju 31 munfter von einem hochloblichen Stiftstapitel zu München warem Geld verwendet worden: 4395 fl. 53 fr. 38 Ff

## Die erfaufte Biegelftain haben fich belofen:

auf 173,217 Stüd, der Dachzeug auf 27,151 Platten, die Biegelpflasterstain auf 1100 Stüd, Bruchstein vom Steinney zu Bandt, Balthasar Hänle, auf 825 Stüd, Gips 28% die a 1 st. 12 Kr., Kalch 636 Schas à 29 Kr. Die Ziegelstün und Taschen, so allhiesiger Ziegler von jedem Brand 200 su liesern müssen, sind allda nicht angerechnet. Für das sämmtliche Bauholz, so in 630 Stämmen bestanden. ist gleichfalls nichts angerechnet. Item haben alle Juhren in der Scharwerd und völlig ohnbezahlter verrichtet werden müssen, jedoch weiche in die Weite um Kalch und Gips gesahren, ist 1 fl. behändigt worden, wie dann obige 106 fl. diesen Juhren bezahlt worden. Die Leerhändler in Immünster, hettentshausen, Ried und Roll bach, deren 96 sind, haben diese 2 Jahr jeden 12. Tag in der Scharwerch arbeiten müssen und jedes töglich 1 Kr., zu

### LXXIX.

# Beitläufe.

Die Explosionen bes Anarchismus: eine Sfigge.

Den 12. Juni 1892.

Es handelt sich bei der Drientirung über das düstere beheimnis immer nur wie um Blide in den Krater eines uerspeienden Berges. Aber so viel ist klar: die Ausbrüche ühren von den gesellschaftlichen Uebelständen her, die dort der Tiese rumoren. Der Christgläubige braucht sich arüber den Kopf nicht zu zerbrechen; wer aber genöthigt t, nach anderen als geistigen Gebrechen zu suchen, der hat ie Bahl, wo er zugreisen will zwischen dem Militarismus, em Capitalismus oder der ganzen wirthschaftlichen Entwickung des "maschinellen Jahrhunderts" überhaupt.

Bor ein paar Wochen hat das demokratische Hauptorgan i Frankfurt a. M., im Schrecken über die drohende neue ind gewaltige Steigerung der Militärlasten im Reich, dem imersättlichen Woloch, der seine Krallen mit jedem Tage eser in das Fleisch der continentalen Bölker schlage", gestdezu den allgemeinen Bankerott in Anssicht gestellt. Der nanzielle "große Kladderadatsch" sei nur mehr eine Frage er Beit und nicht einmal langen Beit, wenn die Dinge so eiter gehen, und das "Bürgerthum" aus seinem militärsatlichen Servilismus sich nicht aufrasse, um ein Ende zu hassen. "Fühlt das Bürgerthum im engern Sinne die Krast id den Billen, dieser leberwucherung des militaristischen eistes mit dem schöristen Rachbrucke entgegenzutreten,

welcher aus Holz erbauet, ftehet unterhalb St. Beterstricht, ft nach erbauten neuen Pfarrhöfen bem Schulmeifter ben gnädiger Herrschaft sammt bem Hof und Gebrauch des Butofens und Waschhauses übergeben worben."

Dbige Notigen find entnommen einer Geschichte von Ilmunfter, welche P. Angelus Marg, Benedittinerpriefter im Mofter Schehern, berfaßt und großentheils in ben "Abhandlungen ber furfürstlich-bayerischen Afabemie ber Wiffenschaften" im Sahre 1776 veröffentlicht hat. Die Sandichrift biefer Beschichte befindet fich in der Registratur ber Bfarrei 36 munfter und enthält noch manches Intereffante, welches bie jest noch nicht veröffentlicht wurde. Siegu gablen auch bie Aufschreibungen über ben Bfarrhofneubau gu Ilmunfter im Jahre 1724. - Bei ber Gafularifation 1803 murbe eine neue Organisation in Ilmunfter beliebt. Die incorporitien Bi cariate Settenshaufen, Thann, Saunftetten verloren ihre bamalige Gelbständigfeit. Das Bicariat Ilmunfter murbe von bem Stifte zu Unferer Lieben Frau in Manchen losgelöst und zu einer felbständigen Pfarrei umgeftaltet. Settens haufen wurde eine Filialfirche, Thann eine Expositur von Ilmünfter, Saunftätten aber mit der Pfarrei Bifchelebori vereinigt. Der umfaffende, geräumige Pfarrhof in Ilmuniter, welcher uriprünglich für brei Bicare erbaut und bestimmt war, wird nur mehr vom Pfarrer allein bewohnt.

Münden 1892.

Dr. R.

#### LXXIX.

# Beitläufe.

Die Egplofionen bes Anarchismus: eine Stigge.

Den 12. Juni 1892.

Es handelt sich bei der Drientirung über das düstere Geheimniß immer nur wie um Blicke in den Krater eines seuerspeienden Berges. Aber so viel ist flar: die Ausbrüche rühren von den gesellschaftlichen Uebelständen her, die dort in der Tiese rumoren. Der Christgläubige braucht sich darüber den Kopf nicht zu zerbrechen; wer aber genöthigt ist, nach anderen als geistigen Gebrechen zu suchen, der hat die Wahl, wo er zugreisen will zwischen dem Militarismus, dem Capitalismus oder der ganzen wirthschaftlichen Entwickslung des "maschinellen Jahrhunderts" überhaupt.

Bor ein paar Bochen hat das demofratische Hauptorgan zu Frankfurt a. M., im Schrecken über die drohende neue und gewaltige Steigerung der Militärlasten im Reich, dem "unersättlichen Woloch, der seine Krallen mit jedem Tage tieser in das Fleisch der continentalen Bölker schlage", geradezu den allgemeinen Bankerott in Aussicht gestellt. Der sinanzielle "große Kladderadatsch" sei nur mehr eine Frage der Zeit und nicht einmal langen Zeit, wenn die Dinge so weiter gehen, und das "Bürgerthum" aus seinem militärstaatlichen Servilismus sich nicht aufrasse, um ein Ende zu schaffen. "Fühlt das Bürgerthum im engern Sinne die Krast und den Willen, dieser Ueberwucherung des militaristischen Geistes mit dem schärften Nachdrucke entgegenzutreten,

nicht mehr in sich, bann barf es sich nicht wundern, not beklagen, wenn schon eine nahe Zukunft mit der Führm dieses Kampfes Andere betraut, die an Selbst- und Kraft bewußtsehn, wie an rücksichtsloser Energie dem Williarismu und seinen Trägern nicht um Haaresbreite nachstehen".

Dieje Stimme gehört felbit bem capitaliftifchen Lag an, und fie beweist nebenbei, daß man auch in dem Rrei aus dem nach Gutfow und Lasfer Die eigentlichen Grund des neuen Reichs hervorgegangen find, über die unausble lichen Folgen nicht mehr auten Menthes ift. Bon ber Gege feite hat unmittelbar nach bem Barifer Schreden ber b fannte Untifemit Drumont in feinem Blatte gefchrieben: 3 Wirklichfeit ift ber Baron Rothschild ber große Anorchij bas Urbild bes Anarchiften, ber Angrchift mit ber Dreimi liarden-Macht. Wenn Rothichild Luft hat, einen Coup gege eine Bant zu unternehmen, jo befragt er fein Gewiffen nich weil er feines hat. Er fragt auch nicht, ob das die Lebens bedingungen anderer Menschen stören und ihren Untergang ihre Bergweiflung verurfachen wird. Er ftellt fich vollie außerhalb des jocialen Bertrags, ber ehedem die Meniden band. Dasfelbe Recht für fein Sandeln beaniprucht ber Anarchijt". 2)

Es ift auch eine ganz vergebliche Hoffnung der Frankfurter Stimme, daß das "Bürgerthum im engeren Sinne", eine zutreffende Bezeichnung, sich jemals gegen den Mittarismus erheben werde. Unter dem guten Borwand der Schutzes der Grenzen bedarf es des "militärischen Geiste" selber zum Schutze, und dieser Geist weiß sehr wohl, warm er ihm verächtlich begegnen dars, wie das Blatt bestagt lieber den Muth der herrschenden Classe von "Besit und Bildung" hat man überhaupt aus Anlaß der Schredens thaten in Paris eigenthümliche Ersahrungen gemacht. Km

<sup>1)</sup> Bodenblatt ber "Frantfurter Beitung" vom 29. Dai b. 36

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 28. April d. 38.

im tiefsten Geheinmiß bei Nacht und Nebel wagte noch neuerlich eine Bersammlung über die Beschenkung des Polizeis Commissärs, der die Berhaftung Ravachol's bewerkstelligt hatte, zu berathen. "Damit sie nicht von den Anarchisten abgesangen würden", schrieb sogar ein Pariser Bourgeoisies Blatt; "ist das nicht eine ganz merkwürdige Berkehrung der Rollen? Die Anarchisten seiern Ravachol in denkbar größter Deffentlichkeit, und die Freunde der Ordnung und der Beshörden vereinigen sich heimlich und wie Verschwörer, um einem verdienten Beamten ihren Dank auszusprechen!" 1)

Man muß alt geworben fenn, um die ungeheure Beränderung in vollem Umfang zu erfaffen, die im "Jahrhundert ber Majchine" bas gange Dajenn ber Menschheit ergriffen hat. Die jungere Generation hat nur das Leuchten gesehen, und vom Blange geblendet, nimmt fie es leicht mit ben Reichen ber Beit. Richt bieje machen fie nervos, fonbern jene fladernden Lichter. Die Alten wiffen, daß es bem Gros ber Menschheit in der Zeit vor den herrlichfeiten bes Sahrhunderts mohler war: fie verfteben beffer, wie es fehr ernst werben fann mit einer fanatischen Ueberzeugung: fo tonne es nicht weiter geben, es muffe anders werden von Grund aus. Der Liberalismus aber fieht in folchen Leuten nur entweder Narren oder Berbrecher, und es ift eine feltene Musnahme, wenn eines feiner Organe auch einmal eine andere Anschauung zum Worte fommen läßt, wie die folgende :

"In der That waren die Lichtseiten so glänzend, daß sie die Schattenseiten lange zu überstrahlen vermochten. Zahllose Dampser durchfurchen die Meere, dichte Nege von Schienenstraßen durchziehen die Eulturländer, um Menschen und Güter nach allen Richtungen hin billiger und rascher, als je zuvor zu befördern. Fast noch erstaunlicher hat sich der Nachrichtendienst

<sup>1)</sup> Aus dem "Temps" in der Münchener "Allgemeinen Beitung" vom 31. Mai de. Is.

durch Telegraph und Telephon, in Brief und Zeitung eit wickelt. Die Erde ist gleichsam zusammengeschrumpst, allenationen sind einander nahegerückt und verkehren wie Nachbarn. Man sollte meinen, daß über die Wenschheit eine nem, glückliche, goldene Zeit gekommen sei, eine Epoche des allgemeinen Weltsriedens unter Belebung und Zusammensassung aller Volksträste zu schöpferischer Thätigkeit, gleich ersprießlich sin alle Kreise, ein Zeitalter, wie es die modernen Berkehrenthusiasten erträumten und noch immer unermüdlich verkünden. Hat man solche Zustände erreicht? Hat man sich ihnen auch nur angenähert? Gewiß nicht."

"Bir feben bier ausbrudlich ab von ben geiftigen Schaben, welche diefes unruhige Treiben im Umfreis des mobernfier Lebens mit fich bringt; wir werfen für heute nicht bie wichtige Frage auf, ob ber jogenannte Austaufch ber 3been fich on echter Fruchtbarfeit auch nur bon ferne meffen tonne mit ber ftillen, ungeftörten Sammlung, an welche bie Produttion webr haft großer und fegensreicher Gebanten gefnüpft ericeint. Bir faffen einzig die focialen Uebelftande und Difbrauche in's Auge und behaupten, daß die unbefriedigende wirthichaitlide Entwicklung ber heutigen Wefellschaft hauptfächlich auf bas eigenthumliche Befen des mobernen Berfehrs gurudguführen fei. Muger Stande, felbft Guter ju erzengen, beichrantt er fich barauf, folche lediglich zu vertheilen, und mit feiner gewalfigen Entwicklung in neuester Beit bat er die vertheilende Arbeit erft recht außerorbentlich begünftigt, die erzeugende aber bem entsprechend in ben hintergrund gedrängt. Weientlich Diefem Umftande ift die fociale Ungufriedenheit entsprungen, wie fie namentlich in ben Rreifen der erzeugenden Arbeit befiebt Landwirthichaft, Gewerbe und Induftrie haben aus ben mebernen Berfehrsfortichritten immerhin Rugen gezogen, alsbalb jedoch noch größere Gefährdung in Geftalt einer früher nicht gefannten Concurrenz auf ihrem natürlichen Martte erlitten. Begunftigt wurde ber Sandel, aber auch biefer nicht gleich. mäßig; benn ber moberne Berfehr hat bas Wort: "Wer ba hat, bem wird gegeben, wer aber nicht hat, bem wird auch das genommen, was er hat, buchftablich und übel genng in Anwendung gebracht. Die großen Stäbte machjen unaufhaltfam

an, die größten am raschesten, auf Kosten der kleineren. In immer weniger Händen sammelt sich immer mehr Capital, und ludem es alle Werthe: Häuser, Grund und Boden, Fabriken, Betriebsmittel und die Erzeugnisse selbst mit Hülse des modernen Bekehrs durch Ausgade von Aktien, Obligationen, Phandbriefen, Warrants 2c. mobilissitet, hat es immer weitere Kreise der erzeugenden Arbeit in Abhängigkeit gebracht. Die socialistischen Bestrebungen, unter deren Zeichen wir stehen, sind der natürliche Rückschlag gegen diese Bewegung." 1)

Bor Jahren hat Fürft Bismard felbft im Reichstag bas Recht auf Arbeit" verfündet. Er hatte vergeffen, daß biefe tubnen Worte in's preußische Landrecht geschrieben wurden, ehe das Jahrhundert ber Majchine anbrach. por gwölf Jahren in Berlin die Socialreform geplant war, ba gab es viel Rühmens, daß den Schluß berfelben die Abichaffung ber "Arbeitelofigfeit" bilben muffe; man hatte bergeffen, bag fie die unabweisbare Begleiterin ber modernen Broduftion ift. In der That ift es von diefer Aufgabe ber Socialreform balb mauschenftill geworden; man bot Die "Rronung" bor ber Beit auf bem abgemagerten Rorperden vorgenommen. Im Februar bs. 38. zeigte ber Berliner hungerfrawall, woran es fehle. Das focialdemofratische Dauptblatt fchrieb damals: "Borige Boche hob fich ber Borhang, welcher die Wahrheit verhüllt, für einen Augenblid und bas Bolf fab, mas babinter ift und mas barunter; es fab in ben Abgrund brobelnber, gabrenber Elementarfrafte, und es fab, wie bunn und gerbrechlich bie Lavafrufte ift, auf welcher ber Ban ber fogenannten Rechtsorbnung fich erhebt". 3)

Die Londoner "Times" bemerften damals: "Als vor feche Jahren der Trafalgar-Spettatel bei uns vorfam, ba

<sup>1)</sup> Baul Debn, ber treffliche Foricher jur Landers und Bolfertunde, in der Beilage jur Münchener "Alig. Beitung" vom 21. April 1891.

<sup>2)</sup> Berliner "Bormarte" vom 5. Mary b. 38.

jagten viele beutiche Zeitungen ben Untergang Englind poraus, wir aber lachten; jest ift ein fleiner Stragenfram in Berlin, und gang Deutschland ift in hufterijcher Anim ung. Ift bas ein Beweis von Bertrauen und Feitigfeit? Allerdings ift bas Uebel am bedrohlichften, wo bas Lin am meiften an llebervölferung ohne genfigenben Abfluft lebe. und bas ift bas beutiche Reich. Und bas llebel machet = aufhaltiam in bem Dage, als ber Majchinenbetrieb fic vervielfältigt. Es ift nachgewiesen, daß vom Jahre 1840 auf bem gleichen Bebiete die Bahl ber Dampfpferdefrafte von etwas über anderthalb Millionen bis gum Jahre 1888 auf 50 Millionen gestiegen ift. In gleichem Mage werder ftets machjende Daffen an Menichenfraften auf's Bilaiter geworfen. Erft fürglich haben die Sächfischen Fabrifinivel tionsberichte auf die Zunahme der automatisch arbeitenben "Specialmajchinen" hingewiesen: Die burch Die Lobnbeway ung (Streifs) in Die Enge getriebenen Arbeitgeber beichaffen fie fich, und ein Taglohner erfett ein halbes Dupend und mehr gelernte Arbeiter.2) Celbft ans ber neuen Belt imfeits bes Oceans fommt Schon bie Warnung : "Mehr und mehr wird die Maschinerie eingeführt und die menichite Arbeit verdrängt; Bunahme ber Majchinerie, Bunahme ba Arbeitslofigfeit!"3)

Das ist an sich Anarchie im wirthschaftlichen Leben und fommt dem Anarchismus zu Gute. Sobald die Stunde schlägt, stehen ihm die Armeen zu Gebot. Das weiß and die Socialdemofratie, aber sie jürchtet jede Uebereilung und ist unermüdlich im Abcommandiren. Bei dem Berling "Hungerfrawall" ist sie auf's Heftigste über das "Lumpen proletariat" und die "Ballonmüßen" hergesallen, und die Dynamitattentäter von Paris bezeichnete sie geradezu als

<sup>1)</sup> M. a. D.

<sup>2)</sup> Berliner "Socialpolitifches Centralblatt" v. 11. April b. 38.

<sup>3)</sup> Berliner "Bormarts" bom 30. Dai b. 38.

bon ber Polizei befolbete "Spitel", burch welche bie Staategewalt bas Beft in die Sand befommen follte, um über die jocialbemofratische Bartei mit Waffengewalt bergufallen. Das habe ja Gurft Bismard bereits von der Ginführung bes Socialiftengejeges erwartet. Auch fr. Engels in Lonbon, ber geiftige Erbe von Rarl Mary, erflärte in Uebereinstimmung mit feinen Befinnungsgenoffen in Berlin und Baris, bag es Anarchiften als Partei gar nicht gebe und Daß, was fich jo nenne, im Golbe ber Polizei ftebe.1) Die Barteileitung in Berlin fonnte fich allerdings auf Die Enthallung bes Spigeltreibens ber Ihring Mahlow und Benoffen unter dem Minifterium bon Buttfamer berufen, und ale auch von ben brei befannteften Bertretern ber anarchiftijden Ibeen bie Sande in Unichuld gewaschen wurden, ba ichrieb ber Berliner "Bormarts" triumphirend: "Dr. von Buttfamer, ber feinerzeit im Reichstag bethenerte, bag er bie Anarchiften ben Socialiften vorziehe, weil jene wenigftens ben Duth der Bahrheit hatten, und jagten, was fie bachten : er wird fich nun bem Zeugniß bes anarchiftischen Dreigestirns Mrapotfin, Reclus und Merlino fugen und feufgend einseben muffen: Die verwünschten Socialbemofraten haben Recht, ber große Ravachol ift ein Spigel. Und wir, wir find weiter als je von der Beantwortung der Frage entfernt : wer und was ift ein Anarchift?"2) Mit ein paar Worten ift indeg biefe Frage nicht abzuthun, und zunächst dürfte es fid lohnen, eine bald nach ber That aus Baris ertheilte Mustunft gu hören:

"Ber Socialismus fact, wie die frangösischen Raditalen, barf fich nicht wundern, wenn er dafür Anarchismus erntet. Die Socialisten mögen sich noch so sehr gegen eine Berwecholung ihrer Lehren mit den anarchistischen Glaubensfähen ereisern, es wird ihnen niemals gelingen, die Dhamitarden

<sup>1)</sup> Barifer Correipondeng ber Mundener "Allg. Beitung" vom 29. April b. 36.

<sup>2)</sup> Berliner "Bormarto" vom 13., 15. und 28. April bo. 30. Siber vollte Blatter CIX.

von ihren Rodichogen abzuschütteln. Der focialiftifce Gunt gebante, daß bie gur Beit berrichende Befellichaftsordung bentbar ichlechteite, bag Gigenthum Diebftabl ift, und bag en andere Form ber menichlichen Gefellichaft, ber fogmun focialiftifche Butunftsftaat, alle fich wiberftreitenben Interior auszuföhnen und bamit wieder ein golbenes Beitalter un Erden herbeizuführen bermöge, wird gwar von ben mit chiftischen Philosophen - es gibt beren jest beinabe eben viele in Frantreich, wie focialiftifche Philosophen - om richtig als eine Utopie erfannt, wird aber gleich barauf but bie neue Utopie bon ber , Geligfeit ber Anarchie' erfett. Je die jegige Befellichaftsform nichts taugt, ba ber ben ben Socialiften geträumte Butunftsftaat nicht realifirt werben lam. ohne immer wieber jum Staat in feiner beutigen Gen umgebilbet zu werben, jo tehren wir beffer zum Urgufund gurud, gur Beerbe, gum Bufammenteben ohne Befebe, eber Autorität, ohne herren und ohne Diener, auch ohne Gel nur mit ben primitiben Formen bes Taufchhandels. Dat if bie anarchiftische Theorie, wie fie bie philosophischen Schule bes ruffifden Rihiliften Bafunin, bes Baters bes Anarchiomas in Franfreich, lehren. Ihr hauptfächlichfter Bertreter ift ber befannte, jungft bon ber Atabemie ber Biffenichaften mit ber golbenen Medaille ausgezeichnete Geograph Glifée Reclus, ein ursprünglich von humanitäts-Gedanten getragener, in bie Brre gegangener Ibealift, ein alter Communard aus Ueber zeugung, ber perfonlich jeden Gewaltatt verurtheilt, aber in feiner Lurgfichtigfeit nicht einzusehen bermag, bat biefe feine gefährlichen Lehren in ben Sanden gewiffenlofer Mgitatoren zu töbtlichem Gift für die bentichwachen Gehirne innerlich haltlofer Exiftengen werben. Socialismus und Anarchismus find bie beiben Beitfrantheiten, an welchen Frant reich leibet; die die Induftrie ruinirende Strifewuth und bie gu Blutvergießen führenden Arbeiterframalle einerfeits, Die anarchiftischen Attentate andrerseits find nur bie Symptone Dit bem Bachfen bes Socialismus diefer Rrantheit. geht Sand in Sand die Bunahme bes Anarchismus. Richts ift mußiger, als die Bemuhungen ber Officiofen, Die Bahl der Anarchiften als eine tleine, begrenzte angeben w wollen. Wan kann sagen, daß der Polizei eine bestimmte Anzahl von Genossen bekannt ist, welche sich offen zur Propaganda der That bekannt haben, welche dadurch, daß sie sich freiwillig außerhalb des Gesehes" stellen, den Andruch der Anarchies schneller herbeiführen wollen. Sperrte man diese Alle zusammen mit Einem Wale auf Lebenszeit ein, der Anarchismus wäre dadurch noch lange nicht aus der Welt geschafft."

Bas jedoch die Spitzelfrage betrifft, jo wird man in Baris in ben anarchiftischen Rreifen barüber boch Bewifferes wiffen, ale Dr. Lieblnecht in Berlin. Dort wird aber unausgesett ber angebliche Spigel als ber Belb gefeiert, mit bem jest die revolutionare Beriode beginne, welche ber gegenwartigen Bejellichaft ben Baraus machen werbe. "Allerbinge", ichreibt einer ihrer Bubliciften, "versuchen jest Die falichen Revolutionare, welche fich die Schminte bes Collettivismus und Margismus auflegen, fich von ben Anarchiften loegujagen, aber die Berbrechen Ravachole haben die Bahl ber Anarchiften verbreifacht". Anch auf ben Diebstahl habe ber moberne Anarchift ein Recht : "Benn Die Bourgeois ungestraft Millionen und Milliarben ftehlen, jo zeigen bie anarchiftischen Diebe, welche bas Strafgefet gegen fich haben, um beito mehr Muth." Bisher fonnten Die Anarchiften unbehindert von der Bolizei Berfammlungen abhalten, und in einer berfelben bat jungft noch ein Rebner erflart : "Das Dungmit hat bas öffentliche Bewiffen gewedt; Die Schmach Mavadiole ift bie unfrige; wir find fur bie Thaten verantwortlich, beren man ihn beschuldigt." Anch hier wurden Die Benoffen ermuntert : "Wenn ihr Belb braucht, jo nehmt co : wenn ihr morden mußt, um es zu befommen, jo töbtet!"3) Sollten auch bas lauter Spitel jenn?

Die Socialbemofratie verlängnet überhaupt die Gemeinfamleit bes Stammbaums mit ben Anarchisten, und boch ist

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 5. April be. 38.

<sup>2)</sup> Biener "Beue Freie Breffe" vom 18. Mai, Münchener "Milg. Beitung" bom 1. Juni be. 3e.

es berfelbe Faben, der gesponnen wird, bier wie bort, mu je eine andere Nummer. Die beiden Richtungen feierten w einander die Congresse der "Internationale", und der Rufe Bafunin, Mary und Moft gingen Sand in Sand bis gun Jahre 1872, wo auf dem Congreß im Dagg bas bemich Element aus politischen Rudfichten ben ichroffem Brud herbeiführte, und bann bie "Internationale Soberation vom Jura" gur Berbreitung ber anarchiftischen Lehren gegründet wurde. Aber es war immer nur die Frage ber Tattit, was die beiben Richtungen trennte. "Doftrinare" gal es bort und "Doftrinare" bier, am meiften natürlich in ber focialen Bewegung bei bem Bolfe ber Denfer. Aber "Bropaganda ber That" ober nicht? Ueber Diefer Frage ginger die beiden Richtungen auch jede unter fich wieder aus einander, der romanisch-ruffische Anarchismus ichon bald nach der Geburt, die deutsche Socialdemofratie durch bie Musicheidung der "Jungen" erft nach zehn Jahren, wom auch heute noch dieje "Unabhängigen" 1) fich nicht fo weit erichwingen, daß fie Jedem anheimgeben, auf eigene Fault jur "Bropaganda ber That" ju ichreiten. Auch nicht alle führenden Anarchiften fteben praftijch auf Diejem Stand puntt. Gin Beobachter ber im Ranton Teffin gujammen gelaufenen anarchistischen Gruppen, unter welchen fich auch ber von Liebfnecht aufgeführte Staliener Merling befindet, berichtet darüber:

"Sie sind im Ganzen sehr energische Leute, entschlossen Fanatiker, die längst schon die Lehren eines Elisse Reclus und Krapotkin überholt haben. Raub, Mord, Falschmünzerei müsseihnen zu Kampsesmitteln dienen, und Rabachol und Gustave Mathien scheinen in ihrer Schule gebildet zu sein. Reclus, Krapotkin und Genossen sind in den Augen der Dynamithelden schon bedeukliche Reaktionäre und lausen Gefahr, über kutz oder lang von ihnen in die Acht erklärt zu werden. Man

<sup>1)</sup> In Berlin paffiren fie bereits unter bem Ramen "Anarchiften".

fieht hierans, welch weiten Weg in so turzer Zeit die anarchistische Bewegung zurückgelegt hat; in kann mehr als zehn Jahren haben sich die Umsturzideen so verbreitet und versicharft, daß diesenigen, die vor jener Zeit als die schrecksichsten Beinde des Staates und der Gesellschaft galten, heute von ihren Schülern und Nachsolgern bereits als verdammungswürdige Bourgeois angesehen werden.")

Meint man da nicht die Geschichte von der Trennung der "Unabhängigen" in Berlin ergablen zu hören, wenn man über Die gereigten Berfonlichfeiten Diefer Leute himveg auf ihre tieferen Grunde fieht? Mit ihrem Barlamentarismus, fagen fie, und ihrem bureaufratischen Regiment habe Die Barteileitung Die Speialdemofratie gu einer burgerlichen Bartei berabgebrudt, lebe auch mit ihrem Gelehrten-Broletariat aus ben Cammelgelbern ber Arbeiter wie ber Bourgevis, und maße fich eine Autorität an gleich einer burgerlichen Regierung. Geradejo haben die Anarchiften im Lyoner Proces feinerzeit gejagt : "Wir glauben, bag bas liebel ichon in ber 3bee ber Antorität liegt und find Geinbe aller Regierung." Die Bewalt ift unfer lettes Bulfemittel: bas ift bie gemeinfame Barole. "Bir oppositionell gefinnte Socialiften", jagte bas erfte Berliner Flugblatt berfelben, "wollen bas gange Proletariat gu einer Schlachtreihe gegenüber ber Bourgeoiffe vereinigen; jedoch befämpfen wir jede erzwungene Centralifation, welche bie eigene freie Bewegung bestimmter Arbeiterichichten hemmt; ber Individualifirung ber Arbeiter legen wir großen Werth bei."2) Auf "friedlichem Wege" jum Biele gu gelangen, balt Die focialbemofratische Opposition ebenjo für immöglich, wie die ber Anarchiften; barum prediat fie Enthaltung bei ben politischen Bahlen, Die bei ben Anarchiften von Anfang an Grundfat und felbitverftanblich

<sup>1)</sup> Benfer Correspondeng in ber Dandener "Alig. Beitung" pom 19. April b. 36.

<sup>2) &</sup>quot;Rolnifche Boltogeitung" vom 3. Robber. 1891.

war. "Ob wir", hat ein Mitglied des Parteiverstands in einer Berliner Bersammlung gesagt, "auf den gewaltsemu Weg gedrängt werden oder nicht, das hängt von dem Bachalten der Gegner ab, die vielleicht im letzten Moment an letzte Zuflucht in der Gewalt suchen." 1) Darauf will die Berliner Opposition es nicht ankommen lassen; sie will nu vorsichtiger Weise warten die sie sich start genug sühlt zu Bruch, während der Anarchismus jedem Einzelnen gestaden, der Gesellschaft durch beliebige Gräuelthaten den Krieg pu erklären.

Man hat vielfach gemeint, der Begriff vom Staat bilde bas Mertmal, bas ben Anarchismus von ber Socialdemo fratie unterscheibe. Allerdings wollen Die Anarchisten iben haupt gar feinen "Staat", weil das unter allen Umftinden eine Zwangsanftalt fei, wogegen die Socialbemofratie mit ihrem "Bufunftsftaat" viel Befens machte, fich aber and Merger und Berlegenheit ohne Ende jugog, weil fie auf bie neugierigen Fragen, wie ihr Butunftsftaat benn eigenlich aussehen wurde, feinen rechten Bescheib gut geben mußte. Namentlich Sr. Liebfnecht erschöpfte fich in einer Auth von Schimpfworten über folche bumme Fragerei: Bir wiffen felbst nicht, wie es im Zufunftsstaate aussehen und wie Alles gemacht werden wird, ebensowenig, wie wir Das Wetter im Bufunfteftaate prophezeien fonnen."2) Go ift benn endlich der socialdemofratische Zufunftsstaat, wie ihn Laffalle and gebracht hatte, als "wiffenschaftlich unhaltbar" aufgegeben und im Brogramm bas Bort "Staat" überall burch bas Bort "Gefellichaft" erfett worden. "Sind wir erft foweit". jagte Gr. Bebel, "daß es feine Musbenter und Ausgebentet und fein Privateigenthum mehr zu ichuten gibt, bann ift ber Staat in feiner beutigen Geftalt überfluffig, Dann fallt er von felbft." Und noch präcifer ein paar Monate ipater:

<sup>1)</sup> Berliner " Bormarts" vom 31. Juli 1891.

<sup>2) &</sup>quot;Rolnifche Boltszeitung" bom 10. Octbr. 1890.

"Bon einem socialdemokratischen Zukunstöstaate kann man nicht sprechen, da, wenn erst der Socialismus sich Bahn gebrochen, der Staat überflüssig wird und ganz von selbst verschwindet. Man kann nur von einer socialistischen Gesellschaft sprechen." 1)

Infoweit handelt es fich alfo um einen blogen Bortftreit gegenüber bem Unarchismus. Aber nun fommt ber große Unterschied. Während nach dem socialdemofratischen Programm in biefer focialiftischen "Gefellschaft" boch wieber Alles verstaatlicht werben foll und zwar, gemäß ben Angaben Be bels in feinem Buche von ber Frau,2) nach beftem bureaufratischem Mufter: bleibt ber Anarchismus wenigftens bem Sinne bes Bortes "Gefellichaft" getreu, indem er der neuen Befellichaft durchweg die Freiwilligfeit, die volltommene Befreinng und Berfelbständigung des Individuums, zu Grunde legen will. Bie bas aussehen wurde, barüber hat ber nibiliftifche Flüchtling aus Rugland, nunmehr anarchiftischer Philosoph und Führer, Fürst Krapotfin vor Kurgem ein neues Buch herausgegeben. Dan fann fagen, der Bedanfe jei Grn. Bebel gegenüber wo möglich noch toller, aber boch berührt er gewissermaßen noch sympathisch gegenüber bem von einer - verftaatlichten Bejellichaft:

"Sein (Krapotfin's) Evangelium ist der anarchistische Communismus. Derselbe unterscheidet sich wesentlich von der Gütersgemeinschaft, wie sie von den anderen socialistischen Sekten ersehnt zu werden pslegt. Das Schreckliche des Communismus, wie er gewöhnlich gedacht wird, ist nicht die allgemeine Expropriation, die gänzliche Bernichtung des Eigenthumsbegriffes. Man kann sich ja in einen solchen Zustand, wo die Seele des Menschen weder an einem Stück Geld, noch an einer Scholle Erde hängt, zur Noth hineindenken. Aber die Nivellirung, welche gewisse Com-

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 18. Juli und 15. Septbr. 1891.

<sup>2)</sup> Diefelben find fehr handlich zusammengestellt und beleuchtet in der Schrift: "Ronr. Albrecht Len: A. Bebel und sein Evangelium."
2. ganglich umgearbeitete Auflage. Duffelborf, Schwann, 1892.

muniften anguftreben icheinen, ift etwas Entjegliches: alle Menfchen follen über benfelben Ramm gefchoren werben, be Belt foll zu einer großen Raferne mit einer großen Gartude gemacht werben, wenn nicht gar zu einem großen Buchthauje, in welchem die Menschen alle, alle, ohne Rudficht auf ben Unterschied bes Charafters, bes Temperaments, ber perfonlichen Reigungen und Bedürfniffe, im grauen Uniformjaden umberlaufen. Mit anderen Borten : ber Communismus bes Phalanfteriums unterbrudt nicht blos das greifbare Eigenthum, cr möchte auch die Berfonlichfeit gerftoren und jenes hochfte, einzige. ganglich unveräußerliche Eigenthum, bas nur mit bem Tobe aufhört, das 3ch, dem Menichen aus der Seele reigen. ift jum Blud unmöglich. Man fühlt aber bie Emporung in fich aufwallen, wenn man ben Bahuwig auch nur predigen bort. Fürst Rrapotfin mit feinem Anarchismus verfällt nicht in diefen Tehler !" 1)

Was nach dem Einen, wie nach dem andern Recept werden würde, ist unschwer vorauszusehen: der Kamps Aller gegen Alle, der Freiwilligen, wie der Gezwungenen, die zur Bernichtung. Ebenso gewiß ist aber, daß alle die seindlichen Richtungen in Eins zusammenstließen würden, wie die drei verschiedensarbigen Flüsse bei Passau, sobald die Gelegenheit käme, den allgemeinen Umsturz zu versuchen. "Ich hosse, in etwa 10 Jahren werden die deutschen Socialisten am Ander stehen": hat Herr Engels in London vor Kurzem geäusert. Nur ein Krieg gegen Frankreich und Rußland, meint er, könnte den Sieg der Socialisten hintanhalten. Don unserem herrlichen "Frieden" sürchtet er nichts. Warum sollte auch, wenn der Staat mit jedem Tage mehr die Ohnmacht seiner Politik nach Außen und nach Innen ossenbart?

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" vom 1. Rai de. 3e.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 8. April bs. 36.

#### LXXX.

## Das Saupt bes italienifden Rabinete.

Cuneo ist ein lleines Derichen in Piemont und gilt allgemein als das italienische Schilda. Den guten Spiesbürgern von Cuneo wird alles das, und noch viel mehr, nachgesagt, was man sich auch in Deutschland — mutatis mutandis — von den Heldenthaten der Bürger von Schilda erzählt. Man kann sich darum die Fluth von schlechten Bigen und Münchhauseniaden vorstellen, die in Circulation gesetzt wurden, als bekannt wurde, daß Commendatore Giolitti aus Cuneo Ministerpräsident geworden sei.

Das Bufammentreffen ber beiben Umftanbe, bag Giolitti aus Cunco Minifterprafibent geworben und bag er nur nach den ichwierigsten Unterhandlungen Leute hat finden tonnen, Die gewillt waren neben ibm auf ber Ministerbant gu figen, gibt ein genaues Bilb von ber verzweifelten Lage bes geeinigten Italiens. Bie es möglich wurde, daß erftlich Giolitti an's Unber tam, und bag er zweitens nach ben verlorenen Schlachten im Barlamente gleich zu Anfang feiner Minifterlaufbahn, innerhalb ber erften vier Tage feines Dafeins als "Excelleng", fich bennoch halten tonnte, bafür haben wir als einzige Erflarung nur die Thatfache, bag Giolitti fich mit Leib und Geele ber hofpartei berichrieben bat. Der Ronig hat bier in einem Mafic perfoulich eingegriffen, wie es bisher in ber conftitutionellen Gefchichte Italiens ganglich unerhort war. Bolge bavon war, bag bie weiteften Rreife fich fofort nach Befanntwerben biefer Borgange in ichrofffter Opposition gu allem festen, was von Giolitti unternommen murbe. Demgemäß stehen wir keineswegs vor einer Ministerkrise, sondern vielmehr vor einem Kampse der italienischen Demokratie — des italienischen Republikanismus in Lackstieseln, wenn man so sagen will — mit dem Königthume. Der ganze Ernst der Lage wird hier voll empfunden, und die Blätter aller Schattirungen stellen täglich seit, daß Italien noch niemals sich vor einer so entscheidenden Krise besunden habe.

Geradezu entscheibend für den Rampf zwischen Demotratie und Königthum ift ber Beweis, ben Crifpi in biefen Tagen felbst geliefert bat. In einer Unterredung zwischen ihm und Rönig Sumbert platten die Beifter aufeinander. Der Ronig erwies fich ben Rathichlagen Crifpi's gegenüber nicht gelebria genug, fo bag der alte Diftator die Geduld verlor und im Borne ausrief: "Glauben Em. Majeftat etwa, bag die italien= ifche Demofratie barum bie Monarchie von Savopen angenommen hat, um bafur die Freiheit ber Sandlung einzubugen?" Etntt aller Antwort brudte ber Konig auf ben Knopf, um Erifpi binauscomplimentiren zu laffen, benn diefe Frechheit ber Sprache ging ihm doch über ben Spaß. Erifvi wartete bas Ericheinen ber Dienerschaft nicht ab, fondern entfernte fich fchleuniaft. indem er feinen Berrn und Gebieter taum mit einem Meinen Ropfniden grußte. Dieses ift nicht etwa eine Unefbote, Die man blos in den Bandelgangen von Montecitorio erzählt, fondern wir haben es hier mit eine Thatfache gu thun, beren Conftatirung aus ben allerhöchften Rreifen ftammt.

Es drängt sich nun die Frage auf, wer aus diesem geheimen, aber bis auf's Messer auszusechtenden Kamps den Sieg davon tragen wird. Giolitti, ein Mann, der erst in der Magistratur und dann in der Verwoltung arbeitete, ist nicht ohne Talent. Sein Bissen ist umsangreich, wenngleich seine parlamentarische Gewandtheit hinter dersenigen eines Depretis oder Erispi weit zurückseht, und wenngleich sein Auftreten den Gran Signore, als welcher der Marchese di Rudini eine su glänzende Ausnahme unter den Politikern Italiens machte, sehr vermissen läßt. Seine Mitarbeiter im Ministerium sind bedeutungslose Deputirte, die er saute de mieux hat nehmen müssen. Demgemäß kann man auf den ersten Blick wohl sagen, daß der Kamps zwischen dem Ministerium und der Opposition ein

sehr ungleicher ist. Aber — und das dürfte jest das Entscheidende werden — Giolitti hat den König hinter sich. Aus diesem Grunde würde er es auch auf jeden Fall durchgesest haben, daß er die Leitung der Neuwahlen in der Hand behalten hätte, selbst wenn das Parlament ihm den esereizio provisorio verweigert hätte. Man nimmt allgemein an, daß im Beigerungssolle der König einsach das Parlament ausgelöst und zugleich das Ministerium ermächtigt hätte, das Budget nach Moßgabe des abgelausenen Budgetjahres weiter zu bennthen. Auf diese Beise hätte dann Giolitti dennoch Zeit erhalten, die Neuwahlen mit Muße vorzubereiten, und wer in Italien sich sie Bahlen die nöthige Zeit nehmen tann, der tann sich auch eine seite Wajorität verschaffen.

Imsangreiche Bersetzungen der Präsesten haben schon stattgefunden, und weitere stehen noch in Aussicht. Namentlich sur Süditalien wird die Bersetzungsmaschine von Bedentung sein, weil sein Borgänger Nicotera hier, mehr wie anderswo, seine eigensten Ereaturen hingesetzt hat. Dieses ganze kluge Schachspiel von Nicotera ist nun mit einem Federstriche zerstört und Piemontesen, die mit den Südländern überhaupt nicht paktiren, halten ihren Einzug in die Präsekturpaläste von Calabrien, Apulien, der Basilicata, Sicilien u. s. w.. Auf der anderen Seite sind Süditaliener in Piemont völlig machtlos. Die versetzen Präsekten kann man darum ruhig nach dem Norden schiefen; es wird ihnen dort nicht gesingen, eine Bahlbewegung zu Stande zu bringen, die gegen den Piemontesen Giolitti aussiele.

Und damit find wir auch an einem weiteren Antagonismus angelangt. Befanntlich hatten die Piemontesen durch 27 Jahre das Ruder in den Händen, dis sie es an Crispi, den Sicilianer, abgeben mußten. Dem Diktator Crispi solgte der Sicilianer Marchese di Rudini, dessen Hauptmitarbeiter der Reapolitaner Baron Nicotera und der Gutsbesiher aus der Basilicata Bruno Chimirri waren. Mit diesen drangen dann ganze Schaaren von Süditalienern in die einstußreichsten Nemter ein, so daß es den Anschein hatte, als ob die Hegemonie Italiens desinitiv von Piemont an den Süden übergegangen sei. Daß man bei Hose biesen Rustand nur mit Widerwillen

ertrug, daß die Piemontesen in Kammer und Senat sich siett gegen dieses südliche Joch ausbäumten, daß die Presse den Hohn der südliche Joch ausbäumten, daß die Presse den Hohn der südlichen Blätter nur mit verhaltenem Ingrinum ausnahm, ist zu natürtich. Bas Bunder darum, daß die Hospartei selbst einen Giolitti als ihren Bertrauensmann proflamirte, nachdem er sich zu Allem bereit erklärt hatte, was man von ihm verlangen würde! Bas Bunder darum, daß man ihn beim Borte saßte, als die Kammer das Ministerium in die Minderheit brachte! Zwar wollte er gehen und er reichte auch dem Könige seine Entlossung ein, aber da der beutete man ihm, wer A sagt, muß anch B sagen. "Du hast versprochen Alles thun zu wollen, zeige das seht und laß Dich ruhig weiter ohrseigen, bloß damit nicht wieder diese Süditaliener an's Auder kommen".

Giolitti blieb, er mußte bleiben und damit blieb Piemoni am Ruber. Das Baterland war also gerettet. Ob aber die Hospartei Giolitti auf die Daner wird halten können, wenn die Freimaurerei, die Demokratie, der Radikalismus, die Republik einen combinirten Artillerieangriff machen werden, das ist nicht abzusehen. Fällt aber Giolitti, so ist dem Königthume der Porta Pia ein Schlag verseht, von dem es sich nicht wieder erholen wird. Denn dann wird eine Diktatur (vielleicht Erispi) kommen, die auch den letzten Schatten des Königthums ausmerzen und dem "demokratischen" Gedanken zum vollen Durchbruch verhelsen wird.

Rom im Juni 1892.

#### LXXXI.

### Die Matrifel ber Universität Roln. 1)

Dit einer besonderen Borliebe bat fich die geschichtliche Foridiung in ber letten Beit ber Untersuchung ber mittelalterlichen Sochichulen zugewandt. Bir nennen ben erften Band ber Beichichte ber Universitäten ber mittleren Beit vom Unterarchivar bes papftlichen Stubles P. Beinrich Deniffe, ein Bert, bas als mabre Aundgrube von Biffenschaft bezüglich ber in Rebe ftebenben Inftitute gilt und von bem nur zu wünschen ift. bag es recht balb feine Fortfegung und Bollenbung In inniger Beziehung zu bem großartig angelegten Berte fteht bas Chartularium ber alten Parifer Sochichule, melches Denifte in Berbindung mit Emile Chatelain, dem gewandten, entgegenfommenben Conservateur adjoint an ber Barifer Universitäts-Bibliothet, auf Roften des Staates berausgibt. Und was die jur Renntnig ber Bedeutung ber Sochichulen fo fiberaus wichtigen Matrifeln betrifft, fo find bie von Beibelberg, Erfurt, Roftod und Bologna zu nennen, welche heute in fachmännisch beforgten Ausgaben vorliegen, ober noch ber Bollendung burch ben Drud entgegenharren. Es fei auch noch auf eine außerbeutiche Bublitation hingewiesen, bas Regifter ber Sochichule von Orford, welches C. 28. Boafe in febr verbienftvoller Beije berausgegeben bat.

Den genannten Arbeiten reiht sich die eben vollendete Ausgabe eines Theils der Matritel der alten Universität Köln in sehr würdiger Beise an. Den Anstoß zu dem für die Geschichte der Wissenschaft äußerst bedeutungsvollen Unternehmen bot eine Reihe von Auszügen der Matritel, welche der um die Renntniß der tironischen Roten, oder, um dentlicher zu reden, der antiten und mittesalterlichen Schnellschreibesunft, verdiente Direktor des Kaiser-Bilhelm-Gymnasiums in Köln, Dr. Wisse

<sup>1)</sup> Publitationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde. VIII. Die Diatritel der Universität Koln 1389 bis 1569. Bearbeitet von Dr. hermann Kenifen. Erster Band 1389—1466. Erste Hölfte unter Mitwirtung von Dr. Bilhelm Schmit, Ghunichter Direttor B. CXI u. 572 S. Zweite halfte. Register. 269 S. Bonn, H. Behrendt. 1892.

helm Schmitz, in verschiedenen Programmen dieser Anfalt niederlegte. Die Aufstellung des Planes aber zur Herausgabe der Matrifel ging aus von der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, wobei namentlich der Beihilse des vormaligen Direktors des Kölner Stadtarchivs, nunmehrigen Prosessor der Geschichte an der Universität Gießen, Dr. Constantin Höhlbaum, rühmend zu gedenken ist. Mit der Ausführung des schwierigen Berkes wurde der durch eine Neihe von wissenschaftlichen Arbeiten auf dem hier einschlagenden Gebiete rühmlich bekannte Dr. Hermann Keussen, früher in Creseld, jeht in Köln wohn-

haft, betraut.

Sat man fich mit ber Rolner Matrifel, die ftellenweise in mahrhaftigen Sieroglophen gefchrieben ift, felbit vertraut gemacht, und ift man anderfeits mit ben in bas Bebiet einichlagenden Publikationen bekannt geworden, dann fieht man fich zu bem Geftandniß gezwungen, daß hier eine Leiftung erften Ranges vorliegt. Dem Abbrud ber Matritel felbit geht eine febr gebiegene Ginleitung voraus, welche die Sandichriften einer wiffenschaftlichen Burdigung unterzieht und über die charafteriftischen Eigenthumlichkeiten ber Matrifel fachgemag fich verbreitet. Allerdings ift es der lettern nicht fo fchlimm ergangen, wie der Matrifel von Bologna beim Einzug ber Frangofen in jene Stadt im Jahre 1794. Aber auch Die Rolner Matrifel ift nur noch theilweise erhalten, indem bie Aufzeichnungen aus ben Jahren 1709-1754 gur Beit vermißt werden. Für die übrige Beit von 1389-1788 befinden fich die Matrifeln im Befit ber Erben von Frang Joseph von Bigneo, fowie in den Archiben ber Studienstiftung und bem ftabtischen Archiv von Roln. Auffallend ift die Thatfache, bag die Behorben ber 1389 burch Papit Bonifag IX. in's Beben gerufenen Sochichule in ben erften brei Jahren eine Matritel überhaupt nicht führten. Doch ift es Reuffen gelungen, Lucke auszufüllen, und zwar mit authentischem Material. fand nämlich eine Abschrift bes Berzeichniffes der Universitäts-Benoffen in ber erften Bfrunden-Bittidrift ber Univerfitat an Bonifag IX. und hat diefen Rotulus von 1390 paffend an die Spite geftellt.

Des Beitern handelt die Einleitung von dem Plan der Textbearbeitung, den Statuten über die Immatrikulation, Gebührenzahlung und Sidesleiftung, der Art und Zeit der Immatrikulation und der Heimath der Studenten. Ein Zeichen außerordentlichen Fleißes und voller Beherrschung des Materials bilden die Tabellen und die Register. In der ersten Tabelle erscheint ein Berzeichniß der Rektoren der Universität, welches aber sachgemäß dis zum Beginn des sechszehnten Jahrhunderts

fortgeführt wird, indem man fo ein gufammenfaffendes Bilb blefce Inftitute gewinnt. Bon gleich großer Bedeutung ericheint Die gweite Cabelle mit ben leberfichten über bie Berfunft ber Studenten nach Diocefen. In Betracht tommen babet neun hervorragend betheiligte namentlich aufgeführte Sprengel, fobann in einer legten Rubrit im Allgemeinen "andere Diocejen". Beil bas Reftorat viermal jährlich wechselte, fo hat Reuffen auch biefen Umftand ftets genau hervorgehoben und ben eingeinen Reftoraten Die betreffenben Immatrifulationen gegenüber= gestellt. Dit ben Stanbesverhaltniffen ber Stubenten ift bie britte Tabelle bejagt. And ihr entnehmen wir bas lleberwiegen bes geiftlichen Elements. Zweimal begegnet uns ein Litularbifchof. In ber vierten Tabelle, welche bie Ueberfichten über Gebührengahlung und Gibesleiftung fvenbet, erregt bas baufige Bortommen ber Richtgohlung (pauperes) und des Erlaffes ber Gebühren (ob reverentiam) unfere Aufmertfamleit. Ein berborftechenbes Merfmal der Rolner Matrifel liegt in der Angabe ber Bugeborigfeit ber Stubenten gu ben einzelnen Bafultaten. Mit Recht bat Reuffen biefen Umftand gur Ausarbeitung einer fünften Tabelle, enthaltenb eine Ueberficht über bie Bertheilung auf bie Safultaten, benupt. Erft Dieje vergleichenben Ueberfichten ermöglichen eine alljeitige Burdigung ber Datrifel und ber weitreichenben Bedeutung, welche ber alten Rolner Sochidule innewohnte.

Bas die Matrifel felber anlangt, jo hat der gelehrte Berausgeber biefelbe in ihren wefentlichen Bugen gum Abbrud gebracht, b. h. mit Weglaffung fammtlicher Rotigen von lediglich dronitalifder und finanzieller Ratur, Die gablreich ericheinen und beshalb bie lleberficht bes Bangen ftoren mußten. Mit angitlicher Genauigteit bagegen finden wir die Reftorate angegeben, fie bilben gleichjam ben Rahmen für bas viels gestaltige Bild ber Studentenschaft. Biermal im Jahr wurde Die Bahl eines neuen Reftore vollzogen und zwar zumeift in ben Rloftern ber Muguftiner, Karmeliter, Dominifaner und Minoriten. Die fortlaufende Bahl der Reftorate, welche fich bon 1389-1466 auf 308 begiffern, bient in Berbindung mit ben fortlaufenben Jahredgahlen gur Berftellung lebendiger Columnen über ben einzelnen Geiten, mas die Ueberficht bebentenb erleichtert. Um ben Romenclator ber Studenten für Die Behandlung ber einzelnen Zweige ber Biffenichaft fo fruchtbar wie moglich zu machen, bat Reuffen in gelehrten Anmertungen fammtliches geschichtliche Material, welches ber Erlauterung bes Lebensganges ber Trager ber einzelnen Ramen Dient, fury und bunbig niedergelegt. Aus biefen überaus gehaltvollen Gugnoten, Die fich nicht blos auf Die überhaupt

erreichbare gebruckte Literatur beschränken, sonbern, weit hinausgehend, eine Masse ungedruckten Materials aus den verschiedenen Archiven der Stadt Köln herbeiziehen, wird der Leser reichst Belehrung ziehen. Eben dieser Reichthum der Anmerkungerist es, welcher dem Buch einen monumentalen Werth verleiht. Sie betreffen die nachherigen Stellungen der Jamatrikulirken in Kirche und Staat, verwickelte Berhältnisse des Rechtes oder die Stellung der Kölner Hochschule zu anderen Universitäten

Die Namen der Immatrifulirten anlangend, fo werben die Rlerifer durchgehends mit dem Ramen bes Beimathe fprengels, oder berjenigen Diocefe, in welcher fie bepfrundt waren, verjehen. Dazu fommt als ein bejonderer Borgug der Rolner Matrifel Die genaue Bezeichnung ber Fafultat, welcher der Student angehörte. Die verdienftvollen Bemerfungen bes Herausgebers in ber Einleitung (29) gewähren einen Einblid in den Studienfreis, in welchem die damaligen Junger ber Biffenichaft fich bewegten. Bon bochftem Intereffe find Die Ungaben ber Sprengel, welchen die Studenten entstammten. Geo graphischer Rotigen tonnen wir und bier um jo eber enthalten, als Reuffen im Regifterband mit feinen 269 Geiten alle, auch Die fühnsten Erwartungen übertroffen hat. Sier reihen fich an bas alphabetische Hauptregister (1-225) die weiteren Register ber Dignitäten, Diocesen, Rlofter und Universitäten mit einer ichier unabsehbaren Gulle der dankenswertheiten Angaben. Bie an der Sochicule von Baris vor der Reformation Die Schotten, nach berfelben die Gren eine bedeutende Rolle fpielten, fo feben wir aus der Kölner Matritel, daß auch hier namentlich bas ich ottifche Element reich vertreten ift. Unter allen benach barten Sprengeln, welche wißbegierige Junglinge gur Rolner Sochichule entboten, ragt in erfter Linie Buttich und bann innerhalb ber Diocefe Luttich bie Reichsftadt Machen bervor.

Der Sitte der Zeit gemäß, die an Wissensdurst von unserem Jahrhundert nicht übertroffen wurde, sehen wir nicht allein hossungsvolle Jünglinge sich den Studien widmen, anch gereiste Männer, bereits in amtlicher Stellung besessigt, suchten den Kreis ihrer Kenntnisse zu erweitern: Bischöse, Dom- und Stiftsherren, Prosessoren der Theologie, ferner vom Abel und namentlich Mitglieder der Mönche und Bettelorden, die innerhalb ihrer Genossenschaften das Lehramt in der Theologie betleidet hatten.

Dem Herausgeber wünschen wir volle Gesundheit zur Bollendung des viel verheißenden Bertes, welches in der Geschichte der beutschen Universitäten einen Ehrenplat einnimmt.

M. Bellesbeim.



#<u>.</u>





H4 V.109

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

